Vegetationsmonographien der einzelnen Großräume · Bd. IV Herausgegeben von Prof. Dr. H. Walter und Prof. Dr. S.-W. Breckle

Noel C. W. Beadle

# The Vegetation of Australia

With 416 Figures and 91 Tables



Gustav Fischer Verlag · Stuttgart · New York

This book is the first comprehensive monograph on the vegetation of the fifth continent ever published. It is of utmost interest to all botanists (not only those especially interested in the Australian continent) because of the many special characteristies of the vegetation of Australia, which had a relatively isolated geobotanical development, due to the early separation of the continent. One can speak of a special flora region. The richly illustrated monograph of Prof. Beadle will be an invaluable reference book for all botanists ecologists and biogeographers for many years.

#### Further volumes in this series:

#### Vol. I · Die Vegetation von Nordund Mittelamerika und der Hawaii-Inseln

Foreword, introduction and contents in German and English

By Prof. Dr. R. Knapp, Gießen

1965. XI, 373 pp., 169 fig., 335 tab., cloth DM 98,—

#### Vol. II · Die Wälder Südamerikas

Ökologie, Zusammensetzung und wirtschaftliche Bedeutung

In German with a summary in English

By Prof. Dr. K. Hueck, Munich 1966. XX, 422 pp., 253 fig., cloth DM 98,—

# Vol. II a · Vegetations-Karte von Südamerika

By Prof. Dr. K. Hueck and Dr. P. Seibert, Munich

2nd. edition. 1981. Approx. 80 pp. and 1 map., approx. DM 39,—

## Gustav Fischer Verlag Stuttgart · New York

Dont Aoch.

XII. 31

Zirich



Noel C. W. Beadle

The Vegetation of Australia

# Vegetationsmonographien der einzelnen Großräume

Herausgegeben von Professor Dr. H. Walter, Stuttgart-Hohenheim und Professor Dr. S.-W. Breckle, Bielefeld

Band IV · The Vegetation of Australia

#### In dieser Reihe sind bereits erschienen:

| Band I    | Knapp · Die Vegetation von Nord- und Mittelamerika |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Band II   | Hueck · Die Wälder Südamerikas                     |
| Band II a | Hueck/Seibert · Vegetationskarte von Südamerika    |

Band III Knapp · Die Vegetation von Afrika

Band VII Walter · Die Vegetation Osteuropas, Nord- und Zentralasiens

Band X Walter/Harnickel/Mueller-Dombois · Klimadiagrammkarten der einzelnen Kontinente und die ökologische Klimagliederung der Erde

# The Vegetation of Australia

Noel C. W. Beadle

Foundation Professor of Botany, University of New England, Armidale, New South Wales, Australia

With 416 Figures and 91 Tables



Gustav Fischer Verlag · Stuttgart · New York 1981 Address of Author:

Professor Dr. Noel C.W. Beadle The University of New England, Armidale, N.S.W. Australia

#### CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Beadle, Noel C.W.:

The Vegetation of Australia / von Noel C.W. Beadle. – Stuttgart, New York: Fischer, 1981. (Vegetationsmonographien der einzelnen Großräume; Bd. IV) ISBN 3-437-30313-9

© Gustav Fischer Verlag · Stuttgart · 1981 Wollgrasweg 49 · D-7000 Stuttgart 70 (Hohenheim) Alle Rechte vorbehalten Gesamtherstellung: Passavia Druckerei GmbH Passau Printed in Germany ISBN 3-437-30313-9

#### Preface of the editors

This is the first account of the vegetation of the whole of Australia – a continent which has many peculiarities and which has not received sufficient attention in the general field of vegetation science. The 'Australian Plate' separated from the supercontinent, Gondwanaland in the relatively recent past when its biota commenced an isolated development. Because of this the Australian flora is so different from all other continents that one regards it as a separate floral kingdom.

The author has presented an analysis of the flora, its origin, development and composition. Endemism is particularly marked. It is unique in that the genera *Eucalyptus* (about 450 good species) and *Acacia* (about 700 mostly phyllodineous species) dominate almost all Australian forests and woody communities outside the tropical rain forests.

The flora of the woody communities in the wetter areas is mainly xeromorphic, the taxa having evolved as adaptations to the sandy soils of low fertility (i.e. they are peinomorphic). In contrast to the Holarctic where one finds species-poor plant communities on soils of low fertility, the Australian xeromorphic communities are floristically rich; indeed, it is not unusual to find upward of 100 species in heaths especially in south-western Australia. These xeromorphic species belong mainly to the families Myrtaceae, Proteaceae, Epacridaceae, Papilionaceae (Tribe Podalyrieae), Rutaceae, Casuarinaceae and the genus *Acacia*.

The vegetation is described in seventeen chapters. One chapter is devoted to the rainforests and their remnants in the semi-arid and arid regions. These forests were derived partly from ancient Gondwanaland taxa (especially in the south-east) and partly from Asian taxa which have invaded the continent by distance dispersal in more recent times, either directly or via New Guinea.

Eight chapters are devoted to the *Eucalyptus* forests, woodlands and mallee communities, which cover much of the wetter parts of the continent from the lowlands to the tree-line on the highest mountains in the south-east. They are replaced in these wetter areas by rainforests on the more fertile soils and by scrubs and heaths on the soils of lowest fertility.

In the semi-arid and arid zones, the eucalypts are replaced in most areas either by species of *Acacia* (especially *A. harpophylla* – Brigalow, and *A. aneura* – Mulga), by *Casuarina* spp., by species of *Atriplex* (Saltbush) and *Maireana* (Bluebush), or by grassland.

The Australian grasslands are unusual in so far as the species which dominate the driest sandy areas from hummocks. In the case of *Triodia* and *Plectrachne* (Porcupine Grasses or "Spinifex"), the plants have needle-like leaves, whereas *Zygochloa paradoxa* has caducous leaves and forms shrublike hummocks up to 2 m high. All three genera are endemic. Tussock grasslands also occur, among them the Mitchell Grass Downs dominated by *Astrebla* spp. (endemic) and occurring in semi-arid to arid areas on clays, *Dichanthium* spp. in the tropics and subtropics, *Stipa* and *Danthonia* in the south, and *Poa* in cool to cold climates. Smaller areas are dominated by other grasses and each community is described in some detail.

The variety of landscapes produced in the Holarctic by the different physiognomy of needle-leaved and broad-leaved forests is absent from Australia. However, many species of conifers do occur, but mostly as subdominants, only. A relationship between the Northern Hemisphere and the Australian floras is seen through the occurrence of many bipolar taxa in alpine Australia, among them *Poa*, *Ranunculus*, *Caltha* and *Veronica*. The Australian high-altitude flora is closely related also to the cold-climate floras of New Zealand and Southern America.

The ecologist and the botanist and the vegetation scientist from the Northern hemisphere often has to learn anew in Australia. Insectivorous plants grow not only on mires. *Drosera* and *Utricularia* can be ephemerals or geophytes in forests or dry heaths.

The book contains 378 photographs of plant communities, 90 tables of data and 38 distribution maps, including a vegetation map of the continent, showing the distributions of c. 90 plant communities. It contains a wealth of information on the flora and vegetation and should be of particular value to all botanists, ecologists, and plant geographers, both in Australia and elsewhere, even if they have no special knowledge of the often unique Australian conditions.

H. Walter S.-W. Breckle

#### Preface

In 1964, at the International Botanical Congress held in Edinburgh, Scotland, Professor Heinrich Walter suggested that I should write this book. At first I rejected the idea on the grounds that I did not know enough about the vegetation of Australia. However, on my return to Australia I reconsidered the project and decided to make a start, especially since I had already written several sections on the arid zone flora and vegetation, which up until that time had been my special interest.

I was soon to find that my original estimate of my knowledge of the continent was correct and that it would be necessary for me to visit many parts of Australia which I had not seen. These included the accessible parts of the west and north, as well as much of the east, especially the section south of the Tropic, and western Tasmania. Consequently, over the past fourteen years I have made numerous excursions which have been fitted in between teaching at the University.

A vegetation map is provided (Fig. 6.1) which locates about 90 plant alliances. This has been constructed partly from published works, which are quoted in the text and listed in the bibliography, and partly from my own transects (chiefly south of the Tropic in the east). This map supplements the recently published map of Carnahan (1976) based on structural form and which has been very useful to me.

I am most grateful to Professor Walter for inviting me to write the book. Furthermore, I should like to thank him for his stimulating discussions during my stay in Germany in 1961, and for his continued support for this project, and to compliment him on the high standard he has set for his associates and students. Also, my thanks are extented to Professor S.-W. Breckle (Universität Bielefeld) who assisted Professor Walter with the editing. Originally I expected the book to be a joint effort with some of my colleagues but, when no assistance was forthcoming, I decided to continue alone, though at times the task appeared too difficult for one man. Two sections have been supplied by others, namely, "Rainforest of north-eastern Australia" (Chap. 7, Sect. 7) by G.C. Stocker and B.P.M. Hyland (C.S.I.R.O., Division of Forest Research, Atherton, Queensland), and "Orchidaceae" (Chap. 4, Section 5.9.4) by B. J. Wallace (Botany Department, University of New England).

Several people have assisted by reading parts of the manuscript, namely, my sister, Miss Lois D.Beadle, Drs R.D.B. Whalley and G.P. Guymer, Messrs B.J. Wallace, J.B. Williams, R.A. Boyd and Mrs Dorothy Wheeler.

I am especially indebted to my friends in the departments of Geophysics and Geology, for many helpful discussions on continental drift, general geological problems and fossils, namely, Professor R. Green, Dr R.E. Gould and Professor H. J. Harrington. I thank also Mr G. Wray (Department of Botany) for printing the photographs, Mr M. J. Roach (Department of Geography) for drawing the smaller maps and Mr G. ter Hedde for photographing and printing the vegetation map (Fig. 6.1).

About a dozen of the photographs are not my own but have been supplied by others (as acknowledged below the photos); these people are: the late Mr R.H. Anderson (Fig. 7.14), Dr J.S. Beard (16.29), Mr M.I.T. Brooker (14.20), Dr Winifred Curtis (7.12), Mr. D.B. Foreman (23.19), Mr D. Gibson (8.14), Dr G.P. Guymer (7.32), Dr (Mrs) Betsy Jackes (13.2), Mrs Madeleine O. Rankin (22.3), Mr B. J. Wallace (2.11) and Mr G. Wray (2.11 and 20.6).

During my travels I received assistance, especially with plant identication and transport, in several centres and I should like to thank those people concerned both for their botanical assistance and for their hospitality. In Darwin, Mr G.Brown, Superintendent of Parks, Gardens and Reserves, Mr N.Byrnes (now at Brisbane), and Miss Jenny Harman. At Broome, Mr F.Lullfitz. At Perth, at the University of Western Australia, Emeritus Professor B. J. Grieve and his secretary, Mrs K.Holland, Miss Alison Baird, Mr G.G. Smith, Drs S. James, B.Lamont, W.A. Loneragan, N. Malajczug; at the State Herbarium, Messrs P.B. Wilson, B.R. Maselin and A.S. George. At Manjimup, W.A. Messrs J. J. Havel, O. W. Loneragan and P. Skinner. In Hobart, Professor W. Jackson and his wife Vanny, Drs Winifred Curtis, J. Townrow and Mr A.B. Mount. In Sydney, Dr L. A.S. Johnson and his staff.

Several of my colleagues have given valuable assistance by driving vehicles to enable me to make

continuous transect records, and of these I thank particularly Mr N. Petrasz (Department of Geology) who accompanied me around Australia in 1972.

The work was financed almost entirely by the University of New England, with some support for field work from the Rural Credits Development Fund. Over a number of years I received grants from the latter Fund to support my research in the interior, and this greatly extended my knowledge of the eastern segment of the arid zone, where I worked in my first position after graduation as an officer of the Soil Conservation Service of New South Wales. In 1972, a grant from the Fund subsidized a long trip around Australia, north of the Tropic and in Western Australia.

Typing the manuscript has been a tedious job and several secretaries have made contributions over the years, especially Miss Helene Dawson who typed most of the final draft.

The nomenclature used is that in local floras or lists. For Northern Territory, Chippendale (1971); Western Australia, Beard (1970); South Australia and the arid zone, Black (1943–57) and Eichler (1965); eastern New South Wales, Beadle et al (1972) and Beadle and Beadle (1970–76) (using the terminology accepted at the National Herbarium, Sydney); Victoria, Willis (1970–72); Tasmania, Curtis (1963–67) and Curtis and Morris (1975). Bentham's Flora Australiensis (1863–78) has been used for taxa not included in the other floras, especially for tropical Queensland.

Two other groups of people must be recognized as active helpers. Firstly those who have published previously and whose names are included in the bibliography. Of these I pay tribute especially to the late Dr. N.H. Speck whose unpublished Ph.D. thesis on the vegetation of south-west Western Australia was made available to me by Professor Grieve. Also, the list of plant communities by Specht, Roe and Boughton (1974) made my task a lot easier. The second group includes those diligent persons (mostly anonymous) in the Dixson Library at the University of New England who unfailingly secured for me any literature needed.

Finally I should like to thank also the publishers, especially Mr B. Gaebler, for their attention to the production of the book and the arrangement of the text.

Armidale 1980 Noel C. W. Beadle

# Contents

| 1.     | The Australian Environment                                                |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Ι.     | Location of Australia and its Origin                                      | 1  |
| 2.     | Topography: Rivers                                                        | 5  |
| 2.1.   | Topography                                                                | 5  |
| 2.2.   | Rivers                                                                    | 6  |
| 3.     | Some Comments on the Geomorphology and Geology                            | 7  |
| 4.     | Climate                                                                   | ΙI |
| 4.1.   | General                                                                   | ΙI |
| 4.2.   | Solar Radiation                                                           | 12 |
| 4.3.   | Temperature                                                               | 14 |
| 4.4.   | Precipitation                                                             | 14 |
| 4.4.I. | Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence                               | 14 |
| 4.4.2. | Explanation of the Seasonal Rainfall Patterns                             | 15 |
| 4.4.3. | Rainfall Reliability                                                      | 17 |
| 4.4.4. | Dew and Fog                                                               | 18 |
| 4.5.   | Natural Irrigation                                                        | 19 |
| 4.6.   | Winds                                                                     | 19 |
| 4.6.1. | General                                                                   | 19 |
| 4.6.2. | Cyclic Salt                                                               | 20 |
| 4.7.   | Growth Regimes (Climate types)                                            | 20 |
| 5.     | Soils                                                                     | 22 |
| 5.1.   | Soil Parent Materials                                                     | 22 |
| 5.2.   | Weathering and the Development of the Soil Profile                        | 23 |
| 5.2.1. | General                                                                   | 23 |
| 5.2.2. | Soil Profile Development under Conditions of Impeded Drainage. Laterite   | 23 |
| 5.3.   | The Gilgai Phenomenon                                                     | 30 |
| 5.4.   | Soil Classification                                                       | 31 |
| 5.5.   | Relationship between Soil Group and Vegetation                            | 31 |
| 5.6.   | Individual Soil Properties and their Impact on the Flora and Vegetation   | 31 |
| 6.     | Fire                                                                      | 32 |
| 2.     | The Flora                                                                 |    |
| Ι.     | Introduction                                                              | 33 |
| 2.     | The Vascular Flora                                                        | 33 |
| 2.1.   | Pteridophytes                                                             | 33 |
| 2.1.1. | The Indigenous Flora                                                      | 33 |
| 2.1.2. | Occurrence of Pteridophytes as Community Dominants                        | 37 |
| 2.1.3. | Changes in the Abundance of Pteridophytes as a Result of Man's Activities | 38 |
| 2.2.   | Gymnosperms                                                               | 41 |
| 2.2.1. | The Indigenous Flora                                                      | 41 |
| 2.2.2. | Habitats of Gymnosperms                                                   | 41 |
| 2.2.3. | The Naturalized Flora                                                     | 44 |
| 2.3.   | Angiosperms                                                               | 44 |
| 2.3.1. | General                                                                   | 44 |
| 2.3.2. | The Indigenous Flora                                                      | 44 |
| 2.3.2. | The Endemic Families and Genera                                           | 40 |

| 2.3.4.<br>2.3.5.<br>2.3.6.                                                                               | Primitive Angiosperm Families  Heterotrophic Angiosperms  The Naturalized Flora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51<br>52<br>56                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                                                                                       | Origins of the Vascular Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Ι.                                                                                                       | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57                                                                                                                               |
| 2.                                                                                                       | Pteridophytes and Gymnosperms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                                                                                                                               |
| 2.1.                                                                                                     | Pre-Cretaceous Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57                                                                                                                               |
| 2.2.                                                                                                     | Cretaceous Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58                                                                                                                               |
| 3.                                                                                                       | Cretaceous Angiosperm Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59                                                                                                                               |
| 4.                                                                                                       | Early Tertiary Angiosperm Floras of Australia and New Zealand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60                                                                                                                               |
| 5.                                                                                                       | Floristic Relationships of the Modern Australian Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|                                                                                                          | with other Continents and Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62                                                                                                                               |
| 5.1.                                                                                                     | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62                                                                                                                               |
| 5.2.                                                                                                     | Africa – Australia – South America Relationships                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64                                                                                                                               |
| 6.                                                                                                       | History of the Angiosperms in Australia  Distance Dispersal of Plants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65<br>68                                                                                                                         |
| 7·<br>7·I·                                                                                               | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68                                                                                                                               |
| 7.2.                                                                                                     | New Guinea – Australia Relationships                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68                                                                                                                               |
| 7.3.                                                                                                     | Australia – Asia Relationships                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69                                                                                                                               |
| 7.4.                                                                                                     | Australia – New Zealand Relationships                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72                                                                                                                               |
| , ,                                                                                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                                                                                                                |
| 4.                                                                                                       | Development of the Modern Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| I.                                                                                                       | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73                                                                                                                               |
| I.<br>2.                                                                                                 | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73<br>73                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 2.                                                                                                       | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73                                                                                                                               |
| 2.<br>2.I.                                                                                               | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73<br>73                                                                                                                         |
| 2.I.<br>2.I.<br>2.2.<br>2.3.<br>3.                                                                       | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73<br>73<br>74                                                                                                                   |
| 2.I.<br>2.I.<br>2.2.<br>2.3.                                                                             | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73<br>73<br>74<br>74                                                                                                             |
| 2.I.<br>2.I.<br>2.2.<br>2.3.<br>3.                                                                       | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal  The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73<br>73<br>74<br>74<br>75                                                                                                       |
| 2.I.<br>2.2.<br>2.3.<br>3.I.                                                                             | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal  The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage                                                                                                                                                                                                                                                     | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75                                                                                           |
| 2.                                                                                                       | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal  The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat                                                                                                                                                                                              | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78                                                                               |
| 2.                                                                                                       | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Families                                                                                                                                                                          | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78                                                                         |
| 2.                                                                                                       | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal  The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera                                                                                                                                                                           | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>78                                                                   |
| 2.                                                                                                       | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal  The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families                                                                                                                                             | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>78<br>78                                                             |
| 2.                                                                                                       | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal  The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General                                                                                                                                     | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>78<br>80<br>80                                                       |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1.                                                    | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal  The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae                                                                                                                           | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80                                                 |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1.                                        | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera                                                                                                 | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80                                                       |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1.                                        | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera Eucalyptus                                                                                      | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80<br>80<br>82                                           |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2. 5.3.                                     | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera Eucalyptus Proteaceae                                                                           | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80<br>82<br>84                                           |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.3.                            | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera Eucalyptus Proteaceae Rutaceae                                                                  | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80<br>82<br>84<br>85                                     |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.3.                            | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Nothofagus Assemblage History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera Eucalyptus Proteaceae Rutaceae Papilionaceae and Mimosaceae (Acacia)                            | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80<br>82<br>84<br>85<br>85                               |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.5.3. 5.4. 5.5.6.                   | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera Eucalyptus Proteaceae Rutaceae Papilionaceae and Mimosaceae (Acacia) Euphorbiaceae                                                   | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80<br>82<br>84<br>85<br>85<br>88                               |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.3.                            | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera Eucalyptus Proteaceae Rutaceae Papilionaceae and Mimosaceae (Acacia) Euphorbiaceae Epacridaceae and Ericaceae                        | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80<br>82<br>84<br>85<br>88<br>88                               |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.3. 5.4. 5.5.6.                | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera Eucalyptus Proteaceae Rutaceae Rutaceae Papilionaceae and Mimosaceae (Acacia) Euphorbiaceae Epacridaceae and Ericaceae Casuarinaceae | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80<br>82<br>84<br>85<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88 |
| 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.3. 5.4. 5.5.5. 5.6. 5.7. 5.8. | Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal The Coast-line and Topography Soil Parent Materials Climate History of the Early Tertiary Floras History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat The Endemic Genera Comments on Selected Families General Myrtaceae The Subfamilies and Genera Eucalyptus Proteaceae Rutaceae Papilionaceae and Mimosaceae (Acacia) Euphorbiaceae Epacridaceae and Ericaceae                        | 73<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>77<br>78<br>78<br>80<br>80<br>80<br>82<br>84<br>85<br>88<br>88                               |

| 5.9.3. | Restionaceae                                                         | 92    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 5.9.4. | Orchidaceae (section supplied by B. J. Wallace)                      | 92    |
| 6.     | Xeromorphy and Sclerophylly                                          | 93    |
| 6.1.   | General                                                              | 93    |
| 6.2.   | Some Characters of Xeromorphs                                        | 94    |
| 6.3.   | Occurrence of Xeromorphy in Families and Genera                      | 95    |
| 6.4.   | Geographic Distribution of the Xeromorphic Flora in Wetter Areas     | 95    |
| 6.5.   | Habitat Factors                                                      | 96    |
| 7.     | History of the Xeromorphic Flora                                     | 96    |
|        |                                                                      |       |
|        |                                                                      |       |
| 5.     | The Flora of the Arid Zone                                           |       |
|        |                                                                      |       |
| I.     | Introduction                                                         |       |
| 2.     | The Flora                                                            |       |
| 2.1.   | General                                                              |       |
| 2.2.   | The Vascular Flora                                                   |       |
| 2.2.1. | Pteridophytes and Gymnosperms                                        |       |
| 2.2.2. | Angiosperms                                                          |       |
| 2.2.3. | The Naturalized Flora                                                |       |
| 3.     | Distribution of the Angiosperm Flora                                 | 103   |
| 3.1.   | General                                                              |       |
| 3.2.   | Species-Abundance in Various Habitats                                |       |
| 3.3.   | Distributions of the More Abundant Taxa                              |       |
| 3.4.   | Factors Affecting the Distribution of the Flora                      |       |
| 3.4.1. | Mean Annual Rainfall                                                 |       |
| 3.4.2. | Seasonal Rainfall Incidence                                          |       |
| 3.4.3. | Edaphic Factors                                                      |       |
| 3.5.   | Disjunctions                                                         |       |
| 4.     | Origins of the Angiosperm Flora                                      | 107   |
| 4.1.   | General                                                              |       |
| 4.2.   | Taxa Derived from the Rainforests                                    |       |
| 4.3.   | Taxa Derived from the Wet Xeromorphic Assemblages                    |       |
| 4.4.   | Taxa Derived from Temperate Genera                                   |       |
| 4.5.   | Taxa Derived from the Littoral Zone                                  | 111   |
| 4.6.   | Unclassified Genera                                                  | III   |
| 5.     | The Endemic Genera                                                   |       |
| 6.     | Some Vegetative Features of Arid Zone Plants                         | 114   |
| 6.1.   | Life Forms                                                           | 114   |
| 6.2.   | Leaves                                                               | 116   |
| 7.     | Reproduction                                                         | 117   |
| 7.1.   | General                                                              | 118   |
| 7.2.   | Fruits                                                               | 118   |
| 7.3.   | Seeds; Germination; Longevity                                        |       |
| 7.4.   | Dispersal of Fruits and Seeds                                        |       |
| 7.5.   | Vegetative Reproduction                                              | 121   |
|        |                                                                      |       |
| 6      | The Plant Communities                                                |       |
| 6.     | Classification: Factors Affecting the Patterning of the Communities, |       |
|        | and the Distribution of the Communities in the Continent             |       |
|        | and the Distribution of the Communities in the Continent             |       |
|        | Introduction                                                         | T 2 2 |
| 1.     | Classification of the Communities                                    |       |
| 2.     | Classification of the Communities                                    | 123   |

| 2.I.                                                                                                                                                                     | General: Life-forms; Leaf-size Classes; Structural Units; Succession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.                                                                                                                                                                     | Floristic Units                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| 3.                                                                                                                                                                       | Factors Affecting the Patterning of the Communities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123                                                                                            |
| 3.I.                                                                                                                                                                     | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123                                                                                            |
| 3.2.                                                                                                                                                                     | Historic Factors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125                                                                                            |
| 3.3.                                                                                                                                                                     | Climate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125                                                                                            |
| 3.3.I.                                                                                                                                                                   | Rainfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                                                                                            |
| 3.3.2.                                                                                                                                                                   | Temperature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126                                                                                            |
| 3.4.                                                                                                                                                                     | Edaphic Factors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| 3.4.I.                                                                                                                                                                   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| 3.4.2.                                                                                                                                                                   | Soil Depth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| 3.4.3.                                                                                                                                                                   | Soil Nutrients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| 3.4.4.                                                                                                                                                                   | Soil Salinity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                              |
| 3.4.5.                                                                                                                                                                   | Soil Texture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 3.4.6.                                                                                                                                                                   | Soil Waterlogging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                              |
| 3.4.7.                                                                                                                                                                   | Soil Acidity/Alkalinity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| 3.4.8.                                                                                                                                                                   | Toxic Substances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                          | Gypsum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                          | Heavy Metals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                          | Serpentines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| 4.                                                                                                                                                                       | Distribution of the Communities in the Continent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 4.1.                                                                                                                                                                     | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| 4.2.                                                                                                                                                                     | Region 1: Wetter Tropics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| 4.3.                                                                                                                                                                     | Region 2: Eastern Coastal Lowlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| 4.4.                                                                                                                                                                     | Region 3: Eastern Inland Lowlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| 4.5.                                                                                                                                                                     | Region 4: Eastern Highlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| 4.6.                                                                                                                                                                     | Region 5: Tasmania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| 7                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| 4.7.                                                                                                                                                                     | Region 6: The Mallee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                          | Region 7: South-western Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134                                                                                            |
| 4.7.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134                                                                                            |
| 4·7·<br>4·8.                                                                                                                                                             | Region 7: South-western Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134                                                                                            |
| 4·7·<br>4·8.                                                                                                                                                             | Region 7: South-western Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134                                                                                            |
| 4·7·<br>4·8.                                                                                                                                                             | Region 7: South-western Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134                                                                                            |
| 4·7·<br>4·8·<br>4·9·                                                                                                                                                     | Region 7: South-western Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134                                                                                            |
| 4·7·<br>4·8·<br>4·9·                                                                                                                                                     | Region 7: South-western Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134                                                                                            |
| 4·7·<br>4·8·<br>4·9·                                                                                                                                                     | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134<br>134                                                                                     |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.                                                                                                                                               | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134<br>134<br>136<br>136                                                                       |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>1.                                                                                                                                         | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests  Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence                                                                                                                                                                                                                                                | 134<br>134<br>136<br>136                                                                       |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.I.<br>2.2.                                                                                                                   | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature                                                                                                                                                                                                                                     | 134<br>134<br>136<br>136<br>136                                                                |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.                                                                                                           | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors                                                                                                                                                                                                                     | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>136                                                         |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.                                                                                                   | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests                                                                                                                                                                                              | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>136                                                         |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.                                                                                             | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants                                                                                                                                                         | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138                                           |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.                                                                                             | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters                                                                                                                                         | 134<br>136<br>136<br>136<br>136<br>137<br>1138                                                 |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.I.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.I.<br>3.2.                                                                             | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms                                                                                                                              | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138                                    |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.1.<br>3.2.<br>3.2.1.                                                                   | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General                                                                                                                      | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138                                    |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.1.<br>3.2.<br>3.2.1.<br>3.2.2.                                                         | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes)                                                                                         | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>138<br>138<br>138                                           |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>I.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.1.<br>3.2.<br>3.2.1.<br>3.2.2.<br>3.2.3.                                               | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes) Lianas                                                                                  | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138<br>138                             |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>1.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.1.<br>3.2.<br>3.2.1.<br>3.2.2.<br>3.2.2.<br>3.2.2.                                     | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes) Lianas Epiphytes                                                                        | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>140                      |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>1.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.1.<br>3.2.<br>3.2.1.<br>3.2.2.<br>3.2.2.<br>3.2.4.<br>4.                               | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes) Lianas Epiphytes The Vascular Flora                                                     | 134<br>134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>140<br>140               |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>1.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.1.<br>3.2.<br>3.2.1.<br>3.2.2.<br>3.2.2.<br>3.2.4.<br>4.                               | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes) Lianas Epiphytes The Vascular Flora Pteridophytes                                       | 134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138<br>138<br>140<br>140<br>142<br>142        |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>1.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.2.<br>3.2.<br>3.2.2.<br>3.2.2.<br>3.2.2.<br>4.4.4.<br>4.1.<br>4.2.                     | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes) Lianas Epiphytes The Vascular Flora Pteridophytes Gymnosperms                           | 134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>140<br>142<br>142               |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>1.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.1.<br>3.2.<br>3.2.<br>3.2.2.<br>3.2.3.<br>3.2.4.<br>4.<br>4.1.<br>4.2.<br>4.3.         | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes) Lianas Epiphytes The Vascular Flora Pteridophytes Gymnosperms Angiosperms               | 134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>140<br>142<br>142<br>142        |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>1.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.2.<br>3.2.<br>3.2.2.<br>3.2.2.<br>3.2.3.<br>3.2.4.<br>4.<br>4.1.<br>4.2.<br>4.3.<br>5. | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes) Lianas Epiphytes The Vascular Flora Pteridophytes Gymnosperms Angiosperms The Alliances | 134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138<br>138<br>140<br>142<br>142<br>142        |
| 4.7.<br>4.8.<br>4.9.<br>7.<br>1.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.<br>2.4.<br>3.<br>3.1.<br>3.2.<br>3.2.<br>3.2.2.<br>3.2.3.<br>3.2.4.<br>4.<br>4.1.<br>4.2.<br>4.3.         | Region 7: South-western Australia Region 8: Semi-arid and Arid Areas  The Rainforests  Introduction Factors Governing the Distributions of the Rainforests Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence Temperature Edaphic Factors Margins of Rainforests Characteristics of Rainforest Plants Leaf Characters Life Forms General Woody Plants (Phanerophytes) Lianas Epiphytes The Vascular Flora Pteridophytes Gymnosperms Angiosperms               | 134<br>136<br>136<br>136<br>137<br>138<br>138<br>138<br>138<br>140<br>142<br>142<br>142<br>143 |

| 6.2.     | The Nothofagus Alliances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.2.1.   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143 |
| 6.2.2.   | Nothofagus cunninghamii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 143 |
| 6.2.2.1. | Communities in Tasmania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151 |
| 6.2.2.2. | Communities in Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152 |
| 6.2.3.   | Some Related Communities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153 |
| 6.2.4.   | Nothofagus gunnii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 6.2.5.   | Nothofagus moorei Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154 |
| 6.3.     | Alliances Dominated by Cunoniaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156 |
| 6.3.I.   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 6.3.2.   | Anodopetalum biglandulosum Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 6.3.3.   | Ceratopetalum apetalum Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 2 2      | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|          | C. apetalum – Doryphora sassafras Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|          | Doryphora sassafras – Acacia melanoxylon Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|          | C. apetalum – Acmena smithii – Tristania laurina Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|          | C. apetalum – Diploglottis australis Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|          | C. apetalum – Schizomeria ovata Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|          | C. apetalum – Argyrodendron spp. Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 6.3.4.   | Schizomeria ovata – Doryphora sassafras – Ackama paniculata –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101 |
| 0.3.4.   | Cryptocarya glaucescens Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т6т |
| 6.       | Argyrodendron spp. Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 6.4.     | Drypetes australasica – Araucaria spp. – Brachychiton discolor –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102 |
| 6.5.     | Flindersia spp. Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 761 |
|          | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 6.6.     | Littoral Rainforests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 6.6.1.   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 6.6.2.   | Cupaniopsis anacardioides Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 6.6.3.   | Tristania conferta Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| 7.       | Rainforests of Tropical North-eastern Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          | (by G.C. Stocker and B.P.M. Hyland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 7.1.     | Distribution – Past and Present                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 7.2.     | Floristic Composition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 7.3.     | Characteristics of some Representative Forest Types                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 8.       | Semi-Evergreen Vine Forests (Monsoon Forests)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179 |
| 8.1.     | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179 |
| 8.2.     | Associations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 8.3.     | The Effects of Fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 8.4.     | Littoral Rainforests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181 |
| 9.       | Rainforest-derived Communities in the Semi-Arid and Arid Zones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 9.1.     | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 9.2.     | Cadellia pentastylis Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 9.3.     | Brachychiton spp. Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 9.3.1.   | CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O | 183 |
| 9.3.2.   | B. rupestris Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 9.3.3.   | B. australis Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 9.3.4.   | B. grandiflorus Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 9.4.     | Mixed Stands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185 |
| 9.5.     | Erythrophleum chlorostachys Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 9.6.     | Adansonia gregorii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186 |
| 9.7.     | Terminalia spp. – Bauhinia cunninghamii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187 |
| 9.7.1.   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187 |
| 9.7.2.   | Terminalia spp. Suballiances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187 |
| 9.7.3.   | Bauhinia cunninghamii Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188 |
| 0.8      | Macrotteranthes spp. Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

| 9.9.<br>9.10.1.<br>9.10.2.<br>9.10.3.<br>9.10.4.<br>9.11.<br>9.12.<br>10.<br>10.1.<br>10.2.<br>10.3. | Excoecaria latifolia Alliance Geijera parviflora – Flindersia maculosa – Heterodendrum oleifolium Alliance General | 190<br>190<br>191<br>191<br>191<br>193<br>193 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10.4.                                                                                                | Communities in the Drier Tropics (N.T.)                                                                            |                                               |
| 8.                                                                                                   | Eucalyptus Communities of the Tropics                                                                              |                                               |
| ı.                                                                                                   | Introduction                                                                                                       | 196                                           |
| 2.                                                                                                   | Descriptions of the Alliances                                                                                      | 197                                           |
| 2.1.                                                                                                 | Eucalyptus tetrodonta – E. miniata – E. polycarpa (sens. lat.) Alliance                                            |                                               |
| 2.1.1.                                                                                               | E. tetrodonta – E. miniata Suballiance                                                                             | 198                                           |
| 2.1.2.                                                                                               | E. tetrodonta – E. polycarpa Suballiance                                                                           |                                               |
| 2.1.3.                                                                                               | E. polycarpa – E. apodophylla Suballiance                                                                          |                                               |
| 2.1.4.                                                                                               | E. polycarpa – E. tessellaris Suballiance                                                                          |                                               |
| 2.2.                                                                                                 | E. tectifica – E. confertiflora – E. grandifolia Alliance                                                          |                                               |
| 2.2.1.                                                                                               | E. tectifica – E. confertiflora – E. foelschiana Suballiance                                                       |                                               |
| 2.2.2.                                                                                               | E. grandifolia Suballiance                                                                                         |                                               |
| 2.2.3.                                                                                               | E. latifolia Suballiance                                                                                           |                                               |
| 2.3.                                                                                                 | E. ptychocarpa Alliance                                                                                            |                                               |
| 2.4.                                                                                                 | E. alba Alliance                                                                                                   |                                               |
| 2.5.                                                                                                 | E. phoenicea Alliance                                                                                              |                                               |
| 2.5.1.                                                                                               | E. phoenicea – E. ferruginea Suballiance                                                                           |                                               |
| 2.5.2.                                                                                               | Eucalyptus spp. – Calytrix – Triodia Edaphic Complex                                                               |                                               |
| 2.6.                                                                                                 | E. papuana Alliance                                                                                                |                                               |
| 2.7.                                                                                                 | E. argillacea – E. terminalis Alliance                                                                             |                                               |
| 2.8.                                                                                                 | E. dichromophloia Alliance                                                                                         |                                               |
| 2.8.1.                                                                                               | E. dichromophloia Suballiance                                                                                      |                                               |
| 2.8.2.                                                                                               | E. dichromophloia – E. herbertiana – E. collina Suballiance                                                        |                                               |
| 2.8.3.                                                                                               | E. dichromophloia – E. zygophylla – Acacia ssp. Suballiance                                                        |                                               |
| 2.8.4.                                                                                               | E. aspera Suballiance                                                                                              |                                               |
| 2.9,                                                                                                 | E. pruinosa Alliance                                                                                               |                                               |
| 2.10.                                                                                                | E. brevifolia Alliance                                                                                             | 223                                           |
| 9.                                                                                                   | The Tall Eucalyptus Forests of the Eastern Coastal Lowlands Mostly on Soils of Higher Fertility                    |                                               |
| I.                                                                                                   | Introduction                                                                                                       | 225                                           |
| 2.                                                                                                   | Descriptions of the Alliances                                                                                      | 225                                           |
| 2.1.                                                                                                 | Eucalyptus cloëziana Alliance                                                                                      | 225                                           |
| 2.2.                                                                                                 | E. grandis Alliance                                                                                                | 2.2.0                                         |
| 2.3.                                                                                                 | E. saligna Alliance                                                                                                | 2.2.0                                         |
| 2.4.                                                                                                 | E. botryoides Alliance                                                                                             | 222                                           |
| 2.5.                                                                                                 | E. resinifera – E. acmenoides – E. propinqua Alliance                                                              | 237                                           |

| 2.6.           | E. tereticornis Alliance                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.1.         | E. tereticornis Suballiance                                             |
| 2.6.2.         | E. amplifolia Suballiance                                               |
| 2.6.3.         | E. seeana Suballiance                                                   |
| 2.7.           | E. pilularis Alliance                                                   |
| 2.7.1.         | E. pilularis Suballiance                                                |
| 2.7.2.         | E. pilularis – E. microcorys Suballiance                                |
| 2.7.3.         | E. pilularis – E. intermedia – E. siderophloia Suballiance              |
| 2.7.4.         | E. pyrocarpa Suballiance                                                |
| 2.7.5.         | E. pilularis – E. saligna – E. paniculata Suballiance                   |
| 2.7.6.         | E. pilularis – E. gummifera Suballiance                                 |
| 2.7.7.         | E. pilularis – E. piperita Suballiance                                  |
| 2.7.8.         | E. pilularis – Angophora costata Suballiance                            |
| 2.8.           | E. maculata Alliance                                                    |
| 2.9.           | E. robusta Alliance                                                     |
| 2.10.          | E. elata Alliance                                                       |
|                | · ·                                                                     |
|                |                                                                         |
| 10.            | Eucalyptus Woodlands and Forests on Soils of Low Fertility Chiefly      |
|                | on the Eastern Coastal Lowlands                                         |
| į.             | Internal various                                                        |
| I.             | Introduction                                                            |
| 2.             | Eucalyptus intermedia – E. acmenoides – E. signata – E. nigra Alliance  |
| 2.I.<br>2.I.I. | Eucaryptus intermedia – E. acmenoides – E. signata – E. nigra Alitance  |
| 2.1.1.         | E. miermedia – E. acmenoides Subalilance                                |
| 2.2.           | E. signata – E. mermetta – E. nigra subalifance                         |
|                | E. gumnifera – E. racemosa – E. sieberi Alliance                        |
| 2.3.<br>2.3.I. | General: Climate; Soil Parent Materials; Soils; Topography              |
| 2.3.2.         | The Flora                                                               |
| 2.3.3.         | The Plant Communities: General                                          |
| 2.3.4.         | Communities in Rocky Terrain and in Swamps                              |
| 2.3.5.         | Eucalyptus Communities: General                                         |
|                | E. gumnifera – E. racemosa – Angophora costata Suballiance              |
|                | E. sieberi – E. piperita – E. racemosa Suballiance                      |
|                | E. eximia – E. punctata Suballiance                                     |
|                | The Mallee Species and Communities                                      |
| 2.4.           | E. globoidea Alliance                                                   |
| 2.5.           | E. baxteri Alliance 259                                                 |
| 2.6.           | E. amygdalina Alliance                                                  |
| 2.7.           | E. nitida Alliance                                                      |
| ,-             |                                                                         |
|                |                                                                         |
| II.            | Eucalyptus Communities of the Cooler Climates of the Eastern Highlands, |
|                | Lowland Victoria and Tasmania                                           |
|                | Insurada at a standard                                                  |
| I.             | Introduction                                                            |
| 2.             | Alliances Occurring from the Northern Tablelands to Tasmania            |
| 2.1.           | Eucalyptus pauciflora Alliance                                          |
| 2.I.I.         | E. pauciflora Suballiance                                               |
| 2.1.2.         | E. stellulata Suballiance                                               |
| 2.1.3.         | E. niphophila Suballiance                                               |
| 2.1.4.         | E. moorei – E. glaucescens Suballiance                                  |
| 2.2.           | E. delegatensis – E. dalrympleana Alliance                              |
| 2.3.           | E. obliqua – E. fastigata Alliance                                      |

| 2.4.                                                             | E. viminalis – E. rubida – E. huberana Alliance                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2.4.1.                                                           | E. viminalis – E. rubida Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275                                           |
| 2.4.2.                                                           | E. huberana Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 278                                           |
| 2.5.                                                             | E. radiata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| 3.                                                               | Other Alliances Confined to the Mainland                                                                                                                                                                                                                                                                    | 279                                           |
| 3.I.                                                             | E. mannifera Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 279                                           |
| 3.2.                                                             | E. macrorhyncha – E. rossii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280                                           |
| 3.3.                                                             | E. cypellocarpa – E. muellerana – E. maidenii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                      | 282                                           |
| 4.                                                               | Alliances Confined to the Northern Tablelands                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 4.1.                                                             | E. laevopinea – E. caliginosa – E. youmanii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| 4.1.1.                                                           | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 4.1.2.                                                           | E. laevopinea Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284                                           |
| 4.1.3.                                                           | E. caliginosa Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 4.1.4.                                                           | E. youmanii Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 4.2.                                                             | E. campanulata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 4.3.                                                             | E. andrewsii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| 4.4.                                                             | E. nova-anglica Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|                                                                  | Alliances Occurring Mainly in Victoria and Tasmania                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| 5.<br>5.1.                                                       | E. ovata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| -                                                                | E. regnans Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| 5.2.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                             |
| 5.3.                                                             | E. bicostata – E. globulus Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| 6.                                                               | Alliances Restricted to Tasmania                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 6.1.                                                             | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 6.2.                                                             | E. coccifera – E. subcrenulata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 6.3.                                                             | E. gunnii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 6.4.                                                             | E. rodwayi Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 297                                           |
|                                                                  | (Cape York Peninsula to Victoria)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| I.                                                               | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 2.                                                               | Descriptions of the Alliances                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 2.1.                                                             | Eucalyptus cullenii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299                                           |
| 2.2.                                                             | E. drepanophylla – E. crebra Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                       | 299                                           |
| 2.2.1.                                                           | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 2.2.2.                                                           | E. drepanophylla Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301                                           |
| 2.2.3.                                                           | E. crebra Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302                                           |
| 2.2.4.                                                           | Angophora costata – Eucalyptus spp. Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                             | 304                                           |
| 2.3.                                                             | op opp ododinance                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 2.3.1.                                                           | E. melanophloia Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|                                                                  | E. melanophloia Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 306                                           |
| 2.3.2.                                                           | E. melanophloia Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 306<br>306                                    |
|                                                                  | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance                                                                                                                                                                                                                                | 306<br>306<br>308                             |
| 2.3.2.<br>2.3.3.                                                 | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance                                                                                                                                                                                                         | 306<br>308<br>308                             |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.                                       | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance                                                                                                                                                                       | 306<br>308<br>308<br>309                      |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.<br>2.4.                               | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance E. sideroxylon Alliance                                                                                                                                               | 306<br>308<br>308<br>309<br>310               |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.                                       | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance E. sideroxylon Alliance General                                                                                                                                       | 306<br>308<br>308<br>309<br>310               |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.<br>2.4.<br>2.4.I.<br>2.4.2.           | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance E. sideroxylon Alliance General E. sideroxylon – E. dealbata Suballiance                                                                                              | 306<br>308<br>308<br>309<br>310<br>310        |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.<br>2.4.<br>2.4.I.                     | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance E. sideroxylon Alliance General                                                                                                                                       | 306<br>308<br>308<br>309<br>310<br>310        |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.<br>2.4.<br>2.4.I.<br>2.4.2.           | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance E. sideroxylon Alliance General E. sideroxylon – E. dealbata Suballiance                                                                                              | 306<br>308<br>308<br>309<br>310<br>310        |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.<br>2.4.<br>2.4.I.<br>2.4.2.<br>2.4.3. | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance E. sideroxylon Alliance General E. sideroxylon – E. dealbata Suballiance E. fibrosa spp. nubila Suballiance The Box Woodlands of the East and South-East              | 306<br>308<br>308<br>309<br>310<br>312<br>313 |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.<br>2.4.1.<br>2.4.2.<br>2.4.3.         | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance E. sideroxylon Alliance General E. sideroxylon – E. dealbata Suballiance E. fibrosa spp. nubila Suballiance The Box Woodlands of the East and South-East Introduction | 306<br>308<br>308<br>309<br>310<br>312<br>313 |
| 2.3.2.<br>2.3.3.<br>2.3.4.<br>2.4.<br>2.4.I.<br>2.4.2.<br>2.4.3. | E. melanophloia Alliance E. melanophloia Suballiance E. shirleyi Suballiance E. similis Suballiance Angophora melanoxylon Suballiance E. sideroxylon Alliance General E. sideroxylon – E. dealbata Suballiance E. fibrosa spp. nubila Suballiance The Box Woodlands of the East and South-East              | 306<br>308<br>308<br>309<br>310<br>312<br>313 |

| 2.1.1.                                                                                                                                     | E. leptophleba Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2.                                                                                                                                     | E. microneura Suballiance 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.3.                                                                                                                                     | E. normantonensis Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.                                                                                                                                       | E. orgadophila Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.                                                                                                                                       | E. intertexta Alliance 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3.I.                                                                                                                                     | E. intertexta – Acacia Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.2.                                                                                                                                     | E. intertexta – Callitris "glauca" Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.                                                                                                                                       | E. populnea Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.4.1.                                                                                                                                     | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.4.2.                                                                                                                                     | E. brownii Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.4.3.                                                                                                                                     | E. populnea Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.4.4.                                                                                                                                     | E. populnea – Casuarina cristata Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , ,                                                                                                                                        | E. populnea – Casuarma Cristata Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4.5.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.4.6.                                                                                                                                     | E. populnea – Callitris glauca Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.4.7.                                                                                                                                     | E. populnea – Geijera parviflora – Flindersia maculosa Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4.8.                                                                                                                                     | E. populnea – Acacia spp. Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5.                                                                                                                                       | E. melliodora – E. blakelyi Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.6.                                                                                                                                       | E. moluccana Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.7.                                                                                                                                       | E. albens Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.8.                                                                                                                                       | E. woollsiana Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.9.                                                                                                                                       | E. pilligaensis Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.10.                                                                                                                                      | E. dawsonii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.11.                                                                                                                                      | E. leucoxylon – E. fasciculosa Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.12.                                                                                                                                      | E. odorata – E. porosa Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.13.                                                                                                                                      | E. cladocalyx Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.                                                                                                                                        | The Mallee and Marlock Communities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                            | The Mallee and Marlock Communities  Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                                                         | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.<br>I.I.<br>I.2.                                                                                                                         | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I. I.I. I.2. I.3.                                                                                                                          | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I. I.I. I.2. I.3. I.4.                                                                                                                     | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I. I.I. I.2. I.3. I.4. 2.                                                                                                                  | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I. I.I. I.2. I.3. I.4. 2. 2.I.                                                                                                             | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I. I.I. I.2. I.3. I.4. 2. 2.I. 2.2.                                                                                                        | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I. I.I. I.2. I.3. I.4. 2. 2.I. 2.2.                                                                                                        | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I. I.1. I.2. I.3. I.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1.                                                                                                 | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I. I.1. I.2. I.3. I.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2.                                                                                          | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.2.                                                                                   | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.                                                              | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       349         E. redunca – E. uncinata Alliance       350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.                                                       | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       349         E. redunca – E. uncinata Alliance       350         E. platypus Alliance       351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7.                                                | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       349         E. redunca – E. uncinata Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.                                                       | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       349         E. redunca – E. uncinata Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9.                                         | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352         E. eremophila Alliance       352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8.                                         | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352         E. eremophila Alliance       352         E. sheathiana – E. loxophleba – E. oleosa Alliance       354                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9.                                         | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352         E. eremophila Alliance       352         E. sheathiana – E. loxophleba – E. oleosa Alliance       354         E. burracoppinensis – Casuarina acutivalvis Alliance       355                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10.                                 | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352         E. eremophila Alliance       352         E. sheathiana – E. loxophleba – E. oleosa Alliance       354         E. burracoppinensis – Casuarina acutivalvis Alliance       355         E. pyriformis – E. oldfieldii – E. leptopoda Alliance       355                                                                                                                           |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10.                                 | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352         E. sheathiana – E. loxophleba – E. oleosa Alliance       354         E. burracoppinensis – Casuarina acutivalvis Alliance       355         E. pyriformis – E. oldfieldii – E. leptopoda Alliance       355         E. concinna Alliance       355                                                                                                                             |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. 2.2.11.                         | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352         E. eremophila Alliance       352         E. sheathiana – E. loxophleba – E. oleosa Alliance       354         E. burracoppinensis – Casuarina acutivalvis Alliance       355         E. pyriformis – E. oldfieldii – E. leptopoda Alliance       355                                                                                                                           |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.II. 2.2.10. 2.2.II. 2.2.II. 2.2.II. | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352         E. sheathiana – E. loxophleba – E. oleosa Alliance       352         E. shrracoppinensis – Casuarina acutivalvis Alliance       354         E. burracoppinensis – Casuarina acutivalvis Alliance       355         E. pyriformis – E. oldfieldii – E. leptopoda Alliance       355         E. dongarrensis – E. oraria Alliance       358         Mallee-heaths       359      |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. 2.2.11. 2.2.12. 2.2.13. 2.2.14. | Introduction       340         General       340         Distribution; Climate; Soils       340         Community Structure       341         The Species of Eucalyptus       341         Descriptions of the Alliances       343         General       343         Mallee and marlock alliances on deep soil profiles       343         Eucalyptus diversifolia Alliance       343         E. incrassata – E. foecunda Alliance       344         E. socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance       345         E. viridis Alliance       350         E. platypus Alliance       351         E. nutans – E. gardneri Alliance       352         E. cooperana Alliance       352         E. sheathiana – E. loxophleba – E. oleosa Alliance       352         E. sheathiana – E. loxophleba – E. oleosa Alliance       354         E. burracoppinensis – Casuarina acutivalvis Alliance       355         E. pyriformis – E. oldfieldii – E. leptopoda Alliance       355         E. concinna Alliance       358         E. dongarrensis – E. oraria Alliance       358 |

| 2.3.3.<br>2.4.<br>2.4.I. | Species on the West Coast and Inland                 | 361<br>361 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2.4.2.                   | Eucalyptus preissiana Alliance                       |            |
| 2.4.3.                   | Other Eucalyptus Species                             |            |
| 2.5.                     | Eucalyptus Species in the Arid Zone                  | 363        |
|                          |                                                      |            |
| 15.                      | Eucalyptus Forests and Woodlands in the South-West   |            |
| ı.                       | Introduction                                         |            |
| 2.                       | Descriptions of the Alliances                        |            |
| 2.1.                     | Eucalyptus diversicolor Alliance                     |            |
| 2.2.                     | E. jacksonii Alliance                                |            |
| 2.3.                     | E. marginata – E. calophylla Alliance                |            |
| 2.3.1.                   | Forest Stands of E. marginata and E. calophylla      |            |
| 2.3.2.                   | Woodland Stands of E. marginata and E. calophylla    |            |
| 2.3.3.                   | Stunted Communities                                  |            |
| 2.3.4.                   | The Effect of Fire                                   |            |
| 2.3.5.                   | Other Associations                                   |            |
|                          | E. megacarpa Association                             |            |
| 2.3.5.2.                 |                                                      |            |
| 2.4.                     | E. wandoo – E. accedens – E. astringens Alliance     |            |
| 2.4.1.                   | E. wandoo Suballiance                                |            |
| 2.4.2.                   | E. accedens Suballiance                              |            |
| 2.4.3.                   | E. astringens Suballiance                            | -          |
| 2.5.                     | E. gomphocephala Alliance                            |            |
| 2.6.                     | E. erythrocorys Alliance                             |            |
| 2.7.                     | E. loxophleba Alliance                               |            |
| 2.8.                     | E. cornuta Alliance                                  |            |
| 2.9.                     | E. occidentalis Alliance                             |            |
| 2.10.                    | E. salmonophloia – E. salubris Alliance              |            |
| 2.11.                    | E. lesouefii – E. dundasii Alliance                  |            |
| 2.11.1.                  | E. lesouefii Suballiance                             |            |
| 2.11.2.                  | E. dundasii Suballiance                              | 388        |
|                          |                                                      |            |
| 16.                      | Heaths, Banksia Scrubs and Related Communities       |            |
|                          | on the Lowlands                                      |            |
| ı.                       | Introduction:                                        | 390        |
| 1.1.                     | Definitions                                          | 390        |
| 1.2.                     | Location and Habitats                                | 2 O T      |
| 1.3.                     | Flora                                                |            |
| 2.                       | Communities in the Tropics                           | 208        |
| 2.1.                     | General                                              |            |
| 2.2.                     | Fenzlia – Melaleuca – Leptospermum – Sinoga Alliance | 208        |
| 2.3.                     | "High Mountain Scrub"                                | 200        |
| 2.4.                     | Communities in Northern Territory                    | 200        |
| 3.                       | Communities South of the Tropic in the East          | 100        |
| 3.I.                     | General                                              | 400        |
| 3.2.                     | Communities on Coastal Sands                         | 400        |
| 3.2.I.                   | General                                              | 400        |
| 3.2.2.                   | Banksia serratifolia Alliance                        | 400        |
| ,                        |                                                      | 400        |

| 3.2.3.                                                                                                                                                      | B. aspleniifolia Alliance 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.4.                                                                                                                                                      | B. robur Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.5.                                                                                                                                                      | B. ericifolia Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2.6.                                                                                                                                                      | B. marginata Alliance 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2.7.                                                                                                                                                      | Leptospermum flavescens – L. attenuatum Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.8.                                                                                                                                                      | L. liversidgei Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.9.                                                                                                                                                      | L. myrsinoides Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.10.                                                                                                                                                     | Leptospermum Communities in Tasmania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.11.                                                                                                                                                     | Acacia mucronata – Phebalium squameum Alliance 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.12.                                                                                                                                                     | Sedge – Heaths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3.                                                                                                                                                        | Headland Heaths 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.3.1.                                                                                                                                                      | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.3.2.                                                                                                                                                      | Casuarina distyla – Jacksonia stackhousii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.3.3.                                                                                                                                                      | C. littoralis – Banksia aspleniifolia Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4.                                                                                                                                                        | Heaths, Scrubs and Thickets on Rocky Outcrops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4.1.                                                                                                                                                      | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.4.2.                                                                                                                                                      | On Glasshouse Mountains, Queensland 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.4.3.                                                                                                                                                      | On Trachyte Exposures, Warrumbungle Mountains 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4.4.                                                                                                                                                      | On Triassic Sandstones, Central New South Wales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4.4.1.                                                                                                                                                    | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.4.4.2.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4.4.3.                                                                                                                                                    | C. nana Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.4.5.                                                                                                                                                      | On Granite Exposures on Wilson's Promontory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.                                                                                                                                                          | Communities on South Australia and Western Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.                                                                                                                                                        | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.2.                                                                                                                                                        | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Hakea rostrata –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                             | Cacuarina paludoca Allianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                             | Casuarina paludosa Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.3.                                                                                                                                                        | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4·3·<br>5·                                                                                                                                                  | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.<br>5.I.                                                                                                                                                  | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.<br>5.I.<br>5.I.I.                                                                                                                                        | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance 414 Communities in South-western Western Australia 414 General 414 Location and Habitats 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.<br>5.I.<br>5.I.1.<br>5.I.2.                                                                                                                              | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance414Communities in South-western Western Australia414General414Location and Habitats414Soil Parent Materials and Soils416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.<br>5.I.<br>5.I.I.<br>5.I.2.<br>5.I.3.                                                                                                                    | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance414Communities in South-western Western Australia414General414Location and Habitats414Soil Parent Materials and Soils416Flora416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.<br>5.I.<br>5.I.I.<br>5.I.2.<br>5.I.3.<br>5.2.                                                                                                            | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance414Communities in South-western Western Australia414General414Location and Habitats414Soil Parent Materials and Soils416Flora416Communities on the Western Coastal Plain416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.<br>5.I.<br>5.I.I.<br>5.I.2.<br>5.I.3.<br>5.2.<br>5.2.I.                                                                                                  | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance414Communities in South-western Western Australia414General414Location and Habitats414Soil Parent Materials and Soils416Flora416Communities on the Western Coastal Plain416General416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. 5.I. 5.I.I. 5.I.2. 5.I.3. 5.2. 5.2.I. 5.2.2.                                                                                                             | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance414Communities in South-western Western Australia414General414Location and Habitats414Soil Parent Materials and Soils416Flora416Communities on the Western Coastal Plain416General416Banksia menziesii – B. attenuata Alliance418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.<br>5.I.<br>5.I.I.<br>5.I.2.<br>5.I.3.<br>5.2.<br>5.2.I.                                                                                                  | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance $414$ Communities in South-western Western Australia $414$ General $414$ Location and Habitats $414$ Soil Parent Materials and Soils $416$ Flora $416$ Communities on the Western Coastal Plain $416$ General $416$ Banksia menziesii – B. attenuata Alliance $418$ B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.2.                                                                                                      | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance $414$ Communities in South-western Western Australia $414$ General $414$ Location and Habitats $414$ Soil Parent Materials and Soils $416$ Flora $416$ Communities on the Western Coastal Plain $416$ General $416$ Banksia menziesii – B. attenuata Alliance $418$ B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraseranaEucalyptus todtiana Alliance $418$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.2.                                                                                                      | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Banksia Scrub – heaths       418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.3.                                                                                               | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.3.                                                                                               | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.1.                                                                     | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.3.                                                                     | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       416         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.1.                                                            | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6.                                                     | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       416         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       421         Actinostrobus arenarius Alliance       422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6. 5.2.7.                                              | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       416         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       421         Actinostrobus arenarius Alliance       422         Banksia ashbyi Alliance       422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8.                                       | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       416         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       421         Actinostrobus arenarius Alliance       422         Banksia ashbyi Alliance       424         Thickets Dominated by Species of Acacia, Melaleuca and Casuarina       425                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. 5.2.8.1.                              | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       419         The Heaths       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       422         Actinostrobus arenarius Alliance       422         Banksia ashbyi Alliance       424         Thickets Dominated by Species of Acacia, Melaleuca and Casuarina       425         Acacia rostellifera Thickets       425                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. 5.2.8.1. 5.2.8.2.                     | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       421         Actinostrobus arenarius Alliance       422         Banksia ashbyi Alliance       424         Thickets Dominated by Species of Acacia, Melaleuca and Casuarina       425         Acacia rostellifera Thickets       425         Melaleuca cardiophylla Thickets       425                                                                                                                                                    |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. 5.2.8.1. 5.2.8.2.                     | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance 414 Communities in South-western Western Australia 414 General 414 Location and Habitats 414 Soil Parent Materials and Soils 416 Flora 416 Communities on the Western Coastal Plain 416 General 416 General 416 Banksia menziesii – B. attenuata Alliance 418 B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana Eucalyptus todtiana Alliance 418 Banksia Scrub – heaths 419 General 419 Heaths on Limestone 420 Heaths on Sandplain 421 Heaths on Laterite 421 Actinostrobus arenarius Alliance 422 Banksia ashbyi Alliance 422 Banksia ashbyi Alliance 422 Thickets Dominated by Species of Acacia, Melaleuca and Casuarina 425 Melaleuca cardiophylla Thickets 425 Other Species of Melaleuca 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. 5.2.8.1. 5.2.8.2. 5.2.8.3. 5.2.8.4.   | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       421         Actinostrobus arenarius Alliance       422         Banksia ashbyi Alliance       424         Thickets Dominated by Species of Acacia, Melaleuca and Casuarina       425         Acacia rostellifera Thickets       425         Other Species of Melaleuca       425         Melaleuca megacephala – Hakea pycnoneura Thickets       425                                                                                     |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8.1. 5.2.8.2. 5.2.8.3. 5.2.8.4. 5.2.8.5. | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       421         Actinostrobus arenarius Alliance       422         Banksia ashbyi Alliance       424         Thickets Dominated by Species of Acacia, Melaleuca and Casuarina       425         Acacia rostellifera Thickets       425         Other Species of Melaleuca       425         Other Species of Melaleuca       425         Melaleuca megacephala – Hakea pycnoneura Thickets       425         Acacia – Casuarina – Melaleuca |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.  5.2.4. 5.2.5. 5.2.5.1. 5.2.5.2. 5.2.5.4. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. 5.2.8.1. 5.2.8.2. 5.2.8.3.            | Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance       414         Communities in South-western Western Australia       414         General       414         Location and Habitats       414         Soil Parent Materials and Soils       416         Flora       416         Communities on the Western Coastal Plain       416         General       416         Banksia menziesii – B. attenuata Alliance       418         B. menziesii – B. attenuata – Casuarina – fraserana       418         Eucalyptus todtiana Alliance       418         Banksia Scrub – heaths       418         The Heaths       419         General       419         Heaths on Limestone       420         Heaths on Sandplain       421         Heaths on Laterite       421         Actinostrobus arenarius Alliance       422         Banksia ashbyi Alliance       424         Thickets Dominated by Species of Acacia, Melaleuca and Casuarina       425         Acacia rostellifera Thickets       425         Other Species of Melaleuca       425         Melaleuca megacephala – Hakea pycnoneura Thickets       425                                                                                     |

| 5.3.2.   | The Coastal Heaths and Scrub-Heaths The Inland Heaths and Scrub-Heaths |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.3.   | Communities on the Coastal Sands along the Wettest Part of the Coast   |     |
| 5-4-     | General                                                                |     |
| 5.4.1.   | Heaths on Headlands                                                    |     |
| 5.4.2.   | Agonis flexuosa Alliance                                               |     |
| 5.4.3.   | Communities Dominated by Banksia spp                                   |     |
| 5.4.4.   |                                                                        |     |
| 5-4-5-   | Acacia decipiens Alliance                                              |     |
| 5-5-     | Heaths and Related Communities on Ranges and Hills                     |     |
| 5.5.1.   | General                                                                |     |
| 5.5.2.   | Heaths on Headlands or on Exposed Hilltops Close to the Ocean          |     |
| 5.5.3.   |                                                                        |     |
| 5.5.4.   | Heaths on Rocky Outcrops in Wetter Areas                               |     |
| 5.5.5.   | Heaths on Rocky Outcrops in Drier Areas  Heaths in the Arid Zone       |     |
| 5.6.     | reaths in the Arid Zone                                                | 430 |
| 17.      | The Alpine Communities                                                 |     |
| I.       | Introduction                                                           |     |
| 1.1.     | General                                                                | 438 |
| 1.2.     | Climate                                                                | 438 |
| 1.3.     | Topography                                                             |     |
| 1.4.     | Soil Parent Materials and Soils                                        |     |
| 2.       | Flora                                                                  |     |
| 3.       | Vegetation                                                             |     |
| 3.1.     | Life-forms                                                             |     |
| 3.2.     | Structural Forms of Vegetation and their Interrelationships            | 446 |
| 4.       | Descriptions of the Alliances                                          |     |
| 4.1.     | The Fellfields                                                         |     |
| 4.1.1.   | General                                                                |     |
| 4.1.2.   | Communities of Rock Ledges and Clefts                                  |     |
| 4.1.3.   | Open Communities                                                       |     |
| 4.1.4.   | Cushion Mosaics                                                        |     |
| 4.2.     | The Herbfields                                                         |     |
| 4.2.I.   | General                                                                | 45I |
| 4.2.2.   | Plantago muelleri – Montia australasica Alliance                       | 451 |
| 4.2.3.   | Celmisia longifolia – Poa Alliance                                     | 451 |
| 4.3.     | The Grasslands                                                         | 452 |
| 4.4.     | The Heaths and Shrublands                                              |     |
| 4.4.1.   | General                                                                | 452 |
| 4.4.2.   | Communities in Well Drained Habitats on Plateaux                       |     |
|          | Communities on the Mainland                                            |     |
|          | Communities in Tasmania                                                | 452 |
| 4.4.3.   | Wet Heaths                                                             | 454 |
| 4.5.     | Communities in Free Water and in Waterlogged Areas                     | 455 |
| 4.5.1.   | General                                                                | 455 |
|          | Aquatic Communities                                                    |     |
|          | Fens (Sedgelands)                                                      |     |
|          | Carex gaudichaudiana Alliance                                          |     |
| 4.5.3.2. | Astelia alpina Alliance                                                | 456 |
|          | Carpha – Uncinnia – Oreobolis Alliance                                 |     |
| 4.5.4.   | Bogs                                                                   | 457 |
| 4.5.4.1. | General                                                                | 457 |

| 4.5.4.2. | Carex gaudichaudiana – Sphagnum cristatum Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 457 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.5.4.3. | Epacris paludosa – Sphagnum cristatum Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 459 |
| 4.5.4.4. | E. breviflora – Blindia robusta Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tソン |
| 18.      | Acacia and Casuarina Communities of the Arid and Semi-Arid Zones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ı.       | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16T |
| 2.       | Communities Dominated by Acacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 462 |
| 2.1.     | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 462 |
| 2.2.     | A. shirleyi Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 462 |
| 2.3.     | A. harpophylla Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 464 |
| 2.4.     | A. pendula Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 464 |
| 2.5.     | A. cambagei Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460 |
| 2.6.     | A. aneura Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 460 |
| 2.6.1.   | General; Autecology of A. aneura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 469 |
| 2.6.2.   | Community Structure, Associations and Subassociations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 409 |
| 2.6.3.   | The Effects of Grazing; Degeneration and Secondary Successions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|          | A. catenulata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 476 |
| 2.7.     | A. excelsa Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|          | A. pachycarpa (= A. ancistrocarpa) Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 478 |
| 2.9.     | A. translucens Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2.10.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481 |
| 2.11.    | A. sclerosperma – A. tetragonophylla – Eremophila pterocarpa –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |
|          | Atriplex spp. Edaphic Complex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2.12.    | A. ramulosa – A. linophylla Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 2.13.    | A. acuminata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2.14.    | A. xiphophylla Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2.15.    | A. grasbyi Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2.16.    | A. calcicola Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2.17.    | A. sowdenii – A. loderi Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , |
| 2.17.1.  | A. sowdenii Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2.17.2.  | A. loderi Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2.18     | A. ligulata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 3.       | Communities Dominated by Casuarina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 3.1.     | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 3.2.     | C. luehmannii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 3.3.     | C. cristata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 3.4.     | C. decaisneana Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 492 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 19.      | The Halophytic Shrublands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| I.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 493 |
| I.I.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 493 |
| I.2.     | A THE CONTRACT OF THE CONTRACT | 493 |
| 1.3.     | Economic Importance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1.4.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 495 |
| 2.       | Descriptions of the Alliances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2.1.     | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496 |
| 2.1.1.   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2.1.2.   | A. nummularia Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 496 |
| 2.1.3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 497 |
| 2.1.3.1. | A. vesicaria Suballiance (on deep clays in the east)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 499 |
| 2.1.3.2. | A. vesicaria – Bassia spp. Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 501 |
| 2.1.3.3. | A. vesicaria – Ixiolaena leptolepis Suballiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 503 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| 2.1.3.4. | A. rhagodioides Suballiance                                              | 504 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1.3.5. | A. hymenotheca Suballiance                                               | 504 |
| _        | A. vesicaria – Maireana astrotricha Suballiance                          |     |
| 2.2.     | Alliances Dominated by Maireana (Kochia) spp                             |     |
| 2.2.1.   | General                                                                  |     |
| 2.2.2.   | M. sedifolia Alliance                                                    |     |
| 2.2.3.   | M. astrotricha Alliance                                                  |     |
| 2.2.4.   | M. pyramidata Alliance                                                   | 508 |
| 20.      | The Natural Grasslands and Savannahs                                     |     |
| Ι.       | Introduction                                                             | 510 |
| 2.       | The Grass Flora                                                          | 510 |
|          | Habits of Australian Grasses                                             |     |
| 4.       | Distribution of the Grasses and Grasslands in Australia                  | 514 |
| 5.       | Descriptions of the Alliances                                            | 515 |
| 5.1.     | Littoral Grasslands                                                      | 515 |
| 5.1.1.   | Spinifex spp. Alliance                                                   | 515 |
| 5.1.2.   | Sporobolus virginicus Alliance                                           | 516 |
| 5.1.3.   | Xerochloa spp. Alliance                                                  | 517 |
| 5.1.4.   | Aristida hirta – A. superpendens Alliance                                | 517 |
| 5.1.5.   | Themeda australis on Headlands                                           | 517 |
| 5.2.     | Grasslands in Fresh-water Aquatic Habitats or on Soils                   |     |
|          | which are Periodically Flooded                                           | 517 |
| 5.2.1.   | Oryza australiensis Alliance                                             | 519 |
| 5.2.2.   | Phragmites spp. Alliance                                                 | 519 |
| 5.2.2.1. | P. karka Suballiance                                                     | 519 |
|          | P. australis Suballiance                                                 |     |
| 5.2.3.   | Themeda australis – Eriachne burkittii Alliance                          | 520 |
| 5.2.4.   | Chionachne cyathopoda Alliance                                           | 520 |
| 5.2.5.   | Pseudoraphis spinescens Alliance                                         | 520 |
| 5.2.6.   | Leptochloa digitata Alliance                                             | 520 |
| 5.2.7.   | Eragrostis australasica Alliance                                         | 521 |
| 5.2.8.   | Other Species of Limited Occurrence                                      | 521 |
| 5.3.     | Grasslands Occurring on Fine-textured Soils mainly in the Semi-arid Zone |     |
| 5.3.1.   | Distributions of the Grasslands and their Interrelationships             | 522 |
| 5.3.2.   | Dichanthium spp. Alliance                                                | 522 |
| 5.3.2.1. | D. tenuiculum Suballiance                                                | 523 |
| 5.3.2.2. | D. sericeum Suballiance                                                  |     |
| 5.3.3.   | Astrebla spp. Alliance                                                   |     |
|          | General                                                                  |     |
|          | Astrebla squarrosa Suballiance                                           |     |
| 5.3.3.3. | A. elymoides Suballiance                                                 | 525 |
|          | A. lappaceae Suballiance                                                 |     |
|          | A. pectinata Suballiance                                                 |     |
|          | Effects of Grazing on the Astrebla Grasslands                            |     |
|          | Eragrostis xerophila Alliance                                            |     |
|          | E. setifolia Alliance                                                    |     |
| 5.3.6.   | E. dielsii Alliance                                                      | 528 |
| 5.3.7.   | The Stipa Grasslands                                                     | 528 |
|          | General                                                                  | 528 |
|          | Stipa aristiglumis Alliance                                              |     |
| 5.3.7.3. | S. scabra – S. bigeniculata Alliance                                     | 530 |
| 5.3.7.4. | S. falcata – Danthonia caespitosa Disclimax Grassland                    | 530 |

| 5.3.7.5.                                                                                                                                              | Other Species of Stipa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4.                                                                                                                                                  | Other Species of Stipa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 530                                                                                                                                      |
| 5.4.1.                                                                                                                                                | Grasslands and Savannahs of the Arid Zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 532                                                                                                                                      |
| 5.4.2.                                                                                                                                                | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       | Plectrachne and Triodia Alliances – "Spinifex Country"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 533                                                                                                                                      |
| 5 4 2 2                                                                                                                                               | Plectrachne schinzii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 534                                                                                                                                      |
| 5.4.2.2                                                                                                                                               | Triodia paggana Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 535                                                                                                                                      |
| 5 4 2 4                                                                                                                                               | Triodia basedowii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                                                      |
| 5.4.2.4.                                                                                                                                              | Triodia irritans var. irritans Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                                                      |
| 5.4.2.5.                                                                                                                                              | Triodia mitchellii Savannahs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 539                                                                                                                                      |
| 5.4.3.                                                                                                                                                | Zygochloa paradoxa Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 539                                                                                                                                      |
| 5.4.4.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 540                                                                                                                                      |
| 5.4.4.1.                                                                                                                                              | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                                                      |
| 5.4.4.2.                                                                                                                                              | Sporobolus australasicus – Enneapogon spp. Grassland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 540                                                                                                                                      |
| 5.4.4.3.                                                                                                                                              | Aristida spp. Grasslands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540                                                                                                                                      |
| 5.4.4.4.                                                                                                                                              | Enneapogon avenaceus Grasslands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 541                                                                                                                                      |
| 5.4.4.5.                                                                                                                                              | Other Species                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 542                                                                                                                                      |
| 5-5-                                                                                                                                                  | The Poa Grasslands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 542                                                                                                                                      |
| 5.5.1.                                                                                                                                                | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                      |
| 5.5.2.                                                                                                                                                | Poa hiemata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 543                                                                                                                                      |
| 5.5.3.                                                                                                                                                | Poa labillardieri Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      |
| 5.5.3.1.                                                                                                                                              | Associations on the Mainland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 544                                                                                                                                      |
| 5.5.3.2.                                                                                                                                              | Associations in Tasmania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544                                                                                                                                      |
| 5.5.4.                                                                                                                                                | Poa poiformis Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 548                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 21.                                                                                                                                                   | Communities of the Inland Watercourses, Flood-Plains and Discharge Areas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                       | * 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| I.                                                                                                                                                    | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E 40                                                                                                                                     |
| I.T.                                                                                                                                                  | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 549                                                                                                                                      |
| I.I.                                                                                                                                                  | The Watercourses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                                                      |
| I.I.<br>I.2.                                                                                                                                          | The Watercourses Water-tables and Underground Waters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 549<br>550                                                                                                                               |
| I.I.<br>I.2.<br>I.3.                                                                                                                                  | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 549<br>550<br>550                                                                                                                        |
| 1.1.<br>1.2.<br>1.3.                                                                                                                                  | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 549<br>550<br>550                                                                                                                        |
| 1.1.<br>1.2.<br>1.3.<br>1.3.1.                                                                                                                        | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 549<br>550<br>550<br>550                                                                                                                 |
| 1.1.<br>1.2.<br>1.3.<br>1.3.1.<br>1.3.2.                                                                                                              | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549<br>550<br>550<br>550<br>551                                                                                                          |
| 1.I.<br>1.2.<br>1.3.<br>1.3.I.<br>1.3.2.<br>2.                                                                                                        | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 549<br>550<br>550<br>550<br>551<br>551                                                                                                   |
| 1.I.<br>1.2.<br>1.3.<br>1.3.I.<br>1.3.2.<br>2.                                                                                                        | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>551<br>551                                                                                            |
| 1.I. 1.2. 1.3. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.1. 2.2.                                                                                                             | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>551<br>551<br>552                                                                                     |
| 1.1.<br>1.2.<br>1.3.<br>1.3.1.<br>1.3.2.<br>2.<br>2.1.<br>2.2.<br>2.3.                                                                                | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>551<br>552<br>552                                                                                     |
| 1.I. 1.2. 1.3. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.                                                                                          | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552                                                                       |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.                                                                                               | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552                                                                       |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.                                                                                        | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554                                                                |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.                                                                          | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554                                                         |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6.                                                                   | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554                                                         |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7.                                                            | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eremophila maculata Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>555<br>555                                                  |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8.                                                     | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eremophila maculata Alliance Eragrostis australasica Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>555<br>555                                                  |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.                                                | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eremophila maculata Alliance Eremophila maculata Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas                                                                                                                                                                                                                                         | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>556                                           |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.                                                | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eremophila maculata Alliance Eragrostis australasica Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas Ephemeral Communities in the Channel Country                                                                                                                                                                                        | 549<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>556                                    |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.1. 2.4.1.                                       | The Watercourses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities  "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eremophila maculata Alliance Eremophila maculata Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas Ephemeral Communities in the Channel Country Communities on and around Playas                                                                                                                                      | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>556<br>556                      |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.1. 2.4.2.                                       | The Water-courses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities  "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eremophila maculata Alliance Eremophila maculatica Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas Ephemeral Communities in the Channel Country Communities on and around Playas General                                                                                                                           | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>556<br>557                      |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.2.1.                                     | The Water-courses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eremophila maculata Alliance Eragrostis australasica Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas Ephemeral Communities in the Channel Country Communities on and around Playas General Arthrocnemum spp. – Pachycornia tenuis Alliance                                                                                              | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>557<br>557                      |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.2.1.                                   | The Water-courses Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eragrostis australasica Alliance Eragrostis australasica Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas Ephemeral Communities in the Channel Country Communities on and around Playas General Arthrocnemum spp. – Pachycornia tenuis Alliance Frankenia spp. Alliance                                                                  | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>557<br>557<br>557<br>557 |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.1.                   | The Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eragrostis australasica Alliance Eragrostis australasica Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas Ephemeral Communities in the Channel Country Communities on and around Playas General Arthrocnemum spp. — Pachycornia tenuis Alliance Frankenia spp. Alliance Communities of the Subsaline Zone                                              | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>557<br>557<br>557<br>557               |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.1.                   | The Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eremophila maculata Alliance Eregrostis australasica Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas Ephemeral Communities in the Channel Country Communities on and around Playas General Arthrocnemum spp. — Pachycornia tenuis Alliance Frankenia spp. Alliance Communities of the Subsaline Zone Communities on Upper Beaches | 549<br>550<br>550<br>551<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>557<br>557<br>557<br>557        |
| 1.I. 1.2. 1.3.I. 1.3.2. 2. 2.I. 2.2. 2.3. 2.3.I. 2.3.2. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.3. | The Water-tables and Underground Waters Discharge Areas Playas Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas The Plant Communities General Aquatic Communities "Swamp" Communities Phragmites australis Alliance Typha domingensis Alliance Marsilea drummondii Alliance Muehlenbeckia cunninghamii Alliance Eleocharis pallens Alliance Chenopodium auricomum Alliance Eragrostis australasica Alliance Eragrostis australasica Alliance Communities on Clays in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas Ephemeral Communities in the Channel Country Communities on and around Playas General Arthrocnemum spp. — Pachycornia tenuis Alliance Frankenia spp. Alliance Communities of the Subsaline Zone                                              | 549<br>550<br>550<br>551<br>552<br>552<br>552<br>552<br>554<br>554<br>555<br>556<br>556<br>556<br>557<br>557<br>557<br>557               |

#### XXIV · Contents

| 2.5.1. | Eucalyptus camaldulensis Alliance                                       | 561 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.5.2. | E. rudis Alliance                                                       |     |
| 2.5.3. | E. microtheca Alliance                                                  | 565 |
| 2.5.4. | E. largiflorens Alliance                                                |     |
| 2.6.   | Communities of Minor Watercourses and other Small Irrigated Areas       |     |
| 2.6.1. | Minor Watercourses                                                      |     |
| 2.6.2. | Semi-permanent Rock Holes and Deep Gorges                               | 569 |
| 2.6.3. | Rock-crevice and Boulder Communities                                    | 569 |
|        |                                                                         |     |
|        |                                                                         |     |
|        |                                                                         |     |
| 22.    | Communities in Fresh or Brackish Water, Mainly on the Coastal Lowlands, |     |
|        | Including Lagoons, Lakes, Rivers, Swamps and Flooded Areas              |     |
| _      | Introduction                                                            |     |
| I.     |                                                                         |     |
| I.I.   | General                                                                 |     |
| I.2.   | The Flora                                                               |     |
| 2.     | Communities in the Tropics                                              |     |
| 2.1.   | General                                                                 |     |
| 2.2.   | Nymphaea gigantea – Nelumbo nucifera Alliance                           |     |
| 2.3.   | Grassland – Sedgeland Communities                                       |     |
| 2.4.   | Pandanus spp. Alliance                                                  |     |
| 2.5.   | Livistona humilis Alliance                                              |     |
| 2.6.   | Tristania lactiflua – Grevillea pteridifolia – Banksia dentata Alliance |     |
| 2.7.   | Communities Dominated by Melaleuca                                      |     |
| 2.7.1. | General                                                                 |     |
| 2.7.2. | Melaleuca leucadendron Alliance                                         | 577 |
| 2.7.3. | M. viridiflora Alliance                                                 |     |
| 2.7.4. | M. minutiflora Alliance                                                 | 580 |
| 3.     | Communities in the East from South-eastern Queensland                   |     |
|        | to South Australia and Tasmania                                         |     |
| 3.I.   | Communities of Coastal Brackish Lakes and Estuaries                     |     |
| 3.2.   | Communities of Fresh Water Lakes and Lagoons                            |     |
| 3.3.   | The Sedgelands                                                          | 584 |
| 3.3.1. | General                                                                 |     |
| 3.3.2. | Baumea juncea Alliance                                                  | 587 |
| 3.3.3. | Calorophus minor – Leptocarpus tenax Alliance                           | 587 |
| 3.3.4. | Gymnoschoenus sphaerocephalus Alliance                                  |     |
| 3.3.5. | Gahnia trifida – G. filum Alliance                                      |     |
| 3.3.6. | Lomandra dura – L. effusa Alliance                                      |     |
| 3.4.   | Communities Associated with Rivers                                      | 593 |
| 3.4.1. | General                                                                 |     |
| 4.     | Communities in South-western Western Australia                          | 594 |
| 4.1.   | General                                                                 | 594 |
| 4.2.   | Communities in Permanent and Semi-permanent Fresh Water                 | 505 |
| 4.3.   | Sedgelands                                                              |     |
| 4.3.I. | General                                                                 |     |
| 4.3.2. | Leptocarpus aristatus Alliance                                          |     |
| 4.3.3. | Evandra – Anarthria – Lyginia spp. Alliance                             | 505 |
| 4.4.   | Communities Dominated by Melaleuca                                      |     |
| 4.4.I. | Melaleuca raphiophylla Alliance                                         |     |
|        | M. preissiana Alliance                                                  | 597 |
| 4.4.2. | Other Species of Melaleuca                                              |     |
| 4.4.3. | Communities Dominated by Ranksia                                        | 597 |
| 4.5.   | Communities Dominated by Banksia                                        | 597 |

### 23. Communities of the Littoral Zone

| <ol> <li>Introduction</li> <li>General; Ocean Currents; Climates; Tides; Sea Water</li> <li>Habitats</li> <li>Flora</li> <li>Communities on Rocky Outcrops and Headlands</li> </ol> |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.3. Flora                                                                                                                                                                          | 599<br>601 |
| 1.3. Flora                                                                                                                                                                          | 599<br>601 |
| 2. Communities on Rocky Outcrops and Headlands                                                                                                                                      | 601        |
|                                                                                                                                                                                     |            |
| 3. Communities on Sand Dunes                                                                                                                                                        | 602        |
| 3.1. General                                                                                                                                                                        |            |
| 3.2. Zonation of the Communities                                                                                                                                                    | 605        |
| 4. Communities on Mudflats                                                                                                                                                          |            |
| 4.1. General                                                                                                                                                                        | 611        |
| 4.2. The Sea-grasses and Marine Meadows                                                                                                                                             | 611        |
| 4.2.1. General                                                                                                                                                                      | 611        |
| 4.2.2. Communities in the North-east                                                                                                                                                | 613        |
| 4.2.3. Communities in the South                                                                                                                                                     | 613        |
| 4.3. Mangroves and Mangrove Communities (Mangals)                                                                                                                                   | 615        |
| 4.3.1. General                                                                                                                                                                      | 615        |
| 4.3.2. Fruits, Seeds and Germination                                                                                                                                                |            |
| 4.3.3. Tolerance to Flooding; Root Systems; Reactions to Salinity                                                                                                                   |            |
| 4.3.4. The Mangals: General                                                                                                                                                         |            |
| 4.3.5. Zonations and Alliances in the Tropics                                                                                                                                       |            |
| 4.3.5.1. Sonneratia caseolaris Alliance                                                                                                                                             | 621        |
| 4.3.5.2. Avicennia marina var. resinifera Alliance                                                                                                                                  |            |
| 4.3.5.3. Rhizophora spp. Alliance                                                                                                                                                   |            |
| 4.3.5.4. Bruguiera spp. Alliance                                                                                                                                                    | 621        |
| 4.3.5.5. Ceriops tagal Alliance                                                                                                                                                     |            |
| 4.3.5.6. The Inner Zone (Landward Fringe)                                                                                                                                           |            |
| 4.3.5.7. Nypa fruticans Alliance                                                                                                                                                    | 624        |
| 4.3.6. Zonations and Alliances South of the Tropic                                                                                                                                  |            |
| 4.3.6.1. General                                                                                                                                                                    | 624        |
| 4.3.6.2. Avicennia marina var. australasica Alliance                                                                                                                                | 625        |
| 4.4. Mangrove Islands                                                                                                                                                               | 627        |
| 4.5. Communities Adjoining Mangroves on the Landward Side                                                                                                                           | 628        |
| 4.6. The Samphire, Sedgeland and Grassland Communities                                                                                                                              | 628        |
| 4.6.1. General                                                                                                                                                                      |            |
| 4.6.2. Communities in the Tropics                                                                                                                                                   | 628        |
| 4.6.3. Communities South of the Tropic                                                                                                                                              | 631        |
| 5. Communities and Flora of Small Islands                                                                                                                                           | 632        |
| 5.1. General                                                                                                                                                                        | 632        |
| 5.2. Torres Strait Islands                                                                                                                                                          | 633        |
| 5.3. Coral Cays                                                                                                                                                                     |            |
| 5.4. Fraser Island (a sand island)                                                                                                                                                  | 635        |
| 5.5. The Five Islands (rocky)                                                                                                                                                       | 636        |
| 5.6. Granite Islands in South-eastern Victoria                                                                                                                                      |            |
| 5.7. Kangaroo Island                                                                                                                                                                |            |
| 5.8. Coastal Islands near Fremantle                                                                                                                                                 | 637        |
| 5.9. Dorre Island                                                                                                                                                                   | 637        |
| J. J                                                                                                                                            |            |
| References                                                                                                                                                                          | 639        |
| Index                                                                                                                                                                               | 657        |

## **Abbreviations**

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | T                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                          | As associated Coming Transitions                                                                                                                                                  | L                                                                                                           | Lasimuda                                                                                                                                                                                                       |
| A.C.T.                                                                                     | Australian Capital Territory                                                                                                                                                      | Lat.                                                                                                        | Latitude                                                                                                                                                                                                       |
| Afr.                                                                                       | Africa                                                                                                                                                                            | Long.                                                                                                       | Longitude                                                                                                                                                                                                      |
| alt.<br>Amer.                                                                              | America                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| approx.                                                                                    | approximately                                                                                                                                                                     | M                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| Austr.                                                                                     | Australia                                                                                                                                                                         | m <sub>2</sub>                                                                                              | metre                                                                                                                                                                                                          |
| av.                                                                                        | average                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>                                                                                              | square m                                                                                                                                                                                                       |
| av.                                                                                        | average                                                                                                                                                                           | Madagas.                                                                                                    | Madagascar                                                                                                                                                                                                     |
| В                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Malay.                                                                                                      | Malaysia(n)                                                                                                                                                                                                    |
| B. P.                                                                                      | before present                                                                                                                                                                    | max.<br>min.                                                                                                | maximum<br>minimum                                                                                                                                                                                             |
| D. I .                                                                                     | before present                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | millimetre                                                                                                                                                                                                     |
| С                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | mm<br>mm <sup>2</sup>                                                                                       | square mm                                                                                                                                                                                                      |
| c.                                                                                         | about                                                                                                                                                                             | Mt.                                                                                                         | Mount(ain)                                                                                                                                                                                                     |
| Centr.                                                                                     | Central                                                                                                                                                                           | IVIL.                                                                                                       | TVIOUIIL(aiii)                                                                                                                                                                                                 |
| cf.                                                                                        | compare                                                                                                                                                                           | N                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| Chap.                                                                                      | Chapter                                                                                                                                                                           | N.                                                                                                          | month/orm)                                                                                                                                                                                                     |
| cm                                                                                         | centimetre                                                                                                                                                                        | N. Cal.                                                                                                     | north(ern)<br>New Caledonia                                                                                                                                                                                    |
| cm <sup>2</sup>                                                                            | square cm                                                                                                                                                                         | n.d.                                                                                                        | no date                                                                                                                                                                                                        |
| $cm^{-2}$                                                                                  | per square cm                                                                                                                                                                     | NE                                                                                                          | north-east                                                                                                                                                                                                     |
| cosmopol.                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | N.G.                                                                                                        | New Guinea                                                                                                                                                                                                     |
| C.S.I.R.O.                                                                                 | Commonwealth Scientific                                                                                                                                                           | No(s)                                                                                                       | number(s)                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                            | and Industrial Research Organization                                                                                                                                              | N.S.W.                                                                                                      | New South Wales                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | N.T.                                                                                                        | Northern Territory                                                                                                                                                                                             |
| D                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | NW                                                                                                          | north-west                                                                                                                                                                                                     |
| diam.                                                                                      | diameter                                                                                                                                                                          | N.Z.                                                                                                        | New Zealand                                                                                                                                                                                                    |
| dil.                                                                                       | dilute                                                                                                                                                                            | 11121                                                                                                       | 11011 20010110                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | P                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| E                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | page                                                                                                                                                                                                           |
| E.                                                                                         | east                                                                                                                                                                              | P<br>p.<br>Pacif.                                                                                           | page<br>Pacific (Ocean)                                                                                                                                                                                        |
| E.<br>Ed.                                                                                  | Editor                                                                                                                                                                            | p.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| E.<br>Ed.<br>Edn                                                                           | Editor edition                                                                                                                                                                    | p.<br>Pacif.                                                                                                | Pacific (Ocean)                                                                                                                                                                                                |
| E.<br>Ed.<br>Edn<br>e.g.                                                                   | Editor edition for example                                                                                                                                                        | p.<br>Pacif.<br>Philipp.                                                                                    | Pacific (Ocean) Philippines                                                                                                                                                                                    |
| E. Ed. Edn e.g. equiv.                                                                     | Editor edition for example equivalent                                                                                                                                             | p.<br>Pacif.<br>Philipp.<br>Polynes.                                                                        | Pacific (Ocean)<br>Philippines<br>Polynesia                                                                                                                                                                    |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec.                                                              | Editor edition for example equivalent especially                                                                                                                                  | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp.                                                                             | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages                                                                                                                                                                    |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al.                                                       | Editor edition for example equivalent especially and others                                                                                                                       | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm                                                                         | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million                                                                                                                                                  |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc.                                                  | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera                                                                                                             | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm                                                                         | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million                                                                                                                                                  |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur.                                             | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe                                                                                                      | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.                                                                   | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million                                                                                                                                                  |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc.                                                  | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera                                                                                                             | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.                                                                   | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher                                                                                                                                        |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.                                       | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe                                                                                                      | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.                                                 | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland                                                                                                                            |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.                                       | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding                                                                                            | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v. R                                               | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see                                                                                                                  |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.                                       | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe                                                                                                      | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.                                                 | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland                                                                                                                            |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.                                       | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding                                                                                            | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R.                                           | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see                                                                                                                  |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl. F                                     | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding                                                                                            | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R.                                           | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see                                                                                                                  |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F                                    | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding                                                                                            | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R. S S.                                      | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River                                                                                                           |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F Fig. H ha Hemisph.                 | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding  Figure  hectare(s)                                                                        | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R. S S. S. A.                                | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River  south(ern) South Australia                                                                               |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F Fig. H ha Hemisph.                 | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding  Figure  hectare(s) Hemisphere                                                             | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R. S S. S. A. S. Afr.                        | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River  south(ern) South Australia South Africa                                                                  |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F Fig.  H ha Hemisph. I ibid         | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding  Figure  hectare(s) Hemisphere  in the same place (as in a book or journal)                | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R. S S. S. A. S. Afr. SE                     | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River  south(ern) South Australia South Africa south-east                                                       |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F Fig.  H ha Hemisph. I ibid i.e.    | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding  Figure  hectare(s) Hemisphere  in the same place (as in a book or journal) that is        | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R. S S. S. A. S. Afr. SE Ser.                | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River  south(ern) South Australia South Africa south-east Series                                                |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F Fig.  H ha Hemisph. I ibid         | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding  Figure  hectare(s) Hemisphere  in the same place (as in a book or journal)                | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R. S S. S. A. S. Afr. SE Ser. sp.            | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River  south(ern) South Australia South Africa south-east Series species (singular)                             |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F Fig. H ha Hemisph. I ibid i.e. Is. | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding  Figure  hectare(s) Hemisphere  in the same place (as in a book or journal) that is        | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R.  S S. S. A. S. Afr. SE Ser. sp. spp.      | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River  south(ern) South Australia South Africa south-east Series species (singular) species (plural)            |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F Fig. H ha Hemisph. I ibid i.e. Is. | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding  Figure  hectare(s) Hemisphere  in the same place (as in a book or journal) that is Island | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R.  S S. S. A. S. Afr. SE Ser. sp. spp. ssp. | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River  south(ern) South Australia South Africa south-east Series species (singular) species (plural) subspecies |
| E. Ed. Edn e.g. equiv. espec. et al. etc. Eur. excl.  F Fig. H ha Hemisph. I ibid i.e. Is. | Editor edition for example equivalent especially and others et cetera Europe excluding  Figure  hectare(s) Hemisphere  in the same place (as in a book or journal) that is        | p. Pacif. Philipp. Polynes. pp. ppm Publ.  Q Q. or Qld q.v.  R R.  S S. S. A. S. Afr. SE Ser. sp. spp.      | Pacific (Ocean) Philippines Polynesia pages parts per million Publisher  Queensland which see  River  south(ern) South Australia South Africa south-east Series species (singular) species (plural)            |

| 1       |                          | W      |                  |
|---------|--------------------------|--------|------------------|
| Tas.    | Tasmania                 | W.     | west(ern)        |
| temp.   | temperature              | W.A.   | Western Australi |
|         |                          | W.Afr. | West Africa      |
| U       |                          | wt.    | weight           |
| Univ.   | University               |        |                  |
| unpubl. | unpublished              |        |                  |
| U.S.    | United States of America |        | equal            |
|         |                          | <      | less than        |
| V       |                          | >      | greater than     |
| v.      | versus                   | °C     | degrees Celsius  |
| var.    | variety                  | %      | percentage       |
| Vic.    | Victoria                 | *      | introduced       |
| viz.    | namely                   | #      | endemic          |
|         |                          |        |                  |



### 1. The Australian Environment

# 1. Location of Australia and its Origin

Australia presently lies between lat. 10° 34′ S. (Thursday Is.) and 43° 40′ S. (Maatsuyker Is.) and together with New Guinea, Tasmania and a large number of smaller islands on the continental shelf (Fig. 1.1) is part of one of the earth's crustal plates.

Geological and geophysical data collected

over the past couple of decades indicate that prior to the Triassic Period (195–225 million years ago, see Table 1.1), the world's crustal plates were connected to form one vast landmass (Pangea) which rifted to form two supercontinents, Laurasia (comprising North America and Eurasia, excluding India), and Gondwanaland (comprising Africa, India, Australia, South America and Antarctica) (Fig. 1.2). The two supercontinents again fragmented, the fragments moving apart to form the



Fig. 1.1. Australia and neighbouring islands.

Table 1.1. Geological time-scale.

At left: Eras, Periods, and Epochs from Pre-Cambrian to the Cainozoic Era.

At right: Epochs of the Cretaceous, Tertiary and Quaternary Periods. Ages in millions of years.

| Era              | Period        | Epoch       | Age<br>(millions)<br>of years) | Era             | Epoch         | Age<br>(millions)<br>of years |
|------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| CAINOZOIC        | Quaternary    | Holocene    | ○-3                            | QUATER-<br>NARY | Holocene      | 0                             |
|                  |               | Pleistocene |                                |                 | Pleistocene   |                               |
|                  | Tertiary      | Pliocene    | 3-7                            | TERTIARY        | Pliocene      | 10                            |
|                  |               | Miocene     | 7–26                           |                 | Miocene       |                               |
|                  |               | Oligocene   | 26-38                          |                 | Oligocene     | 30                            |
|                  |               | Eocene      | 38-53                          |                 | Eocene        | 40                            |
|                  |               | Palaeocene  | 53-65                          |                 | Palaeocene    | 50<br>60                      |
| MESOZOIC         | Cretaceous    |             | 65-136                         | UPPER<br>CRETA- | Maestrichtian | 70                            |
|                  | Jurassic      |             | 136–195                        | CEOUS           | Campanian     | 70                            |
|                  | Triassic      |             | 195-225                        |                 | Santonian     | 80                            |
| PALAEO-<br>ZOIC  | Permian       |             | 225-280                        |                 | Coniacian     | 0.0                           |
| 2010             | Carboniferous |             | 280-345                        |                 | Turonian      | 90                            |
|                  | Devonian      |             | 345-395                        |                 | Cenomanian    | 100                           |
|                  | Silurian      |             | 395-440                        | LOWER<br>CRETA- | Albian        |                               |
|                  | Ordovician    |             | 440-500                        | CEOUS           | Aptian        |                               |
|                  | Cambrian      |             | 500-570                        |                 | Barremian     | 110                           |
| PRE-<br>CAMBRIAN | Proterozoic   |             | 570-2,400                      |                 | Hauterivian   | 120                           |
| CARANTERINA      | Archaean      |             | 2,400->3,000                   |                 | Valanginian   |                               |
|                  |               |             |                                |                 | Ryazanian     | 130                           |
|                  |               |             |                                |                 |               | 140                           |

present-day continents. This theory of continental drift, first contemplated in the 17th Century, was promoted by Alfred Wegener in 1922, but the speculation lacked convincing data until the work on palaeomagnetism was developed. The historical development of this work is documented in Tarling and Tarling (1971).

As far as Australia is concerned, the events

leading to the formation of the modern continent can be summarized in the reconstruction of Gondwanaland. The rifting of the supercontinent commenced in the Triassic (Green, 1975) (see Table 1.1), separating West Gondwana (South America and Africa) from East Gondwana by the formation of the Indian Ocean rift, and, by the Cretaceous (Sutton, 1970), the dis-



Fig. 1.2. Sketch map showing the relative positions of the land masses and islands which constituted Gondwanaland in the early Cretaceous (c. 120 million years ago). North America and Asia shown in approximate positions. Redrawn, with some modifications, from Smith et al. in Hughes (1973). New Guinea and New Zealand located by R. T. Green and H. J. Harrington (personal communication).

persion of the East Gondwana plate is clearly under way.

Following the separation of Africa and South America as a unit, India separated from the southern landmass and moved rapidly northward (10 cm per year), finally to impinge upon Asia. During the Tertiary, the various continents continued to separate and the intervening oceans continued to widen.

The latitudinal position of the Australian plate and its relationships with Antarctica, New Guinea and New Zealand, as well as its distance from the Asian plate, are important for the interpretation of the late Cretaceous and early Tertiary floras of Australia.

The location of Australia relative to the South Pole is uncertain and various positions have been postulated by geophysicists, including the Pole close to the south-east coast of Australia in the Jurassic – Cretaceous. This implies a north-

ern movement of the continent during the Cretaceous and Tertiary, possibly through 30° degrees of latitude.

The distances between Asia and Australia are also uncertain; biological data, chiefly the absence of placental animals in Australia, indicates an age-old ocean barrier between the two continents.

New Zealand, once part of Gondwanaland, is thought to have separated from West Antarctica in the early Tertiary (late Palaeocene, c. 63 million years ago – Harrington, 1975). It moved to its present position in the early Tertiary, whereas Australia continued its northerly drift throughout the whole of the Tertiary. New Caledonia consists of continental crust and is considered to be a portion of Gondwanaland, which is confirmed by the composition of its flora.

New Guinea, though represented on some

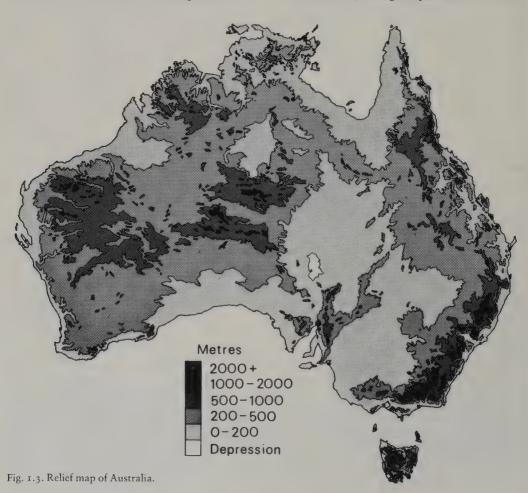

maps (see Smith et al, in Hughes, 1973) as a fixed landmass relative to the Australian continent, is thought by others (Green and Pitt, 1967; Harrington, 1975) to have developed from two segments, the more southerly of which (Papua) once lay under the ocean along the north-east coast of Queensland. This segment of land separated from the Australian coast and rotated through 90° in an anticlockwise direction relative to Australia to occupy its present position, where it impinged upon a chain of volanic islands now incorporated in New Guinea. The geologically composite island of New Guinea consequently did not exist until the mid-Tertiary; this nullifies or diminishes the significance of this island as a migration route for plants or animals during the Cretaceous and early Tertiary.

In addition to the northern migration of the Australian plate possibly through 30°, the plate has rotated in an anticlockwise direction relative to the Mesozoic latitudinal zonations (Green, 1975). Thus, the western part of the continent, and particularly the south-western "corner", formerly occupied a more northerly position relative to the rest of the continent. The southeast part of the continent (Victoria and Tasmania) has always lain in the higher latitudes. These observations have bearing on the former climates of the various parts of the continent and consequently on the flora, as discussed in Chap. 3.

The account given above indicates that Australia and New Guinea, still lying on the same plate, have been isolated from the other continents and from New Zealand since the early Tertiary. Modern Australia is characterized by general crustal stability, though it is subjected to minor earthquakes. There are no active volcanoes, the nearest being in New Guinea.

#### 2. Topography: Rivers

#### 2.1. Topography

Most of the continent lies at altitudes below 300 m and a considerable area lies below 200 m (Fig. 1.3). A small area around Lake Eyre lies below sea level. These low-lying areas correspond approximately with the one-time location of vast inland lakes and seas which have slowly been filled with sediment (Fig. 1.4). A large proportion of the inland is covered by sand deposits which have been blown into dunes in the past, though most of these are now stabilized by vegetation. The locations of the main dune systems are given in Fig. 1.5. The monotony of this flat inland landscape is occasionally broken by emergent low ridges or isolated hills which are the residuals of ancient ranges or plateaux (Fig. 1.6).

Mountainous country occurs on the mainland only in the east, especially the south-east where several mountain tops and plateaux exceed 2000 m in height (Fig. 1.7), the highest being

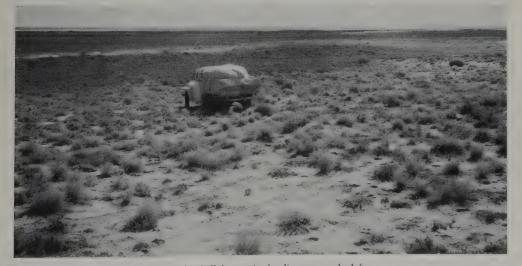

Fig. 1.4. Part of the Lake Eyre basin. Lake Callabonna in the distance on the left.



Fig. 1.5. The inland sand dune systems. Redrawn from Mabbutt and Sullivan, using unpublished data of Ruxton and Loeffler, in Moore (1970).

Mt. Kosciusko standing at 2216 m. Rugged mountainous terrain occurs also in Tasmania, though the highest peak, Mt. Ossa, stands only 1607 m above sea level. None of the mountains is high enough to support permanent snow-fields.

On the mainland the mountainous area in the south-east lies at the extremity of the eastern Great Divide, which extends northward close to the ocean for the full length of the continent. This range, which is a tableland over much of its length, determines the pattern of rivers in the eastern half of the continent. Higher land occurs also in the south-west, the north-west and the centre, where the hills represent the oldest (Precambrian) parts of the continent.

These elevated areas determine the direction of flow of the rivers in these areas.

#### 2.2. Rivers

The Australian rivers (Fig. 1.8), in comparison with those in other continents, carry rela-

tively small volumes of water. Indeed, most of the longest do not flow the year round and many of them in times of drought are no more than a chain of elongated waterholes (Fig. 1.9). Since rainfall is highest along the eastern coastal low-lands and on the adjacent range, which constitutes a watershed in the east, the largest rivers occur in this area. The easterly flowing rivers travel over relatively short distances into the Pacific Ocean. Many of these rivers are antecedent streams which have cut their way through the mountains, forming deep gorges. Others, especially those with sources on lower parts of the dividing range, meander across broad valleys.

Water which falls west of the eastern Great Divide flows westward, and the rivers drain 3 main basins. In the north, a number of slow-flowing streams empty into the Gulf of Carpentaria. The rivers in central Queensland, supplemented by water from the north and some from the west, drain into Lake Eyre, which lies c. 14 m below sea-level. These rivers are irregular in their flow and spread over vast areas of flat (Channel) country which is described in





Fig. 1.6. Two landmarks of the inland. Above: Ayers Rock, N.T.; the rock is conglomerate. Below: Mt. Conner, N.T.; the mesa is capped with silica, probably the remnants of an ancient laterite profile.

some detail in Chap. 21. The Murray-Darling system in the south is fed from the eastern and south-eastern highlands and the combined waters ultimately reach the ocean at Encounter Bay.

The western and central segments of the arid zone and the Nullarbor Plain are completely devoid of rivers, or even watercourses, this being due partly to the low rainfall, and, in the sandy central and north-western segments, to the high permeability of the sands from which there is no runoff. These sandy areas, however, show evidence of prior streams.

# 3. Some Comments on the Geomorphology and Geology

The notes below are provided as a basis for the understanding of the origins of the modern flora and ecosystems. They are based mainly on the works of David and Browne (1950), Noakes (1966) and Brown et al. (1968).

Structurally the continent is made up of 3 major compartments (Mabbutt and Sullivan,



Fig. 1.7. The Kosciusko highlands, N.S.W. View from Mt. Kosciusko. Eucalyptus niphophila in the foreground.





Fig. 1.9. Darling R. south of Menindee, N.S.W. showing the dry bed. The trees are *Eucalyptus camaldulensis* (River Red Gum). Photo taken October, 1940.

1970): the stable western platform (Precambrian shield); the central basin of gently warped, relatively young sedimentary rocks; the eastern uplands. The Precambrian shield occupies approximately the western half of the continent. and through the ages this has been the most stable part, especially the south-west. This area is dominated by a vast basement of Archaean granite and gneiss, and it is the only part of the continent which has never lain under the sea. The original distribution of the Archaean rocks is obscure, but Noakes suggests that they extended eastward from the known outcrops and that the crust was broken into huge blocks which sank, later to be buried by sediments. At all events, the east and particularly the southeast lay under water in a trough, the Tasman Geosyncline. Precambrian rocks occur at the surface today in the west, with smaller occurrences in Northern Territory, northern Queensland. South Australia and extending into western New South Wales, and in western Tasmania. The rocks are mainly metamorphics, including gneisses, schists and slates, but sedimentary rocks also occur, especially sandstones, shales, dolomite and greywackes.

The building of the eastern half of the continent, which involved the filling of the Tasman Geosyncline (Harrington, 1974), proceeded over a period of over 400 million years (Cambrian to Jurassic) by sedimentation, intrusions

and vulcanism. Sedimentation was most active during the Permian and Triassic. Permian deposits have a maximum depth of 7000 m and some of these contain coal built up from gymnospermic and pteridophyte material. The rocks are mainly limestones, sandstones, conglomerates and greywackes. The intrusions, occurring mainly in late Silurian and Devonian, were largely granites. Vulcanism occurred during all the geological periods, the lavas being mostly acidic but some were basic, including, for example, the Cambrian basalts in the north-west and the Permian basalts in the south-east, of which only tiny remnants remain today.

The Jurassic has special significance botanically through the origin and early diversification of the angiosperms. Geologically the Australian Jurassic is noted for widespread crustal sagging between the stable western shield and the eastern highlands. Depression of the continent, mainly in the east, led to the development of swamps and lakes in an area corresponding to the Great Artesian Basin. Extensive sediments were laid down, including some coal, the deposits being up to 2400 m deep. Igneous rocks were injected into the Permian and Triassic sediments, especially dolerite in Tasmania.

The crustal sagging initiated during the Jurassic continued during the Cretaceous and two additional basins were added in the south, the Eucla and Murray basins. Marine shales, sand-

stones, calcareous sediments and some conglomerates were laid down in all these basins. Towards the end of the Lower Cretaceous much of the continent began to rise, but the Great Artesian Basin persisted as a lake during the Upper Cretaceous and into the Tertiary.

The Cretaceous has considerable significance botanically. During this period the angiosperms had differentiated into a very large number of families most of which were probably widely distributed across Gondwanaland, and probably Laurasia as well. Also, Gondwanaland fragmented and the southern continents drifted apart, leaving Australia, possibly still attached to Antarctica, as an isolated landmass at the end of the Cretaceous. The separation of Australia and Antarctica at the end of the Cretaceous or very early Tertiary (H. J. Harrington, personal communication) established Australia as an isolated continent.

During the Tertiary the continent was considerably modified by its elevation, additions of sedimentary rocks along parts of the coast line, and through volcanic activity. General uplift of the continent, especially in the south, formed a connection between Tasmania and the mainland. The mainland was effectively drained, so that seas and fresh water lakes became progressively smaller during the Tertiary. Local orogenies involved the elevation of the eastern Great Divide (Kosciusko uplift), especially in the south, and the elevation of the Flinders Range in South Australia. At the same time, local subsidences occurred, one to sever Tasmania from the mainland, the other to form the Gulf of Carpen-

taria. The two stretches of water formed by these subsidences present biological barriers to migration and the disjunction of some plant taxa.

Additions to the coast occurred mainly in the south-west and south. Large areas of marine limestone were elevated along the west coast and in the Eucla (Nullarbor) region and Murray Basins. The Nullarbor limestones are of special significance because they have provided an abundant source of lime which has been blown eastward and deposited over relatively large areas, where the lime has had considerable effects on the modern soils.

Volcanic activity occurred throughout the Tertiary. It was confined to the east, with very minor activity in the south-west. The lava was chiefly basalt and in places covered considerable areas, though much of it has now been eroded away. Many basalt dykes and minor intrusions also occurred. The basalts are high in plant nutrients and produce fertile soils which, in suitable climates, support the richest of the Australian rainforests. Also, other types of lava were produced, probably all in the Lower Tertiary and many of the volcanoes can be located today by the residual volcanic plugs (Fig. 1.10).

Lastly, during the Pleistocene glaciation, falls in sea level, amounting to a maximum of c. 100 m, periodically connected both Tasmania and New Guinea with the mainland. This has considerable significance for the migration of plants and animals from islands to the mainland or vice versa, including the migration of aboriginal man from the mainland to Tasmania.



Fig. 1.10. Glasshouse Mountains - volcanic plugs of trachyte. South-eastern Queensland.

#### 4. Climate

#### 4.1. General

The climatic analysis presented here is designed to quantify those factors which are important in determining the distribution of the natural plant communities. Water and temperature are dealt with in more detail than the other factors, since these two determine the vegetation zones and growth patterns. Other factors are mentioned only cursorily here, but in some cases are treated in more detail in later chapters when they have some special effect locally. The quantitative data which have been used in the compilation of graphs and maps are those published by the Bureau of Meteorology.

In most cases mean monthly and mean annual figures are used, and mention is made here of the possible misleading impressions that mean values may give, as discussed in appropriate places below. However, for vegetation studies, far more than for agricultural applications, mean values, particularly means of annual rainfall, provide more reliable parameters for correlation with vegetation than they do for crops. This is due to the fact that the component species of natural plant communities are adapted to the environment, including the vagaries of the climate particularly the highly variable rainfall, to a much greater extent than are crop plants, for which climatic analyses are commonly designed (Fitzpatrick and Nix, 1970; Leeper, 1970). Crop plants are mainly introduced species with short life-cycles, many being

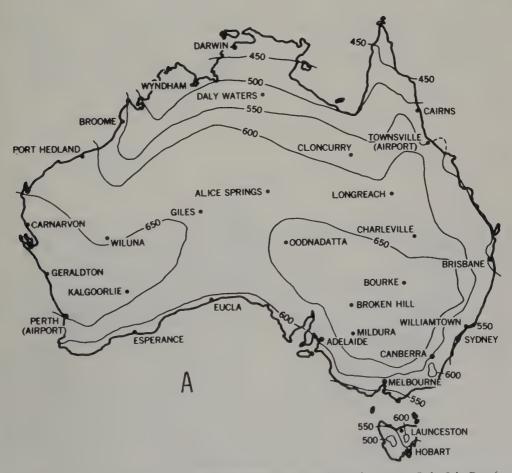

Fig. 1.11. Average distribution of total radiation in calories cm<sup>-2</sup> per day. A. for January; B. for July. Data from Bureau of Meteorology, Bull. No. 1 (1965). Redrawn from Fitzpatrick and Nix, in Moore (1970).

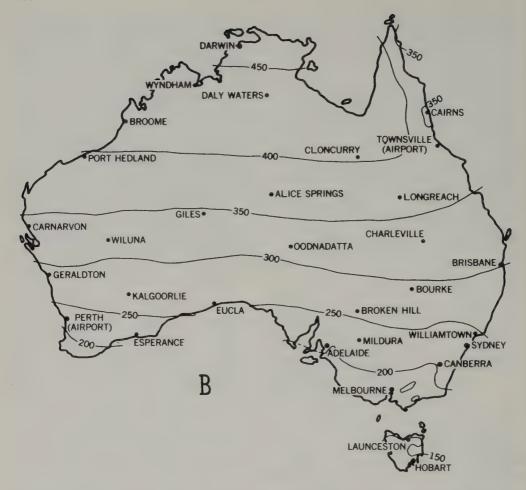

annuals with seasonal growth, in contrast to the native, perennial, long-lived species which have evolved mechanisms for combatting the extremes of the climate.

#### 4.2. Solar Radiation

The amount of energy received at any given point on the earth's surface depends on the latitude, the season, and the cloud cover. As the sun makes its apparent movement to the Tropic of Capricorn in mid-summer (Australian conditions) day-length increases to almost 13 hours; when the sun is directly overhead at noon, the daily energy-input at sea-level at the Tropic increases to c. 660 cal. cm<sup>-2</sup>. South of the Tropic day-length increases still further to c. 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> hours in Tasmania (Hobart). Though the sun's rays pass obliquely through the atmosphere,

when more energy is absorbed by the atmosphere, the increased day-length compensates for the energy absorption, with the result that solar radiation is more or less constant from the equator to c. lat. 43<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°S., the southern tip of Tasmania. Consequently the whole continent would receive approximately the same amount of solar energy in mid-summer, if the skies were always cloudless.

The solar energy pattern for the continent is given in Fig. 1.11. This shows a reduction in sunshine in the north in the summer (Fig. 1.11A), which is due to the high incidence of cloud, and a similar screening effect by cloud is seen along the east and south coasts and in Tasmania. The reason for the two highest sunshine areas not meeting in Central Australia is due to the passage of cloud over this area during midsummer.

With the return of the sun to the north after

the summer solstice (21st December), days become shorter in the Southern Hemisphere and the sun's rays become increasingly oblique until 21st June. In mid-winter day-length north of the Tropic is c. 11 hours and in Tasmania c. 9 hours (Hobart). Thus the receipt of solar energy is greatly reduced in the south by the position of the sun, and the input of solar energy is further decreased by the regular clouding of the skies (Fig. 1.11B). However, the clouds, in addition to bringing rain, have a blanketing effect on the land and tend to conserve heat and to avert frosts by reducing heat-radiation to the upper atmosphere.

These data explain the temperature patterns over most of the continent, excluding higher altitudes (see below), but they do not separate the effects of visible light from those associated with heat. Summer light régimes are clearly adequate over the whole continent, but the visible light component might well be deficient in the south in winter in areas where temperature is not limiting growth. That this possible inadequacy in light is connected with cloud is suggested by the retardation of crop-growth during long periods of cloudy weather when temperatures are adequate. Natural communities are likely to respond in a similar manner. However, there is little evidence to indicate that light intensity alone determines the distribution or zonation of communities in any area, though daylength possibly plays some part in controlling flowering of some taxa.

The effects of reduced light intensity in determining specialized plant communities are occasionally seen in intensely shaded areas such as



Fig. 1.12. Duration and timing of frost periods. Prepared from data of Foley (1945). Redrawn from Fitzpatrick and Nix, in Moore (1970).

deep ravines or caves. Aspect differences such as south-facing slopes with lower illumination as opposed to north-facing slopes with high illumination often lead to differences in community structure or floristics, but these differences can usually be interpreted by differences in exposure to wind or in temperature, rather than light.

The most noticeable effects of reduced light intensity are seen within communities, especially rainforests, where the density of the tree-canopy determines the microclimate and the understory species.

#### 4.3. Temperature

Temperatures over most of the continent are relatively high, though a considerable range of temperatures occurs. The highest summer maximum ever recorded is 53°C for Cloncurry in western Queensland; the lowest minimum is -22°C at Charlotte's Pass (Kosciusko area) in New South Wales. Mean summer maximum temperatures vary between 33° and 13°C, the highest summer temperatures being recorded in the tropical segment of the arid/semi-arid zone. At Marble Bar, for example, the mean maximum summer temperatures lie around 40°C for 6 months (October to March). In the wetter tropics mean summer temperatures are somewhat lower (32-35°C in the west and 28-31°C in the east).

Highest maxima over the whole continent are fairly uniform as a result of the occasional movement of hot, dry air-masses from the arid zone to the south and east. Almost all stations, including Hobart, have recorded a highest maximum of 40°C or above, excepting the higher stations on the south-eastern highlands (and probably the mountain plateaux of Tasmania where there are no recording stations).

The isotherms run mostly from west to east, so that mean summer temperatures decrease from the Tropic southward, with the coolest areas in the south-east at higher altitudes.

Minimum temperatures are more important with regard to plant distribution. The littoral zone and the wetter tropics are frost-free or almost so (Fig. 1.12). Inland, however, subzero temperatures are recorded in the tropics, especially at higher altitudes, and the severity of frosts increases towards the south, especially in the east. Mean minimum temperatures are most

misleading as illustrated by the following comments on the Armidale (lat. 30°31′ S., altitude 980 m) winter climate: The mean minimum temperature for the coldest month (July) is 1.4°C. However, the lowest minimum is -10°C and, although this is not experienced each year, temperatures between -5° and -8°C are recorded on many occasions each winter and a frost could occur on any day between 21st March and 4th December.

There are no permanent snowfields either on the mainland or in Tasmania, but snow may lie for several months at higher altitudes on the south-eastern highlands and mountain plateaux of Tasmania where snow-drifts may sometimes persist on south-facing slopes throughout the summer.

Frost damage to plant communities is unusual but may occur with a very early frost, presumably before plant organs have become "hardened" by slowly diminishing temperatures, or with late frosts in the spring which may destroy young foliage. The destruction of mature trees by exceptionally low temperatures, experienced before a blanket of snow has fallen, has been reported in subalpine woodlands. Also, in the arid zone young seedlings may be destroyed by the occasional heavy frost (temperature c.  $-5^{\circ}$ C) sometimes occurring in mid-winter.

#### 4.4. Precipitation

### 4.4.1. Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence

The isohyets run more or less parallel with the coast (Fig. 1.13). The recorded extremes of mean annual rainfall are 3479 mm at Innisfail (eastern Queensland), and c. 125 mm at William Creek, South Australia. The following zones of mean annual rainfall are defined: the *arid zone* includes that area which receives a mean annual rainfall of less than 250 mm; the *semi-arid zone* is the area bounded by the 250 and 500 mm isohyets; areas receiving a mean annual rainfall exceeding 500 mm are referred to as *humid* or *wetter*.

Seasonal rainfall patterns vary with latitude. In general terms, summer rainfall predominates in the north, and winter rainfall in the south, except along the east coast and adjoining hills and mountains, where the rainfall is more or less



Fig. 1.13. Isohyets and diagrams showing the mean monthly rainfall of selected recording stations. For vertical scale, see Zeehan, Tasmania. The mean annual rainfall is recorded under each diagram.

evenly distributed throughout the year. The seasonal distribution is indicated for selected recording stations in Fig. 1.13. Rainfall in almost every area is very variable, the reliability of both annual and monthly total decreasing from wet to arid. Consequently mean values, especially in the arid zone, give a distorted picture of the effectiveness of the rainfall.

### 4.4.2. Explanation of the Seasonal Rainfall Patterns

Rainfall over the continent is governed mainly by latitude which determines the paths of the low pressure systems over the continent.

*In the north* the climate is dominated during the summer by the monsoonal low-pressure systems induced by the heating of the tropical part

of the continent. The low-pressure cells lead to precipitation, which is highest in the north and least at the Tropic; sometimes the rain extends further south, but the amounts are small, though possibly significant in the arid interior. In the winter the tropical area is dominated by high pressure cells and the rainfall is scant. Consequently the northern part of the continent experiences a predominantly summer rainfall, with dry winters, the extremes of wet and dry occurring in the extreme north.

In addition to the monsoonal rains, tropical cyclones (hurricanes) of considerable intensity strike the land mostly on the north-western and north-eastern coasts. These are described by Gentilli (1972) as intense tropical lows involving large-scale mass-rising of air. Once they have reached great intensity (wind velocities up to 150 km per hour) their centres move more

rapidly than those of tropical depressions. He estimates that their frequency is about one every 2 years and that their contribution to the rainfall may be 100-150 mm in an annual total of 800 to 1000 mm. In the west, tropical cyclones commonly strike the coast at Onslow (with an arid climate - Fig. 1.13), and move in a north-easterly direction along the coast, but they sometimes move inland and deposit rain in the arid zone, and their effects sometimes extend to the southern coast. The paths of cyclones are unpredictable. Slatyer (1962), in his analysis of the climate of the Alice Springs area, reports that here cyclones move in from either Queensland or the Darwin area; their frequency is less than one per year and they deposit 100-200 mm of rain in periods of 24-48 hours.

In the south the position is reversed. Rain occurs mainly in the winter when the climate is dominated by the temperate low-pressure systems. These strike the continent between latitudes 30° and 34° S. depositing rain especially in the south, the amount diminishing along a gradient from south to north (Gentilli, 1972). Thus the arid zone receives less rain from these depressions than do the more southerly tracts of land. The latitude at which the depressions strike the coast determines the amount of rainfall. When the depressions strike at c. 30° S. (between Geraldton and Perth) rainfall is high and the arid zone receives some rain. On the other hand, when the depressions strike the land at c. 34° S. (along the south coast in the west) the rain extends only for short distances inland and a drought occurs, being increasingly intense inland. Both the shape of the coast-line and the occurrence of hills or mountains influence the amount of rain which falls. Land which projects into the ocean receives more rain than does the land adjacent to broad gulfs. Thus, the southwest of Western Australia and Eyre Peninsula, South Australia, have a higher rainfall than the Nullarbor region which adjoins the Great Australian Bight.

Elevated land induces rain by orographic precipitation, when the water-laden air-masses are deflected upward and cool, the water vapour condensing and falling as rain. Thus, the hills east of Perth receive a higher rainfall than the lowlands to the west and the Flinders Range in South Australia extends the semi-arid zone northward into the arid zone (Fig. 1.13). The effects are greater still when the air-masses reach the highlands of Victoria, e.g., at Mt. Buffalo

(altitude c. 1350 m), winter precipitation (rain and snow) reaches the high value of 1060 mm for the 5 months May to September. The same occurs on the west coast of Tasmania, where the winter rainfall (5 months) on the lowlands (Zeehan, altitude 175 m) is 1186 mm, while that at Lake Margaret on the highlands c. 20 km east of Zeehan) it is 1745 mm for the same period.

The arid zone lies in an area which is too far south to benefit from the monsoonal rains and too far north and/or too flat in the south to benefit from the southern rains. Most of the precipitation comes from convectional thunderstorms, especially in the northern segment, which is somewhat wetter than the southern segment. Tropical cyclones make an occasional significant contribution to the water supply.

The low ranges in the arid zone have some effect on precipitation. Some of these reach an altitude of c. 1600 m and convectional air currents, greatest around the ranges, induce local thunderstorms more frequently than on the plains. Rain-shadows may occur on one side of the range; for example a summer rain-shadow occurs in the Charlotte Waters area, south of the McDonnell Ranges (Slatyer, 1962).

Along the east coast and adjacent tablelands, the rainfall is higher than that to the west, which is due partly to orographic precipitation associated with the ranges and partly to the additional moisture brought to the continent in winds blowing from the east, the moisture being derived from the Pacific Ocean.

The hills and mountains in the east lie close to the ocean. In the tropics the highest occur around lat. 16–17° S. (west of Cairns – Mt. Bartle Frère standing at 1602 m). The tropical strip of coast and adjacent mountains receives moisture from the trade winds, especially in summer, and this intensifies the pronounced summer rainfall in this region (see Innisfail – Fig. 1.13). Since the trade winds blow throughout the year, a small but significant winter rainfall is also experienced (c.f. Darwin – Fig. 1.13).

South of the Tropic, rain is brought to the coast and adjacent highlands by low pressure systems developed over the Pacific Ocean. The rain occurs mainly in summer, with a smaller winter component. The shape of the coastline and the height of the highlands both affect the amount of precipitation. Coastal land which projects into the ocean usually receives a high rainfall, while the higher mountains receive more rain than low hills as a result of orographic

precipitation. Thus around the Tropic, where the Great Divide is low, precipitation inland is low and the semi-arid zone extends eastwards close to the ocean, there being a steep rainfall gradient over the narrow wet coastal belt (Fig. 1.13).

At about lat. 27° S. the range becomes progressively higher towards the south and the total annual rainfall is high, with a highly significant summer component, especially close to the coast and on the higher ranges. A low gap in the range (and lower rainfall) occurs around lat. 32° S., between Cassilis and the Hunter Valley, through which the western semi-arid vegetation has invaded the coastal lowlands.

Along the south-east coast the summer rainfall often equals or even exceeds winter precipitation, e.g. Bega. This coastal strip lies in a rainshadow with respect to the winter rainfall moving from the west, since the rain clouds have shed much or most of their moisture on the highlands. The summer component on this southern strip of coast, together with the warmer winter temperatures derived from the warm East Australian Current, which flows past this part of the coast, accounts for the southern extension of the subtropical climate along the coast, an important factor in the distribution of some plant communities (see Rainforests, Chap. 7).

Rain-shadows occur on the coastal strip and within mountainous country inland. They are areas in which rainfall is low because moisture-laden air-masses are deflected upward by the usually steep adjacent topography; this results in low precipitation on the lowlands and higher precipitation on the uplands. Rain-shadow areas usually support a type of vegetation which is unusually dry for the general area.

#### 4.4.3. Rainfall Reliability

Australia has been described as a "land of droughts and flooding rains" and the variability of the rainfall was the concern of early settlers long before meteorological records were kept. However, the reactions of natural vegetation to both droughts and floods are quite different from man's reactions to these phenomena. Man becomes conscious of drought when water is in short supply for crops or domestic stock. On the other hand, natural vegetation is adapted to the variable seasonal and annual extremes of rain-

fall and few cases of loss of species or permanent damage to a plant community caused by drought can be quoted, except in areas where communities had previously been altered by white man or domestic stock.

Similarly, floods which devastate man's property over a few days do not damage natural vegetation, except in places where silt is deposited thickly; in such cases it is probable that man's disturbance of the natural vegetation has led to the intensification of the flood and to accelerated soil erosion in the uplands. On the contrary, there are many plant communities which owe their existence to flood-waters, especially some of the woody communities in the arid zone (see 4.5, below).

Generally speaking, winter rain is more reliable than summer rain. Consequently the wetter, more southerly parts of the continent, especially Tasmania, have the most uniform rainfall patterns, the percentage deviation from the annual mean being 15-20% (Leeper, 1970). In the wetter parts of the mainland the percentage deviation varies between 20 and 30%, the annual rainfall varying from less than half to more than twice the mean annual figure. In drier areas this variation increases, so that in the arid zone the annual totals may be as low as onequarter of the mean and as high as 3 times the mean (Fig. 1.14). Actually, the lowest annual rainfall recorded is zero, experienced in the de Grey district of Western Australia (east of Port Hedland), where a drought occurred with 17 consecutive months without rain, from July 1923 to December 1924 (Dwyer, 1957).

There appears to be no relationship between the extremely low or extremely high values of one year with either the previous or the following year, i.e., an extremely dry year may be followed by an extremely wet year and *vice versa*. The latter is perhaps surprising since one may expect that the high soil moisture levels produced during a wet year could add to local precipitation to the east during the following months or year. This does not occur, nor do the extensive flood-waters which occasionally stretch over vast areas of the eastern segment of the arid zone have any significant effect on local precipitation.

Just as annual rainfall totals vary so also do the monthly totals. This erratic variation is illustrated by the data in Fig. 1.14 and Table 1.2. The perennial species are adapted to these variations in rainfall, so that the effects of wet and



Fig. 1.14. Annual rainfall for 30 successive years (1915-1944) for Tibooburra, N.S.W.

dry months, seasons or years are reflected chiefly through the annual species (see Chap. 5).

The effects of drought are more severe in the wetter areas, where species are less drought resistant, than in the arid zone. For example, the drought of 1965 was responsible for the death of eucalypts in some woodland communities on shallow, stony soils on the southern highlands of New South Wales (Pook et al., 1966), and similar deaths of trees have been recorded on the Northern Tablelands by Boyd (1976).

#### 4.4.4. Dew and Fog

Dews are deposited in most parts of the continent, especially in the south, including the arid zone, where a large diurnal temperature range is

experienced. The heaviest dews occur when soil moisture conditions are adequate, but light dews may occur when plants are water-deficient, e.g., during drought periods in most areas, and regularly during the cooler months in the arid zone. The amount of water deposited by dew in a single night probably does not exceed 0.3 mm and is unlikely to come into contact with roots (Warren, et al., 1962).

It is probable that some plants in the arid zone absorb water from dew, but whether the amount absorbed is significant in prolonging the life of the leaf or the plant has not been demonstrated. Wood (1925) has measured increases in leaf weight as a result of exposure of the leaves of Chenopodiaceae to high humidities and regards leaf-absorption as significant in arid areas. However, there is some doubt as to

Table 1.2. Monthly rainfall (mm) for 3 individual years for Tibooburra, N.S.W. 1919 was the driest year for the 30-year period 1915–1944. 1918 represents the year which most closely approaches the mean for the 30-year period, and 1939 was the wettest year for the same period. The mean monthly and mean annual values are given on the lowest line.

|                     | J        | F        | M  | A        | M        | J        | J        | A       | S  | 0       | N        | D    | Total for year |
|---------------------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|---------|----|---------|----------|------|----------------|
| 1919                | 3        | 7        | 0  | 3        | 14       | 0        | 0        | 12      | 1  | 0       | 1        | 6    | 47             |
| 1918                | 60       | 0        | 2  | 79       | 25       | 0        | 0        | 13      | 10 | 6       | 0        | 0    | 195            |
| 1939<br>Mean values | 32<br>18 | 97<br>25 | 67 | 57<br>13 | 38<br>15 | 32<br>19 | 15<br>13 | 7<br>10 | 0  | 2<br>15 | 44<br>22 | 0 22 | 391            |

whether the water enters the living cell or is held hygroscopically in salt crystallised on the outsides of the leaves (see Chap. 19).

Absorption of liquid water by leaves is controlled partly or even entirely by the wettability of the leaf surface. Many Australian plants have wettable leaves, which can be observed during rain. On the other hand many species have unwettable surfaces, especially when young, which are produced by: i. Aggregations of wax rods outside the epidermis, as in many glaucous leaves, e.g., some species of Eucalyptus (Hallam and Chambers, 1970). ii. Certain types of hairy surfaces; the hairs, which are simple or vesicular, either repel water or hold air and prevent the entry of water films among the hairs, iii. Very shiny, smooth cuticles. These occur on a variety of plants and are most apparent in young leaves, e.g. Angophora and most Eucalyptus spp. They occur on leaves of all sizes, some of the largest being the water-repellant upper surfaces of leaves of some Araceae growing in rainforests.

Unwettable leaf surfaces often become wettable with age. The wax rods of young glaucous leaves usually drop off, hairs become more distant and cuticles become thinner and possibly minutely undulate as the leaves expand, so that the chances of water absorption through the leaf increase with age.

Fogs are of local occurrence only, and are most common in hilly country where they sometimes lie in valleys in the mornings. On mountain tops fog and low cloud often envelop the vegetation and deposit water on leaves in sufficient quantities to cause dripping from the leaf tips. Fogs, by reducing transpiration, and liquid water deposited on leaves or on the soil doubtless have some significance in the water balance of some communities, but no quantitative data can be presented.

#### 4.5. Natural Irrigation

In most parts of the continent, even in the arid zone, but excluding flat areas or very sandy ones, run-off water from the more elevated areas irrigates rock-clefts, the lower slopes and valley floors. In addition to the extra moisture provided in the lower areas, soil fertility levels are commonly increased downslope by organic matter carried in the run-off water. This natural irrigation accounts for the occurrence of taller or

more luxuriant communities than the environment supports in upland sites, e.g., ribbons of rainforest along streams which flow through xeromorphic *Eucalyptus* forest.

The most extensive areas of communities which are sustained by natural irrigation occur in the semi-arid and arid zones. Much of the precipitation (rain and snow) falling westward of the watershed of the eastern highlands is channelled into rivers which flow inland, and in times of high flood vast areas of flat land adjacent to the rivers are flooded. This additional water has significant effects on the vegetation (discussed in Chap. 21).

#### 4.6. Winds

#### 4.6.1. General

As well as carrying water, either in the form of vapour or liquid, winds transport a variety of solid objects, both organic and inorganic. Many large groups of plants are dependent on air movements for pollination, notably the Gramineae, Cyperaceae, Casuarina and the gymnosperms. Again, many plants with light seeds or fruits are disseminated by the wind, and the wide distribution of many inland species across the arid zone in Australia is probably the result of wind dispersal of the disseminules.

Strong winds have injurious effects on vegetation by causing direct mechanical damage through the breaking of aerial parts or the uprooting of trees, especially during cyclones which may permanently control the vegetation, as in Cyclone Vine Forests (see Chap. 7). The most destructive cyclone on record is Cyclone Tracey which struck Darwin on Christmas morning, 1974 and destroyed more than half the city; the cyclone destroyed or mutilated vegetation over an area of c. 460 km² (Stocker 1976). Also, damage by abrasion caused by the hurling of sand grains or ice crystals against leaves and stems is a common occurrence in areas exposed to high wind velocities, especially along the coast, inland, or at high altitudes. Plants growing in such exposed habitats are commonly adapted to high wind velocities and have developed prostrate habits. Or, if the plants grow erect they become deformed and windshorn. Other particles carried in winds are soluble salts (discussed below) and soil particles transported during dust and sandstorms.

#### 4.6.2. Cyclic Salt

Salt solution, picked up as spray from the ocean, carried inland by winds and brought to the earth in rain, is referred to as cyclic salt. A few quantitative estimates of cyclic salt are available (Table 1.3). The salt is estimated as chloride and expressed as sodium chloride, but since it is derived from the ocean it contains essential plant nutrients, especially calcium, magnesium, potassium and sulphate.

Along the coast the amounts of salt deposited are seemingly high, but the actual concentration of salt in the rain approximates 40 ppm (0.004% sodium chloride solution) which could not have any deleterious effects on plants; furthermore no salt accumulation could occur under conditions of free drainage.

Hutton (1976) using both Victorian and other data indicates that the amount of chloride deposited decreases with distance from the ocean. Inland, the position is complicated by the possibility of salt being lifted by the wind from the beds of salt lakes or from soils. This may account for the big difference between the two figures for Roma in Table 1.3.

The interest in cyclic salt lies in the theory that some soil profiles have developed as a result of solonization, a process involving the downward movement of clay rendered more mobile in the profile by adsorbed sodium ions deposited inland as cyclic salt.

Though there is much evidence to support the view that the saltpans in the arid zone are derived mainly from salts carried in streams (Chap. 21), cyclic salt also may have made some contribution to these salt deposits both directly and in local surface drainage waters.

## 4.7. Growth Régimes (Climate-types)

The interaction of water supply and temperature determines the distribution of the flora, the patterning of the plant communities and the vegetative growth patterns of the communities. Five main climatic regions can be distinguished, which are distinct at their extremes but merge one with another. They are discussed in relation to vegetation-patterning in Chap. 6. The climatic diagrams (Fig. 1.15), constructed according to the scheme of Walter and Lieth (1967), serve to illustrate rapidly the interaction of rainfall and temperature (Abscissa: Months, S. Hemisphere July-June; Ordinate; one division = 10°C or 20 mm rain). When the rainfall curve lies above the temperature curve this particular climate the relatively humid period of the year, indicated on the diagram by longitudinal hatching. Rain in excess of 100 mm is indicated in solid black at a scale reduced to one-tenth. Conversely, when the temperature curve lies above the moisture curve, the area between the two curves indicates the relatively arid period of the year (stippled areas on the diagram). The intensity and duration of the frosty period are shown under the abscissa: in black, the month with mean daily minimum below o°C (see Hotham Heights); hatched, the month with absolute minimum below o°C (frost may occur). Other data are: Above Station altitude in m, number of observation years (left) and yearly mean temperature and rainfall (right); below left side-mean daily minimum of the coldest month and minimum, in the mid-mean duration of frost free season in days. A large climatic diagrammap of Australia (with more than 200 diagrams)

Table 1.3. Cyclic salt, estimated as chloride and expressed as NaCl, in kg per hectare per annum.

| Station, state         | Latitude | Distance<br>from ocean<br>km | Mean<br>annual<br>rainfall<br>mm | Salt as<br>NaCl<br>kg/ha/annum | Source of data              |  |  |
|------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Geraldton, W. A.       | 28°45′   | <1                           | 464                              | 195                            | Teakle (1937)               |  |  |
| Esperance, W.A.        | 33°50′   | < 1                          | 668                              | 290                            | Teakle (1937)               |  |  |
| Cape Bridgewater, Vic. | 38° 58′  | <1                           | 703                              | 2.88                           | Hutton and Leslie (1958)    |  |  |
| Perth, W. A.           | 31°57′   | c. 20                        | 899                              | 340                            | Teakle (1937)               |  |  |
| Dookie, Vic.           | 36°23′   | C. 230                       | 533                              | 8.7                            | Hutton and Leslie (1958)    |  |  |
| Katherine, N.T.        | 14°28′   | c. 300                       | 887                              | 2.9                            | Wetselaar and Hutton (1963) |  |  |
| Roma, Old.             | 26°32′   | c. 430                       | 511                              | 10.6 and 59.1                  | Brunnick (1909)             |  |  |
| Mundiwindi, W.A.       | 23°52′   | c. 540                       | 264                              | 10.8                           | Teakle (1937)               |  |  |



Fig. 1.15. Climatic diagrams for selected stations. For explanation, see text. Supplied by Prof. Dr. H. Walter.

was published in Supplement Vol. X of these Vegetation Monographs: Walter-Harnickell-Mueller-Dombois: Climate diagram Maps of the Individual continents (Springer-Verlag, New York 1975).

The diagrams are most appropriate for indicating the climate-type and are especially useful for finding homoclimates in the different parts of the world. However, for the semi-arid and the arid zone in particular, the diagrams cannot indicate the growing season since rainfall in this region is so unreliable that mean monthly values obscure the rainfall potential.

#### 5. Soils

#### 5.1. Soil Parent Materials

The parent materials are classified into 4 categories: i. rocks; ii. alluvial, colluvial and aeolian deposits (unconsolidated materials); iii. fossil soil profiles (laterites); iv. organic accumulations built up by plants. Rocks form the parent materials of soils mainly in the more elevated areas and some of their properties relevant to vegetation are discussed in the next section. Unconsolidated parent materials occur mostly at lower elevations, mainly along rivers as alluviums, or as aeolian sands in the arid interior, the sands being derived from sedimentary rocks or from reweathered laterite profiles; these materials cover at least half the continent. Fossil laterite profiles likewise cover large areas. Organic accumulations cover very small areas in alpine and subalpine tracts, with still smaller patches in some coastal areas.

The continent contains much the same variety of rocks as do the other continents, including igneous, sedimentary and metamorphic types. In Australia there is a high proportion of sedimentary rocks, including sandstones, greywackes, limestones and shales, which were laid down in vast basins or seas, the particles comprising the sediments being derived directly or indirectly from igneous rocks. Of the igneous rocks, granites and related types which are classed as "acid" and contain 65% or more of free silica (quartz) are the most abundant, and give rise to sandy soils or sandy alluviums. In contrast, basalts which are "basic" and contain little or

no free quartz give rise to fine-textured soils, often with a high proportion of ferric hydroxide. Soil texture is important in delimiting certain communities, as discussed in Chap. 6.

The chemical composition of rocks determines soil fertility levels and in this respect phosphate is probably the most important in Australian soils. Igneous rocks contain apatite, a phosphatic mineral, the amount varying considerably from one rock type to another (Joplin, 1963). For example the phosphorus contents of most granites lie within the range 90–300 ppm P (extremes c. 30–1200 ppm), in contrast to basalts where the common values are mostly 1200–3500 ppm P (extremes c. 30–7000 ppm).

It follows that soils derived from basalts are likely to be more fertile with respect to phosphate than soils derived from granites. The same applies to alluviums and to sedimentary rocks built up from particles washed or blown from these soils, though transport of particles either by wind or water is likely to change the composition of the soil ingredients, mainly through sorting the particles according to their sizes. Thus, under the influence of water in wetter climates and of wind in drier areas, the lighter soil particles, with which plant nutrients are associated, are likely to be removed and the coarser particles left behind. The general low nutrient status of Australian soils, most of which are derived from sedimentary rocks or from alluvial or aeolian deposits, is probably the result of one or even several cycles of soil formation, erosion, particle-sorting and deposition of coarser fractions and loss of the finer fractions (Stewart, 1959; Beadle, 1962b). However, the finer fractions are in some cases deposited as alluvium. particularly along the main river systems in the east, where soils of relatively high fertility occur.

Fertility levels in sedimentary rocks cover much the same ranges as in the igneous rocks. In general terms the lowest levels are recorded in pale coloured coarse sediments, the highest levels in dark coloured fine-grained sediments; limestones, because they commonly contain dead marine organisms, are usually of potentially high fertility, though in wet climates they commonly lose their nutrients rapidly as a result of leaching. Successive seams of sedimentary rock from the one deposit often vary considerably in nutrient status, especially with respect to phosphate.

The significance of soil phosphorus in the development of xeromorphy is discussed in

Chap. 4, and the role of soil phosphate in delimiting plant communities, especially in wetter areas in the south-east is dealt with in Chap. 6.

## 5.2. Weathering and the Development of the Soil Profile

#### 5.2.1. General

The processes involved in the weathering of rock minerals and in the development of the soil profile (Table 1.4), especially under conditions of free drainage, are well documented elsewhere and are not repeated here (see Leeper, 1957).

#### 5.2.2. Soil Profile Development under Conditions of Impeded Drainage. Laterite

Waterlogging of the soil has several significant consequences, among them the accumulation of organic matter as a result of slow oxidation through lack of oxygen (see Table 1.4, Groups 42, 43), and the production of anaerobic conditions under which certain substances are reduced. For example, methane (marsh gas – CH<sub>4</sub>) is produced in some bogs and sulphates can be reduced to sulphides, especially H,S. Also, the anaerobic reduction of iron from the ferric to the ferrous condition sometimes occurs and is detected by yellow-green or bluish mottling in the waterlogged subsoil. The mottled material is known as gley and its presence is used to identify some Groups of soils (Table 1.4, Nos. 15 and 36). This reduction, on a vast scale, appears to be responsible for the widespread production of laterite during the Tertiary.

The fossil laterites which once covered most, if not all, of the continent appear to have been produced under conditions of seasonal waterlogging. The profiles, some of them 30–50 m deep, are usually differentiated into 3 horizons. The surface horizon consists of ferruginous material, often concreted and several metres deep. This overlies a mottled zone consisting of ferric hydroxide segregates forming mosaics with white clay, usually kaolin. Below this there is a layer of white kaolin. A fourth and

lower-most horizon, of quartzite is sometimes present.

Laterite has been studied by many authors, including Whitehouse (1940), Prescott and Pendleton (1952), Beadle and Burges (1953), Jessup (1960), Mabbutt (1965), Prider (1966) and many others. The mechanism of formation is not completely understood. The profiles probably formed under warm, humid climatic condition, the soil being waterlogged for at least part of the year. The soils supported vegetation which supplied organic matter to the profile as a source of energy for micro-organisms which appear to be involved in the process of reduction of iron, either directly or through the production of reducing substances. Under these conditions, the soluble ferrous ions diffused in the soil and at the surface were oxidized to insoluble ferric ions. This repeated migration of ferrous ions from below upwards shifted the iron from the lower to the upper layers. During the weathering process desilicification of primary rock minerals proceeded at the same time, if the laterite was forming on an igneous rock. The soluble silicates so formed apparently moved downward in the profile and in the wettest climates the silicates were apparently removed by deep percolation. However, in some areas, possibly in regions of lesser rainfall, free silica was precipitated at or near the base of the profile (Whitehouse, 1940). In a few areas, e.g. White Cliffs (N.S.W.) and Coober Pedy (S.A.) some silica is deposited as opal, possibly under some special conditions of filtration through the clay (Jones and Segnit, 1966). Siliceous layers (e.g. quartzites) referred to as silcrete or grey billy are found only in what is now the arid zone. The material is either grey or reddish and the reasons for the differences are not known, though they may be associated with the chemical composition of the materials in which the secondary silica was deposited.

Since any type of material may form laterite under conditions of waterlogging, the composition of the laterite profiles varied. Parent materials high in free quartz, such as granite and sandstones, produced laterites with a high free quartz content, the quartz occurring in all horizons, being cemented by ferric hydroxide in the surface ferruginous zone, or mixed with kaolin in lower horizons. Basalts, on the other hand, in which free quartz is low or absent produced laterites with little or no free quartz. These variations, the results of differences in both parent material and the then climatic conditions, enable

Table 1.4. Great Soil Groups in order of degree of profile development and degree of leaching, as defined and described by Stace et al. (1968). See also Hubbard (1970).

I. No profile differentiation. Nos. 2-6 classed as Regosols, which are deeper soils formed from transported rock particles which may or may not have been weathered chemically. In all soils, the only horizon development is the possible accumulation of organic matter in the surface soil.

- 1. LITHOSOLS. Stony and gravelly soils; texture varies from sand to clay loam; rock fragments usually present; particles produced by physical weathering; chemical weathering minimal.
- 2. SOLONCHAKS. Highly saline; sands to clays, the clays often granular and cracking into polygons on drying; surface sometimes salt-encrusted. Formed from sediments and may be layered.
- 3. ALLUVIAL SOILS. Formed on alluvium too young to show horizon development. Texture, stoniness, depth, colour and carbonate-content vary. May be deposits over other soil profiles - complete or truncated.
- 4. CALCAREOUS SANDS. Siliceous sands Mainly littoral zone. enriched with calcium carbonate from organisms; loosely coherent when wet, loose when dry.
- 5. SILICEOUS SANDS. Quartz sand without or with a coating of hydrated ferric hydroxide, hence white, yellow, yellowbrown to red. Acid throughout. Formed by leaching, e.g. of limestones or sandstones, or from ancient laterites in drier areas.
- 6. EARTHY SANDS. Sandy profiles, yellow or red, the sand grains coated with clay which causes weak cohesion. Some eluviation of clay possible. Some contain ironstone gravel. Acid. Possibly derived from ancient laterites. Related to Nos. 5, 25 and 26.

Elevated rocky or stony areas. Arid to humid. Many communities.

Near the sea, or in arid zone espec. playas. Halophytic communities.

All parts of continent, usually associated with rivers, fan-formations. Vegetation various.

Coast, or inland as dunes.

Semi-arid areas with xeromorphic communities, or arid areas with hummock grassland.

II. Minimal Profile Development. Soils exhibit little or no evidence of leaching, either because they occur in drier climates, or the high clay content retards water movement through the profile. Horizon development indicated by downward movement of either calcium carbonate and/or clay.

- 7. GREY, BROWN AND RED CAL-CAREOUS SOILS. Shallow (to c. 40 cm), weakly structured loams to light clays with fine carbonates throughout (pH c. 9). Surface horizon shows slight eluviation of clay. Grey-brown or red. Organic matter very low. Often with gilgais.
- 8. DESERT LOAMS. Moderate texture contrast. A horizon to 10 cm deep, neutral to alkaline, light brown to red-brown. Surface often strewn with polished stones. B. horizon with added clay, alkaline. Derived mainly from medium to finegrained sedimentary rocks.
- 9. RED AND BROWN HARDPAN SOILS. Shallow to moderately deep. A horizon non-saline, acid to neutral, sometimes strewn with polished stones. B horizon indurated with silica cementation and clay, massive, sometimes with gravel. Probably derived from clayey materials from ancient laterites.

Arid zone. Support halophytic shrublands.

Arid zone; alluvial plains and associated stony uplands (gibber downs). Support halophytic shrublands.

Arid zone; restricted to central W. A. and north-eastern S. A. Support Acacia shrublands.

10. GREY, BROWN AND RED CLAYS. Deep clays, usually paler with depth. Surface soils granular or self-mulching, acid or alkaline, cracking, often with gilgais. Subsoil blocky, sometimes with carbonate or gypsum, acid or alkaline. Derived mostly from alluviums.

Acid to humid; along watercourses and floodplains. Support grasslands in driest areas, woodlands of *Casuarina*, *Acacia* and *Eucalyptus* elsewhere.

#### III. Dark Soils.

Clayey soils with a relatively high organic content. Texture profile developed as a result of eluviation of clay from A horizon. Occur between 500 and 1000 mm isohyets. The 4 groups are closely related.

11. BLACK EARTHS. Heavy clays with fairly uniform texture profile, dark grey to very dark brown to black. A horizon with c. 40% clay (c.f. Chernozem), neutral to alkaline. Lower horizons with secondary calcium carbonate (c.f. Rendzina). Crack deeply on drying. Developed mainly on alluvium.

Tas. to north Qld. High fertility. Support grasslands or *Eucalyptus* woodland with a grassy understory.

12. RENDZINAS. Shallow soils developed on limestones or marls. Texture profile as No. 11. Surface neutral to alkaline. Subsoil alkaline, with fragments of parent material (c.f. No. 11).

Small areas in eastern States. High fertility. Vegetation as No. 11.

13. CHERNOZEMS. Resemble No. 11, but differ in having only c. 20% clay in topsoil which is mildly acid. Lower B horizon with secondary calcium carbonate. Formed on basic alluviums or rocks.

Small areas in eastern States, supporting *Eucalyptus* woodlands with a grassy understory.

14. PRAIRIE SOILS. A horizon light clay or loam, dark grey-brown, brown or black, acid. B horizon more clayey; carbonate absent; acid to mildly alkaline. Grade with No. 11.

Coastal and subcoastal areas from southern Qld to Tas. and S. A. Support *Eucalyptus* forest or woodland.

15. WIESENBODEN (Meadow Soils). Related to Nos. 11 and 13. but have gley, formed under conditions of waterlogging, deep in profile. Clay varies from 40–80%; pH 6.0–8.0. Same areas as No. 11. Support Eucalyptus spp. tolerant of waterlogging, e.g. E. ovata, E. tereticornis, or Melaleuca spp.

IV. Mildly Leached Soils. Texture-contrast soils, mostly with brown or grey brown A horizons and darker brown B horizons.

16. SOLONETZ. Sandy or loamy A horizon abruptly differentiated from clayey B horizon. A horizon (to 10 cm deep) neutral to slightly alkaline. B horizon very compact resulting in poor drainage, sometimes mottled, the clay dominated by sodium and magnesium; pH high (to 9.0). Related to No. 17 but are less leached.

Semi-arid regions in south-east and south-west. Support *Eucalyptus* woodlands.

17. SOLODIZED SOLONETZ AND SOLODIC SOILS. Resemble No. 16 but are more leached. A and B horizons abruptly differentiated. A horizon sandy, up to 60 cm deep, with a bleached A2, acid. B horizon columnar to blocky, very alkaline below. Derived from various siliceous parent materials.

Widespread in all States in areas with mean annual rainfall of 400–1000 mm. Support *Eucalyptus* and *Acacia* woodlands.

18. SOLOTHS (Solods). Resemble No. 17 but are acid throughout the profile.

Occupy small areas in the same districts as No. 17. Vegetation as No. 17.

19. SOLONIZED BROWN SOILS. Contain abundant calcium carbonate. Profile sandy throughout. A horizon deep (on crests of dunes), or shallow (in troughs), with or without carbonate, neutral or slightly alkaline, brown to red-brown. B horizon with much carbonate, alkaline. Derived from calcareous and saline aeolian sands.

Semi-arid and arid south in west and east. Support mallee, or woodlands (chiefly *Casuarina cristata*). Small areas on lunettes on eastern sides of playas.

20. RED-BROWN EARTHS. A horizon loamy, the Al with organic matter overlying paler red-brown A2, acid. B horizon with added clay, prismatic to blocky, calcium carbonate present, sometimes gypsum below. Derived mainly from siliceous parent materials. Usually with high base status.

Mainly south of Tropic between 400 and 630 mm isohyets where they support *Eucalyptus* woodlands. Also a bleached form occurs in arid western W. A. near the Tropic, with open *Acacia* scrub.

21. NON-CALCIC BROWN SOILS. Similar to No. 20 but with no A2 horizon and no calcium carbonate in the B horizon. Profile slightly acid to slightly alkaline. Derived from siliceous parent materials.

Semi-arid south-east and south-west. Support *Eucalyptus* woodlands.

22. CHOCOLATE SOILS. Acid, friable clay loams with some horizon differentiation; some leaching but high in bases. 3 sub-groups: reddish, normal and grey. Derived from basic parent materials. High fertility.

Mainly south-east, Qld to Vic. between 500 and 1250 mm isohyets. Support *Eucalyptus* woodlands and forests with dense grass understories.

23. BROWN EARTHS (Brown Forest Soils). Little profile differentiation; yellowish, reddish or dark brown throughout. Light loams to clays. Surface acid to neutral; pH and bases increase with depth. Derived from shales and calcareous materials.

Humid climates from S. A. to northern N. S. W. High fertility and support *Eucalyptus* forest with mesomorphic understory, or rainforests.

V. Soils with predominantly sesquioxidic clay minerals. Other than having uniform colour profile (excepting the surface with accumulated organic matter), the 7 Soil Groups have little in common. No. 24 occurs in the arid zone, the soils containing calcium carbonate; the skeleton is siliceous sand, the ferric hydroxide coating the sand grains. At the other extreme, No. 30 occurs in humid areas, the soils being derived mainly from basalt; the soil skeleton is ferric hydroxide mixed with kaolin.

24. CALCAREOUS RED EARTHS. Soil uniformly sandy, clay increasing slightly with depth. Calcium carbonate present throughout; profile alkaline. Derived possibly from red sand from ancient laterites with calcium carbonate added from another source.

Arid zone. Support Acacia scrubs, Casuarina cristata woodlands, or halophytic shrublands.

25. RED EARTHS. Red throughout except for surface organic matter; contain some clay (c.f. No. 6 which they resemble); structure weak crumby to blocky. Acid. Derived from siliceous materials or laterites. Manganiferous or ferruginous nodules sometimes present.

Widely distributed in northern half of continent, from arid zone to wetter tropics. Support *Acacia* woodlands (drier) to *Eucalyptus* forests (wetter).

26. YELLOW EARTHS. Similar to No. 25, but yellow to yellow-brown. Acid. Derived from sandstones or other siliceous materials or from leached lateritic remnants. May contain ferruginous nodules deep in profile.

Subhumid to humid areas, central N.S. W. to Cape York; south-west and north-west W.A. Low fertility and usually support xeromorphic communities.

27. TERRA ROSSA SOILS. Shallow red or red-brown soils developed on highly calcareous materials. Surface grey, with some organic matter. Neutral to slightly alkaline, with fragments of parent material in lower layers.

Uncommon; close to coast in south-east and Tas. Support *Eucalyptus* communities including some types of mallee.

28. EUCHROZEMS. Red, clayey, strongly structured; derived from basalt. A horizon dark with organic matter, mildly leached, slightly acid. Clay increases with depth. Resemble No. 30 but have higher base saturation and more compact subsoil.

Small patches in the east and tropics between 630–750 mm isohyets. Support *Eucalyptus* woodlands often with some residual rainforest species.

29. XANTHOZEMS. Yellow, clayey, friable, strongly structured, with moderate horizon differentiation, acid, high fertility. Derived from basalts, phyllites and schists. Yellow counterparts of No. 30.

Subhumid and moister regions in the east in summer rainfall zone. Support drier types of rainforest or grassy *Eucalyptus* woodlands.

30. KRASNOZEMS (Red Loams). Deep, red or red-brown; high organic matter in surface. Acid (pH 4.5–5.5); base saturation c. 50%. Derived from basalts or basic rocks, except in tropics where they are formed on intermediate rocks. Some tropical forms with gibbsite (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O) in surface layer.

Mainly east from north Qld to Tas. with mean annual rainfall 850–3700 mm. Support rainforests or tall *Eucalyptus* forests with a mesomorphic understory.

VI. Mildly to strongly acid and highly differentiated: Podzols and Podzolic Soils. Characterized by strong eluviation of clay and sesquioxides from the A horizon and their deposition in the B horizon. The soils occur in wet climates where some or most of the rain passes through the soil profile. The extent of horizon differentiation is determined by the proportion of clay + sesquioxide to sand (quartz), which is determined by the parent material. The amount of eluviation is controlled by the interaction of the amount of percolating water, the soil ingredients (as above) which also determine the porosity and drainage. The amount of organic matter in the profile and its location are also used to identify Groups. The Gleyed Podzolic Soils are formed under water-logged conditions. Profiles acid throughout, rarely neutral; calcium carbonate never present.

31. GREY-BROWN PODZOLIC SOILS. A horizon grey to grey-brown, medium textured; A2 distinct but not bleached. B horizon yellow to yellow brown, with blocky structure and high clay. Acid, except neutral in lower B. Base saturation 50–80%. Derived mainly from siliceous rocks or dolerite.

East and south-east from southern Qld to S. A. Mean annual rainfall 500–1000 mm. Support *Eucalyptus* forests and woodlands.

32. RED PODZOLIC SOILS. Al greybrown; A2 light grey to yellowish; both sandy loam to clay loam. B horizon red brown to red, sandy clay to heavy clay. Profile acid; base saturation high to low. Derived mainly from intermediate rocks. Humid east and north. Support *Eucalyptus* forests and woodlands, rarely rainforests.

33. YELLOW PODZOLIC SOILS. A horizon greyish or brownish; A2 paler; both horizons sand to clay loam. B horizon yellow-brown, friable, clayey. Profile acid; base saturation medium to low. Derived from siliceous materials.

Mainly humid east. Support Eucalyptus forests and woodlands; Nothofagus forest in Tas.

34. BROWN PODZOLIC SOILS. Profiles brownish to yellowish throughout. A horizon lacks a well defined A2 which is stained with organic matter washed from the A1. B horizon with some eluviated clay. Derived from various materials – acid to basic.

More humid areas of Tas., highlands of Vic. and Kosciusko region, south-western W. A. Support tall *Eucalyptus* forests or grassy forests and woodlands or heaths.

35. LATERITIC PODZOLIC SOILS. Presumably derived from old laterite profiles under conditions of free drainage. See 44. below. A horizon sandy; B horizon mottled yellow-brown to red clay. Pisolitic or massive ironstone present at base of A2 and part of B horizons. Mottled horizon and white clay form the base of the profile. Acid throughout.

Many parts of continent with mean annual rainfall exceeding 500 mm. Support *Eucalyptus* forest or woodland.

36. GLEYED PODZOLIC SOILS. Profile of the podzolic type with mottlings from A2 downward which are the result of waterlogging – rust or ochreous root tracings and spottings. Ferrous iron usually detectable. Acid throughout.

Areas subject to waterlogging, mainly humid south-east. Support species adapted to some waterlogging, e.g. *Eucalyptus ovata* and *Melaleuca* spp.

37. PODZOLS. Strongly differentiated profiles. A 1 dark, with organic matter; A2 white. B yellow to red to black, with eluviated clay, sesquioxide and organic matter. Derived from sandy parent materials.

High rainfall areas, chiefly near coast. Low fertility soils, supporting xeromorphic woodlands, scrubs or heaths.

38. HUMUS PODZOLS. Resemble No. 37., but have a dark coloured (sometimes black) B horizon formed as an accumulation at the level of watertable. B horizon may be mottled and A2 is light grey rather than white. Formed on sandy parent materials.

Higher rainfall areas, chiefly near the coast in areas subject to waterlogging. Support sedgelands, wet heath or low scrubs with *Banksia* or *Melaleuca* 

39. PEATY PODZOLS. Profile surmounted by a thick layer of brown or black peat up to 25 cm deep. Below, a layer of humified peat. These 2 layers regarded as Ao horizon. Lower Ao grades into organic, sandy clay loam (A1) which overlies sandy material containing much organic matter. Very acid (pH 4–5).

Mainly south-west Tas. in perhumid cool-cold climates. Support sedgelands, sometimes with emergent eucalypts.

VII. Dominated by organic matter.

Profile with much organic matter in the topsoil, obscuring the effects of other components. Formed under wet conditions, some with waterlogging. 40. ALPINE HUMUS SOILS. Organic matter well humified and incorporated in the mineral soil. Horizons merge. A horizon c. 25 cm deep, grey, brown to black, friable. Lower layers brown to yellow brown, merging to grey. High fertility. Derived from acid or basic rocks.

Highlands of south-east above 800 m and Tas. above 1000 m; also eastern Vic. at 400 m. Support subalpine woodlands, heath, or grasslands.

41. HUMIC GLEYS. Similar to No. 36 but with much organic matter intimately incorporated in the dark A horizon. Acid to neutral, some subsaline.

East coast behind littoral zone or valley plains along rivers. Support *Eucalyptus* swamp forests, or *Melaleuca* or *Casuarina* spp.

42. NEUTRAL TO ALKALINE PEATS. Organic matter accumulated under influence of alkaline ground-water. From c. 25 cm to 1–2 m deep; black and granular to dark brown and fibrous; may contain lenses of shells or soft carbonates.

Coastal areas, south-east S. A., north-west Tas. and possibly other coastal areas in southeast. Support sedgelands, sedgeheath or *Melaleuca* spp.

43. ACID PEATS. Dark-coloured to black; organic matter with or without fibrous plant remains, some partly decomposed. Profiles up to c. 1 m deep, waterlogged permanently or regularly. Developed over any type of rock.

High mountains and plateaux, N. S. W., Vic. and Tas. Minor occurrences near coast. Support sedgelands, heath and sometimes *Eucalyptus* spp. *Sphagnum* moss present in some.

VIII. Fossil Laterite Residuals.

44. IRONSTONE GRAVEL SOILS. Gravelly soils sometimes with a sandy matrix; massive ferruginous laterite commonly present and sometimes part of the mottled zone below. See No. 35.

Extensive areas in south-west W. A. and smaller areas in north-west W.A., N.T., arid zone and the east. Vegetation various, but always xeromorphic.

a classification in 3 subgroups, ferruginous, bauxitic and manganiferous (Hallsworth and Costin, 1953).

The time of formation of laterite cannot be fixed precisely. Many authors suggest Miocene as the main period of formation and it is probable that two or even more periods of formation occurred, perhaps as late as the Holocene. Accurate dating is difficult, but Mabbutt (1965) states that in Central Australia the laterites are overlaid by beds containing mammalian fossils which indicate a Miocene to mid-Pliocene age for these laterites. Also, Dury and Langford-Smith (1969), using potassium-argon isotope dating techniques on basalts formed over laterite profiles in the Warrumbungle Mountains (N.S.W.), indicate that the basalts are about 14 million years old, which must be the minimum age of the laterites in this area, i.e., mid-Miocene.

The climatic and topographic conditions needed for the formation of the laterites have certainly changed since they were formed. The ancient laterite surfaces have been dissected and drained, and most of the profiles have been destroyed or altered. Destruction involves complete removal of the profiles to expose underlying rocks, or truncation to any level to expose the mottled zone, or the kaolin zone, or the basal silica zone. The last, being very resistant to weathering sometimes caps flat-topped residuals (Fig. 1.6), and some of this material, fragmented and washed downhill and polished by windabrasion is now strewn on the surfaces of some soils as stones, known as gibbers.

Alteration to complete or truncated profiles occurred under conditions of free drainage in relatively wet climates. The process involved the downward movement of iron, as in podzoliza-

tion. Since most of the ancient laterites were derived from siliceous parent materials (e.g., gneiss, granite, sandstone), the removal of the ferric hydroxide from the surface layers has produced a sandy layer which now lies above the residue of the ferruginous and/or mottled-horizons; the sand, which is often white as a result of leaching, is sometimes mixed with ironstone gravel. Such soils are classified as Lateritic Podzols (Table 1.4, No. 35). Further, it is apparent that during the process of reweathering, but before the sand contained within the ferruginous zone of the laterite had been washed free of iron hydroxide, the newly formed surface sandy layer was washed downhill and distributed as sand sheets (Mulcahy, 1960). The sand grains are variously coloured, from red and red-brown (least leached) to pale brown or yellow (more leached). These sands, either loose or weakly coherent, are the parent materials for some of the modern soils, e.g., Siliceous Sands and Earthy Sands (Table 1.4, Nos. 5 and 6) and the Red and Yellow Earths (Nos. 25 and 26).

The amount of laterite formed on basalt or other parent materials low in quartz was apparently relatively small but some residual profiles occur in the east and it is probable that the Euchrozems (Table 1.4, No. 28) owe their development, in part at least, to the residual lateritic material derived from basalt (Hallsworth et al., 1953).

The fossil laterites, as they occur today, are soils of low fertility, which is due partly to the fixation of phosphate by iron or aluminium as insoluble phosphate. A factor contributing to their low fertility is the compactness and rock-like nature of the ferruginous zone. This compactness is the result of drying and loss of water by the colloids. It is probable that when the lat-

erites were forming and before the profiles were drained, the lateritic soils exhibited a much higher fertility, if only because of the relative softness of the material and the more effective exploration of the medium by roots.

Fertility levels in the ancient laterites can only be conjectured and it is likely that they varied considerably; for example those derived from basalt were likely to be more fertile than those derived from granite or sandstone. Losses of nutrients by leaching were likely to be smaller under conditions of poor drainage than under conditions of free drainage, though Wild (1958) postulates a loss of phosphate during the period of laterite formation.

That a loss of nutrients is likely to have occurred after the break-up of the laterites and during the processes of reweathering and redistribution of the lateritic remnants is deduced from the following: Firstly, in the ancient laterites, desilicification of the primary minerals had occurred and the macronutrients (except phosphorus) were therefore in a mobile form. Consequently, when the laterites were drained and reweathered, removal of the nutrients (except phosphorus) by leaching was likely to be rapid. Secondly, as far as phosphorus is concerned, this element is rendered insoluble by precipitation as ferric phosphate and its concentration in the ferruginous layer of laterites is relatively high (c. 500-1500 ppm P) in comparison with levels in the kaolin zone (30-50 ppm P). Consequently the presence of iron in a profile tends to conserve phosphate, though the phosphorus is not readily available to plants. This is demonstrated by the fact that phosphorus content is usually related to the amount of ferric hydroxide on the surface of the sand grains; thus red sands have phosphorus contents of 100-250 ppm P, white sands from Lateritic Podzols 15-30 ppm, and yellow sands have values intermediate between these two.

#### 5.3. The Gilgai Phenomenon

Many Australian soils with a high clay content (Table 1.4, especially Nos. 7 and 10) occurring under a mean annual rainfall of 150 to 1500 mm with regular or intermittent periods of drought, exhibit the gilgai phenomenon, which in simple terms is described as undulations in the soil surface identified by hummocks and hol-

lows. The phenomenon is a natural and permanent feature of certain soils which cannot be altered by cultivation or levelling (Jensen, 1914). Gilgais have considerable effects on the patterning of microcommunities within major associations, partly through the redistribution of rain water, the hollows filling with water, and partly through differences in the soil chemical properties of the hummocks and hollows.

Gilgais have been studied by many authors, most recently by Hallsworth and Beckmann (1969) and Paton (1974), and they appear to result from the differential movement of blocks of soil, i.e. the upward movement of some blocks (which become mounds), and the downward movement of other blocks which become depressions. In some cases mounds and depressions are contiguous. In other cases, mounds and depressions are separated by a stretch of flat or concave surface (shelf), so that the sequence from high to low is mound, shelf, depression (= melon-hole or crab-hole). Within the depression sink-holes may occur, these being small, usually angular holes extending into the subsoil.

In many cases the A and B horizons remain in position, though the depth of the A horizon on mounds may be reduced following the washing of surface soil aggregates downward into the depression. However, in some cases the B horizon lies at the surface of the mound (usually readily identified by the presence of calcium carbonate), which has a granular surface, and has been referred to as a "puff".

The forces which initiated the vertical movements of the soil blocks are not known precisely. It is usually considered that the upward movement of soil is caused by the differential swelling of the A and B horizons. Since the B horizon contains a higher proportion of sodium-dominated clay with an expanding lattice, and is also more clayey than the A horizon, it swells more than the A horizon on wetting and rises towards the surface. Once the B horizon becomes elevated, it remains in this position as a mound. Some circulation of soil by erosion of the mound by water or by the falling of soil aggregates down cracks (chiefly in the depression) may occur. Soil material washed or falling into the subsoil adds to the volume of the subsoil, so that pressures in the subsoil are increased when the soil is wetted and upward movement of soil results. The early wetting of the subsoil by water-flow down cracks may also be a factor contributing to the upward movement of soil, in so far as the B horizon may commence to swell before the A horizon is fully wetted. On the other hand, Paton (1974) ascribes the upward movements to "differential loadings", i.e., the wet, plastic subsoil is pushed to the surface in compensation for the downward pressures exerted by more solid and less plastic blocks of soils.

#### 5.4. Soil Classification

The first system for the classification of Australian soils was based on the geological nature of the soil parent material (Jensen, 1914). The concept of Great Soil Groups devised by Russian pedologists was introduced into Australia by Prescott (1931), who discussed also the genesis of the soils, and he was the first to recognize the difficulties in soil classification imposed by the occurrence over much of Australia of ancient landscapes dominated by fossil laterite. Noteworthy contributions to soil classification were made by Stephens (1953, 1964) who used the various profile characters based on horizon development, and the physical and chemical properties of the horizons to identify Soil Groups. This system with some modifications and regroupings is still in use and the various Great Soil Groups are listed in Table 1.4 under 7 major headings (Stace et al., 1968).

The most recent development in soil mapping is that of Northcote (1965) and Northcote et al. (various publications; for reference, see Stace et al. 1968). His "factual key for the recognition of Australian soils" is based on specific soil properties of the profiles. This detailed classification which refines the units in Stace et al. (1968) covers the whole of the continent mapped on a scale 1:2,000,000.

#### 5.5. Relationship between Soil Group and Vegetation

Although soil properties commonly control the floristics and structure of vegetation, rarely can a Soil Group be used to indicate a specific plant community. This is due partly to the fact that the Soil Groups, identified by the morphology of the profile, commonly extend over a range of climates, especially when the soil parent material is derived from the fossil laterites. For example, the Red Earths extend from the arid zone to the wet tropics and support communities as diverse as *Acacia* woodlands and tall *Eucalyptus* forest. However, subdivision of the Soil Group into smaller categories would show a closer relationship between soil and vegetation.

A second factor militating against a close relationship between Soil Group and vegetation is the adaptation of dominant species to a wide range of soil properties. Thus a tree species, such as *Eucalyptus populnea*, which grows on sands or clays with a pH range of c. 5.5–8 occurs on several Soil Groups. However, if the understory species of the *E. populnea* woodlands are considered and several subgroups of communities are recognized, a correlation between soil and vegetation is apparent (see Chap. 13 for details).

In many cases single soil properties appear to delimit both the floristics and structure of communities. These are dealt with in the next section.

## 5.6. Individual Soil Properties and their Impact on the Flora and Vegetation

Individual soil properties can sometimes be identified as the main or even controlling factor in the evolution of plant taxa, particularly with respect to adaptation to large excesses or minimal supplies of certain materials, or in determining the local patterning of plant communities. In most cases, however, soil properties are commonly determined by interactions between soil parent material and the other environmental variables. Moreover, single soil properties frequently have different effects in different environments. Consequently individual soil properties and interactions will be discussed after the flora and plant communities have been defined (see Chap. 6). Items to be considered are: soil depth; soil waterlogging; soil texture; soil fertility; soil reaction (pH); salinity; excesses of essential elements, such as calcium in the form of gypsum (CaSO<sub>4</sub> · 2H<sub>2</sub>O), and magnesium in serpentines; toxic substances, especially heavy metals.

#### 6. Fire

Fires caused by lightning have probably always been an important ecological factor, and most Australian plant communities are adjusted to periodic burning. The incidence of fires has probably increased since the arrival of man. The aborigines, who migrated to the continent c. 50,000 years ago, lit fires partly to herd native animals and partly to produce new grass shoots

to attract these animals. Also, according to early explorers, they rarely, if ever, extinguished their cooking fires which may possibly have spread to the adjacent vegetation. White man likewise has burned extensively, though purposeful burning has decreased with the passage of time (Whalley, 1970). On the other hand, accidental conflagrations are periodic and most of these are initiated by humans. When data are available, the effects of fire on specific plant communities are given in the chapters dealing with the vegetation.

#### 2. The Flora

#### I. Introduction

The Australian flora is usually regarded as unique in the world, chiefly because it contains a high proportion of endemic genera and partly because two genera, *Eucalyptus* and *Acacia*, with a total of over 1000 species, dominate the vegetation over most of the continent. However, this uniqueness applies mainly to the genera and species of angiosperms and gymnosperms.

In this chapter only the vascular flora is considered. Nevertheless, the other groups of organisms are ecologically important and some mention is made of some of these in later chapters, when the organisms have some special significance in specific plant communities. For example, mosses are so abundant in certain rainforests that they are used to designate a type of rainforest (Chap. 7). Also, mosses and sometimes liverworts and lichens are often community dominants on bare rock faces or they form societies on forest floors. Some algae are mentioned as soil organisms, especially *Anabaena* and *Nostoc*, which are known to fix atmospheric nitrogen.

Micro-organisms likewise are ecologically essential for such processes as the decomposition of organic matter and the cycling of nutrients, and some are parasitic. Some are concerned with the fixation of atmospheric nitrogen, especially rhizobia in association with a legume, the actinomycete forming nodules on the roots of some species of *Casuarina* and the free-living, saprophytic *Azotobacter*, *Beijerinckia* and *Clostridium*. Many Australian plants have mycorrhiza in their roots, including bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms.

The angiosperms dominate most plant communities, and in this chapter data on numbers of taxa are presented; other items such as origins in the continent and community – dominants are dealt with in succeeding chapters.

The pteridophytes and gymnosperms are given a somewhat different treatment below, since most of the taxa are not community

dominants and are consequently not featured in the community descriptions, except for their possible inclusion in lists of subsidiary species. For this reason some additional ecological notes are included below for those taxa which cannot be adequately dealt with under the climax communities.

#### 2. The Vascular Flora

#### 2.1. Pteridophytes

#### 2.1.1. The Indigenous Flora

The pteridophyte flora consists of 99 genera with c. 300 species (Table 2.1). They represent c. 40% of the world's total pteridophyte genera (247, Copeland, 1947) and 3% of the world's total species (c. 10,000). Only four of the Australian genera are endemic and three of these are monotypic. Most of the genera are found on all other continents. 25 genera have restricted distribution, occurring in Asia, the southern continents or on islands in the Indian or south Pacific Oceans.

Most of the genera and species occur in the tropics, mainly in the rainforests (Chap. 7). However, the pteridophytes are widely distributed in the continent and are found in most communities, mainly as subsidiary species in habitats ranging from aquatic to arid. As subsidiary species they rarely become so prominent that they are used to classify a community.

The pteridophytes exhibit a variety of habits. While most grow in soil, some are aquatic and many are epiphytic. Those growing in soil have either creeping rhizomes or caudices, the latter sometimes reaching a height of several metres, as in the tree-ferns (Fig. 2.1). The aquatics include a heterosporous group, known as the Water Ferns (Marsileaceae and Azollaceae), and a few homosporous ferns are also aquatic. The epiphytes are found mainly in the rainforests

Table 2.1. The Australian pteridophyte flora and the world's flora for the same genera. #indicates endemic in Australia Families 1–14 arranged in probable evolutionary sequence. Water Ferns (Families 35, 36) at end. Other families (15–34, advanced ferns with vertical anulus) arranged alphabetically according to family. Sources of data: World, Willis and Airy Shaw (1973); Australia, Wakefield (1955), Tindale (1961a, b, 1963, 1965), Smith (1966), Willis (1970), Croxall (1975).

|                     | WOR    | LD                             | AUSTRALIA |                                   |  |  |
|---------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|
|                     | spp.   | Distribution outside Australia | spp.      | Distribution<br>in Australia      |  |  |
| PSILOPSIDA          |        |                                |           |                                   |  |  |
| 1. Psilotaceae      |        |                                |           |                                   |  |  |
| Psilotum            | 3      | Trop. & Subtrop.               | 2         | Widespread, wetter areas          |  |  |
| 2. Tmesipteridaceae |        |                                |           |                                   |  |  |
| Tmesipteris         | 10     | Polynes.; N.Z.                 | 5         | E. Qld to Tas.                    |  |  |
| LYCOPSIDA           |        |                                |           |                                   |  |  |
| 3. Lycopodiaceae    |        |                                |           |                                   |  |  |
| Lycopodium          | 450    | Trop & Temp.                   | 8         | Widespread, wetter areas          |  |  |
| Phylloglossum       | I      | N.Z.                           | I         | Vic.; Tas.; S. A.; SW. W. A.      |  |  |
| 4. Selaginellaceae  |        |                                |           |                                   |  |  |
| Selaginella         | 600    | Mainly Trop.                   | 9         | Widespread, wetter areas          |  |  |
| 5. Isoëtaceae       |        | ,                              |           | ,                                 |  |  |
| Isoëtes             | 75     | Trop. & Temp.                  | 5         | Temp.; Centr. Aust. (isolated     |  |  |
| PTEROPSIDA          | , ,    | * *                            |           | 1,                                |  |  |
| 6. Ophioglossaceae  |        |                                |           |                                   |  |  |
| Botrychium          | 36     | Cosmonal                       | 2         | SE Old to Tag                     |  |  |
| Helminthostachys    | 30     | Cosmopol.<br>SE. Asia; N. G.   | 2<br>I    | SE. Qld to Tas.                   |  |  |
| Ophioglossum        |        | Trop. & Temp.                  | c. 6      | Trop.<br>Widespread               |  |  |
| 7. Angiopteridaceae | 56     | 110p. ∝ 1emp.                  | C. 6      | widespread                        |  |  |
| Angiopteris         | c. 100 | Asia; Polynes.; Madagas.       | I         | E. Qld; NE. N.S.W.                |  |  |
| 8. Marattiaceae     | c. 100 | Asia, I Olylics., Madagas.     | . *       | E. Qid, INE. IN.3. W.             |  |  |
| Marattia            | 60     | Trop., N.Z.                    | 2         | E. Qld                            |  |  |
| 9. Osmundaceae      | 00     | 110p., 14. 2.                  | 2         | E. Qiu                            |  |  |
| Leptopteris         | 7      | N.G.; Pacif.                   | I         | E. Qld; E. N.S. W.                |  |  |
| Todea               | ı ,    | S. Afr.; N. Z.                 | ĭ         | E. Qld to Tas.; S. A.             |  |  |
| to. Schizeaceae     | *      | J. 1111., 14. 2.               |           | L. Qid to Tas., S.A.              |  |  |
| Lygodium            | 3      | Trop. & Subtrop.               | 3         | Trop.; E. Qld; E. N.S. W.         |  |  |
| Schizaea            | c. 35  | N. Amer.; S. continents        | -         | E. Qld to Tas.; wetter S. A.      |  |  |
| 1. Gleicheniaceae   | c. 55  | 14. Timer., 3. continents      | 4         | L. Qid to Tas., wetter S.A.       |  |  |
| Dicranopteris       | 10     | Trop.                          | 2         | Trop.; E. Qld; E. N. S. W.        |  |  |
| Diplopterygium      | 20     | Trop. & Subtrop.               | I         | N. Qld                            |  |  |
| Gleichenia          | 10     | Malays.; Afr.; Pacif.          | 5         | E. Qld to Tas.; S. A.; W. A.      |  |  |
| Sticherus           | 100    | Trop. & S. Hemisph.            | -         | E. Qld to Tas.; S.A.; W.A.        |  |  |
| 2. Hymenophyllaceae | 100    | rrop. & o. Hennspii.           | 3         | E. Qid to Tas                     |  |  |
| Aptopteris          | I      | N.Z.                           | I         | Tas.                              |  |  |
| Cephalomanes        | 10     | India; Madagas.; Pacif.        | ı         | E. Qld; E. N. S. W.               |  |  |
| Crepidomanes        | 12     | E. Afr. Is.; Pacif.            |           | E. Qld, E. N. S. W.               |  |  |
| Didymoglossum       | 20     | Amer., Afr., Ceylon            | 5<br>I    | NE. Qld                           |  |  |
| Gonocormus          | c. 6   | Afr. to Polynes.               | 2         | E. Qld; E. N. S. W.               |  |  |
| Hymenophyllum       | 25     | N. & S. Temp.                  | 19        | E. Qld; E. N.S. w. E. Qld to Tas. |  |  |
| Macroglena          | 12     | E. Afr. Is.; Pacif.            | 2         | E. Qld to Vic.                    |  |  |
| Microgonium         | 12     | Afr.; Asia; Amer.              |           | E. Qld                            |  |  |
| Microtrichomanes    | 10     | S. Hemisph.                    | 4         | E. Qld; E. N. S. W.               |  |  |
| Pleuromanes         | 3      | Ceylon to Tahiti               | 2<br>I    | NE. Qld                           |  |  |
| Polyphlebium        | )<br>I | N.Z.                           | I         | E. Qld; E. N. S. W.               |  |  |
| Reediella           | 2      | Pacif.; N. G.                  | 2         | NE. Qld                           |  |  |
| Selenodesmium       | 10     | India; Pacif.                  | 2         | E. Qld; E. N. S. W.               |  |  |

|                      | WORI | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AUSTRALIA |                                                |  |  |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--|
|                      | spp. | Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |  |  |
|                      | spp. | outside Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | spp.      | Distribution<br>in Australia                   |  |  |
|                      |      | Outside Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | in Australia                                   |  |  |
| Sphaerocionium       | 63   | Mainly Trop.; N.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I         | E. N.S.W.                                      |  |  |
| Trichomanes          | 25   | Trop. & Subtrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | NE. Qld                                        |  |  |
| 13. Cyatheaceae      |      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         | 112. 214                                       |  |  |
| Cyathea              | 800  | Trop. & Subtrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9         | E. Qld to Tas.                                 |  |  |
| 14. Dicksoniaceae    |      | procesuscrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9         | L. Qid to Tas.                                 |  |  |
| Culcita              | 9    | Trop. Amer.; Pacif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         | E. Qld to Tas.                                 |  |  |
| Dicksonia            | 30   | Malays.; Amer.; Pacif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2         | E. Qld to Tas.; S. A.                          |  |  |
| 15. Adiantaceae      |      | or, many and many manners, man | 4         | L. Qid to 1 as., 5. A.                         |  |  |
| Adiantum             | 200  | Cosmopol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9         | Widespread, wetter areas                       |  |  |
| 16. Aspidiaceae      |      | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7         | widespieau, wetter areas                       |  |  |
| Arachniodes          | 50   | Trop. & Subtrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r         | E. Qld; E. N. S. W.                            |  |  |
| Lastreopsis          | 35   | Trop. & Subtrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11        | E. Qld to Tas.                                 |  |  |
| Polystichum          | 175  | Cosmopol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | E. Qld to Tas. E. Qld to Tas.                  |  |  |
| Tectaria             | 200  | Trop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4<br>1    | E. Qld                                         |  |  |
| 17. Aspleniaceae     | 200  | 110p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | E. Qid                                         |  |  |
| Asplenium            | 700  | Cosmopol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т.о.      | Widespread                                     |  |  |
| Pleurosorus          | 3    | N. Afr.; Spain; Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19        | Widespread                                     |  |  |
| 18. Athyriaceae      | 3    | 14. 7111., Spain, Chie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         | widespread                                     |  |  |
| Athyrium             | 180  | Cosmopol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         | E. Qld to Tas.                                 |  |  |
| Cystopteris          | 18   | Cosmopol. (cold)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.        | SE. to Tas. (cold)                             |  |  |
| Diplazium            |      | Trop. & N. Temp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | E. Qld; E. N. S. W.                            |  |  |
| 19. Blechnaceae      | 400  | 110p. & N. 1ellip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7         | E. Qia; E. N.S. w.                             |  |  |
| Blechnum             | 200  | Cosmonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Tron . F. Old to Too                           |  |  |
| Doodia               | 200  | Cosmopol.<br>Ceylon; N.Z.; Hawaii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13        | Trop.; E. Qld to Tas.                          |  |  |
| # Pteridoblechnum    | 10   | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3         | E. Qld to Tas.<br>N. Qld                       |  |  |
|                      | I    | Endemic to Aust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I         | •                                              |  |  |
| Stenochlaena         | 5    | Afr.; Asia; Pacif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | Trop.                                          |  |  |
| 20. Davalliaceae     |      | A si su Da sif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | E Older Tee                                    |  |  |
| Davallia             | 40   | Asia; Pacif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | E. Qld to Tas.                                 |  |  |
| Humata               | 50   | Asia; Madagas.; Pacif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I         | NE. Qld                                        |  |  |
| Rumohra              | 6    | Cosmopol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | E. Qld to Tas.                                 |  |  |
| 21. Dennstaedtiaceae |      | Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         | E. Qld to Vic.                                 |  |  |
| Dennstaedtia         | 70   | Trop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I         | E. Qld to Vic.<br>E. Qld to Tas.; S. A.; N. T. |  |  |
| Histiopteris         | 10   | Warm S. Hemisph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         |                                                |  |  |
| Hypolepis            | 45   | Trop. & Subtrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5         | E. Qld to Tas.<br>NE. Qld                      |  |  |
| Microlepia           | 45   | Old World Trop.; Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I         | NE. Qld                                        |  |  |
| Oenotrichia          | 4    | N. G.; New Cal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I         | Wetter Temp.                                   |  |  |
| Pteridium            | 6    | Cosmopol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | wetter remp.                                   |  |  |
| 22. Dipteridaceae    |      | 4 ' D 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | N. Old                                         |  |  |
| Dipteris             | 8    | Asia; Polynes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I         | N. Qld                                         |  |  |
| 23. Grammitidaceae   |      | T 37.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | E NIC WI to Tax                                |  |  |
| Ctenopteris          | 200  | Trop.; N. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | E. N.S. W. to Tas.                             |  |  |
| Grammitis            | 154  | Trop.; N.Z.; Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | E. Qld to Tas.                                 |  |  |
| 24. Gymnogrammaceae  |      | 7. 0 C T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | C NI C W/ +- T C A C W/ W/ A                   |  |  |
| Anogramma            | 7    | N. & S. Temp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I         | S. N.S. W. to Tas.; S. A.; SW. W. A.           |  |  |
| Gymnogramma          | 5    | Amer.; Asia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ι         | Arid S. A.; N. T.                              |  |  |
| # Paraceterach       | 2.   | Endemic to Aust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | Trop. and Subtrop.                             |  |  |
| # Platyzoma          | I    | Endemic to Aust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | Trop.                                          |  |  |
| 25. Lindsaeaceae     |      | - C A ( ) \ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | W/: 1 1                                        |  |  |
| Lindsaea             | 200  | Trop.; S. Afr.; N. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13        | Widespread, wetter areas                       |  |  |
| 26. Lomariopsidaceae |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | NI OH                                          |  |  |
| Bolbitis             | 85   | Trop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I         | N. Qld                                         |  |  |
| Elaphoglossum        | 400  | Trop. & Subtrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ι         | N. Qld.                                        |  |  |
| Teratophyllum        | 9    | Trop.; Malays.; Pacif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I         | N. Qld                                         |  |  |
| 27. Oleandraceae     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | E OH E N C W                                   |  |  |
| Arthropteris         | 20   | Afr. to N.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | E. Qld; E. N.S.W.                              |  |  |
|                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                |  |  |

|                      | WORI   |                                | AUSTI | RALIA<br>Distribution          |  |
|----------------------|--------|--------------------------------|-------|--------------------------------|--|
| _                    | spp.   | Distribution outside Australia | spp.  | in Australia                   |  |
| Nephrolepis          | 30     | Mainly Trop.                   | I     | Trop., E. N.S.W.; Centr. Aust. |  |
| Oleandra             | 40     | Trop.                          | I     | N. Qld                         |  |
| 28. Parkeriaceae     |        |                                |       |                                |  |
| Ceratopteris         | 2      | Trop. & Subtrop.               | I     | Trop.                          |  |
| 29. Plagiogyriaceae  |        |                                |       |                                |  |
| Plagiogyria          | 36     | E. Asia; Amer.                 | I     | E. Qld                         |  |
| 30. Polypodiaceae    |        |                                |       |                                |  |
| Belvisia             | 15     | Afr.; Asia; Polynes.           | I     | E. Qld; E. N.S.W.              |  |
| Colysis              | 30     | Afr. to N. G.                  | 2     | E. Qld                         |  |
| Dictymia             | 4      | N. Cal.; Fiji                  | I     | E. Qld; E. N.S. W.             |  |
| Drynaria             | 20     | Afr.; Asia; Pacif.             | 3     | E. Qld; E. N.S. W.             |  |
| Microsorium          | 60     | Asia; Polynes.                 | 6     | Trop., E. Qld to Vic.          |  |
| Platycerium          | 17     | Malays.; Afr.; Pacif.          | 4     | E. Qld. to Vic.                |  |
| Pyrrosia             | 100    | Asia; Afr.; N.Z.               | 4     | E. Qld; E. N.S. W.             |  |
| 31. Pteridaceae      |        |                                |       |                                |  |
| Acrostichum          | 3      | Trop.                          | I     | Trop. to N. N.S. W.            |  |
| Pteris               | c. 280 | Cosmopol.                      | 7     | Widespread, wetter areas       |  |
| 32. Sinopteridaceae  |        | · ·                            |       |                                |  |
| Cheilanthes          | 180    | Trop. to Temp.                 | c. 9  | Widespread                     |  |
| Dryopteris           | 35     | Trop. & Subtrop.               | I     | E. Qld                         |  |
| # Neurosoria         | I      | Endemic to Aust.               | I     | Qld; N.T.                      |  |
| Pellaea              | 80     | Trop. & Subtrop.               | I     | E. Qld                         |  |
| 33. Thelypteridaceae |        |                                |       |                                |  |
| Ampelopteris         | I      | Trop.                          | I     | E. Qld; E. N. S. W.            |  |
| Cyclosorus           | 300    | Trop. & Subtrop.               | 9     | Widespread, wetter areas       |  |
| Thelypteris          | 500    | Cosmopol.                      | I     | E. Qld                         |  |
| 34. Vittariaceae     |        |                                |       |                                |  |
| Antrophyum           | 40     | Trop. & Subtrop.               | 1     | E. Qld                         |  |
| Monogramma           | 2      | Mascarene Is., Malays.         | I     | E. Qld                         |  |
| Vaginularia          | 6      | Ceylon to Fiji                 | I     | E. Qld                         |  |
| Vittaria             | 50     | Trop. & Subtrop.               | 1     | E. Qld; NE. N. S. W.           |  |
| 35. Marsileaceae     |        | •                              |       |                                |  |
| Marsilea             | 60     | Trop. to Temp.                 | 6     | Widespread                     |  |
| Pilularia            | 6      | N. & S. Temp.                  | 1     | Temp.                          |  |
| 36. Azollaceae       |        | *                              |       | •                              |  |
| Azolla               | 6      | Trop. & Subtrop.               | 2.    | Widespread                     |  |

and belong to several families, from primitive to advanced, e.g., Psilotum complanatum, P. nudum, Tmesipteris spp. (occurring almost entirely on the trunks of tree-ferns), Ophioglossum pendulum, Asplenium nidus and Platycerium spp. (Chap. 7). The epiphytic pteridophytes sometimes form small micro-communities in the branches of trees in rainforests or on fallen logs or rocks, and in more open areas in Eucalyptus forests they occasionally form similar communities. Commonly, a single species constitutes a community and sometimes a single plant, but usually more than one species

occur including other pteridophytes or angiosperms; these usually become established in the debris collected or produced by the epiphyte. The production of debris by the epiphyte itself is a characteristic of a few ferns, e.g. *Drynaria* and *Platycerium*, which produce both fertile and sterile fronds; the latter, known as "nest" leaves, die and accumulate at the back of the green fronds.

Several pteridophytes occur as dominants over small areas, usually under extreme conditions of the environment. The main occurrences, classified according to habitat, are dealt with in the next section.



Fig. 2.1. Dicksonia antarctica. Trees behind are Eucalyptus cypellocarpa. Understory species: Doryphora sassafras and Hedycarya angustifolia. Mt. Irvine (Blue Mts), N.S.W.

## 2.1.2. Occurrence of Pteridophytes as Community Dominants

i. In Aquatic Habitats: Throughout the continent, but mainly in the south, free water surfaces are often covered by species of Azolla (A. filiculoides and A. pinnata). The plants propagate rapidly by vegetative means and spread over still waters.

Submerged aquatic communities of pteridophytes include masses of Ceratopteris thalictroides along some of the tropical rivers, and communities of Isoetes, usually in the southern half of the continent. I. gunnii, endemic in Tasmania, occurs in alpine lakes, submerged to a depth of about 1 m. I. elatior, also confined to Tasmania, is found along water-courses (Wakefield, 1955). The two mainland species, I. drummondii and I. humilior, are both widespread in the continent, sometimes forming carpets just below the water surface.

ii. In Swamps: In swampy areas, from the coast to the interior, members of the Mar-

sileaceae, Marsilea and Pilularia, are often common or even dominant, Marsilea is found throughout the continent in permanently or temporarily wet situations. When growing in pools of water or in streams, the petioles of the leaves elongate and the four leaflets float on the water surface; this is the usual habit for M. angustifolia and M. mutica which are confined to wetter climates. In drier regions the plants usually form a sub-aquatic community and as the water evaporates from the soil Marsilea becomes a terrestrial plant, forming a herbaceous sward, until the sporocarps mature and the leaves wither. The most noteworthy species is M. drummondii (Chap. 21). Pilularia novaehollandiae forms small societies in freshwater swamps along the wetter coast in the south. The communities are possibly ephemeral, and are often overlooked because of the sedge-like nature of the foliage.

Other pteridophytes which are prominent or dominant in freshwater swamps include species of Lycopodium, Selaginella and Gleichenia. Ferns which occur in saline or subsaline swampy areas along the coast are Acrostichum speciosum and Blechnum indicum. The former is of fairly common occurrence in some of the mangrove communities (Chap. 23). B. indicum occurs mainly along the east coast, sometimes becoming dominant at the edges of subsaline swamps (Chap. 22); it may form the herbaceous layer of subsaline communities dominated by species of Melaleuca.

iii. In rocky situations: Microcommunities of pteridophytes occur among rocks in both wet and dry situations, and even on saline cliffs facing the ocean (Asplenium obtusatum). Many of the species are referred to as "rock ferns".

In the wetter areas, bare rock-faces are commonly covered with small communities of pteridophytes which root in clefts or along bedding seams in sedimentary rocks. The most common species are *Lycopodium cernuum* (Fig. 2.2) and *Gleichenia dicarpa*, and less frequently *L. laterale*. A few angiosperms are usual in these communities, especially species of *Drosera*.

In drier situations, but in forested areas mostly in the south, the following species form the nucleus of microcommunities among rocks: Adiantum aethiopicum, Anagramma leptophylla, Asplenium flabellifolium, Cheilanthes tenuifolia, Culcita dubia, Ophioglossum lusitanicum, Pleurosorus rutifolius, Polystichum spp., Psilotum nudum and Todea barbara (Fig.



Fig. 2.2. Lycopodium cernuum on a rock face of sandstone in a road cutting. Some Gleichenia dicarpa and Blechnum minus also present. Royal National Park, south of Sydney, N.S.W.

2.3). Even in the arid zone pteridophyte communities occur on rocky outcrops (poikilohydric spp.).

Of the ferns mentioned above *Anogramma* is unique in that the gametophyte is perennial, whereas the sporophyte is annual.

iv. In caves and ravines: In these shaded habitats light intensity is apparently too low for the growth of angiosperms, so that the vegetation is commonly dominated by bryophytes, often liverworts. In the mats formed by these non-vascular plants ferns sometimes occur as emergents, of which *Leptopteris fraseri* is the most noteworthy. This species has filmy fronds up to 2 m long; the plants require high humidities and often occur under or near waterfalls. Also, *Schizaea rupestre*, which forms turflike swards over the wet soil surface is often present, commonly at the mouths of caves.

#### 2.1.3. Changes in the Abundance of Pteridophytes as a Result of Man's Activities

By clearing land for agriculture man has considerably reduced the pteridophyte flora in the wetter areas, possibly with the local extinction of many species, particularly epiphytes and members of the Hymenophyllaceae, most of which require very humid conditions. On the other hand, a few pteridophytes have undoubtedly increased in abundance as a result of man's activities:

i. In road cuttings. Along roads and cuttings, pteridophytes are often the first vascular plants to colonize bare soil or rock ledges, notably Lycopodium cernuum (Fig. 2.2), Gleichenia dicarpa (Fig. 2.4) and Culcita dubia. In drains along roads in forested areas, ferns are usually prominent, e.g. Adiantum spp., Culcita dubia, Cyathea australis, Doodia aspera and Pellaea falcata.

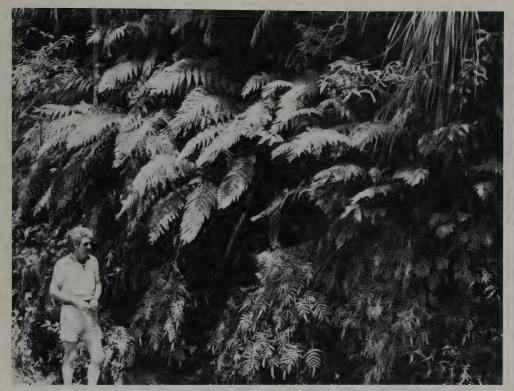

Fig. 2.3. Community of *Todea barbara* (larger fronds) with *Blechnum minus* below. Road cutting through sandstone. Royal National Park, south of Sydney, N.S.W.



Fig. 2.4. Gleichenia dicarpa on a road-cutting. Point Lookout, near Armidale, N.S.W.

ii. After fires. Fires sometimes increase the density of some ferns in the herbaceous stratum, often to the exclusion of angiosperms. In Eucalyptus communities, the dominant trees are rarely killed by fire and the regenerating community consists, in some cases, of a tree layer with a continuous fern layer below. The most common fern which assumes dominance is bracken, Pteridium esculentum. A similar condition is sometimes encountered with Culcita dubia. Tree-ferns (Cyathea and Dicksonia) are fairly fire-resistant and not uncommonly become more prominent, at least temporarily, in forest communities which have been burned.

iii. Invasion into cleared land. Forest land cleared for grazing, less commonly for cropping, is sometimes invaded by bracken (*Pteridium esculentum*). Invasion occurs mainly on the soils of higher fertility and may be so complete that all other plants are excluded. Invasion in most cases appears to be the result of lateral spread of the bracken rhizomes, but in some cases the patchy distribution of braken in paddocks suggests that new clones have developed as the result of spore dispersal followed by the establishment of a gametophyte and a new sporophyte which initiates a new clone.

Table 2.2. Australian gymnosperm genera and the distribution of the genera elsewhere in the world. + indicates presence. - indicates absence. #indicates endemic in Australia. Sources of data: Guillaumin (1948); Curtis (1956); Burbidge (1963); Dallimore and Jackson (1966); Willis and Airy Shaw (1973); Womersley (1969); Duffy (1972).

|                 | WOR  |             |      |      |             |      | AUSTRALIA  |                       |      |                                          |
|-----------------|------|-------------|------|------|-------------|------|------------|-----------------------|------|------------------------------------------|
|                 | spp. | S.<br>Amer. |      | N.G. | SE.<br>Asia | Afr. | N.<br>Cal. | Elsewhere             | spp. | Distribution                             |
| CYCADALES       |      |             |      |      |             |      |            |                       |      |                                          |
| Cycadaceae      |      |             |      |      |             |      |            |                       |      |                                          |
| Cycas           | 20   | -           | -    | +    | +           | +    | +          | Madagas.,<br>Polynes. | 7    | Trop.                                    |
| Zamiaceae       |      |             |      |      |             |      |            | ŕ                     |      |                                          |
| # Bowenia       | 2    | _           | _    |      | _           | -    | _          |                       | 2    | E. Qld                                   |
| # Lepidozamia   | 2    | _           | _    | _    | _           | _    | _          | -                     | 2    | E. Qld, E. N.S.W.                        |
| Macrozamia      | 14   | _           | ware | +    | _           | -    | -          | _                     | 14   | E. Qld, E. N. S. W. SW. W.A., Cent. Aust |
| CONIFERALES     |      |             |      |      |             |      |            |                       |      | ,                                        |
| Araucariaceae   |      |             |      |      |             |      |            |                       |      |                                          |
| Agathis         | 20   |             | +    | +    | +           | _    | +          |                       | 3    | E. Qld                                   |
| Araucaria       | 18   | +           | -    | +    |             | -    | +          | Pacif. Is.            | 2    | E. Qld; NE. N.S.W.                       |
| Cupressaceae    |      |             |      |      |             |      |            |                       |      |                                          |
| # Actinostrobus | 3    | _           | _    | _    |             | _    | _          | _                     | 3    | SW. W. A.                                |
| Callitris       | 18   | _           |      | _    | -           | _    | +          | _                     | 16   | Widespread                               |
| # Diselma       | I    | -           | -    | _    | _           | _    | -          | _                     | 1    | Tas.                                     |
| Podocarpaceae   |      |             |      |      |             |      |            |                       |      |                                          |
| Dacrydium       | 25   | +           | +    | +    | +           | _    | +          | Fiji                  | 1    | Tas.                                     |
| # Microcachrys  | 1    | _           | _    |      | _           |      | _          |                       | I    | Tas.                                     |
| # Microstrobus  | 2    | _           | _    | _    | _           | -    | -          |                       | 2    | N.S.W., Tas.                             |
| Phyllocladus    | 7    | _           | +    | +    | +           | _    |            | Philipp.              | I    | Tas.                                     |
| Podocarpus      | 100  | +           | +    | +    | +           | +    | +          | Japan                 | 5    | E. Qld to Tas.,<br>SW. W. A.             |
| Taxodiaceae     |      |             |      |      |             |      |            |                       |      |                                          |
| # Athrotaxis    | 3    | -           | _    | _    | _           | _    | _          | _                     | 3    | Tas.                                     |

Other genera in New Guinea: *Libocedrus* (also N. Z. and N. Cal.), *Papuacedrus* (also Moluccas) (both Cupressaceae)

### 2.2. Gymnosperms

### 2.2.1. The Indigenous Flora

The gymnosperm flora consists of 15 genera and 62 spp., which represents a large proportion of the world's gymnosperms (c. 75 genera and 700 spp.). Seven genera are endemic (Table 2.2). The genera are mostly confined to the Southern Hemisphere with few extensions north of the equator, notably *Podocarpus*. This southern assemblage of genera is different from the Northern Hemisphere assemblage.

Extensive forests of gymnosperms, comparable in area or height with those in the Northern Hemisphere, do not occur in Australia, though small areas of forest and woodland do occur. The habitats of the genera are outlined in the next section.

### 2.2.2. Habitats of Gymnosperms

i. The cycads are found mainly as understory species in forests. *Cycas* (Fig. 2.5) occurs in the tropical *Eucalyptus* forests, *Bowenia* in the tropical rainforests. *Lepidozamia* usually occurs at the margins of rainforests and *Macrozamia* in *Eucalyptus* forests and woodlands, sometimes becoming locally dominant on hills (Fig. 2.6) where the soil is too shallow to support trees. The relic occurrence of *Macrozamia macdonnellii* (Chap. 5) in Central Australia gives evidence of a former more extensive distribution of this genus.

ii. *Agathis* and *Araucaria* have restricted distributions in the east and are confined to the rainforests (Chap. 7).

iii. Actinostrobus spp. are usually emergents in heaths on sands in Western Australia (Chap.



Fig. 2.5. Cycas media, with male cone. Near Darwin, N.T.



Fig. 2.6. Macrozamia moorei. Near Springsure, Qld.



Fig. 2.7. Mature female cones of Callitris "glauca".

16). Callitris (Fig. 2.7), the largest genus, is widespread, growing usually on sandy soils or rocky outcrops. C. intratropica occurs in the tropics sometimes in pure stands or in association with eucalyptus (Chap. 8); it provides useful timber. C. columellaris exists in two forms. one near the coast in the east (referred to as C. columellaris), the other inland and referred to as C. "glauca". The inland form, which provides useful timber, is found almost from east to west in the southern half of the continent, mostly in association with eucalypts (Chap. 13) but also in the arid zone on sandhills (Chaps 5, 18). C. macleayana is found mainly in rainforests. C. preissei occurs mainly in the mallee (Chap. 14). The remaining species occur mainly as subdominants in Eucalyptus communities. Diselma is confined to subalpine Tasmania (Chap. 17).

iv. Of the Podocarpaceae, three genera are confined to Tasmania. *Dacrydium* and *Phyllocladus* are constituents of the rainforests (Chap. 7), and *Microcachrys* forms shrubberies on alpine plateaux (Chap. 17). *Microstrobus ni*-

phophilus also occurs in alpine shrubberies in Tasmania, while the other species, M. fitzgeraldii, a shrub, is found only in the Blue Mts west of Sydney on wet rocks in the range of spray of waterfalls.

Podocarpus occurs in a variety of habitats. P. amarus and P. elatus, trees c. 24 m and 40 m high respectively, occur in the eastern rainforests, the former being confined to the tropics, the latter extending to lat. 35° S. P. drouyniana and P. spinulosus are shrubs 1–2 m high occurring in Eucalyptus forests, the former in Western Australia, the latter in the east. P. lawrencii (= P. alpina) is a prostrate shrub in alpine areas (Chap. 17). It may form a small tree at lower altitudes in eastern Victoria (Chap. 7).

v. Athrotaxis, with two common species, forms forests in wet situations (Fig. 2.8) in montane and subalpine Tasmania, often around lakes (Chap. 17) or on valley slopes, sometimes in association with Nothofagus cunninghamii (Chap. 7).



Fig. 2.8. Athrotaxis selaginoides edging a river. Eucalyptus coccifera behind. Near Lake Fenton, Tas.

### 2.2.3. The Naturalized Flora

Many Northern Hemisphere conifers are grown as ornamentals or for windbreaks, and *Pinus radiata* (Monterey Pine or Radiata Pine), native to Monterey County, coastal California, is grown in plantations for timber. This species has become naturalized in a few areas, e.g., near Sydney on sandy soils. The growth of the pine is dependent on a mycorrhizal association and lack of the appropriate fungus in Australian soils presumably prevents invasion of this species into soils which are otherwise suitable for its establishment.

### 2.3. Angiosperms

### 2.3.1. General

The angiosperms dominate the Australian flora and they exhibit the range of size, family diversification, modes of nutrition and life-form as do the assemblages on other continents. The smallest is the tiny, rootless, floating aquatic plant, Wolffia arrhiza, c. 1 mm long, the largest is Eucalyptus regnans which sometimes exceeds 100 m in height.

The numbers of angiosperm taxa in Australia in relation to the world's totals are given in Table 2.3, and a list of the families and numbers of genera in Table 2.4. The flora contains a relatively high proportion of primitive angiosperm families and of heterotropic plants, which are enumerated below but are not mentioned elsewhere in the text, unless they have some special significance in a specific plant community.

### 2.3.2. The Indigenous Flora

Of the 411 families in the world (Hutchinson, 1959), 221 occur in Australia (Table 2.3). The

190 families which do not occur are mostly small; 184 contain fewer than 20 genera and most of these are confined to the Americas. Only 5 families with more than 20 genera are absent from Australia, viz., Bromeliaceae, Cactaceae (both chiefly American), Marantaceae, Papaveraceae and Saxifragaceae (the last represented in Australia by the Southern Hemisphere counterpart, Escalloniaceae). These families are absent from New Guinea also, except Marantaceae (7 genera in New Guinea). The angiosperm flora is therefore not distinctive at the family level.

Families with the largest number of genera in Australia are Gramineae, Compositae, Papilionaceae and Orchidaceae. These are the four largest families in the world. However, of the large families, the one with the highest proportion of the world's total genera in Australia is Myrtaceae (Fig. 2.9). This family has the largest number of species in Australia and consequently the highest proportion of the world's species for individual families (Fig. 2.10). These 2 graphs indicate that Australia contains also a high proportion of the world's genera and species of Chenopodiaceae and Rutaceae.

Smaller families (20–100 genera in the world) with a strong representation in Australia are Cunoniaceae, Cyperaceae, Epacridaceae, Restionaceae, Proteaceae and Sterculiaceae. There are several of the smallest families (1–20 genera) which have their greatest representation in Australia: Casuarinaceae, Eupomatiaceae, Goodeniaceae, Himantandraceae, Myoporaceae, Pittosporaceae, Stackhousiaceae, Stylidiaceae, and the Monocotyledons, Centrolepidaceae, Philydraceae and Xanthorrhoeaceae. There are 12 endemic families (see 2.3.3 below).

With 1,686 genera (13.5% of the world's total) Australia, which covers c. 5% of the world's land surface, possibly has the expected number of genera, since many genera occur on

Table 2.3. The Australian angiosperm flora, classified according to the families recognized by Hutchinson (1959). Data from Burbidge (1963).

|                           | Families | Genera | Species |
|---------------------------|----------|--------|---------|
| Dicotyledons: Australia   | 173      | 1,250  | 10,500  |
| Monocotyledons: Australia | 49       | 436    | 2,600   |
| Total: Australia          | 221      | 1,686  | 13,100  |
| Total: World              | 411      | 13,000 | 300,000 |

Table 2.4. The Australian angiosperm flora (genera and species) and the world's flora for the same families. #indicates endemic to Australia Sources of data: World, Hutchinson (1959, 1964), Willis and Airy Shaw (1973); Australia, Burbidge (1960, 1963).

|                             | TWOD |       |                        |      |        |                                       |              |
|-----------------------------|------|-------|------------------------|------|--------|---------------------------------------|--------------|
|                             | WOR  |       | TO: . 11 . 1           |      | ΓRALIA |                                       |              |
|                             | Gen. | spp.  | Distribution           | Gen. | spp.   | Distribution End                      | emic<br>Gen. |
|                             |      |       |                        |      |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
| DICOTYLEDONS                |      |       |                        |      |        |                                       |              |
| Acanthaceae                 | 250  | 2500  | Mainly Trop.           | 15   | 27     | Trop. to arid                         | 2            |
| Actinidiaceae               | 3    | 350   | Trop.; SE. Asia; Amer. | Ι    | I      | NE. Qld                               | 0            |
| Aegicerataceae <sup>†</sup> | I    | 2     | India to N.G.          | I    | τ      | Coast: N.T.; Qld; N.S.W               | . 0          |
| Aizoaceae <sup>†</sup>      | 130  | 1200  | Afr.; Asia; Amer.      | 8    | 26     | Littoral; arid                        | 3            |
| # Akaniaceae                | Ι    | I     | Endemic to Aust.       | I    | 1      | Central E. coast                      | 1            |
| Alangiaceae                 | 2    | 20    | Trop.                  | I    | 5      | E. coast: Qld; N.S.W.                 | 0            |
| Amaranthaceae               | 65   | 850   | Trop. to Temp.         | 9    | 139    | Widespread                            | 2            |
| Anacardiaceae               | 60   | 600   | Trop. to Temp.         | 7    | 12     | Trop. N.T.; Qld; N.S.W.               |              |
| Annonaceae                  | 120  | 2100  | Trop.                  | 12   | 2.1    | Trop. N.T.; Qld; N.S.W.               |              |
| Apocynaceae                 | 180  | 1500  | Mainly Trop.           | II   | 66     | Trop. Qld; arid; 1 Tas.               | Ι            |
| Aquifoliaceae               | 5    | 500   | Trop. to Temp.         | 2    | 2      | Trop.                                 | 0            |
| Aquilariaceae               | 6    | 18    | Afr.; Asia; N. Cal.    | I    | I      | NE. Qld                               | 0            |
| Araliaceae                  | 55   | 700   | Trop.; some Temp.      | 12   | 32     | Trop. to SE.; Tas.                    | 3            |
| Aristolochiaceae            | 10   | 400   | Trop. to Temp.         | I    | 9      | Trop. N.T.; Qld; N.S.W.               |              |
| Asclepiadaceae              | 130  | 2000  | Trop. & Subtrop.       | 13   | 66     | Mainly Trop. & arid.                  | 2            |
| #Austrobaileyaceae          | I    | 2     | Endemic to Aust.       | 1    | 2      | NE. Qld                               | Ι            |
| Balanophoraceae             | 18   | 120   | Trop.                  | I    | I      | NE. Qld                               | 0            |
| Balanopsidaceae             | 2    | 8     | N. Cal.                | 1    | I      | NE. Qld                               | 0            |
| #Baueraceae                 | I    | 3     | Endemic to Aust.       | 1    | 3      | SE.; Tas.                             | Ι            |
| Bignoniaceae                | 120  | 650   | Mainly Trop.           | 5    | 10     | E.; arid                              | 0            |
| Bombacaceae                 | 20   | 180   | Trop., espec. Amer.    | 3    | 3      | Trop.                                 | 0            |
| Boraginaceae                | 100  | 2000  | Trop. to Temp.         | 9    | 47     | Widespread                            | 2            |
| #Brunoniaceae               | 1    | I     | Endemic to Aust.       | 1    | 1      | Mainly S.; arid                       | Υ            |
| Burseraceae                 | 16   | 500   | Trop.                  | 2    | 4      | Trop. to E. Qld, N.S.W.               | 0            |
| Byblidaceae                 | 2    | 4     | S. Afr.                | I    | 2      | Trop.; SW. W.A.                       | I            |
| Cabombaceae                 | 2    | 7     | Cosmopol. excl. Eur.   | I    | I      | E. Qld; N.S. W.                       | 0            |
| Caesalpiniaceae             | 152  | 2800  | Trop. to Temp.         | 15   | 70     | Trop.; arid                           | 2            |
| Callitrichaceae             | 1    | 25    | Cosmopol.              | I    | 10     | Mainly S. & E. coast                  | 0            |
| Campanulaceae               | 50   | 1500  | Temp.; Subtrop.        | 3    | 15     | Widespread                            | 0            |
| Capparidaceae               | 30   | 650   | Trop. to Temp.         | 6    | 25     | Widespread                            | 3            |
| Caprifoliaceae              | 12   | 450   | Mainly N. Temp.        | I    | 2      | E. Temp. Qld to Tas.                  | 0            |
| Capusiaceae <sup>†</sup>    | I    | 6     | SE. Asia; Philipp.     | I    | 3      | E. Qld                                | 0            |
| Cardiopteridaceae           | 1    | 3     | SE. Asia               | I    | Ţ      | NE. Qld                               | 0            |
| Caryophyllaceae             | 70   | 1750  | Cosmopol.              | 6    | 29     | Mainly Temp.                          | 0            |
| Casuarinaceae               | 2    | 65    | SE. Asia; Pacif. Is.   | · I  | 30     | General                               | 0            |
| Celastraceae                | 40   | 600   | Trop. to Temp.         | 11   | 22     | Trop. 1 SW.W.A.                       | 5            |
| #Cephalotaceae              | I    | I     | Endemic to Aust.       | I    | I      | SW. W.A.                              | I            |
| Ceratophyllaceae            | I    | 10    | Cosmopol.              | 1    | 3      | E. Qld to Vic.; S. A.                 | 0            |
| Chenopodiaceae              | 102  | 1400  | Cosmopol.              | 2.1  | 226    | Littoral; arid                        | II           |
| #Cloanthaceae†              | 10   | 66    | Endemic to Aust.       | 10   | 66     | Widespread                            | 10           |
| Clusiaceae <sup>†</sup>     | 35   | 550   | Mainly Trop.           | 4    | 13     | Trop.                                 | 0            |
| Cochlospermaceae            | 2    | 25    | Trop.                  | Ι    | 3      | Trop.                                 | 0            |
| Combretaceae                | 19   | 600   | Trop. & Subtrop.       | 3    | 34     | Trop.; E. Qld                         | I            |
| Compositae                  | 900  | 13000 | Cosmopol.              | 104  | 705    | Widespread                            | 5.5          |
| Connaraceae                 | 25   | 200   | Trop.                  | 2    | 2      | NE. Qld                               | 0            |
| Convolvulaceae              | 55   | 1650  | Trop. to Temp.         | 18   | 66     | Widespread                            | Ι            |
| Cornaceae                   | 12   | 100   | Mainly Temp.           | 1    | I      | N. coast N.S.W.                       | 0            |
| Corynocarpaceae             | 1    | 5     | SW. Pacif.             | 1    | 1      | NE. Qld                               | 0            |
| Crassulaceae                | 35   | 1500  | Cosmopol., espec. Afr. | 1    | 10     | E. to W. in S.                        | 0            |
| Cruciferae                  | 375  | 3200  | Cosmopol.              | 24   | 85     | Temp.; arid                           | 15           |

|                                    | WOR      | .LD        |                                        | AU  | STRALIA |                              |    |
|------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----|---------|------------------------------|----|
|                                    | Gen.     | spp.       | Distribution                           | Ger | ı. spp. | Distribution Endem<br>Ge     |    |
|                                    |          |            |                                        |     |         | 77                           |    |
| Cucurbitaceae                      | 110      | 640        | Mainly Trop.                           | I 2 | 26      | Trop.; arid                  | 0  |
| Cunoniaceae                        | 26       | 250        | S. Trop. & Subtrop.                    | 14  | 23      | NE. Qld to Tas.; 1 W. A.     | 4  |
| Cuscutaceae <sup>†</sup>           | I        | 170        | Cosmop.                                | I   | 4       | Temp.                        | 0  |
| Dichapetalaceae                    | 5        | 200        | Trop.                                  | I   | I       | NE. Qld                      | I  |
| Dilleniaceae                       | 10       | 400        | Trop. & Subtrop.                       | 4   | 107     | Widespread, excl. arid Tas.  | 0  |
| Donatiaceae                        | I        | 2          | Mainly Subantarctic                    | 1   | I       | Widespread                   | 0  |
| Droseraceae                        | 4        | 105        | Trop. to Temp.                         | I   | 71<br>6 | Trop. to E. N.S.W.           | 0  |
| Ebenaceae                          | 7        | 500        | Trop. espec. SE. Asia Trop. & Subtrop. | I   |         | Trop.; arid                  | 1  |
| Ehretiaceae†                       | 13       | 400        | * *                                    | 4   | 2.5     | NE. Qld                      | 0  |
| Elaeagnaceae                       | 3        | 50         | Mainly N. Hemisph.                     | I   | I       |                              |    |
| Elaeocarpaceae                     | 12       | 350        | Trop. & Subtrop.                       | 5   | 33      | E., Qld to Tas.              | I  |
| Elatinaceae                        | 2        | 40         | Trop. to Temp.                         | 2   | 7       | Widespread                   | 0  |
| Epacridaceae                       | 30       | 400        | SE. Asia to S. Amer.                   | 28  | 332     |                              | LI |
| #Eremosynaceae                     | Ι        | I          | Endemic to Aust.                       | 1   | I       | SW. W.A.                     | I  |
| Ericaceae                          | 50       | 1350       | Almost cosmopol.                       | 5   | 9       | NE. Qld to Tas.              | I  |
| Erythroxylaceae                    | 2        | 250        | Trop.                                  | I   | 3       | Trop. N.T., Qld; E. N.S.W.   |    |
| Escalloniaceae                     | 18       | 160        | Mainly S. Hemisph.                     | 7   | 20      | Humid E.                     | 4  |
| Eucryphiaceae                      | Ι        | 5          | S. Amer.                               | I   | 2       | E. N. S. W.; Tas.            | 0  |
| Euphorbiaceae                      | 300      | 5000       | Cosmopol.                              | 47  | 290     | _                            | 5  |
| Eupomatiaceae                      | I        | 2          | New Guinea                             | 1   | 2       | E. Qld to Vic.               | 0  |
| Fagaceae                           | 8        | 900        | N. & S. Temp., excl. Afr.              | I   | 3       | SE. Qld to Tas.              | 0  |
| Flacourtiaceae                     | 93       | 1000       | Trop. & Subtrop.                       | 7   | 13      | E. Qld, N. coast. N.S. W.    | 2  |
| Frankeniaceae                      | 4        | 90         | Trop. to Temp.                         | 1   | 49      | Littoral; arid               | 0  |
| Gentianaceae                       | 80       | 900        | Cosmopol.                              | 4   | 5       | Temp., espec. SE.            | 0  |
| Geraniaceae                        | 5        | 750        | Cosmopol.                              | 3   | 12      | Temp.; S. arid               | 0  |
| Gesneriaceae                       | 120      | 2000       | Trop. & Subtrop.                       | 5   | 5       | E. Qld to Vic.               | I  |
| Goodeniaceae                       | 14       | 310        | SE. Asia to S. Amer.                   | 13  | 300     | Widespread                   | 8  |
| #Gyrostemonaceae                   | 5        | 15         | Endemic to Aust.                       | 5   | 15      | Widespread                   | 5  |
| Haloragaceae                       | 6        | 120        | Cosmopol.                              | 5   | 90      | Widespread                   | 2  |
| Hamamelidaceae                     | 22       | 80         | Trop. & Subtrop.                       | 2   | 2.      | NE. Qld                      | 2  |
| Helleboraceae†                     | 27       | 850        | Mainly N. Temp.                        | I   | 2       | N.S.W. to Tas.               | 0  |
| Hernandiaceae                      | 4        | 50         | Trop.                                  | 2   | 4       | Trop.                        | I  |
| Himantandraceae                    | I<br>- 0 | 2          | N.G.; Moluccas                         | I   | I       | NE. Qld                      | 0  |
| Hippocrateaceae<br>Hydrophyllaceae | 18       | 220        | Trop. & Subtrop. Cosmopol.             | 3   | 4       | NE. Qld                      | 0  |
| Hypericaceae                       | 18       | 250        | Trop. to Temp.                         | I   | 2       | Trop. NE. Qld to Temp.       | 0  |
| Icacinaceae                        |          | 450        | Trop. to remp.                         | 2   | 3<br>6  | * *                          | 0  |
| #Idiospermaceae                    | 58<br>1  | 400<br>I   | Endemic to Aust.                       | 5   | 1       | E: Qld, N.S.W.<br>NE. Qld.   | I  |
| Illecebraceae <sup>†</sup>         | 10       | 100        | Mainly arid                            | I   |         | Mainly Temp.                 |    |
| Labiatae                           | 180      |            | Cosmopol.                              | 2.1 | 5       | Widespread                   | 6  |
| Lauraceae                          |          | 3500       | Trop. & Subtrop.                       | 6   | 183     | E: Qld, N. S. W.             |    |
| Lecythidaceae                      | 32       | 2500       |                                        |     | 65      | * *                          | 0  |
| Lentibulariaceae                   | 15       | 325        | Trop., espec. Amer.<br>Cosmopol.       | 2   | 3       | Trop. Widespread, excl. arid | ī  |
| Linaceae                           | 4<br>12  | 170<br>290 | Cosmopol.                              | 2   | 39      | Temp. to E. Qld.             | 0  |
| Lobeliaceae                        | 20       |            | Trop. to Temp.                         |     | 3       | Widespread                   | 0  |
| Loganiaceae                        |          | 450        | Trop. to Temp.                         | 5   | 36      | ^                            | 0  |
| Loranthaceae                       | 7        | 130        |                                        | 2   | 21      | Temp. Widespread, excl. Tas. | 0  |
| Lythraceae                         | 65       | 900        | Trop. to Temp. Cosmopol.               | 10  | 62      | A                            | 6  |
| Malpighiaceae                      | 25<br>60 | 550        | -                                      | 7   | 25      | Widespread<br>NE Old         | 0  |
|                                    |          | 800        | Trop. to Temp                          | 2   | 2       | NE. Qld.                     | C  |
| Malvaceae                          | 75       | 1000       | Trop. to Temp.                         | 16  | 144     | Widespread                   | 4  |
| Melastomataceae                    | 240      | 3000       | Trop. & Subtrop.                       | 5   | 9       | Trop. to E. coast N.S.W.     | C  |
| Meliaceae                          | 50       | 1400       | Trop. & Subtrop.                       | 14  | 53      | Mainly Trop.; arid           | 3  |
| Menispermaceae                     | 65       | 350        | Trop. & Subtrop.                       | 13  | 2.1     | Trop. to E. coast N.S.W.     | 5  |
| Menyanthaceae                      | 5        | 33         | Mainly Temp.                           | 3   | 19      | Mainly Temp.                 | С  |
| Mimosaceae                         | 5 5      | 2800       | Trop. & Subtrop.; arid                 | 10  | c.750   | Widespread                   | C  |

|                           | WOR  | LD     |                            | AUS    | TRALIA   |                          |              |
|---------------------------|------|--------|----------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------|
|                           | Gen. | spp.   | Distribution               | Gen    | . spp.   |                          | emic<br>Gen. |
| Monimiaceae               | 32   | 350    | S. Hemisph.                | 10     | 2.1      | E. coast                 |              |
| Moraceae                  | 53   | 1400   | Mainly Trop. & Subtrop.    | 7      | 40       | Trop. to coast N.S.W.    | 0            |
| Myoporaceae               | 4    | 130    | Asia; Afr.; Pacif.         | 2      | 120      | Widespread               | 1            |
| Myristicaceae             | 18   | 300    | Trop., espec. Asia         | 2.     | 2        | Trop.                    | 0            |
| Myrsinaceae               | 35   | 1000   | Trop. & Subtrop.           | 6      | 24       | Trop.; E. Qld to Vic.    | 0            |
| Myrtaceae                 | 100  | 3000   | Trop. to Temp.             | 47     | 1300     | Widespread               | 33           |
| Nepenthaceae              | 2    | 68     | Mainly Asia; N. Cal.       | I      | I        | NE. Qld                  | 0            |
| Nyctaginaceae             | 30   | 290    | Trop. & Subtrop.           | 4      | 6        | Mainly Trop. & arid      | 0            |
| Nymphaeaceae              | 6    | 90     | Almost cosmopol.           | 2      | 7        | Trop. to coast N.S.W.    | 0            |
| Ochnaceae                 | 40   | 600    | Mainly Trop.               | I      | I        | NE. Qld                  | 0            |
| Olacaceae                 | 25   | 250    | Mainly Trop.               | 2      | 7        | Widespread               | 0            |
| Oleaceae                  | 29   | 600    | Cosmopol., espec. Asia     | 6      | 23       | Trop.; E. Qld to Vic.    | 0            |
| Onagraceae                | 21   | 640    | Trop. to cool Temp.        | 4      | 16       | Widespread               | 0            |
| Opiliaceae                | 8    | 60     | Trop., espec. Asia         | 2      | 2        | Trop.                    | 0            |
| Orobanchaceae             | 14   | 180    | Mainly Temp. Eurasia       | I      | I        | Temp.                    | 0            |
| Oxalidaceae               | 4    | 900    | Trop. to Temp.             | r      | 2        | Temp.                    | 0            |
| Papilionaceae             | 482  | 12000  | Cosmopol.                  | 86     | 846      | Widespread               | 37           |
| Passifloraceae            | 12   | 600    | Trop. to Temp.             | 2      | II       | Trop.; E. Qld to Vic.    | 0            |
| Pedaliaceae               | 12   | 50     | Trop. Asia, Afr.           | 2      | 5        | Trop.; arid              | I            |
| Periplocaceae             | 45   | 200    | Trop. to warm Temp.        | I      | I        | Trop.                    | 0            |
| Petiveraceae <sup>†</sup> | 11   | 96     | Afr.; Amer.; N. Cal.       | I      | I        | E. Qld; N.S.W.           | r            |
| Piperaceae                | 4    | 2000   | Trop.                      | 2      | 14       | Trop.; E. Qld; N.S.W.    | 0            |
| Pittosporaceae            | 9    | 200    | Afr. to Pacif.             | 9      | 49       | Mainly Temp; arid        | 6            |
| Plantaginaceae            | 3    | 270    | Cosmopol.                  | I      | 14       | Widespread               | 0            |
| Plumbaginaceae            | 10   | 500    | Cosmopol.                  | 3      | 5        | Trop.; littoral; arid    | 0            |
| Podostemaceae             | 45   | 130    | Mainly Trop.               | 1      | I        | E. Qld                   | 0            |
| Polygalaceae              | 12   | 800    | Almost cosmopol.           | 4      | 38       | Widespread               | 1            |
| Polygonaceae              | 40   | 800    | Mainly N. Temp.            | 3      | 34       | Widespread               | 0            |
| Portulacaceae             | 19   | 350    | Cosmopol.                  | 6      | 48       | Widespread               | 0            |
| Potaliaceae <sup>†</sup>  | 4    | 70     | Trop.                      | 1      | 4        | Trop.                    | 0            |
| Primulaceae               | 20   | 1000   | Cosmopol.                  | 2      | 5        | Temp.                    | 0            |
| Proteaceae                | 62   | 1050   | Afr.; Asia to S. Amer.     | 37     | 840      | Widespread               | 28           |
| Rafflesiaceae             | 8    | 50     | Trop.                      | 1      | I        | SW. W.A.                 | 0            |
| Ranunculaceae             | 22   | 2 1040 | Cosmopol.                  | 3      | 39       | Temp.                    | 0            |
| Rhamnaceae                | 58   | 900    | Cosmopol.                  | 16     | 157      | Widespread               | 7            |
| Rhizophoraceae            | 16   | 120    | Trop.                      | 5      | 8        | Trop. to N. coast N.S. W |              |
| Rosaceae                  | 124  | 3375   | Cosmopol.                  | 7      | 15       | Mainly Temp.             | I            |
| Rubiaceae                 | 500  | 6000   | Cosmopol.                  | 38     | 195      | Widespread               | 5            |
| Rutaceae                  | -    | 900    | Trop. to Temp.             | 36     | 324      | Widespread               | 20           |
| Santalaceae               | 150  | 400    | Trop. to Temp.             | 9      | 50       | Temp. & arid             | 5            |
|                           | 30   | 2000   | Trop. & Subtrop.           | 25     | 144      | Widespread               | 7            |
| Sapindaceae               | 150  | 800    | Trop. Controp.             | 9      | 47       | Trop. to coast N.S.W.    | 2            |
| Sapotaceae                | 75   |        | Trop. Asia, Amer.          | J<br>I | 4/<br>I  | NE. Qld                  | 0            |
| Sauraviaceae              | I    | 300    | Cosmopol.                  | 28     | 107      | Widespread               | 2            |
| Scrophulariaceae          | 220  | 3000   | Trop. & Subtrop.           | 8      | 9        | E. Trop. to N. N. S. W.  | 3            |
| Simaroubaceae             | 20   | 120    | Cosmopol.                  | 8      | 127      | Widespread               | 3            |
| Solanaceae                | 90   | 2200   | E. Afr. to Polynes.        | 1      | 2        | Trop.                    | 0            |
| Sonneratiaceae            | 2    | 7      | Afr.; Asia; S. Amer.       | 2      |          | Widespread excl. arid    | 0            |
| Spigeliaceae <sup>†</sup> | 3    | 90     |                            | 2      | 37<br>23 | Widespread               | 1            |
| Stackhousiaceae           | 2    | 25     | SE. Asia to N. Z.          |        | -        | Widespread               | 10           |
| Sterculiaceae             | 60   | 700    | Mainly Trop.               | 2.1    | 152      | Trop.                    |              |
| Strychnaceae <sup>†</sup> | 6    | 250    | Trop. & Subtrop.           | I      | 4        | Widespread excl. arid    | 0            |
| Stylidiaceae              | 5    | 150    | SE. Asia; Pacif.; S. Amer. | 4      | 120      | E. Qld; N.S.W.           | 1            |
| Symplocaceae              | 2.   | 300    | Trop. & Subtrop.           | I      | 7        |                          | 0            |
| Theaceae                  | 16   | 500    | Trop. & Subtrop.           | 1      | I        | NE. Qld<br>Widespread    | 0            |
| Thymelaeaceae             | 50   | 500    | Almost cosmopol.           | 6      | 89       | widespiead               | 1            |

|                           | WOR    | LD.   |                            | AUS  | ΓRALIA |                          |             |
|---------------------------|--------|-------|----------------------------|------|--------|--------------------------|-------------|
|                           | Gen.   | spp.  | Distribution               | Gen. | spp.   | Distribution En          | demi<br>Ger |
| Tiliaceae                 | 50     | 450   | Trop. to Temp.             | 6    | 58     | Trop.; N. arid           |             |
| #Tremandraceae            | 3      | 28    | Endemic to Aust.           | 3    | 28     | Temp.                    |             |
| Trimeniaceae <sup>†</sup> | 4      | 15    | Afr.; SE. Asia to Pacif.   | I    | 1      | N. coast N.S.W.          |             |
| Ulmaceae                  | 15     | 200   | Trop. to Temp.             | 2    | 7      | Trop. to E. N.S.W.       |             |
| Umbelliferae              | 275    | 2850  | Cosmopol.                  | 23   | 156    | Temp.; arid              |             |
| Urticaceae                | 45     | 550   | Trop. to Temp.             | 9    | 16     | Widespread               |             |
| Verbenaceae               | 75     | 3000  | Trop. to Temp.             | 14   | 41     | Widespread               |             |
| Violaceae                 | 22     | 900   | Cosmopol.                  | 5    | 19     | Mainly Temp.             |             |
| Viscaceae                 | ΙI     | 450   | Trop. & Subtrop.           | 3    | II     | Mainly SE. & S.          |             |
| Vitaceae                  | 12     | 700   | Trop. & Subtrop.           | 6    | 22     | E. coast; 1 SW.W.A.      |             |
| Winteraceae               | 8      | 120   | SE. Asia to S. Amer.       | 2    | 8      | E.: Qld to Tas.          |             |
| Zygophyllaceae            | 25     | 240   | Trop. & Subtrop.           | 4    | 33     | Arid & dry Temp.         |             |
| MONOCOTYLEDO              | NS     |       |                            |      |        |                          |             |
| Agavaceae                 | 19     | 520   | Drier Trop. & Subtrop.     | 3    | 7      | E. coast Qld. N.S.W.     |             |
| Alismataceae              | 13     | 90    | Trop. to Temp.             | 2    | 5      | Widespread               |             |
| Amaryllidaceae            | 85     | 1100  | Trop. & Subtrop.           | 3    | 18     | Trop.; E. coast; arid    |             |
| Aponogetonaceae           | Ι      | 30    | Trop. Afr.; Asia           | 1    | I      | Trop. to E. coast N.S. V | V.          |
| Apostasiaceae             | 3      | 20    | SE. Asia, N. G.            | I    | I      | NE. Qld                  |             |
| Araceae                   | 115    | 2000  | Trop. & Subtrop.           | 8    | 16     | Trop. to E. coast N.S.V  | ₹.          |
| Burmanniaceae             | II     | 100   | Trop. to Temp.             | 1    | 2      | Trop. & Subtrop.         |             |
| Butomaceae                | 5      | 8     | Trop. to Temp.             | Υ    | I      | E. Qld                   |             |
| #Cartonemataceae          | I      | 7     | Endemic to Aust.           | I    | 7      | Trop.; SW. W.A.          |             |
| Centrolepidaceae          | 7      | 40    | SE. Asia; Pacif.; S. Amer. | 7    | 35     | Mainly Temp.             |             |
| Commelinaceae             | 38     | 500   | Trop. & Subtrop.           | 6    | 17     | Trop.; E. coast; SW. W   | . A.        |
| Cyperaceae                | 95     | 4000  | Cosmopol.                  | 42   | 530    | Widespread               | I           |
| Dioscoreaceae             | 6      | 750   | Mainly Trop.               | I    | 3      | Trop.; E. coast; SW. W   | . A.        |
| Eriocaulaceae             | 13     | 1150  | Trop. to Temp.             | I    | 19     | Widespread               |             |
| Flagellariaceae           | 3      | 10    | Trop.                      | 2    | 2      | Trop. to E. coast N.S. V | ♥.          |
| Gramineae                 | 620    | 10000 | Cosmopol.                  | 40   | 860    | Widespread               | 3           |
| Haemadoraceae             | 16     | 90    | S. Afr.; Trop. Amer.       | 7    | 76     | E. coast; SW. W.A.       |             |
| Hydrocharitaceae          | 16     | - 80  | Trop. to Temp.             | 9    | 14     | Widespread               |             |
| Hypoxidaceae              | 5      | 95    | Mainly S. Hemisph.         | 4    | 8      | Trop.; E., Qld to Tas.   |             |
| Iridaceae                 | 70     | 800   | Subtrop. & Temp.           | 5    | 30     | E. coast; S. A.; SW. W.  | A.          |
| Juncaceae                 | 9      | 400   | Mainly Temp. S. Hemisph.   | 2.   | 23     | Mainly Temp.             |             |
| Juncaginaceae             | 4      | 25    | Almost cosmopol.           | 3    | 15     | Widespread               |             |
| Lemnaceae                 | 2      | 27    | Almost cosmopol.           | 2    | 5      | Widespread               |             |
| Liliaceae                 | 180    | 3000  | Cosmopol.                  | 33   | 140    | Widespread               | 2           |
| Musaceae                  | 2      | 42    | Trop.                      | I    | 4      | NE. Qld                  |             |
| Najadaceae                | 1      | 50    | Cosmopol.                  | I    | 5      | Trop. to E. coast N.S.V  | V.          |
| Orchidaceae               | 735    | 20000 | Almost cosmopol.           | 91   | 550    | Widespread, excl. arid   | 2           |
| Palmae                    |        | 2500  | Trop. & Subtrop.           | 19   | 41     | Trop.; E. Qld to Vic.    |             |
| Pandanaceae               | 3      | 700   | Trop. excl. Amer.          | 2.   | 17     | Mainly Trop.             |             |
| #Petermanniaceae          | 1      | ī     | Endemic to Aust.           | I    | ĭ      | E. coast Qld, N.S.W.     |             |
| Philesiaceae              | 7      | 9     | S. Amer.; Afr.; N. Z.      | 3    | 3      | Trop.; E. Qld to Vic.    |             |
| Philydraceae              | 4      | 5     | Malays.                    | 4    | 4      | E. coast; SW. W. A.      |             |
| Pontederiaceae            | 7      | 30    | Mainly Trop.               | ī    | 2      | Trop.                    |             |
| Posidoniaceae             | í      | 2     | Mediterranean; marine      | I    | 2      | Mainly S.                |             |
| Potamogetonaceae          | 2      | 100   | Cosmopol.                  | í    | 20     | Widespread               |             |
| Restionaceae              | 29     | 320   | Afr.; Asia; S. Amer.       | 17   | 90     | E. coast; SW. W. A.      |             |
| Roxburghiaceae†           | 3      | 30    | SE. Asia; N. Amer.         | I    | 2      | Trop.                    |             |
| Ruppiaceae                | 1      | 2     | Temp.; Subtrop.; marine    | ī    | 2      | Temp. & Subtrop.         |             |
| Smilacaceae               | 4      | 375   | Trop. to Temp.             | 2    | 8      | Trop.; E. Qld to Vic.    |             |
| Sparganiaceae             | 4<br>1 | 20    | Mainly N. Temp.            | ı    | 2      | E. coast, Qld to Vic.    |             |
| - Purpurate ac            |        | 20    | 2.241111 1 1. 1 cmp.       | 1    | Au     | Li coast, Qia to vic.    |             |

|                  | WOR<br>Gen. | LD<br>spp. | Distribution          | AUST<br>Gen. | RALIA spp. |                             | emic<br>Gen. |
|------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Thismiaceae      | 10          | 44         | Trop.                 |              | T          | Vic.; Tas.                  |              |
| Triuridaceae     | 4           | 30         | Trop.                 | I            | I          | NE. Old                     | 0            |
| Typhaceae        | I           | 20         | Cosmopol.             | 1            | 2          | Widespread                  | 0            |
| Xanthorrhoeaceae | 8           | 66         | N. G.; N. Cal.        | 8            | 58         | S. Qld to Tas.; SW. W. A.   |              |
| Xyridaceae       | 2           | 250        | SE. Asia; Amer.; Afr. | ı            | 15         | Trop. to Temp.              | 0            |
| Zannichelliaceae | 6           | 20         | Cosmopol.             | 4            | 12         | Widespread                  | 1            |
| Zingiberaceae    | 45          | 700        | Trop. & Subtrop.      | 7            | 10         | N. & E. Qld; N. S. W.       | 0            |
| Zosteraceae      | 2           | 10         | Both Hemisph.; marine | ī            | 2          | S. A.; Vic.; N. S. W.; Tas. | 0            |

† Aegicerataceae: sometimes included under Myrsinaceae Aizoaceae: includes Molluginaceae Capusiaceae: also known as Siphonodontaceae Cloanthaceae: sometimes included under Verbenaceae Clusiaceae: also known as Guttiferae Cuscutaceae: sometimes included under Scrophulariaceae Ehretiaceae: sometimes included under Boraginaceae Eremosynaceae: sometimes included under Saxifragaceae Helleboraceae: sometimes included under Ranunculaceae sometimes included under Caryophyllaceae Illecebraceae: Petiveraceae: sometimes included under Phytolaccaceae Potaliaceae: sometimes included under Loganiaceae Roxburghiaceae: also known as Stemonaceae Spigeliaceae: sometimes included under Loganiaceae sometimes included under Loganiaceae Strychnaceae: Trimeniaceae: sometimes included under Monimiaceae

more than one continent and some are cosmopolitan. The largest Australian genera are *Acacia* and *Eucalyptus*, which dominate the vegetation over vast areas. Genera containing more than 50 species are listed in Table 2.5. Many of these genera are endemic (see 2.3.3, below), and only a few of them (*Acacia*, *Helichrysum* etc.) are represented abundantly outside Australia.

At the generic level, the flora is closely related to that of New Guinea and south-east Asia in the north, and with New Zealand and South America in the south, which enables the identification of elements (see Chap. 3).

The number of species in the continent (c. 13,000) representing only 4.3% of the world's total species, might be regarded as low in view of the fact that the continent occupies 5% of the world's land surface. About 75% of the species are endemic. Those which are not endemic occur mainly in the rainforests, in aquatic habitats or in the littoral zone.

### 2.3.3. The Endemic Families and Genera

There are 12 endemic families (marked #in Table 2.4). These are all small, containing a total of 27 genera and 126 species. The number of endemic families is possibly the expected number for the area. For comparison, the Americas, covering c. 5 times the area of Australia, contain 49 endemic families.

There are 538 endemic genera which constitute 32% of the indigenous genera (1,686); they occur in 92 families (Table 2.4). In addition, c. 100 genera are near-endemic and probably originated in Australia, e.g. *Eucalyptus*, *Melaleuca* (see Table 2.5); one or a few species of such genera occur either on the islands close to Australia, mainly New Guinea, New Caledonia, and New Zealand, or on the Asian mainland. Endemism is dealt with in more detail in Chap. 4.

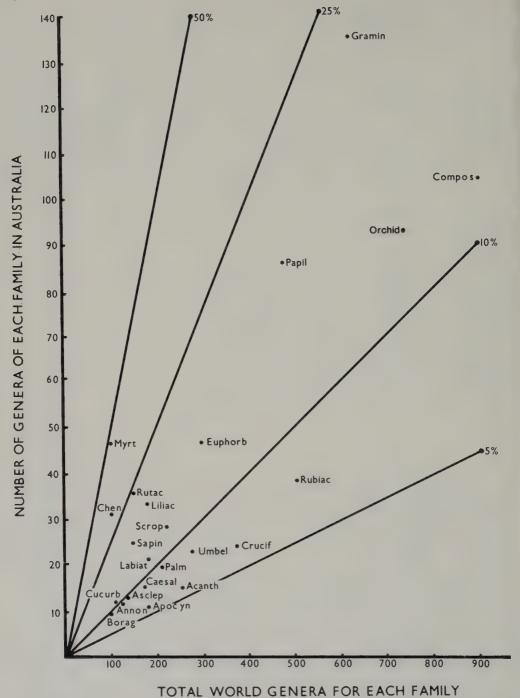

Fig. 2.9. Proportions of the world's genera occurring in Australia for each of the families containing more than 100 genera in the world.

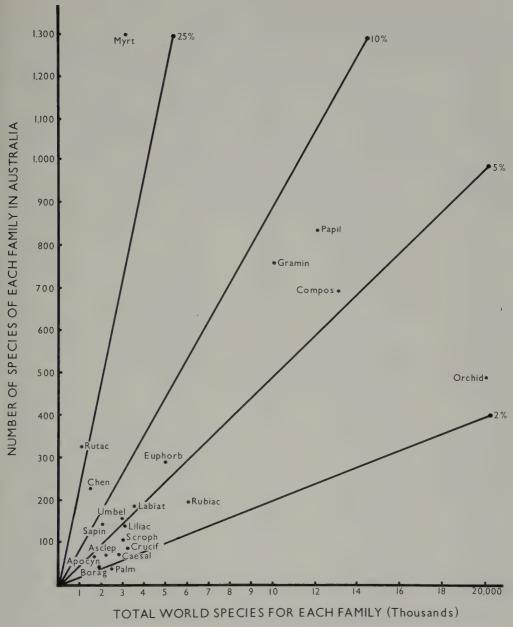

Fig. 2.10. Proportions of the world's species occurring in Australia for each of the families containing more than 100 genera in the world.

### 2.3.4. Primitive Angiosperm Families

Several primitive families of angiosperms occur in Australia (Table 2.6 and Fig. 2.11) and their presence, together with the occurrence of other primitive families in the west-Pacific re-

gion, has been used by some authors to postulate that the angiosperms originated in this general region, a view discounted by fossil evidence (Chap. 3). Nearly all of these families occur in the rainforests, the notable exception being *Hibbertia* (Dilleniaceae), though a few

Table 2.5. Indigenous genera with more than 50 species. Endemic genera are marked #. Data from Burbidge (1963), Willis and Airy Shaw (1973).

| Genus               | Family        | Number<br>of Australian<br>species | Distribution<br>outside Australia | Total<br>world<br>species |
|---------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Acacia              | Mimosaceae    | c.750                              | Trop. & Subtrop., espec. Afr.     | c.950                     |
| Eucalyptus          | Myrtaceae     | c.450                              | N.G. to Malays.; Philipp.         | c.450                     |
| Grevillea           | Proteaceae    | 250                                | N.G. to Malays.                   | 260                       |
| # Hakea             | Proteaceae    | 140                                |                                   | 140                       |
| Leucopogon          | Epacridaceae  | 140                                | Malays.; N.Z.                     | 150                       |
| Melaleuca           | Myrtaceae     | 140                                | N.G.; SE. Asia                    | 141                       |
| Goodenia            | Goodeniaceae  | 120                                | N.G.; SE. Asia                    | 121                       |
| Stylidium           | Stylidiaceae  | 110                                | SE. Asia                          | 114                       |
| # Eremophila        | Myoporaceae   | 110                                |                                   | 110                       |
| Hibbertia           | Dilleniaceae  | 100                                | N.G.; N. Cal.; Madagas.           | 103                       |
| Helichrysum         | Compositae    | 100                                | All continents, excl. Amer.       | 500                       |
| Ptilotus            | Amaranthaceae | 100                                | Malays.                           | 101                       |
| # Pultenaea         | Papilionaceae | 100                                | · ·                               | 100                       |
| Prasophyllum        | Orchidaceae   | 85                                 | N.Z.                              | 85                        |
| Cyperus             | Cyperaceae    | 82                                 | Widespread. Trop. to Temp.        | 550                       |
| Fimbristylis        | Cyperaceae    | 80                                 | Widespread in Trop.               | 300                       |
| Olearia             | Compositae    | 80                                 | N.G.; N.Z.                        | 100                       |
| Pimelea             | Thymelaeaceae | 80                                 | Timor; N.Z.                       | 85                        |
| Schoenus            | Cyperaceae    | 80                                 | N.Z.; Malays.; N. Temp.           | 100                       |
| Solanum             | Solanaceae    | 80                                 | Trop. to Temp.                    | 1700                      |
| Baeckea             | Myrtaceae     | 70                                 | SE. Asia; SW. Pacif.              | 72                        |
| # Boronia           | Rutaceae      | 70                                 |                                   | 70                        |
| Caladenia           | Orchidaceae   | 70                                 | Indonesia; N. Z.; N. Cal.         | 75                        |
| # Daviesia          | Papilionaceae | 70                                 | , ,                               | 70                        |
| Drosera             | Droseraceae   | 70                                 | Trop. to Temp.                    | 100                       |
| Haloragis           | Haloragaceae  | 70                                 | SE. Asia; N. Z.; S. Amer.         | 76                        |
| Scaevola            | Goodeniaceae  | 70                                 | Trop., mainly sea coasts          | 80-100                    |
| # Prostanthera      | Labiatae      | 65                                 |                                   | 65                        |
| Pterostylis         | Orchidaceae   | 60                                 | N.G.; N. Cal.; N.Z.               | 70                        |
| Brachycome          | Compositae    | 52                                 | N.G.; N.Z.; N. Cal.               | 60                        |
| Helipterum          | Compositae    | 60                                 | S. Afr.                           | 90                        |
| Phyllanthus         | Euphorbiaceae | 60                                 | Trop. to Temp.                    | 600                       |
| # Dampiera          | Goodeniaceae  | 58                                 | 110p. 10 2011p.                   | 58                        |
| # Dryandra          | Proteaceae    | 56                                 |                                   | 56                        |
| Dendrobium          | Orchidaceae   | 5.5                                | SE. Asia; N. G.; SW. Pacif.       | c. 1000                   |
| Dodonaea            | Sapindaceae   | 55                                 | Trop. & Subtrop.                  | 60                        |
| Stipa               | Gramineae     | 55                                 | Trop. to Temp.                    | 300                       |
| Aristida            | Gramineae     | 50                                 | Subtrop. to Temp.                 | 350                       |
| # Bossiaea          | Papilionaceae | 50                                 | outrop. to remp.                  | 50                        |
| # Calytrix          | Myrtaceae     | 50                                 |                                   | 50                        |
| Swainsona Swainsona | Papilionaceae | 50                                 | N.Z.                              |                           |
| # Verticordia       | Myrtaceae     | 50                                 | A 1. 2.                           | 51                        |

species of this genus grow in rainforest margins. Four of the families are confined to Australia and New Guinea. The significance of the primitive families with respect to the origins and evolution of the modern flora is discussed in Chap. 4.

### 2.3.5. Heterotrophic Angiosperms

A large number of heterotrophic plants occur in the continent, including holoparasites and saprophytes which lack chlorophyll, carnivorous plants, and stem or root hemiparasites. They

Womersley (1969), #indicates endemic to Australia. (x) indicates confined to Australia and New Guinea. Occurrences outside Australia and New Guinea given in last Table 2.6. Primitive woody angiosperm families in Australia. Families arranged in the order of Hutchinson (1959). Data from Airy Shaw (1973), Burbidge (1963) and column.

| Family            | Number of Genera in<br>World Aus | nera in<br>Australia | S. S. | Genera in Australia                                                                                                                                      | Genera occurring in both Australia and N. G., and occurrences elsewhere                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Winteraceae       | ∞                                | 7                    | 4     | Bubbia, Tasmannia                                                                                                                                        | Bubbia (SW. Pacif.), Tasmannia<br>(SE. Asia; N. Cal.)                                                                                                                                                      |
| Himantandraceae   | н                                | н                    | I     | Himantandra                                                                                                                                              | Himantandra (x)                                                                                                                                                                                            |
| Annonaceae        | 120                              | 13                   | 31    | # Ancana, Cananga, Fissistigma,<br># Fitzalania, # Haplostichanthus,<br>Mitrepbora, Polyalthia, Popowia,<br>Rauwenhoffia, Saccopetalum,<br>Unona, Uvaria | Cananga (SE. Asia), Fissistigma<br>(Afr.; Asia), Mitrephora (Trop. Asia),<br>Polyalthia (Afr.; Asia; Pacif.), Popowia<br>(Afr.; Asia), Rauwenhoffia (SE. Asia),<br>Unona (Afr.; Asia), Uvaria (Afr.; Asia) |
| Eupomatiaceae     | I                                | н                    | н     | Eupomatia                                                                                                                                                | Eupomatia (x)                                                                                                                                                                                              |
| Monimiaceae       | 32                               | 6                    | I H   | # Atherosperma, # Daphnandra,<br># Doryphora, Hedycarya, Leviera,<br>Steganthera, # Tetrasynandra,<br>Wilkiea                                            | Daphnandra (x), Hedycarya (W. Pacif.),<br>Levieria (x), Palmeria (SE. Asia),<br>Steganthera (Celcbes), Wilkiea (x)                                                                                         |
| Austrobailevaceae | Н                                | I                    | н     | Austrobaileya                                                                                                                                            | Austrobaileya (x)                                                                                                                                                                                          |
| Lauraceae         | 32                               | 9                    | 14    | Beilschmiedia, Cinnamomum<br>Cryptocarya, Endiandra, Litsea,<br>Neolitsea                                                                                | Beilschmiedia (Pantrop.), Cinnamomum<br>(E. Asia), Cryptocarya (Trop., excl. Afr.),<br>Endiandra (SE. Asia; W. Pacif.),<br>Litsea (Asia; Amer.) Neolitsea (SE. Asia)                                       |
| Trimeniaceae      | 4                                | н                    | 4     | Piptocalyx                                                                                                                                               | Piptocalyx(x)                                                                                                                                                                                              |
| Hernandiaceae     | . 4                              | К.                   | €0    | Gyrocarpus, Hernandia<br># Valvanthera                                                                                                                   | Gyrocarpus (Pantrop.), Hernandia (Pantrop.)                                                                                                                                                                |
| Myristicaceae     | 18                               | 4                    | 4     | Horsfieldia, Myristica                                                                                                                                   | Horsfieldia (SE. Asia), Myristica<br>(Afr.; Asia)                                                                                                                                                          |
| Dilleniaceae      | 10                               | 4                    | W     | Dillenia, Hibbertia<br># Pachynema, Tetracera                                                                                                            | Dillenia (SE. Asia; SW. Pacit.), Hibbertia (Madagas.; N. Cal.), Tetracera (Pantrop.)                                                                                                                       |
| #Idiospermaceae   | I                                | I                    | 0     | # Idiospermum                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |







Fig. 2.11. Two primitive angiosperms. Left, Idiospermum australiense. The flowers, c. 25-30 mm diam. have spirally arranged red perianth-segments in c. 4 rows. The stamens are visible in the centre and are best seen in the uppermost flower (right) which has lost its perianth. The free carpels are enclosed in the receptacle. Photo: B. J. Wallace. Centre and right, Eupomatia laurina. Bud (note operculum) and flowers shown in central photograph. Flowers are 20-25 mm diam. The fertile stamens (reflexed) are outermost and in c. 3 rows, spirally arranged. The petal-like structures (erect) are inserted inside the stamens and are interpreted as staminodes. At right: aggregate fruits which are 15-20 mm diam., and consist of a fleshy receptable enclosing a number of seeds embedded in pulp. Photo: George Wray.

Table 2.7. Heterotrophic angiosperms indigenous in Australia, arranged according to method of nutrition. Data from Bentham (1863-1878), Black (1943-1957), Burbidge (1963), Barlow (1966), Beard (1970). #indicates endemic in Australia. Number of Australian species in brackets.

### I. HOLOPARASITES WITHOUT CHLOROPHYLL, LIVING ON ROOTS OF OTHER PLANTS

BALANOPHORACEAE Balanophora(1) Herb. Subterranean except inflorescence. Rainforests. NE. Qld;

SE. Asia; SW. Pacif.

**OROBANCHACEAE** Orobanche (2)

Broom Rape

Herbs to c. 40 cm. SW. W. A. to S. N. S. W. All continents

RAFFLESIACEAE Pilostyles (1) Herb. Parasitic on Daviesia. SW. W. A.; Amer.; Afr.; Asia

### II. SAPROPHYTES WITHOUT CHLOROPHYLL

**ORCHIDACEAE** Aphyllorchis (2) Herbs. Trop.; SE. Asia (for additional spp., # Cryptanthemis (1) Herb. NE. N.S.W. see text)

Didymoplexis (1) Herb. Trop.; Afr.; Asia; Pacif. Epipogium (1) Herb. NE. Qld; NE. N. S. W.; Afr.; Asia; Eur.

Galeola (2) Climbing herbs. E. Qld; E. N. S. W.; E. Asia; SW. Pacif.

Gastrodia (2) Herbs. SE. Qld and wetter S.; Asia; N. Z.

# Rhizanthella (1) Herb. SW. W. A.

**THISMIACEAE** Thismia (1) SE. and Tas.; Trop. Asia

### III. CARNIVOROUS PLANTS WITH PITCHERS

#CEPHALOTACEAE # Cephalotus (1) Herb. Swamps, SW, W, A.

NEPENTHACEAE Nepenthes (1) Herb. NE. Qld; SE. Asia; New Caled.; Madagascar

### IV. CARNIVOROUS PLANTS WITH STICKY HAIRS OR THE LEAF-BLADE MODIFIED AS A TRAP.

BYBLIDACEAE # Byblis (2) Herbs with stick hairs. One sp. SW. W. A., one Trop. N.T.

DROSERACEAE Aldrovanda (1) Aquatic herb, with leaf-blade modified as a trap. Trop. N.T.; Sundews Qld; Eur.; Asia

Drosera (65) Herbs with sticky hairs. Widespread in wetter areas,

mostly SW. W. A., rare in arid zone. All continents

### V. CARNIVOROUS PLANTS WITH MINUTE BLADDERS (TRAPS)

ON FINELY DISSECTED SUBMERGED OR SUBTERRANEAN LEAVES

Mistletoes

LENTIBULARIACEAE Polypompholyx (3) Herbs. Swamps, wet rocks. SW. W. A.; S. A.; Vic.; Tas.;

S. Amer.

Utricularia (37) Herbs, one sp. twining. Swamps and free water.

Widespread in wetter areas. All continents

### VI. STEM AND ROOT HEMIPARASITES (except Cuscuta)

CASSYTHACEAE Cassytha (12) Stems filiform; rootless, except seedling.

Devil's Twine Widespread near coast, mainland and Tas.; Afr.; Asia

CUSCUTACEAE Cuscuta Stems filiform; rootless, except seedling. Chlorophyll absent.

(4 + 4 introd.) S. half of Aust. All continents

LORANTHACEAE # Atkinsonia (1) Shrub; root parasite. Blue Mts, N.S.W.

Mistletoes # Nuytsia (1) Tree; root parasite. SW. W. A.

Amyema (32) Stem parasites. Mainland. SE. Asia; Pacif.

Amylotheca (4) Stem parasites. N.S.W.; Qld; N.G.; Pacif.

# Benthamina (1) Stem parasite. N.S.W.; Qld

Stem parasites. Tran i.N.G.; W. Pacif.

Decaisnina (6) Stem parasites. Trop.; N. G.; W. Pacif.
Dendrophthoe (6) Stem parasites. N. S. W.; Qld; Afr.; Asia
# Diplatia (3) Stem parasites. N. S. W.; Qld; N. T.

# Lysiana (6) Stem parasites. Mainland Muellerina (4) Stem parasites. Qld; N.S.W.; Vic.

VISCACEAE Korthalsella (2) Stem parasites on rainforest trees, Qld; N.S.W.; Afr.; Asia;

Pacif.

Notothixos (4) Parasitic on other mistletoes. Qld; N.S.W.; Vic.; E. Asia

Viscum (5) Stem parasites. Qld; N.S.W.; Afr.; Asia; Eur.

OLACACEAE Olax (5) Shrubs, root parasites. Widespread in wetter areas. Afr.; Asia

SANTALACEAE # Anthobolus (5) Shrubs. Mainly semi-arid and arid All root parasites # Choretrum (6) Shrubs. SE. Qld and wetter SE.

# Eucarva Shrubs or small trees. S. half of Aust., mainly semiarid

(Fusanus) (5) and arid

Exocarpos (9) Shrubs and trees. Widespread; rainforests to arid. Philipp.;

Pacif.; N.Z.

Henslowia (1) Tree. NE. Qld; SE. Asia # Leptomeria (16) Shrubs. Mainly S., wet to arid # Omphacomeria (1) Shrub. SE. N.S. W.; Vic.

Santalum (3) Shrubs and tree. Mainly N. & arid; SE. Asia

# Spirogardnera (1) Shrub. SW. W.A.

Thesium (1) Herb. SE. Qld to Tas.; Afr.; Asia; S. Amer.

SCROPHULARIACEAE | Euphrasia (12-15, Herbs. SE. and Tas.; SW. W.A.; Cool Temp., both Hemisph.

some root parasites)

Table 2.8. Numbers of angiosperm genera naturalized in Australia.

| Family              | Genera |  |  |  |
|---------------------|--------|--|--|--|
| Compositae          | 87     |  |  |  |
| Gramineae           | 66     |  |  |  |
| Cruciferae          | 30     |  |  |  |
| Papilionaceae       | 30     |  |  |  |
| Iridaceae           | 2.2    |  |  |  |
| Scrophulariaceae    | 2.1    |  |  |  |
| Caryophyllaceae     | 18     |  |  |  |
| Umbelliferae        | 16     |  |  |  |
| Labiatae            | 14     |  |  |  |
| Liliaceae           | 13     |  |  |  |
| Solanaceae          | II     |  |  |  |
| Boraginaceae        | 10     |  |  |  |
| Rosaceae            | 10     |  |  |  |
| Other families (87) | 192    |  |  |  |
| Total               | 540    |  |  |  |

occur in several families and are listed in Table 2.7, which provides also notes on habit and distribution.

Only one family is endemic but several genera, especially among the hemiparasites, are confined to Australia. Many of the taxa have restricted habitats, notably carnivorous plants occurring in free water or in swamps. On the other hand, the hemiparasites, especially the mistletoes, are widely distributed, occurring even in the driest areas, provided trees or shrubs are present (Chap. 5). Very many of these plants

have succulent fruits and are dispersed by birds. A general account of some of the heterotrophic plants in Australia is provided in McLuckie and McKee (1954).

In addition to the taxa listed in Table 2.7, there are a few additional genera of Orchidaceae which are mostly autotrophic but which contain one or two saprophytic species. These are: Calochilus (1 saprophytic sp. – 7 autotrophic), Cryptostylis (1–5), Dipodium (2–2), Prasophyllum (2–100) and Eulophia (2–4), (B. J. Wallace, personal communication).

### 2.3.6. The Naturalized Flora

About 540 genera belonging to 100 families have become naturalized (Burbidge, 1963). The number of species belonging to these genera, together with introduced species belonging to genera which are native to Australia, is about 1,500. A list of the families containing most of the introduced genera is provided in Table 2.8. Many of the plants were introduced for the production of food or as ornamentals. They were initially grown in fields or gardens, from which they escaped, to become established in the natural vegetation. Some of these are now regarded as weeds. Many species were introduced for pasturage, particularly grasses and legumes. Accidental introduction, for example as seed impurities in grain, accounts for most of the weed species, many of which belong to the Compositae.

### 3. Origins of the Vascular Flora

### 1. Introduction

When Australia became isolated as a result of the fragmentation of Gondwanaland (Chap. 1), it supported a considerable vascular flora which occurred elsewhere on Gondwanaland and consisted of pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. The effects of continental drift in dividing the flora and fauna of the world as they existed in the Cretaceous and the effects of isolation on the various groups of organisms have been discussed by many authors, e.g., Raven and Axelrod (1974) and Smith (1974) for the plants, and Keast (1973) for the animals. Consequently only the main plant taxa relevant to Australia are discussed below. Continental drift cannot explain the distribution of many taxa, especially those which exhibit major disjunctions (Thorne 1972), and in particular bipolar taxa, some of which are represented in Australia and are mentioned below.

This explanation for the origins of the earliest flora of Australia, particularly for the angiosperms, replaces the "invasion theories" which emanated from Hooker's (1859) classification of the angiosperm flora into 3 "elements", viz., Indo-Malayan, the autochthonous (Australian) and the Antarctic elements. Though these elements cannot be defined "with exactitude" (Gardner, 1942) they nevertheless indicate the close floristic relationships between the Asian flora in the north and the New Zealand – South American flora in the south. Hooker also recognized the occurrence in Australia of cosmopolitan taxa, many of them bipolar.

The recognition of elements led later botanists to assume that the autochthonous (Australian) flora, the origins of which could not be explained, was invaded from the north by tropical taxa and from the south by a cool climate assemblage typified by *Nothofagus*. The invasions were assumed to have occurred across land connections during the Cretaceous or Early Tertiary. Possible land connections to the north were readily devised; for the south, attenuated "isthmian connections" between the southern

continents had to be postulated. These explanations are now obsolete, though distance dispersal must be invoked to explain the presence of certain taxa in the continent, so that Hooker's "elements" and the invasion theories are not so aberrant as it might at first appear. Two other items need modification or explanation. Firstly, the "Indo-Malayan element" appears to have been derived from two segments, one of Gondwanaland origin, the other through recent additions from Asia. Secondly, the autochthonous element is a secondary development in the continent, having been derived mainly from the original Gondwanaland flora.

The history of the flora prior to the evolution of the angiosperms, is not dealt with in detail, but a brief account of the sequence of pteridophytes and gymnosperms is given, and the vascular flora of the Cretaceous is discussed in as much detail as the fossil record permits.

# 2. Pteridophytes and Gymnosperms

### 2.1. Pre-Cretaceous Flora

The first vascular plants are recorded from the Devonian (Gould, 1976) and included Psilopsida (Hedeia and Yarravia), Zosterophyllum australianum, one of the group which were probably the precursors of the lycopods, and Lycopsida (Baragwanathia and, later, Leptophloeum). Through the ages, additional groups of pteridophytes evolved, viz., the Sphenopsida (now extinct in Australia) and the Pteropsida (Table 2.1). The first seed plants were pteridosperms (now extinct in the world) of which the Glossopterideae were the most significant, since the existence of plants of this group in India and the four southern continents has been used to support the one-time existence of Gondwanaland (Plumstead, 1962; Melville, 1966). The pteridosperms were replaced by the cycads and, later, the Ginkgoales (now extinct in Australia),

and finally the conifers evolved (Table 2.2). Gould (1976) indicates that the Australian megafossil floras of the pre-Cretaceous show a "cycle of cosmopolitan and endemic forms", the Glossopterideae being the significant group confined to the south. Furthermore, the fossil record indicates that all the main orders of pteridophytes (except the advanced ferns with a vertical annulus, see 7.3, below) and of the gymnosperms were established in the Australian segment of Gondwanaland before the Cretaceous.

### 2.2. Cretaceous Flora

A summary of the Australian and New Zealand Cretaceous floras is given in Table 3.1 and 3.2. Only fossils which can be referred to recognized botanical taxa have been included. Leaf fragments and vegetative shoots assigned to such "genera" as *Phyllites* and *Taxites* have been omitted and also spores of unknown taxonomic affinities.

The Cretaceous pteridophytes and gymno-

Table 3.1. Australian Cretaceous pteridophytes. M = megafossil; S = spore. For living genera, see Table 2.1. Sources of data: Walkom (1915, 1917, 1918, 1919); Jones and de Jersey (1947); Medwell (1952, 1954); Kenley (1954); Dettmann (1963); Playford (1965); Playford and Dettmann (1965); Helby (1966); Playford and Cornelius (1967); Douglas (1973); Gould (1976).

|                  | Cretaceo | us   |
|------------------|----------|------|
|                  | Early    | Late |
| LYCOPSIDA        |          |      |
| Lycopodiaceae    | M S      | S    |
| Selaginellaceae  | S        | S    |
| Isoëtaceae       | M        | M    |
| SPHENOPSIDA      |          |      |
| Equisetaceae     | M        | M    |
| PTEROPSIDA       |          |      |
| Ophioglossaceae  | S?       | S?   |
| Marattiaceae     | M        |      |
| Osmundaceae      | M S      | M S  |
| Schizaeaceae     | S        | S    |
| Gleicheniaceae   | M S      | M S  |
| Hymenophyllaceae | S        | M?S  |
| Cyatheaceae      | S        | S    |
| Dicksoniaceae    | M S      | M S  |
| Marsileaceae     | S?       | S?   |

Table 3.2. Australian and New Zealand Cretaceous conifers. M = megafossil; P = pollen. Sources of data, see text and Table 3.1.

|                   | Austra<br>Cretac |      | New Zealand<br>Cretaceous |      |  |
|-------------------|------------------|------|---------------------------|------|--|
|                   | Early            | Late | Early                     | Late |  |
| Agathis           |                  |      | M                         | M    |  |
| Araucariacites    | M P              | M P  | M P                       | M P  |  |
| Athrotaxis        |                  |      |                           | M?   |  |
| Dacrydium         | P                | P    |                           | P    |  |
| Microcachryidites | P                | P    | P                         | P    |  |
| Phyllocladus      |                  | P    | M                         | M    |  |
| Podocarpus        | M P              | M P  | M P                       | M P  |  |

sperms amounted to several tens of genera and possibly a few hundred species. Most of the genera occurred elsewhere in the world. Dettmann's (1963) spore-records for south-eastern Australia number 110 species in 20 genera, the great majority of which are pteridophytes or gymnosperms. A large number of the spores belong to species and genera which occur in rocks of similar age in Western Australia, Canada and Siberia. The megafossils indicate the presence of lycopods, osmundaceous ferns, and araucarian and podocarpaceous gymnosperms.

Several of the groups well represented in the Australian Cretaceous have become extinct in the world. In Australia the pteridosperms were represented by some 15 genera, the Bennettitales by 3 or 4. Also, the extant genera *Equisetum* and *Ginkgo*, widely distributed in the Australian Cretaceous, have become extinct in Australia. Both these genera persisted until the early Tertiary (Deane, 1925; Slade, 1964).

Among the pteridophytes, the Lycopsida and many of the Pteropsida are well represented in the Cretaceous and presumably have had a continuous existence in Australia from the early Cretaceous to the present.

For the conifers, the data in Table 3.2 indicate that Araucaria, Microcachrys and Podocarpus have had a continuous existence in Australia from the beginning of the Cretaceous and that these genera occurred also in New Zealand during the Cretaceous. Of interest is the extinction in New Zealand of three genera recorded for the Cretaceous, Araucaria, Athrotaxis and Microcachrys which are still present in Australia. These is no Australian Cretaceous record for Cupressaceae, or for Athrotaxis.

# 3. Cretaceous Angiosperm Flora

In Australia, the first suspected angiosperm megafossils (three broad-leaved plants, two of which were referred to *Celastrophyllum*) were recorded by Walkom (1919) in Cenomanian rocks from Styx R., western Queensland. However, failure by Cookson (1964) to recover fossil angiosperm pollen from the same beds has thrown some doubt on the identity of these fossils.

The recovery of fossil pollen from Late Cretaceous rocks (Cookson, 1961; Cookson and Balme, 1962; Dettmann and Playford, 1968; Dettmann, 1973) indicates the presence of angiosperms in the continent during the Albian in the north (Bathurst and Melville Islands), the Great Artesian Basin area, and in the south-east and south-west. The affinities of the pollen grains are uncertain but probably both dicotyledons and monocotyledons existed, the total number of species recovered being 20. The pollen assemblages are fairly uniform from north to south, but with a greater diversity in the north.

The first identifications with modern taxa were made by Dettmann and Playford (1968) for three species from Senonian strata from the Otway Basin, Victoria. These species are: Nothofagidites senectus, morphologically comparable with the pollen of the Nothofagus brassii group (Cookson and Pike, 1955); Proteacidites scaboratus, which is described for New Zealand by Couper (1960), where it is restricted to the Upper Senonian and Danian sediments and is recorded also for the lower Paleocene of Victoria; Proteacidites amolosexinus, a new species so far recorded only for Australia. Other pollen grains are recorded which may be angiospermic but which cannot be related to modern genera. The sediments contain also spores of pteridophytes and gymnosperms. According to Dettmann and Playford (1968), the sporeassemblages of the late Albian - early Senonian in eastern Australia have few specific features in common with European, equatorial African and eastern North American microfloras of the same age, but some similarities can be detected with western North America, U.S.S.R. (particularly Siberia) and New Zealand. Martin (1977) has recorded Ilex pollen in Turonian rocks in the south-east, where it predates the first appearance of Nothofagus.

A much larger number of pollen species have been recorded for New Zealand (Couper, 1953, 1960). In addition to *Nothofagus* and Proteaceae the most significant records are those for Myrtaceae (Table 3.3). For Antarctica there is only a single angiosperm record for the Cretaceous (Senonian), viz., *Nothofagidites* pollen (Cranwell, 1964). The South American fossil angiosperm flora described by Menendez (1969) from leaf impressions of possible Cenomanian and Turonian age contains several taxa which relate it to the Australian Cretaceous flora, though the relationship is no closer than that shown by the modern floras.

The fossil plants recovered from the Cretaceous have been used by several authors to deduce climates of the period. Antarctica, or part of it, was warm enough to support forest vegetation. Apart from Nothofagus, this continent supported Araucaria and Podocarpus, and, during earlier periods, the taxa recorded for the other southern continents, including a Glossopteris flora, Bennettitales and Cycadales (Wace, 1965). For Australia, Dettmann and Playford (1968) suggest that the Early Cretaceous was cool and climatically uniform over the southern part of the continent, as indicated by the presence of Microcachrydites. During the Senonian, when the angiosperms proliferated, the presence of the brassii type pollen of Nothofagus in Vic-

Table 3.3. Australian and New Zealand Cretaceous angiosperms. M = megafossil; P = pollen. Sources of data, see text.

|                      |   | ralia<br>aceous<br>Late | Cret | Zealand<br>aceous<br>y Late |
|----------------------|---|-------------------------|------|-----------------------------|
| Aquifoliaceae (Ilex) |   | P                       |      |                             |
| Caryophyllaceae      |   | P                       |      | P                           |
| Cruciferae           |   |                         |      | P                           |
| Cyperaceae           |   |                         | P    | P                           |
| Fagaceae:            |   |                         |      |                             |
| Nothofagus           |   | P                       |      | P                           |
| Liliaceae            |   |                         |      | P (3 spp.                   |
| Leptospermum         |   |                         |      |                             |
| type                 |   |                         |      | P                           |
| Metrosideros type    |   |                         |      | P                           |
| Olacaceae            |   |                         |      | P                           |
| Proteaceae           |   | P (3 spp.)              | )    | P(12 spp.)                  |
| Unidentified         |   | Р                       |      |                             |
| Dicotyledons         |   | M? P                    | P    | P(16 spp.)                  |
| Monocotyledons       | P |                         |      | P (2 spp.)                  |

toria indicates warm temperate conditions in the south. This type of pollen is found in successively younger rocks from south to north [Eocene in south-east Queensland (Harris, 1965) and Pliocene in New Guinea (Cookson and Pike, 1955].

# 4. Early Tertiary Angiosperm Floras of Australia and New Zealand

Fossil angiosperm leaves from the early Tertiary were first described by Ettinghausen (1883, 1866 – English translation by Etheridge, 1888 and 1895). Ettinghausen regarded this flora as part of a cosmopolitan type and related it to the Northern Hemisphere flora. Many of his identifications have proved incorrect.

This flora, which provides the earliest record in Australia of what appears to be broad-leaved rainforest communities, has been referred to as the "Cinnamomum" flora. Revisions of Ettinghausen's identification led to the suggestion that in the Eocene and Lower Oligocene the following families were represented in this flora: Cunoniaceae, Elaeocarpaceae, Fagaceae (Nothofagus), Lauraceae, Meliaceae, Moraceae, Myrtaceae, Palmae, Proteaceae, Sapindaceae, Sterculiaceae (Deane, 1902 a, b, 1925 a, b; Chapman, 1937). The assemblage, with some variations in composition, has been recorded from Tasmania, south-west Western Australia, Central Australia and in many places near the east coast from Victoria to Queensland.

More information is supplied from fossil pollen (Table 3.4) and there is some agreement between the pollen records and the suggested families based on leaf impressions.

The assemblages from different parts of the continent vary considerably in specific composition, and in some cases an assembly appears to be inconsistent with modern plant-assemblages. Various authors have suggested that the Early Tertiary communities were altitudinally zoned and that plant-parts from different altitudes were washed into basins where the fragments were fossilized together.

The wide distribution of *Nothofagus* and Proteaceae is possibly indicative of the dominance of these two taxa over large areas. The most northerly assemblage is reported from the mid-

Table 3.4. Palaeocene and Eocene angiosperm and Gnetales pollen records for Australia and New Zealand. f. = fossil genus; other genera are extant. Sources of data: See text, and Harris (1965), Martin (1973), Stover and Evans (1973).

| Family<br>(or Order) | Genus                | Aust.  | N.Z.      |
|----------------------|----------------------|--------|-----------|
| Agavaceae            | Phormium             |        | +         |
| Araliaceae           |                      |        | +         |
| Barringtoniaceae     | Barringtonia         | +      |           |
| Casuarinaceae        | Casuarina            | +      | +         |
| Chloranthaceae       | Ascarina             |        | +         |
| Cruciferae           |                      |        | +         |
| Cyperaceae           |                      | +      | +         |
| Epacridaceae         | Dracophyllum         |        | +         |
| Ericales             |                      | +      |           |
| Escalloniaceae       | Quintinia            | +      |           |
| Fagaceae             | Nothofagus           | +      | +         |
| Gnetales             | Ephedra              | +      | +         |
| Haloragaceae         | f. Gunnerites        | +      |           |
| Liliaceae            | f. Liliacidites      | +      | +         |
| Loranthaceae         | Elytranthe           |        | +         |
| Malvaceae            | Hohera               |        | +         |
|                      | f. Malvacipollis     | +      |           |
|                      | Plagianthus          |        | +         |
| Meliaceae            | Dysoxylum            |        | +         |
| Myrtaceae            | Eucalyptus?          | +      |           |
|                      | Leptospermum         |        | +         |
|                      | Metrosideros         |        | +         |
|                      | f. Myrtaceidites     | 6 spp. |           |
| Olacaceae            | f. Anacolosidites    | +      | +         |
| Palmae               | Nypa                 | +      |           |
|                      | Rhopalostylis        |        | +         |
| Proteaceae           | f. Banksieidites     | +      |           |
|                      | f. Beaupreaidites    | +      | +         |
|                      | Knightia             |        | +         |
|                      | f. Proteacidites     | 18 spp | . 16 spp. |
| Rhizophoraceae       |                      | +      |           |
| Santalaceae          | f. Santalumidites    | +      |           |
| Sapindaceae          | f. Cupanieidites     | +      | +         |
| Sonneratiaceae       | Sonneratia           | +      |           |
| Sparganiaceae        |                      | +      |           |
| Tiliaceae            | f. Tilliaepollenites | +      |           |
| Verbenaceae          | Avicennia            | +      |           |

Eocene of Central Australia, near Alice Springs. It contains *Nothofagus*, Proteaceae, Cyperaceae, Haloragaceae, Liliaceae, Myrtaceae and Sapotaceae, plus the conifers *Araucaria*, *Microcachrys*, *Phyllocladus* and Cupressaceae (Kemp, 1976).

In the south-west of Western Australia, McWhae et al. (1958) record *Nothofagus* with Proteaceae, Moraceae and a palm, together with *Araucaria*. In the same region, Churchill (1973)

records three mangroves, *Avicennia* (which still occurs in that region), and Rhizophoraceae and Sonneratiaceae from Mid-to Late-Eocene sediments, together with the fresh water mangrove, *Barringtonia*, and the palm *Nypa*. The last four taxa are now confined to the tropics.

Of interest is the recording of pollen of *Casuarina* in both Australia and New Zealand in the Eocene. The genus has been recorded as a megafossil in Miocene rocks from Patagonia by Frenguelli (1943).

Since there are no Early Tertiary fossil records for the now-tropical part of the continent, it is impossible to state whether a latitudinal zonation of the flora existed in the Tertiary, as it does today. If latitudinal and/or altitudinal zonations occurred, they may possibly be reconstructed through the composition of modern assemblages, expressed in two broad groups, a Nothofagus — Proteaceae — Cunoniaceae etc. assemblage and one containing a variety of broad-leaved plants referred to above as the

"Cinnamomum" flora. This item is discussed in more detail below.

Two extra-Australian fossil floras which have bearing on the Australian flora and inter-continental floristic relations come from the Ninetyeast Ridge and Antarctica.

The Ninetyeast Ridge lies in the Indian Ocean (Fig. 3.1) and represents submerged islands. Pollen analyses of cores from deep sea drillings of Palaeocene and Oligocene age have identified the following taxa (Kemp and Harris, 1975): Casuarinaceae, Chloranthaceae (Ascarina extant in south-east Asia to west Pacific and New Zealand), Compositae (Tubuliflorae), Didymelaceae (now confined to Madagascar), Fagaceae (Nothofagus), Haloragaceae (Gun-Loranthaceae, Moraceae/Urticaceae, Myrtaceae, Palmae, Proteaceae, Restionaceae, Sapindaceae (Cupanieae), Sapotaceae, Sparganiaceae, together with the conifers, Araucaria and Podocarpaceae. This assemblage is undoubtedly of Gondwanaland origin and is



Fig. 3.1. Sketch map of the Indian Ocean showing the Ninetyeast Ridge and related features, and the positions of Deep sea Drilling Project sites 214 and 254. Redrawn from Kemp and Harris (1975).

Table 3.5. Tertiary angiosperm fossil records from Seymour Island, Antarctica Peninsula (c. 64°S., 56°W.) (Wace, 1965), and from the Antarctica ice shelves (Kemp, 1972, and Kemp and Barrett, 1975). Pollen records indicated by P. Genera with living species in italics.

| Family          | Genus                    | Present distribution of living genera                                                                               |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyperaceae      | Scirpitis                |                                                                                                                     |
| Aquifoliaceae   | Iliciphyllum             |                                                                                                                     |
| Cruciferae      | P                        |                                                                                                                     |
| Cunoniaceae     | Caldcluvia               | Chile                                                                                                               |
| Fagaceae        | Nothofagus (5 spp.)      | Aust., N. G., N. Cal., N. Z., S. Amer.                                                                              |
| Lauraceae       | Lauriphyllum             |                                                                                                                     |
| Leguminosae     | Leguminosites            |                                                                                                                     |
| Loranthaceae    | P                        |                                                                                                                     |
| Melastomataceae | Miconiiphyllum           |                                                                                                                     |
| Monimiaceae     | Laurelia                 | N. Z., Chile                                                                                                        |
|                 | Mollinedia               | Centr. & Trop. S. Amer.                                                                                             |
| Myricaceae      | Myrica                   | All continents, except Aust.; absent N.Z.                                                                           |
| Myrtaceae       | P                        |                                                                                                                     |
| Onagraceae      | ? Fuchsia P              | N. Z., Tahiti, Centr. & S. Amer.                                                                                    |
| Palmae          |                          |                                                                                                                     |
| Proteaceae      | Knightia P               | N. Cal., N. Z.                                                                                                      |
|                 | Lomatia                  | Aust., Chile                                                                                                        |
|                 | Proteacidites P (8 spp.) |                                                                                                                     |
| Winteraceae     | ? Drimys                 | Aust., Borneo, N. G., N. Cal., N. Z., S. Amer.<br>(Now <i>Tasmannia</i> in Aust. and <i>Pseudowintera</i> in N. Z.) |

closely related to the early Australian assemblages.

The Antarctica flora for the Tertiary is listed in Table 3.5. This flora shows some relationships with the Australian-New Zealand flora of the early Tertiary but much stronger relationships with the flora of South America. Antarctica appears to have acted as a bridge between South America and Australia up to the time of separation of the continents (see Fig. 1.2).

Many of the taxa recorded as fossils in the Early Tertiary occur also in the modern flora of the southern continents, but not in the Northern Hemisphere, e.g., Nothofagus, Proteaceae, Escalloniaceae and the identifiable genera of Myrtaceae. It is probable that only a small fraction of the total Early Tertiary flora has been recovered in fossil form and that many other taxa occurred in Gondwanaland and were shared by the southern continents after the supercontinent fragmented. These taxa also are likely to have persisted into the modern floras of the southern continents.

### 5. Floristic Relationships of the Modern Australian Flora with other Continents and Islands

### 5.1. General

Since only about one-third of the Australian angiosperm genera are endemic it follows that a high proportion of the genera exist on other continents. Very many of these occur in Asia, many are pantropical, and some are cosmopolitan. On the other hand, there are many genera and a few families which have restricted ranges, most being confined to the southern continents. This last group of taxa, which occur today mainly in the cooler parts of Australia, probably existed on Gondwanaland, and are dealt with in this section. Some of the more northerly taxa may also have existed on Gondwanaland, though many appear to be recent migrants from Asia. These taxa occur in the modern rainforests and an attempt is made in Section 7, below, to

Table 3.6. Distributions of the genera of those families which are confined to the Southern Hemisphere (a few with minor extensions into the Northern Hemisphere). Sources of data: Hooker (1872–1897); Allan (1961); Burbridge (1963); Womersley (1969); Moore and Edgar (1970); Willis and Airy Shaw (1973).

| Genera shared between continents   | Aponogeton      | None        | Gaimardia (Aust.; S. Amer.) | Weinmannia (Aust.; S. Amer.) † | Donatia (Aust.; S. Amer.) | None         | None           | Eucryphia (Aust.; S. Amer.) | Selliera (Aust.; S. Amer.) | Scaevola (Aust.; India) | None        | Myoporum (Aust.; SE. Asia) | Luzuriaga (Aust.; S. Amer.) | Pittosporum (Aust.; Afr.; SE. Asia) | Gevuina, Lomatia, Oreocallis, Orites (Aust.; S. Amer.) | Helicia (Asia; Aust.) | Restio (Aust.; S. Afr.) | Leptocarpus (Aust.; S. Amer.) | Stylidium (Aust.; India) | Forstera, Phyllachne (Aust.; S. Amer.) | None         | Tasmannia (Aust.; SE. Asia) |  |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| S. Amer.                           | 1               | 1           | H                           | 4                              | I                         | I            | 4              | I                           | I                          |                         | 6           | 0                          | 4                           | 1                                   | <b>∞</b>                                               |                       | ĭ                       |                               | 4                        |                                        | 0            | I                           |  |
| N.Z.                               | \$              | -           | 23                          | 7                              | I                         | >            | 3              | 0                           | 7                          |                         | 7           | н                          | I                           | H                                   | 7                                                      |                       | 2                       |                               | 60                       |                                        | 0            | н                           |  |
| , S                                | ı               | I           | 7                           | 12                             | 0                         | 5            | 5              | 0                           | 2                          |                         | II          | I                          | 4                           | 6                                   | 00                                                     |                       | 7                       |                               | I                        |                                        | 4            | 4                           |  |
| Aust.                              | I               | H           | 7                           | 14                             | I                         | 28           | 7              | I                           | 13                         |                         | IO          | 4                          | 3                           | 6                                   | 38                                                     |                       | 17                      |                               | 4                        |                                        | I            | 7                           |  |
| in<br>India                        | I               | 0           | 0                           | 0                              | 0                         | I            | 7              | 0                           | н                          |                         | 0           | 0                          | 0                           | x                                   | I                                                      |                       | 0                       |                               | I                        |                                        | 0            | 0                           |  |
| Numbers of genera in<br>World Afr. | ı               | I           | 0                           | 3                              | 0                         | 0            | 4              | 0                           | 0                          |                         | 9           | I                          | н                           | н                                   | 14                                                     |                       | 1.5                     | ,                             | 0                        |                                        | I            | 0                           |  |
| Numbers<br>World                   | I               | 7           | 7                           | 27                             | н                         | 30           | 23             | I                           | 14                         |                         | 34          | 4                          | _                           | 6                                   | 62                                                     |                       | 29                      |                               | <b>~</b>                 | ,                                      | 4            | · 00                        |  |
|                                    |                 |             |                             |                                |                           |              |                |                             |                            |                         |             |                            |                             |                                     |                                                        |                       |                         |                               |                          |                                        |              |                             |  |
|                                    | Aponogetonaceae | Byblidaceae | Centrolepidaceae            | Cunoniaceae                    | Donatiaceae               | Epacridaceae | Escalloniaceae | Eucryphiaceae               | Goodeniaceae               |                         | Monimiaceae | Myoporaceae                | Philesiaceae                | Pittosporaceae                      | Proteaceae                                             |                       | Restionaceae            |                               | Stylidiaceae             |                                        | Trimeniaceae | Winteraceae                 |  |

† Now Pseudoweinmannia in Australia.

differentiate between ancient Gondwanaland lineages and late Tertiary-Quaternary migrants.

### 5.2. Africa – Australia – South America Relationships

Eighteen families are confined to or have their maximum development in the three southern continents. These are listed in Table 3.6, which shows also those genera which are shared between continents. These shared genera indicate a closer relationship between Australia and South America than between Australia and Africa

It is difficult to assess the significance of the shared genera because of the possibility of distance dispersal in recent times. For example, those families which are apparently Australian (Centrolepidaceae, Epacridaceae, Goodeniaceae, Pittosporaceae and Stylidiaceae) have probably been carried from Australia to other islands and continents by ocean currents, winds or birds. Also, it is noteworthy that the African species of *Restio* are not closely allied to the Australian species referred to the same genus (Cutler, 1966).

The families which have the most significance in intercontinental floristic relationships are the woody ones, viz., Cunoniaceae, Escalloniaceae, Eucryphiaceae, Monimiaceae, Proteaceae and Winteraceae, and the herbaceous Restionaceae. These families were probably established in Gondwanaland. The paucity or absence of these families in India supports the view that India was the first segment of Gondwanaland to separate and it appears not to have carried with it any of the southern families, except, possibly, Escalloniaceae and Proteaceae, the last family being represented in India by Heliciopsis which does not occur east of Wallace's Line. India may have carried some other Gondwanaland taxa to Asia (Schuster, 1972) but these cannot be identified. They could have included some members of the Cinnamomum flora.

In addition to the taxa listed in Table 3.6, the relationship between Australia and Africa is strengthened by the restriction to these two continents of *Adansonia* (possibly a very recent introduction into Australia in the north-west, Chap. 7), four Liliaceae (*Bulbine*, *Caesia*, *Iphigenia* and *Wurmbea*) and *Helipterum* 

(Compositae). In contrast, the relationship between the floras of Australia and South America is strengthened by the occurrence of c. 40 genera which are confined to the cooler or colder parts of the Southern Hemisphere (Table 3.7); some of these have minor extensions to the north. Of these genera, only *Acaena*, *Gunnera* and *Haloragis* occur in the African region. Many of the genera occur on the islands in the Pacific Ocean, and on the subantarctic islands (see 7.4 below).

Of greatest significance with respect to the floristic relationships among the southern continents is Nothofagus (Hooker, 1859; Gordon, 1949; Burbidge, 1960; Darlington, 1965). The genus is thought to have originated in the Southern Hemisphere, except by Darlington who postulates an Asian origin followed by migration to the south in the Cretaceous. The genus is readily identified by its pollen. Three pollen types are recognised, which identify groups of species, brassii, menziesii and fusca. The brassii type is found in species with a higher temperature-tolerance (warm temperate); species with this type of pollen occur today only in New Guinea and New Caledonia, but brassii type pollen has been recorded in fossil form from the Australian Cretaceous (Dettmann and Playford, 1968) and from Cretaceous and Tertiary New Zealand up to the Pliocene (Couper, 1960) and from South America (Darlington, 1965). The brassii group of species has been replaced in all these areas by the more cold-resistant menziesii and fusca groups.

Evidence which supports the one-time contact of the *Nothofagus* communities of the world is the regular occurrence in different countries, with different species of *Nothofagus*, of the same associated organisms, viz., the parasitic ascomycetous fungus *Cyttaria* (except in New Guinea and New Caledonia where the species of *Nothofagus* are of the *brassii* type), the same moss family (Dicnemonaceae), with the same group of animals – the primitive, wingless, sucking bugs of the family Peloridiidae dependent on the wet moss (Evans, 1941).

The flora of Australia is closely related to both the New Guinea and New Zealand floras and some of the genera shared among these landmasses are listed in Table 3.6. Since the close relations are probably the result of distance dispersal in relatively recent times, detailed discussion is reserved for Section 7, below.

# 6. History of the Angiosperms in Australia

The centre of origin of the angiosperms is not known, but the early occurrence of megafossils and monosulcate pollen (with one furrow) in the Northern Hemisphere might suggest an origin in the Northern Hemisphere or the tropical segment of Gondwanaland. Raven and Axelrod (1974) suggest a rapid diversification of the angiosperms in West Gondwanaland, followed by migrations throughout Laurasia and Gondwanaland.

Muller (1970), using extensive data on fossil angiosperm pollens postulates an origin of the angiosperms in the Jurassic as the Magnolian type, the pollen of which cannot be distinguished from some gymnosperms, and that many of the modern genera evolved in the Turonian and Senonian (Table 1.1). He states that from the Jurassic to the top of the Albian the primitive angiosperms colonized the major landmasses without much further local radiation, which suggests the absence of major barriers to dispersal. The earliest pollen types have been recorded from Eurasia, Africa, the Americas and Australia.

In the Cenomanian the angiosperms were still in the minority, but new pollen types became conspicuous. In the Turonian and Senonian the angiosperms became dominant, and in the Senonian, there are sufficient pollen records to enable a differentiation of floras on a geographic basis, thus: i. Eastern North America and western Europe; ii. Eastern Siberia and western North America; iii. Malaysia (which is distinct from Australia); iv. Australia – New Zealand – Antarctica; v. Central Atlantic (northern part of South America and Gold Coast of Africa) (Muller 1970). This division into botanical provinces in the Senonian suggests the isolation of the continents before that epoch.

Wherever the centre of origin and diversification, it is probable that a few tens of millions of years had elapsed before the woody angiosperms reached the Australian segment of Gondwanaland. Furthermore, the last portion of "Australia" to receive the migrant flora would have been the south-east, because of its remote geographic position at that time (see Fig. 1.2). Consequently the first fossil records for the southeast (Nothofagus and Proteaceae) were not necessarily the first woody plants in the continent.

The families which migrated into "Australia" were both primitive (Table 2.6) and advanced. The significance of the primitive families is difficult to assess. Most of them occur in the modern rainforests. Four of them are confined to Australia-New Guinea and must be regarded as descendants of ancient Gondwanaland lineages (Himantadraceae, Eupomatiaceae, baileyaceae and Idiospermaceae). All genera of these families are rare and have restricted areas. They appear to have played no part in the evolution of new taxa, all genera being monotypic, except Eupomatia, with 2 species. The Annonaceae, Hernandiaceae and Myristicaceae appear to be recent migrants from Asia (see 7.3 below).

The remaining families, Winteraceae, Monimiaceae, Lauraceae and Dilleniaceae, probably made up part of the very early flora, the first two being constituents of the cooler rainforests dominated by Nothofagus (as today), the Lauraceae occurring in the broadleaved rainforests (Cinnamomum flora). The habitats of the Dilleniaceae are vague, especially since Hibbertia, with c. 100 species, has an extensive secondary development on low fertility soils (see Chap. 4).

Other families in the first rainforests were Fagaceae (*Nothofagus*) and Proteaceae, both recorded for the Late Cretaceous and several other families (see next paragraph) recorded first for the Early Tertiary probably occurred in the Cretaceous. It is these families which form a significant part of the modern rainforests, and several of them diversified in Australia to produce the vast assemblage of xeromorphic taxa enumerated in Chap. 4 (chiefly Myrtaceae, Rutaceae, Epacridaceae and Proteaceae).

It appears that two large assemblages of rainforest plants existed in the Late Cretaceous and Early Tertiary: i. In warmer areas: Lauraceae, Meliaceae, Moraceae, Myrtaceae, Palmae, Proteaceae, Sapindaceae and Sterculiaceae, and probably others, including the primitive angiosperm families Eupomatiaceae, Himantandraceae and Idiospermaceae. The conifers Araucaria, Agathis and Podocarpus occurred in this assemblage. ii. In cooler areas: Fagaceae (Nothofagus), Cunoniaceae, Epacridaceae, Escalloniaceae, Eucryphiaceae, Monimiaceae, Proteaceae and Winteraceae, plus the conifers Athrotaxis, Dacrydium and Phyllocladus.

It is possible that some families occurred in both assemblages, especially Elaeocarpaceae

Table 3.7. Data on angiosperm genera which are confined to South America, New Zealand, Australia and some Subantarctic islands (some with extensions to the north, as indicated). Absence indicated by -. Sources of data: Philippi (1881); Guillaumin (1948); Hoogland (1958); Allan (1961); Burbidge (1963); Wace (1965); Willis and Airy Shaw (1966); Moore and Edgar (1970); Thorne (1972); Green and Walton (1975).

| Occurrence elsewhere                   |              |               | Trop. Asia | Antarctica & subantarctic Is. |             | SE. Asia, Japan, N. Cal. | North-western N. Amer. |             | North-western N. Amer.; E. Asia | Centr. Amer. | New Hebrides   |               | N. Cal.    |              | Java; Costa Rica; S. Afr. | Madagascar; N. Cal. | N. Cal.       | Malays.    |         | Malays.    |        |            | S. Afr.; California; many islands | Indonesia; Pacific & subantarctic Is. | Philipp.; Malays. |                  |              |            | Malays.       | Western N. Amer. | Mexico; Borneo; Formosa |             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------|------------|--------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Z. G.                                  |              | ı             | 2          | 1                             | 4           | 3                        | ı                      | 1           | 9                               | ı            | I              | 1             | 17         | ı            | H                         | IO                  | 2             | H          | ı       | I          | ı      | ţ          | н                                 | <b>∞</b>                              | 7                 | 1                | ı            | ı          | H             | ı                | 9                       | ı           |
| Aust.                                  |              | 7             | 13         | - 7                           | 6           | 3                        | I                      | H           | 7                               | 4            | ~              | 3             | 3          | I            | H                         | 70                  | IO            | I          | 00      | 4          | 00     | п          | 7                                 | 2                                     | 4                 | I                | H            | I          | ĭ             | 3                | 7                       | I           |
| N. Z.                                  |              | н             | 5          | 13                            | <b>∞</b>    | 9                        | H                      | ĭ           | 00                              | 7            | 7              | 1             | 4          | I            | IO                        | 7                   | 5             | 1          | ı       | ı          | 1      | I          | 14                                | 45                                    | 9                 | IO               | 4            | 33         | 2             | 3                | 3                       | II          |
| Number of species in<br>World S. Amer. |              | 7             | 2          | 2                             | 6.9         | 3                        | н                      | H           | 2                               | ∞            | 7              | 3             | 6          | I            | 15                        | H                   | 4             | I          | 4       | 2          | I      | II         | c. 90                             | 2                                     | н                 | 12               | Ħ            | I          | H             | II               | 4                       | 7           |
| Number of<br>World                     |              | 5             | 35         | 20                            | 20          | 30                       | 14                     | 7           | 200                             | 30           | 12             | 9             | 35         | 2            | 40                        | 92                  | C. 20         | 33         | 12      | 5          | 6      | c. 13      | c. 100                            | 90                                    | 12                | c. 20            | ~            | 4          | c. 8          | 20               | 23                      | 1.8         |
|                                        |              | Hypsela       | Pratia     | Colobanthus                   | Abrotanella | Lagenophora              | Microseris             | Donatia     | Gaultheria                      | Pernettya    | Aristotelia    | Eucryphia     | Nothofagus | Selliera     | Gunnera                   | Haloragis           | Muehlenbeckia | Gevuina    | Lomatia | Oreocallis | Orites | Discaria   | Acaena                            | Coprosma                              | Nertera           | Ourisia          | Forstera     | Phyllachne | Drapetes      | Lilaeopsis       | Oreomyrrhis             | Schizeilema |
|                                        | DICOTYLEDONS | Campanulaceae |            | Caryophyllaceae               | Compositae  |                          |                        | Donatiaceae | Ericaceae                       |              | Elaeocarpaceae | Eucryphiaceae | Fagaceae   | Goodeniaceae | Haloragaceae              |                     | Polygonaceae  | Proteaceae |         |            |        | Rhamnaceae | Rosaceae                          | Rubiaceae                             |                   | Scrophulariaceae | Stylidiaceae |            | Thymelaeaceae | Umbelliferae     |                         |             |

| Malays.; Borneo    |                |                  | Mascarene Is.; Japan; N. Cal. | Borneo    | Centr. Amer.; N. Cal. |             |           | Pacific & Mascarene Is. | SE, Asia     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2.5                |                | 4                | I                             | 2         | 9                     | 1           | I         | н                       | 7            |
| 9                  |                | н                | I                             | 23        | 4                     | . يې        | 2         | 2                       | 12           |
| 3                  |                | 7                | I                             | 2         | 14                    | н           | 60        | II                      | н            |
| 3                  |                | I                | 4                             | 7         | 8 I                   | I           | 8         | I                       | Н            |
| 70                 |                | 4                | II                            | IO        | 45                    | 6           | OI        | 2.5                     | 15           |
| $Drimys^{\dagger}$ | ONS            | Gaimardia        | Carpha                        | Oreobolus | Uncinia               | Amphibromus | Libertia  | Astelia                 | Leptocarpus  |
| Winteraceae        | MONOCOTYLEDONS | Centrolepidaceae | Cyperaceae                    |           |                       | Gramineae   | Iridaceae | Liliaceae               | Restionaceae |

Now Pseudowintera (in New Zealand) and Tasmannia (in Australia).

and Proteaceae, and that the two types of rainforest mixed when in contact either in latitudinal or altitudinal zonations.

In addition, at least two other types of communities and floral assemblages occurred in the Early Tertiary, viz., mangrove swamps in the littoral zone and probably fresh water swamps containing Cyperaceae and Sparganiaceae, at least.

Two genera are mentioned in more detail because of their importance in the continent, viz., *Nothofagus* and *Acacia*.

Nothofagus is closely related taxonomically with the Northern Hemisphere Fagus. It must be assumed that the ancient fagalian lineage diversified in the Early Cretaceous and that Nothofagus differentiated in eastern Gondwanaland in the same areas as the unique assemblage of confers (Dacrydium etc.) occurred. Like these confers, Nothofagus has never been present in Africa.

Acacia possibly had its origin in Gondwanaland, which is deduced from the following. The genus, with over 900 species, occurs on all continents, but with its greatest development in Australia. Acacia was divided by Bentham (1875) into 6 sections, only 4 of which are represented in Australia, the Gummiferae (6 spp.), Botryocephalae (32), Pulchellae (14) and Phyllodineae (c. 700). The first three sections are bipinnate, the last phyllodineous. The Gummiferae is regarded as the primitive section and it occurs extensively outside Australia, especially Africa. The other three sections are confined to Australia, excepting two or three phyllodineous species which have apparently migrated to some Pacific islands. It is possible that the ancient Acacia stock (Gummiferae) occurred in Gondwanaland and that Australia retained a couple of taxa when the supercontinent fragmented. These primitive taxa gave rise to the other sections in Australia, the phyllodineous types, which have been most successful, being the last to develop. The Australian Gummiferae now occur in the tropics (except A. farnesiana, possibly a recent introduction), and it is probable that diversification proceeded from north to south (Andrews, 1914), initially at a very slow rate. This is consistent with the fact that fossil pollen of Acacia has not been recovered in Victoria from sediments older than the Pliocene (Cookson, 1954). Additional information on Acacia in Australia is provided in Chap. 4.

# 7. Distance Dispersal of Plants

### 7.1. General

There is much evidence to indicate that distance dispersal is a powerful factor in the spread of plants throughout the world. The agents for dispersal are usually defined as winds, ocean currents and birds. The effectiveness of the three cannot be assessed, especially for by-gone times. While winds and ocean currents may have been as effective in the distant past as they are today, the same cannot be said for birds. Indeed, the capacity for flight and the migratory habits of Cretaceous and Early Tertiary birds are not known.

There are few quantitative guide-lines discriminating between distance dispersal and migration overland. Apparent morphological seed or fruit-dispersing mechanisms are usually taken into account, such as succulent fruits, appendages for air-transport or buoyancy in water. A useful guide is the apparent community-assemblage, assumed to have travelled overland, as illustrated by the *Nothofagus* assemblage (see 5.2, above), as opposed to the random accumulation of taxa. The latter is illustrated by genera and species common to Australia and New Zealand, the taxa belonging to a number of communities (see 7.4, below).

The best positive evidence for distance dispersal comes from the colonization of islands by plants. For the southern taxa, the floras of the subantarctic islands provide strong evidence for the distance dispersal of some taxa (Taylor, 1955; Wace, 1965), probably by birds. These islands are known to have been glaciated during the last Ice Age and must have been colonized during the past 15,000 years.

Man has possibly been responsible for the introduction of some species into Northern

Australia. The aborigines migrated from Asia and may have brought seeds with them, either inadvertently or purposely. Also, the Malaysian Baijini settled in Arnhem Land and cultivated rice. They departed before the arrival in the same area of the Macassans from Celebes in the early 16th Century (Stocker, 1968). Acacia farnesiana, a member of the primitive Section Gummiferae is one of the species possibly introduced recently by man.

The significance of distance dispersal can be evaluated only through comparisons of the floras of land masses isolated by water barriers and this is done in the sections below, viz., for some of the islands and south-east Asia in the north, and for New Zealand, the subantarctic islands and temperate South America in the south. The relationships with southern Africa are so slight that a detailed analysis is not warranted.

### 7.2. New Guinea – Australia Relationships

Data on the New Guinea flora in comparison with that of Australia are given in Table 3.8. Noteworthy features of the New Guinea flora are the absence of endemic families, the relatively low proportion of endemic genera and the high proportion of endemic species. These characters are consistent with the relative youthfulness of the flora; the island emerged from the ocean in the late Oligocene to early Miocene.

Good (1960) classified the New Guinea flora into 8 categories: i. Widespread, and often predominantly temperate; ii. Pantropical; iii. Palaeotropical; iv. Genera of the Asiatic-Australian and American tropical sectors only; v. Indomalaysian genera; vi. Australian genera; vii. Remaining non-endemic genera; viii. Endemic genera. The Australian genera could likewise be

Table 3.8. Composition of the New Guinea flora (Good, 1960; Hoogland, 1972) in comparison with the Australian flora.

|            | Families<br>Total | Endemic | Genera<br>Total | Endemic | %  | Species<br>Total | Endemic   | %     |
|------------|-------------------|---------|-----------------|---------|----|------------------|-----------|-------|
| New Guinea | c. 217            | 0       | 1,501           | 116     | 8  | 9,250            | 8,500     | 92    |
| Australia  | 221               | ΙΙ      | 1,686           | 538     | 32 | 13,100           | c. 10,200 | c. 80 |

classed under the same categories, except that some of the genera regarded as Australian by Good have been regarded as New Zealand–South American by the writer, and some (e.g., Acacia and Drosera) are regarded as more or less world-wide, though they are exceptionally well represented in Australia, as Good indicates. Alternatively, the New Guinea flora could be classified under the same "elements" as occur in Australia, but the elements occur in different proportions.

The New Guinea and Australian floras are closely related both at the family and generic levels (Womersley, 1969). Hoogland (in Walker, 1972) states that 893 genera occur in both New Guinea and Australia. New Guinea lacks two of the Southern Hemisphere families, Donatiaceae and Eucryphiaceae, but the others are well represented there (Table 3.6). New Guinea contains a few tropical families not found in Australia, e.g., Dipterocarpaceae (8 genera in New Guinea, occurring mainly in the north and west of the island) and Marantaceae (6 genera). Families which occur in New Guinea and New Zealand but not in Australia are Chloranthaceae (Ascarina) and Coriariaceae (Coriaria).

# 7.3. Australia – Asia Relationships

A very large number of genera and species occur both on the Asian mainland and in Australia. Most of these, especially rainforest taxa, occur also in New Guinea. Blesser (in

Specht and Mountford, 1958) states that 620 of the 2220 species which occur in Northern Territory north of lat. 15° S occur outside Australia, mainly in Malaysia and India in either the monsoon rainforests or in littoral communities. Some of the species are of obvious Asian origin and some are Australian. Consequently, an interchange of species between the two continents has occurred.

The interchange of taxa between Australia and Asia has probably been active since the Mid-Tertiary and the rate of interchange is likely to have increased as the Australian plate drifted towards Asia. The emergence of New Guinea in the Mid-Tertiary provided an additional stepping stone for migrations, especially when it was connected to Australia during the Pleistocene glaciation (see Walker, 1972).

Obvious angiosperm migrants from Asia into Australia are those genera which are represented in Australia by one or a few species, in Asia by dozens or even hundreds of species, e.g., genera of the primitive families Annonaceae, Hernandiaceae and Myristicaceae (Table 2.6), and the two Ericaceae, Agapetes and Rhododendron which occur on Mt. Bellenden Ker, north Queensland. Also, there are some species of undoubted Asian genera which extend from Asia through New Guinea to Australia, e.g., Ceiba malabaricum (Bombacaceae) and Derris scandens (Papilionaceae). Another significant segment of the flora which possibly migrated from Asia is the group of advanced ferns with a vertical annulus (Chap. 2, Table 2.1, families 15-34), which have not been recorded as fossils in any Australian rocks. There are Northern

Table 3.9. World distributions of the genera of selected families occurring in the Australian rainforests. Sources of data: Burbidge (1963); Womersley (1969); Guillaumin (1948); Willis and Airy-Shaw (1973).

| Family        | Number                                    | Endemic      | Distribution outside Australia |         |          |                                  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| ,             | of genera<br>in Australian<br>rainforests | in Australia | N.G.                           | N. Cal. | SE. Asia | Pantropical<br>or Africa<br>only |  |  |  |  |  |
| Euphorbiaceae | 31                                        | 5            | 25                             | 13      | 24       | 16                               |  |  |  |  |  |
| Lauraceae     | 6                                         | 0            | 6                              | 4       | 6        | 3                                |  |  |  |  |  |
| Meliaceae     | 16                                        | 2            | 14                             | 4       | 14       | 3                                |  |  |  |  |  |
| Myrtaceae     | 15                                        | 4            | 12                             | 8       | 8        | 1                                |  |  |  |  |  |
| Proteaceae    | 19                                        | 14           | 5                              | 3       | I        | 0                                |  |  |  |  |  |
| Rutaceae      | 16                                        | 5            | II                             | 9       | 8        | 2.                               |  |  |  |  |  |
| Sapindaceae   | 20                                        | 5            | 15                             | 6       | II       | 2                                |  |  |  |  |  |
| Sterculiaceae | 3                                         | 0            | 3                              | 2       | I        | I                                |  |  |  |  |  |

Hemisphere fossil records for this group of ferns, though the identifications are based on vegetative rather than sporangial characters, e.g., *Acrostichum* from the Eocene in England, and Blechnaceae from the European Oligocene

(Harland et al., 1967). Assuming that these records are correct and that this group of ferns is monophyletic, they must have migrated into Australia from the Northern Hemisphere during the Tertiary.

Table 3.10. Distribution of species of selected genera of families in Table 3.9. Genera arranged in order of species-abundance in Australia. Sources of data: World, Willis and Airy Shaw (1973); New Guinea, E.E. Henty (personal communitication); New Caledonia, Guillaumin (1948), Australia, Burbidge (1963).

|                  | World spp. | Distribution outside Australia (spp. in brackets) | Australia spp. |
|------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|
| EUPHORBIACEAE    |            |                                                   |                |
| Glochidion       | 300        | Afr.; Asia; Amer.; N.G. (65); N.Cal. (7)          | 13             |
| Baloghia         | 13         | N. Cal. (9)                                       | 4              |
| Drypetes         | 200        | Afr.; Asia; N.G. (5); N.Cal. (1)                  | 3              |
| Tragia           | 100        | Trop. & Subtrop. (not N. G.)                      | I              |
| LAURACEAE        |            |                                                   |                |
| Endiandra        | 80         | SE. Asia; Polynesia; N. G. (37); N. Cal. (5)      | 2.6            |
| Cinnamomum       | 250        | Indo-Malay.; E. Asia; N. G. (20); N. Cal. (2)     | 4              |
| Litsea           | 400        | Asia; Amer.; N.G. (60); N.Cal. (12)               | 4              |
| MELIACEAE        |            |                                                   |                |
| Dysoxylum        | 200        | SE. Asia; N. G. (48); N. Cal. (25)                | 14             |
| Aglaia           | c. 300     | SE. Asia; N. G. (90); N. Cal. (1)                 | 3              |
| Chisocheton      | 100        | Indo-Malay.; N. G. (21)                           | I              |
| Toona            | 15         | SE. Asia; N. G. (1)                               | I              |
| MYRTACEAE        |            |                                                   |                |
| Myrtoideae       |            |                                                   |                |
| Syzygium         | 500        | Afr.; Asia; N. G. (138); N. Cal. (27)             | c. 60          |
| Rhodamnia        | 20         | Asia; N. G. (12); N. Cal. (1)                     | 7              |
| Leptospermoideae |            |                                                   |                |
| Tristania        | 50         | SE. Asia; N. G. (6); N. Cal. (6)                  | 14             |
| Xanthostemon     | 45         | E. Asia; Philipp.; N. G. (5); N. Cal. (37)        | 5              |
| RUTACEAE         | 12         |                                                   | ,              |
|                  |            | M.I. NOWNOLW                                      |                |
| Flindersia       | 2.2        | Moluccas; N. G. (5); N. Cal. (1)                  | 14             |
| Melicope         | 70         | SE. Asia; N. G. (23); N. Cal. (11)                | 12             |
| Geijera          | 7          | N. G. (1); N. Cal. (3)                            | 3              |
| Halfordia        | 4          | N. G. (2); N. Cal. (1)                            | 2              |
| Glycosmis        | 60         | Malay.; N. G. (3); N. Cal. (1)                    | I              |
| SAPINDACEAE      |            |                                                   |                |
| Alectryon        | 15         | Malay.; N. G. (7); N. Cal. (1)                    | 9              |
| Cupaniopsis      | 60         | Polynesia; N.G. (18); N.Cal. (21)                 | 5              |
| Mischocarpus     | 25         | Malay.; N.G. (9)                                  | 5              |
| Guoia            | 70         | Malay.; N.G. (20); N.Cal. (9)                     | 3              |
| Erioglossum      | I          | E. Asia; N. G. (1)                                | ī              |
| STERCULIACEAE    |            |                                                   |                |
| Brachychiton     | 18         | N.G. (2)                                          | 17             |
| Argyrodendron    | 4          | N.G. (1)                                          | 4              |
| Sterculia        | 150        | Trop. (general); N.G. (25); N. Cal. (5)           | 4              |

Migrations of taxa from Australia to Asia have likewise occurred, as evidenced, for example, by the occurrence of Baeckea in China, and Scaevola and Stylidium in India (Table 3.6). However, the possibility of the migration into Asia from Australia of rainforest genera of Gondwanaland origin has not previously been entertained, chiefly because the northern Australian rainforest species have been regarded as derivatives of migrant taxa from Asia. In order to determine the region of origin of some genera present in the Australian rainforests in the north, an analysis of 8 families has been made. The families selected are those which were named as constituents of the "Cinnamomum" flora. The Euphorbiaceae has been added, partly because of its abundance in the

Australian rainforests and partly because of its strong development as xeromorphic taxa outside the rainforests, which suggests a long residency in the continent.

The data in Table 3.9 indicate that the genera of the Proteaceae are Australian, one genus (Helicia) having migrated into Asia. Genera of the Myrtaceae, Rutaceae, Sapindaceae and Sterculiaceae appear also to belong to the Australia–New Guinea region and these are presumably of Gondwanaland origin; some have migrated to Asia. On the other hand, the Euphorbiaceae, Lauraceae and Meliaceae could well be of Asian origin, though an Australian origin for some of the widely distributed genera is possible. Indeed, it is possible that some of the ancient lineages may have been carried from Gondwanaland on

Table 3.11. Species which occur in both Australia and New Zealand. (M) = species is confined to the Australian mainland; (T) = species is confined to Tasmania. Other species occur both on the mainland and Tasmania.

| $\mathbf{D}$ | co | TV  | ONS  |
|--------------|----|-----|------|
| וע           |    | 1 1 | 0143 |

Caryophyllaceae Colobanthus affinis; C. apetalus

Compositae Craspedia uniflora Vittadinia australis

Epacridaceae Leucopogon juniperinus; L. parviflorus

Pentachondra pumila

Ericaceae Gaultheria depressa (T)
Euphorbiaceae Poranthera microphylla
Gentianaceae Liparophyllum gunnii (T)
Goodeniaceae Selliera radicans

Goodeniaceae Selliera radicans
Haloragaceae Haloragis micrantha
Nyctaginaceae Pisonia umbellifera (M)
Rhamnaceae Pomaderris apetala; P. phylicifolia

Chamnaceae Pomaderris apetala; P. prylicijol

Rubiaceae Coprosma pumila (T) Stylidiaceae Phyllachne colensoi (T)

#### MONOCOTYLEDONS

Centrolepidaceae Centrolepis strigosa Cyperaceae Carpha alpina

Lepidosperma laterale; L. filiforme

Oreobolus pumilio

Uncinia compacta; U. riparia; U. tenella

Gramineae Dichelachne crinita; D. sciurea

Echinopogon ovatus Microlaena stipoides

Iridaceae Libertia pulchella

Liliaceae Herpolirion novae-zealandiae

Orchidaceae Caleana minor

Chiloglottis formicifera (M) Orthoceras strictum (M) Pterostylis mutica; P. plumosa

Thelymitra ixioides; T. longifolia; T. venosa (M)

Restionaceae Hypolaena lateriflora Zannichelliaceae Lepilaena preissei (M) India, later to re-enter Australia. More positive information comes from the distribution of the species of the various genera.

The distributions of the species of 89 genera belonging to 7 of the families in Table 3.9, excluding endemic genera and Proteaceae, has been done and the distribution patterns of selected genera are given in Table 3.10. The data show that some genera do not occur in Asia, but are restricted to Australia, New Guinea and New Caledonia, especially Rutaceae, Sterculiaceae, Euphorbiaceae and Sapindaceae; these genera have probably been derived from Gondwanaland lineages. Conversely, several genera, with many species in Asia and a few in Australia appear to be of Asian origin. Of the 89 genera considered, 60 appear to be of extra-Australian origin and most of these have probably migrated into Australia from Asia.

A further comment on the Meliaceae and Lauraceae is relevant. In addition to their probable occurrence in the "Cinnamomum" flora, the pollen of Dysoxylum has been recorded in the early Tertiary flora of New Zealand (Table 3.4) and the modern distribution of Endiandra suggests a Gondwanaland origin. Consequently, it is probable that interchange of rainforest taxa between Asia and Australia continued throughout the Tertiary, though the flow from north to south exceeded the flow from south to north. It follows that the "Indo-Malayan element" must refer to only a segment of the modern rainforest assemblage and it does not include those genera which were derived from the ancient Gondwanaland segment.

## 7.4. Australia – New Zealand Relationships

Some of the taxa common to the modern floras of Australia and New Zealand are listed

in Table 3.6 and 3.7. Some of these appear to establish an age-old relationship of the floras through Gondwanaland occurrences. Others, especially those which occur on oceanic islands, have probably been distributed throughout the Southern Hemisphere by distance dispersal. Also, there are many bipolar taxa which have probably likewise been distributed by distance dispersal, e.g. Agrostis, Apium, Carex, Drosera and many others.

In addition to the taxa referred to in the last paragraph, there are 57 genera belonging to 30 families which are more or less restricted to Australia and New Zealand. About half of these are indicated in Table 3.11. Only one of the genera (Cassinia) is represented in Africa. Many of the genera occur on Pacific islands, but none occurs in South America. The various distributions suggest an interchange of taxa between Australia and New Zealand in relatively recent times. The centres of origin of the genera might possibly be deduced from the abundance of species in the two countries and, if this is so, transport of taxa has occurred in both directions. Furthermore, the variety of habitats represented suggests random transport of taxa from several plant communities. Also, there are c. 40 species which occur in both Australia and New Zealand, which are listed in Table 3.11. These also support distance dispersal, possibly in quite recent times.

Many of the taxa included in the tables in this section occur in the treeless, alpine communities of both Australia and New Zealand. When this alpine flora originated cannot be determined with the data available, but it seems improbable that it existed on Gondwanaland. This follows from the fact that extremely few of the genera occur in Australia, New Zealand and South America only, and that most of the genera occur on islands, some of which were under ice during the Pleistocene glaciation.

### 4. Development of the Modern Flora

### 1 Introduction

After separating from Antarctica and New Zealand, probably in the Palaeocene, Australia was isolated and Tasmania was attached to the mainland by a land bridge. The flora at that time possibly occurred in two main assemblages, Nothofagus and its associates occupying cooler areas, and a broad-leaved rainforest assemblage occurring in warmer areas. Fresh water swamps probably existed and mangroves occurred along part of the coast. A cold climate, herbaceous assemblage may have existed in the coldest parts in the south, especially the south-east.

During the Tertiary vast changes occurred in the climate and the soil parent materials, which stimulated the evolution of new taxa. About 630 new genera evolved, many of these being xeromorphic, including *Eucalyptus*, which supplanted the rainforests over much or most of the continent. These xeromorphic taxa constitute the second major phase in the history of the flora.

During the Mid-Tertiary, the *Eucalyptus* communities probably extended from east to west across the continent and they were interspersed with the contracting rainforests, the latter occupying soils of higher fertility. Communities dominated by conifers possibly occurred as well.

The third and final stage in the general history of the flora was caused by the development of the semi-arid and arid zones. The reduction in rainfall fragmented the *Eucalyptus* communities, almost eliminating them from the driest areas, where they were replaced mainly by *Acacia* and grasses.

In addition to internal floristic changes which resulted from local adaptation of the Gondwanaland flora to new habitats, a large number of taxa were brought to the continent by distance dispersal from the north and the southeast (discussed in Chap 3) and interchange of taxa between Australia and Antarctica may have occurred before the latter became ice-bound.

This chapter deals with the changes in the

Tertiary environment and the attendant evolution of xeromorphic taxa, with special reference to those families and genera which are abundant in the Australian flora. The development of aridity and the arid zone flora are dealt with in Chap. 5.

# 2. Tertiary and Quaternary Conditions and Events Relevant to Plant Distribution and Dispersal

# 2.1 The Coast-line and Topography

At the end of the Cretaceous the Australian coast-line was more or less as it is today and the relatively flat topography of the Cretaceous probably persisted until the end of the Eocene (David and Browne, 1950). Some minor changes to the coast-line occurred during the Tertiary. The first resulted from the inundations along the Great Australian Bight and part of the west coast, where extensive limestones were laid down and later elevated. The largest of these limestone areas is the Nullarbor Plain. Also, the southern portion of the Murray River was inundated at this time, but without extensive deposition of limestone.

As the continent drifted northward towards Asia, the land which is now New Guinea began to emerge from its position along the north-eastern coast of Queensland and moved northward to its present position (see Chap 1).

Towards the end of the Miocene uplifting occurred in the south-east with the elevation of the Flinders Range in South Australia and the further elevation of the eastern Great Divide, particularly in the south. The uplift ended in the early Pleistocene. During the Pliocene a block

fault isolated Tasmania with the formation of Bass Strait, the average depth of which is 60–70 m

The Pleistocene glaciation, by lowering sea level, resulted in the formation of a land bridge to New Guinea and one to Tasmania, at least periodically (see Walker, 1972).

### 2.2 Soil Parent Materials

In the Oligocene volcanic activity occurred in the east, from Queensland to Tasmania which was then attached to the mainland. The lava was mostly basalt, high in plant nutrients, including phosphate. It is mainly on these basalt flows, now largely removed by erosion, that most of the modern rainforests occur. Judging from the shapes and sizes of the extinct volcanoes, some of the cones probably reached a height of 2,500 metres. The volcanic activity may possibly have continued until the end of the Tertiary. Basaltic flows occurred also in the south-west but only fragments of these remain today.

The formation of laterite, much of which still remains today, was one of the main pedological events of the Tertiary. Its formation is described in Chap. 1. The formation of laterite implies wet, warm climates over most, if not all of the continent, possibly in the Miocene.

The laterite profiles were probably first dissected at the end of the Miocene when orographic uplifts occurred and streams became more active. The presence of fossil laterite on the tops of the eastern Great Divide is used to indicate the development of the laterite in the Miocene and its fragmentation at the end of this epoch. In many areas the complete laterite profiles were removed. In others the profiles were truncated, so that the kaolin horizon lies at the surface in some cases or, by deeper truncation, the basal silica horizon caps the modern surface, sometimes persisting on table-top ridges in the arid zone and referred to as mesas (Chap. 1). The sands derived from the weathered laterites are of low fertility, and they were spread over much of the continent, adding to the area of low fertility sandy soils derived from such rocks as sandstones and coarse granites. These low-fertility media favoured the expansion of the xeromorphic communities and the contraction of the rainforests.

### 2.3. Climate

Climatic changes were inevitable as the continent moved northward into the tropics. Other variations in climate were brought about by topographic changes in the continent and probably also by variations in world climates, determined, for example, by the extent of the ice sheets at the poles, which have an effect also on sea level.

It is usually considered that the early Tertiary was warm and wet, suggested by oxygen isotope data (Dorman, 1966) and the occurrence across the continent in the south of fossil plants indicative of at least a wet climate. The warm, wet period possibly continued over the whole continent into the Miocene, as suggested by the wisespread formation of laterite.

Climatic events of the Pliocene and Quaternary have been discussed by many writers (Hills, 1939; Whitehouse, 1940; Browne, 1945; Crocker and Wood, 1947; David and Browne, 1950 and Jessup, 1961). The various schemes differ considerably in detail which is due, in part, to the fact that they represent local and in some cases chronologies, chronologies have been extended to the whole of the continent. In no case is the time of development of the semi-arid and arid zones indicated, items which are all important for a discussion on the history of the flora. Further to this, these chronologies were postulated before the acceptance of continental drift.

During the Early Tertiary when the continent lay at lower latitudes, a wet climate is likely to have prevailed over the entire area, with the wettest conditions in the east, partly as a result of rainfall derived from the Pacific Ocean (as today, see Chap. 1) and partly because of the presence of the Great Divide in the east.

As the continent moved northward towards the Tropic, rotating in an anti-clockwise direction, the north-western coast would have come under the influence of the low rainfall belt, when the modern semi-arid zone was initiated. It is probable that such a latitudinal position was reached towards the end of the Miocene. As the continent moved northward, the semi-arid and arid zones moved southward, and the southern belt of wet-climate country in the south became progressively narrower, except in the east which remained wet, though probably with climatic fluctuations. As the continent assumed its pre-

sent orientation and moved into the tropics, rainfall along the northern coast line increased.

It is therefore probable that the modern arid zone commenced to develop c. 15 million years ago, which is consistent with the large changes which occurred in the inland flora, involving the evolution of c. 100 endemic genera, a few of them with 50–100 species.

The Pliocene uplift in the east produced or intensified cold habitats, thus favouring the expansion of the cold climate flora. The uplift probably increased rainfall in the south-east, accentuating the rainfall gradient from the south-east to the inland, which was becoming drier.

The Pleistocene glaciation had some effects on the landscapes and flora. The effects of glaciation were localized mainly on the southern highlands in the south-east of the mainland and in Tasmania (Browne, 1945; MacPhail and Peterson, 1975). Widespread extinction and migration of floras, comparable with those in the Northern Hemisphere, did not occur.

The more recent work of Bowler et al. (1976) indicates that during the past 60,000 years climates in the east, at least, have changed considerably. Their data were collected from northeast Queensland to Tasmania, South Australia and coastal Western Australia, and include pollen analyses and estimated lake-levels.

They indicate that between 60,000 and 40,000 years B.P. the areas were drier than at present, becoming drier and colder, maximum glaciation occurring between 25,000 and 15,000 years B.P. Desert dune-building took place at the same time. The period possibly corresponds with Crocker and Wood's (1947) "recent arid period" in the south, dated at c. 6,000 years B.P. Ice began to retreat from the Kosciusko area before 20,000 years B.P. and from Tasmania 15,000 years B.P. "In the last 10,000 years climate has been relatively stable, although there are some indications that temperature and rainfall were marginally higher than now between 8,000 and 5,000 B.P." The pollen analyses of Kershaw (1970) of lake sediments in north-eastern Queensland, and of Dodson (1974) and Dodson and Wilson (1975) of sediments from Victorian lakes indicate fluctuations in rainfall during the past 20,000 years.

Although a continuous record for the climate of Australia, or for any smaller area, cannot be presented, it is clear that since the Miocene when the laterites commenced to disintegrate,

there have been vast changes in the climate which, in some areas, notably the arid zone, brought about enormous floristic and vegetation changes. Also, in wetter areas lesser climatic changes produced expansions and contractions of plant communities, which have been responsible for the isolation of patches of vegetation; these have led to disjunctions in the modern flora and vegetational patterns. Some of these are discussed in Chaps. 5 and 6, especially as they affect the problem of community classification.

# 3. History of the Early Tertiary Floras

# 3.1. History of the *Nothofagus* Assemblage

In the Early Tertiary Nothofagus was associated regularly with the conifers Dacrydium, # Microcachrys, Phyllocladus and probably Podocarpus. In addition, several other angiosperm families probably occurred with Nothofagus, as they do today, though they have not been recorded as fossils; these are Cunoniaceae, Epacridaceae, Escalloniaceae, Eucryphiaceae, Proteaceae, Winteraceae, and possibly some herbaceous taxa, such as Cyperaceae. The exact distribution of the forests is not known, either in terms of latitude or altitude, but they appear to have extended across southern Australia and possibly well into northern Queensland where they provided New Guinea with part of its first angiosperm flora. The Nothofagus forests occurred in the same districts as the broadleaved rainforests, the latter occurring probably in warmer lowland sites, the Nothofagus forests on the cooler uplands (Cookson and Duigan, 1950). Xeromorphic communities existed in the Early Tertiary in the same districts and possibly occupied soils of lower fertility.

During the Tertiary the *Nothofagus* assemblage contracted to the east, *Nothofagus* itself being found today only in Tasmania and in a few isolated localities in the south-east (Chap. 7). The times when *Nothofagus* disappeared from the north, centre and west cannot be fixed, but some data are available for the south-east.

The palynological studies of Martin (1973 a, b, c, 1974) have established that the *Nothofa*-

gus-conifer flora persisted in the Lachlan Valley until the end of the Pliocene or even early Pleistocene. Martin's samples, collected from bores in the Ivanhoe district (the area now receives a mean annual rainfall of 276 mm) supplied almost 100 species of spores and pollens probably from the Eocene-Oligocene. The assemblage contained all 3 Nothofagus pollen types (brassii, fusca and menziesii), together with 11 species of Proteaceae, Casuarina, both succulent-fruited and dry-fruited Myrtaceae, Escalloniaceae (Quintinia, found today Nothofagus), Sapindaceae, the gymnosperm genera listed above and Ephedra (now extinct in Australia), together with an unidentified Ericales and several monocotyledonous families. The Nothofagus brassii type is indicative of a warm climate, whereas the fusca and menziesii types indicate cooler climates, so that the three species in the one assemblage suggests an altitudinal zonation somewhere in the district.

A second set of samples analysed by Martin from the Cowra-Forbes district (mean annual rainfall now c. 500 mm), ascribed to the late Pliocene or early Pleistocene, shows a similar assemblage, but with the absence of the Nothofagus brassii pollen, suggesting a cooler climate. Additional taxa recorded are Cupressaceae, Acacia, Drimys, Haloragis, Compositae and more Myrtaceae. Furthermore, Martin was able to separate assemblages into phases, viz., i. a Myrtaceae-Casuarina phase (oldest), ii. a Nothofagus-Cyathea phase, and iii. a second Myrtaceae-Casuarina phase (youngest). In addition, in some of the profiles the Nothofagus phase is absent and in some Compositae and Gramineae increase towards the top of some sequences, probably indicating the development of an herbaceous ground cover. In these areas today Myrtaceae (especially Eucalyptus) and Casuarina are both abundant, but Nothofagus does not occur, nor is it found towards the east on the highlands. Whether the pollens were accumulated in situ or carried westward in the river from the highlands is not known for certain. Martin (1974) has also recorded in the same area 5 pollens of Euphorbiaceae which match modern genera.

It must be assumed that the ancient genera in this assemblage were unable to adapt to the changing environments of the Tertiary, i.e., to lower rainfall and/or lower soil fertility levels. *Nothofagus* and its associates are still confined to the cooler rainforests, *Nothofagus* dominat-

ing some stands, Cunoniaceae-Monimiaceae other stands (Chap. 7). Possibly some endemic genera evolved (see 4, below).

Adaptations to low fertility were relatively few, the most significant being in the Epacridaceae and possibly some Proteaceae (see 5.7 and 5.3, below). Also, one species of Ceratopetalum (C. gummiferum) occurs on soils of low fertility, mainly in the Sydney area.

## 3.2. History of the Broad-leaved Rainforest Assemblage

The broad-leaved rainforest assemblage (Cinnamonum flora) which occurred in the Eocene constituted a type of rainforest and appears to have been widely distributed in the continent. The assemblage contained Lauraceae, Meliaceae, Moraceae, Myrtaceae, Palmae, Proteaceae, Sapindaceae, Sterculiaceae and other families (see Chap. 3). The conifers, Agathis, Araucaria and Podocarpus were constituents of the forests.

The broad-leaved rainforests possibly reached their maximum development in the Mid-Tertiary when the laterites were forming. In the later Tertiary they started to contract, partly because of the spreading of low fertility soil parent materials produced by the weathering of the laterites, and partly as a result of the decrease in rainfall in the north-west which culminated in the extensive semi-arid and arid zones. Rejuvenation of the rainforests in the east occurred following volcanic activity and the addition of basalts. Today, the rainforests have contracted to small areas along the east coast and adjacent ranges, and still smaller areas along the north coast (Chap. 7). They disappeared completely from the south-west, leaving no significant relicts, and in this area low soil fertility levels may be responsible for their disappearance (Beadle, 1966), rather than climatic change.

Although the ancient forests contracted to small areas, remnants of the forests are to be seen over most of the continent, especially in the arid zone, e.g., palms in Central Australia and a large number of arid adapted trees of rainforest genera, of which Flindersia, Geijera (Rutaceae), #Owenia (Meliaceae) and Brachychiton (Sterculiaceae) only are mentioned here. A more extensive list and discussion are provided in Chap 5. A relatively large number of endemic

genera evolved in the various families within the rainforests (see 4, below).

The identity of this ancient Gondwanaland flora has been obscured by additions of taxa from south-east Asia, many of them via New Guinea (see Chap. 3).

A most significant development, possibly initiated in the early Tertiary, or even in the Cretaceous, was the adaptation of several ancient lineages of certain families to low fertility soil conditions, resulting in the evolution of new genotypes (mostly new genera) which exhibited xeromorphic characters. These changes occurred extensively in the Myrtaceae, Proteaceae and Rutaceae, with a lesser development in some other families, and are discussed in Sections 5 and 6, below.

## 3.3. History of the Herbaceous Cold-climate Assemblage

The existence of a cold-climate herbaceous flora on Gondwanaland has been discounted (Chap. 3). However, that such a flora was established in the Tertiary is suggested by the fact that most of the cold-climate herbaceous taxa do not occur in the modern *Nothofagus* forests. Also, several of the taxa occur across Australia in the south and some of the taxa are abundant in the arid zone.

The taxa concerned are most of those listed in Chap. 3, occurring in New Zealand and South America, though many of these could well have been dispersed around the lower latitudes by distance dispersal during the late Tertiary or even the Quaternary. Other taxa include bipolar genera, especially those belonging to the usually temperate families Caryophyllaceae, positae, Cruciferae, Cyperaceae and Umbelliferae, though all of these families have some development in the tropics. Some of these bipolar genera have been studied and it has been established that the species-groups of one Hemisphere are not closely related to the species groups of the other Hemisphere, e.g., Caltha (Hill, 1918), and Ranunculus (Briggs, 1959). This suggests long isolation of the groups, but whether this isolation dates back to the Cretaceous cannot be stated.

The elevation of the southern highlands in the Pliocene undoubtedly extended the area available for cold-climate assemblages (Smith-White,

1959), and after this elevation occurred many more taxa of Australia-New Zealand origin have been added to the flora.

Remnants of the cold climate flora are seen in parts of Western and South Australia and in the arid zone, and it is possible that at some time during the Tertiary the hills of Central Australia (which area is known to have supported *Nothofagus*) may have harboured a cold climate flora which has diversified as annual taxa in the arid zone (see Chap. 5).

To illustrate the widespread occurrence of a family usually regarded as temperate, the Umbelliferae is selected. This family, though represented in the tropics in Australia by Hydrocotyle and Trachymene, has its greatest development in the south. Of the 9 endemic genera, only 3 are confined to cool or cold climates (# Dichosciadium, monotypic; # Diplaspis and #Oschatzia, each with 2 species). The remaining genera occur mainly across the southern half of the continent, some on soils of low fertility, some in the arid interior, and a few in both these habitats. The largest of the endemic genera are # Platysace (22 species) and # Xanthosia (20). The former is an aberrant genus of the family, being woody, and the leaves are simple. #Xanthosia on the other hand is closely allied to Actinotus, which seems to have played an important role in the evolution of the Australian genera. In Australia 17 species of Actinotus occur; there is one species in New Caledonia. In Australia Actinotus (Fig. 4.1) is found on the



Fig. 4.1. Two inflorescences of *Actinotus helianthi* (Umbelliterae). The inflorescence, including bracts, is c. 5 cm diam. The bracts are white, sometimes tinged with green, and resemble flannel in texture. Near Manildra, N.S.W.

low fertility soils and extends into the arid regions. Species of this genus appear to have provided the stock for the evolution of some of the monotypic endemic genera of the south west and the arid regions (#Chlaenosciadium, #Homalosciadium and #Neosciadium).

# 4. The Endemic Families and Genera in Relation to Habitat

#### 4.1 The Endemic Families

Twelve families are endemic (Table 4.1). These are all small, containing a total of 27 genera and 126 spp. With the exception of Tremandraceae all the families have been classed from time to time under other families as subfamilies or tribes. Three families, each with a single genus (two of them monotypic) are confined to the rainforests. The remainder occur chiefly on the soils of low fertility or in the arid zone, the two habitats which have produced the most extensive evolutionary changes in the flora. Cephalotaceae contains the single monotypic genus # Cephalotus, a pitcher plant.

#### 4.2. The Endemic Genera

Generic evolution has occurred in 92 families (Table 2.4). The family with the largest number of endemic genera is Compositae (55). Of the larger families, those with the highest proportions of endemic genera are Proteaceae, Epacridaceae, Restionaceae, Myrtaceae, Liliaceae, Chenopodiaceae and Cruciferae (Fig. 4.2).

These are 538 endemic genera occurring in a variety of habitats, which are classified here under four main headings: i. Rainforests; ii. Soils of low fertility; iii. Arid and semi-arid; iv. Cold climates and Tasmania. The numbers of genera confined to each habitat are given in Table 4.2. A large number of genera extend over two or more habitats and these have not been classified; about one-third of these are herbaceous and have no habitat preferences, while the remaining 54 genera are woody and are found on the soils of low fertility and in the arid zone.

The 86 endemic genera in the rainforests occur in 36 families. Of these, some occur in or are derived from lineages which existed in the southern *Nothofagus* assemblage, though many of the genera have migrated to the north, some to New Guinea (when they are not regarded as endemic). The main developments have occurred in Cunoniaceae (# Anodopetalum, # Callicoma, # Calycomis, # Pseudoweinmannia), Escalloniaceae (# Abrophyllum, # Anopterus,

Table 4.1. The endemic families. Habitat is defined in broad ecological terms. Monocotyledons are indicated by (M).

| Family              | Number of<br>Genera | Number of<br>Monotypic<br>Genera | Total<br>Number of<br>Species | Habitat                                                            |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Chloanthaceae       | 10                  | 2.                               | 66                            | low fertility soils in humid areas; arid                           |
| Gyrostemonaceae     | 5                   | 1                                | 15                            | rainforests (margins);<br>low fertility soils in humid areas; arid |
| Tremandraceae       | 3                   | I                                | 28                            | mainly low fertility soils in humid areas                          |
| Cartonemataceae (M) | I                   | 0                                | 7                             | mainly low fertility soils is humid areas;<br>one sp. on Aru Is.   |
| Baueraceae          | I                   | 0                                | 3                             | mainly low fertility soils in humid areas                          |
| Austrobaileyaceae   | I                   | I                                | ī                             | rainforests (east)                                                 |
| Akaniaceae          | 1                   | I                                | I                             | rainforests (east)                                                 |
| Brunoniaceae        | I                   | I                                | I                             | arid to humid on low fertility soils                               |
| Cephalotaceae       | I                   | I                                | 1                             | low fertility, wet soils (SW. W. A.)                               |
| Eremosynaceae       | I                   | I                                | I                             | low fertility soils (SW. W. A.)                                    |
| Idiospermaceae      | ı                   | I                                | I                             | rainforests (NE. Qld)                                              |
| Petermanniaceae (M) | I                   | I                                | I                             | rainforests (east)                                                 |



Fig. 4.2. Proportions of endemic to indigenous genera for those families which contain 6 or more endemic genera. The 5 points without names are for: Goodeniaceae 8/13; Rhamnaceae 7/16; Xanthorrhoeceae 7/8; Loranthaceae 6/10; Pittosporaceae 6/9; Haemodoraceae 6/7.

Table 4.2. Number of endemic angiosperm genera confined to specific habitats. Genera which occur in 2 or more of the habitats indicated are unclassified. All Tasmanian endemic genera have been classed under "Cold".

|                | Rainforests<br>(Soils of<br>higher<br>fertility,<br>humid<br>climates) | Soils of low fertility, humid climates | Arid and<br>semi-arid | Cold<br>climates<br>(mainly<br>subalpine<br>and alpine) | Unclassified | Total |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Dicotyledons   | 76                                                                     | 136                                    | 94                    | 17                                                      | 90           | 413   |
| Monocotyledons | 10                                                                     | 58                                     | 13                    | 2                                                       | 42           | 125   |
| Total          | 86                                                                     | 194                                    | 107                   | 19                                                      | 132          | 538   |

# Cuttsia, # Tetracarpaea), and Proteaceae (Table 4.4). Many of these genera are dominant or prominent in the rainforests in the south-east (Chap. 7).

The rainforests in the north have likewise produced many endemic genera, notably in Pro-

teaceae (14 endemic genera – Table 4.4), Orchidaceae (7), Menispermaceae (5), Rutaceae (5), Sapindaceae (5), Annonaceae (3), Liliaceae (3), Palmae (3), Myrtaceae (2 – Table 4.3). It is probable that many more genera evolved in the northern rainforests of Australia and migrated to New Caledonia or south-east Asia as discussed in Chap. 3.

The soils of low fertility in wetter climates support the richest endemic flora. The genera belong mainly to the Papilionaceae (30 genera), Myrtaceae (23 - Table 4.3), Epacridaceae (19), Liliaceae (16), Proteaceae (17 - Table 4.4), Rutaceae (13), Restionaceae (12), Cyperaceae (9), Euphorbiaceae (8), Goodeniaceae (8), Haemodoraceae (6), Xanthorrhoeaceae (6). These genera and the near-endemic genera, such as Eucalyptus, Melaleuca, Baeckea and some others which have migrated out of Australia characterize what usually is to as the Australian element. Almost all of the genera are xeromorphic, and many are sclerophyllous. Some of these families are discussed in more detail in Sect. 5, below.

The 107 genera (52 monotypic) occurring in the semi-arid and arid zones belong to 31 families. Endemic genera occur most abundantly in the Compositae (23 genera), Cruciferae (14), Chenopodiaceae (13), Gramineae (12) and Capparidaceae (3). However, the largest endemic genera belong to smaller families: *Eremophila* with 120 species (Myoporaceae) and *Ptilotus* c. 100 species (Amaranthaceae). This flora is discussed in more detail in Chap. 5.

The 19 cold climate endemic genera belong to 11 families, with the largest development in the Compositae (#Ewartia, #Nablobium, #Paranrennaria, #Pterigopappus), Umbelliferae (#Dichosciadium, #Diplaspis, #Oschatzia) and Epacridaceae (#Prionotes, #Richea).

## 5. Comments on Selected Families

#### 5.1. General

Those families in which xeromorphy and sclerophylly developed during the Tertiary are dealt with in some detail in this section, viz., Myrtaceae, Proteaceae, Rutaceae, Papilionaceae, Euphorbiaceae, Epacridaceae, Casuarinaceae and Acacia, members of which constitute the xeromorphic communities dominated mainly by Eucalyptus, and the heaths. Understory species in these communities include several monocotyledonous families, some of which are dealt with here, viz., the Liliaceae and

related families, Cyperaceae, Restionaceae and part of the Orchidaceae.

Other large families are dealt with more appropriately elsewhere. The Chenopodiaceae (Chap. 19), Compositae and Cruciferae are most abundant in the arid zone (Chap. 5) and the Gramineae are discussed with the grasslands (Chap. 20).

#### 5.2. Myrtaceae

#### 5.2.1. The Subfamilies and Genera

All three subfamilies of Myrtaceae, Myrtoideae (fruit a berry), Leptospermoideae (fruit a capsule) and Chamelaucioideae (fruit a nut) occur in Australia (Bentham, 1866). The Myrtoideae are widely distributed in the world (especially South America) and are regarded as the oldest of the three subfamilies (Andrews, 1913). Members of this subfamily occur in Australia mainly in rainforests of in rainforest-margins (Table 4.3).

The Leptospermoideae are represented in Australian by 26 genera, most of which are endemic and the remainder may possibly have originated in the Australian region. A few genera of obvious Australian origin have migrated northward, e.g.: Eucalyptus to Timor and the Philippines; Melaleuca to south-east Asia: Baeckea as far north as China; Osbornia, a mangrove, occurring in northern Australia and New Guinea. Of special interest are Metrosideros and Leptospermum, both of which occur in the modern Australian and New Zealand floras; the pollen types of both genera (probably ancient lineages of the modern genera) have been recorded for the Upper Cretaceous in New Zealand (Couper, 1953, 1960). Metrosideros also occurs today on South America (the species now being placed under Tepualia) and some of the Pacific Islands including Hawaii, where it exists as a polymorphic complex (Corn and Hiesey, 1973). Fossil data and modern distributions suggest that the Leptospermoideae was probably derived from the succulent-fruited Myrtoideae in Gondwanaland and that at least two lineages were established in the Cretaceous-Metrosideros and Leptospermum types. The occurrence of Tepualia in South America could be used to infer that Metrosideros was established before the separation of

| The first continuous of the    | marked #.                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cleistocaby (2, Trop.)  - # Fencila (4, Trop.)  - # Fencila (4, Trop.)  - # Calcistocaby (2, Trop.)  - # Calcistocaby (2, Trop.)  - # Beaufortia (16, W.)  - # Beaufortia (16, W.)  - # Beaufortia (16, W.)  - # Conorbamus (2, W.)  - # Colorbamus (2 | Semi-arid and arid<br>(mostly low fertility)                    | Lowest Fertility<br>(heaths, mallee-heaths<br>and some woodlands) | Lower Fertility<br>(mainly Eucalyptus<br>forests and woodlands)                                                                                                                                       | Higher fertility<br>(Rainforests<br>and their margins) | Mangrove                |
| $ \leftarrow \begin{pmatrix} \leftarrow \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MYRTOIDEAE                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | # #                                                    |                         |
| $X$ . and $E$ . $\uparrow$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | # Balanstion (6, W.)                                            |                                                                   | ← Eucalyptus (450, wide)<br>← Melaleuca (140, wide)<br>← Agonis (12, W. and E.)<br>← # Callistemon (20, W. and E.)<br>← # Kunzea (30, W. and E.)<br>← # Kunzea (30, W. and E.)<br>← # Regelia (4, W.) | # #                                                    | Osbornia (1, Trop., E.) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHAMELAUCIOIDEAE # Thryptomene (50, W. and E.) # Wehlia (5, W.) | <b>↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓</b>                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                         |

Table 4.3. Genera of the Myrtaceae, arranged under subfamilies (Bentham, 1866) and according to habitat. Occurrence in more than one habitat indicated by arrows. Number of species and geographic distribution in brackets. W. = confined to the west; E. = confined to the east. W. and E. indicates disjunction. Endemic genera

South America and Australasia. On the other hand it is equally possible that *Metrosideros* (*Tepualia*) arrived in South America by distance dispersal, just as *Metrosideros* must have arrived in Hawaii, these islands being of late Tertiary origin.

For Australia, it seems likely that the ancient Metrosideros and Leptospermum lineages were the ancestors of large groups of modern genera. The Metrosideros type produced modern Metrosideros (two species in Australia in the north), and possibly the other genera of Bentham's Subtribe Metrosidereae (Andrews, 1913), which includes Backhousia regarded by Bentham as a link between the Myrtoideae and Leptospermoideae), # Choricarpia, # Lysicarpus, Metrosideros, Osbornia, Syncarpia, Tristania and Xanthostemon. To # Angophora and Eucalyptus are added. All of these genera, either wholly or in part, exhibit one or more of the morphological characters exhibited by Metrosideros, viz., tree habit, opposite leaves which are usually broad, penniveined and dorsiventral, terminal cymose inflorescences (variously modified in some to produce distinctive Subgenera). These characters occur also in the Myrtoideae. Furthermore, all of the genera occur in or near the rainforests and many are confined to the rainforests. Those species which occur in the rainforests have mesomorphic leaves, whereas those which occur outside the rainforests shows some xeromorphic characters, the degree of xeromorphy increasing with decreasing soil fertility and/or water availability.

The second ancient lineage, the *Leptospermum* type, is assumed to be the forerunner of a large group of genera, all of which occur outside the rainforests, most of them on soils of low fertility and in all cases the leaves are xeromorphic, most being small (leptophylls and nanophylls). The genera are listed in Table 4.3.

The third subfamily, Chamelaucoideae, with 13 genera (Table 4.3), is confined to Australia, no member having migrated outside the continent. The genera are confined to the soils of low fertility and some are well represented in the semi-arid and arid zones. They are all xeromorphic and many are heath-like. The subfamily is probably derived from the Leptospermoideae.

Chromosome numbers for many Myrtaceae have been determined. Divergence from the basic number, n = 11, occurs only in some members of the subfamily Chamelaucoideae, and a

very few species of *Eucalyptus*. A few polyploids have been reported in all subfamilies, but polyploidy has played a very minor role in the evolution of the family and none in the origin of the genera (Smith-White, 1959).

#### 5.2.2. Eucalyptus

Eucalyptus is of special interest in Australia because of its dominance over large areas, and the numerous species are used to name vegetational alliances. The genus, with c. 450 species, is confined to Australia, except seven species found on islands north of Australia, as far as the Philippines; five of these occur in Australia (see Chap. 8). Economically, many species are of great value in Australia for timber, firewood, oils, honey, paper pulp, and several minor products (Penf old and Willis, 1961).

Bentham (1866) in his Flora Australiensis recognized 135 species and 43 varieties, using a classification based on anther type. The classical works of Mueller (1879–1884), Maiden (1903 to 1931) and Blakely (1934) added a large number of species and varieties to Bentham's list. Blakely (1934, reprinted with some additions in 1955, 1965) is still the most readily available and comprehensive work on the subject. It includes descriptions of over 600 species and varieties, some of which were recognized as hybrids by Blakely.

Hybrids occur fairly commonly and hybrid swarms, involving backcrossing of the hybrid with one or other of the parents or the progeny sometimes occur. Pryor (1976), from field observations and experimental crossing, has shown that the hybridization between species of different subgeneric groups does not occur. Species in mixed stands commonly belong to different subgenera and consequently the various species in a stand are genetically isolated. He has shown also that when hybrids do occur they are usually confined to the narrow zone between the associations. When the ecotone between the 2 associations is broad and with a gradation of habitats, there is a greater abundance of hybrids than in ecotones between more sharply defined communities.

The genus is identified by the operculum, composed of fused perianth segments, and the structure varies in its origin. In some cases it is derived entirely from fused petals, the sepals being free and sometimes persistent on the sum-

mit of the mature fruit. In some species the operculum is composed of fused sepals, the petals being absent. In most species the operculum is double, consisting of an outer calycine cap covering an inner corolline cap. In such cases the two opercula may be separable, the outer being shed first, or inseparable and often fused together so firmly that the two can be identified only under the microscope.

Recent workers on the genus have pointed out the value of characters other than anther – type (as used by Bentham and Blakely) in indicating taxonomic relationships, especially leaf-venation, the inflorescence and operculum, as well as characters not so readily observable, such as the ovule and seed-coat structure, pollen morphology, bark and wood anatomy, oil glands and essential oils (Baker and Smith, 1920; Carr and Carr, 1959a, b; Pryor and Johnson, 1971; Johnson, 1972; Pryor, 1976). Pryor and Johnson (1971) classify the species, subspecies or varieties into 7 subgenera. They recognize c. 500 species and subspecies, of which c. 60 are still to

be described. They regard Angophora as another subgenus, the others being: Blakella, Corymbia, Eudesmia, Gaubaea, Idiogenes, Monocalyptus and Symphyomyrtus.

Eucalyptus is closely related to several other myrtaceous genera (Bentham, 1866). For example, an operculum occurs also in the succulent-fruited Cleistocalyx, and the leaf-venation, leaf arrangement and inflorescence type of several eucalypts resemble both Myrtoideae and some Leptospermoideae, especially # Angophora and Metrosideros (Andrews, 1913).

Leaf-fragments, regarded as eucalyptus, have been recorded for the Eocene (Chapman, 1921, 1926), and several pollen types from Eocene-Oligocene sediments from the Ivanhoe district, N.S.W. (lat. 33°S.), recovered by Martin (1973) are Myrtaceous and could belong to Cleistocalyx, Metrosideros or Eucalyptus tessellaris (subgenus Blakella). The precursor of Eucalyptus is unknown, but since the closely related Metrosideros is recorded for the Early Tertiary in New Zealand (Chap. 3), this genus might be



Fig. 4.3. Numbers of species of Eucalyptus in various zones across Australia.

regarded as the ancient ancestor. The possibility of *Eucalyptus* being polyphyletic is mentioned by Johnson (1972), who regards the subgenus *Gaubaea* as closely related to *Tristania*, whereas # *Angophora*, and the subgenera *Blakella* and *Corymbia* may well be more closely related to *Arillastrum*, a New Caledonian genus. # *Angophora* is often assumed to be the precursor of *Blakella* and *Corymbia*.

The genus occurs over almost the whole of the continent, with two main centres of species-abundance, one in eastern New South Wales, the other in semi-arid to arid Western Australia (Fig. 4.3).

Variations in size, bark characters and habit are useful for the identification of species and for the classification of communities. The tallest eucalypt, *E. regnans*, found in southern Victoria and Tasmania, reaches a height of 90 m (possibly c. 110 m). At the other extreme, forms of a few of the alpine species in Tasmania are more or less prostrate, though the stems are a few metres long.

Bark characters are variable. Some species are smooth-barked (Gums), the outer bark being shed annually in long ribbons or large scales and this shedding precludes the establishment of epiphytes on the trunk; this bark type is found in all subgenera and is of limited value taxonomically. On the other hand several taxonomically related groups have similar barks (illustrated in Anderson, 1968). Bloodwoods (subgenera Blakella and Corymbia) have short-fibred, tessellated barks (a few are Gums). Boxes, Ashes and Peppermints have barks which are shortfibred, the aggregates of fibres being a few centimetres long. Stringybarks (including Mahoganies) have long-fibred barks, the aggregates of fibres being removable as "ropes" several centimetres or even metres long. Ironbarks have fibrous barks so heavily impregnated with kino that the fibres are inseparable; the species belong in two taxonomic series and are dealt with collectively in Chap. 12).

Most eucalypts have a single trunk and the length of the bole relative to the depth of the crown is used to distinguish between forest (long boles) and woodland trees. However, many species are naturally many-stemmed and are referred to as mallees. The stems arise from a lignotuber, which is a woody structure originating in the axils of the cotyledons and sometimes in the axils of the first two or three pairs of seedling leaves as well (Kerr, 1925). The growth

of the various buds produces a knot of tissue and the buds proliferate in the bark of the lignotuber. In most cases the buds remain dormant, unless the main stem is damaged. Most eucalypts produce a lignotuber (exceptions are E. camaldulensis, E. diversicolor, E. regnans and a few others), and the character is genetically controlled (Pryor, 1957; Mullette and Bamber, 1978). Lignotubers become very large in the mallees which mostly are many-stemmed (see Chaps 10 and 14) as a result of the growth of dormant buds located in the lignotuber, which is a storage organ and is fire-resistant, but is not concerned with vegetation reproduction. However, rhizomatous systems which may produce clones are reported for three tropical species by Lacey (1974).

#### 5.3. Proteaceae

The Proteaceae appear to have originated in Gondwanaland, and is now well represented in South Africa, South America and Australia. The presence of four genera in South America and Australia (Table 4.4) suggests a closer relationship between these two continents than between Australia and Africa. Johnson and Briggs (1975) divide the family into 5 subfamilies (formerly 2), all of which are represented in Australia, and this suggests an origin of the family in the Australian region.

Habitat preferences of the early Australian taxa cannot be defined with certainty. However, palynological data, albeit scanty, suggest that some Proteaceae occurred in *Nothofagus* forests. Possibly they occurred also in the subtropical rainforests, as do many of the modern genera (Table 4.4).

The modern genera appear to have been established in the mid-Tertiary. Cookson and Duigan (1950) describe 6 species of Banksieaephyllum from Oligocene brown coal in Victoria, in which the internal anatomical and cuticular features can be discerned, the leaves being xeromorphic. However, identification with living Banksia and #Dryandra is not possible. For the Oligocene-Miocene, Cookson (1954) records 16 species of pollen belonging to Banksiaeidites and Beaupreaidites. Two of the pollens are identical with living Australian Banksieae, and two are identical with two living New Caledonian species of Beauprea. She sug-

gests that some of these fossil species were the lineages of the modern #Adenanthos, #Isopogon, #Symphyonema and #Xylomelum, though these relationships with modern genera have been queried by Martin (1973).

Many of the modern Australian genera occur in the rainforests, # Agastachys and # Cennarrhenes in the Nothofagus forests of Tasmania, the remainder in the northern rainforests on the mainland (Table 4.4). However, many of the genera and most of the species occur on the soils of low fertility and these exhibit extreme xeromorphy, most of the taxa being sclerophyllous. Three genera, Grevillea, Lomatia and Orites occur both in the rainforests and as xeromorphic species on soils of low fertility.

#### 5.4. Rutaceae

There are 20 Australian endemic genera in the Rutaceae. Two of these occur in the subfamily Aurantoideae (fruit succulent), viz., *Microcitrus* with 6 species in Australia (one extending to New Guinea), which occur in the north-eastern rainforests, and #Eremocitrus, of rainforest ancestry but occurring in the semi-arid and arid zones (Chap. 5). Six genera in the tribe Zanthoxyleae (subfamily Rutoideae, with a dry fruit) also occur in the rainforests.

The noteworthy development is in the tribe Boronieae (subfamily Rutoideae) to which 12 endemic genera belong. The Boronieae, possibly derived from a rainforest lineage of the Zanthoxyleae, are almost entirely restricted to the soils of low fertility, with most of the species concentrated in the south-west and south-east. The leaves show some xeromorphic characters but are not sclerophyllous.

Cytological studies on the family (Smith-White, 1959) have enabled the following relationships to be established. The basic chromosome number of the family is x = 9 and is found in all the tribes. Of the Boronieae, some species of #Boronia have x = 9, but secondary numbers occur in the genus (7, 8 and 11) as well as polyploids on bases 8 and 9. The remaining genera of the Boronieae are presumably derived from #Boronia, and in the formation of new genera both polyploidy and structural changes leading to the loss or gain of centromeres have been involved. In these derived genera x = 16 occurs in two genera, x = 14 in two genera, x = 13 in

two genera, and in *Eriostemon* x = 14, 17 and 28. Smith-White suggests that generic polyploidy occurred in the pre-Miocene, which is consistent with the east-west disjunction exhibited by the larger genera (see Section 7, below).

The largest genera of the Boronieae are: #Boronia (70 species), Eriostemon (40, and one in New Caledonia), Phebalium (40, and one in New Zealand), #Zieria (22), #Asterolasia (15), #Correa (15).

# 5.5. Papilionaceae and Mimosaceae (Acacia)

The Papilionaceae appear to be very old and to have been widely distributed in the warmer regions before the isolation of the continents (Andrews, 1914). Of the 11 tribes of the family, all are represented in Australia, except Vicieae (Fabeae). However, some tribes are poorly represented, e.g., Abreae (Abrus – 1 sp.) and Trifolieae (Trigonella – 1 sp.), and at least one other (Dalbergieae – Derris and Lonchocarpus) appear to have migrated recently into the rainforests from Asia, as have some genera of other tribes, e.g. Mucuna (Phaseoleae).

Endemic genera have developed in only five tribes and these tribes must be regarded as longestablished residents of the continent and possibly derived from Gondwanaland taxa. In the case of the Podalyrieae, Sands (1975) suggests a Cretaceous origin of the tribe, which occurs in South Africa, Asia and America. Her cytological data indicate a monophyletic origin for the Australian segment of the tribe. The tribes (in order or increasing abundance) and endemic genera are as follows (species numbers in brackets): i. Phaseoleae, #Kennedya (16); ii. Sophoreae, #Barklya (1), #Podopetalum (1); iii. Galegeae, #Lamprobium (1), #Paratephrosia (1), #Ptychosema (1), Swainsona (50, also 1 sp. in New Zealand); iv. Genisteae, #Bossiaea (50), #Goodia (2), #Hovea (6); #Platylobium (4); #Templetonia (3); v. Podalyrieae, with 21 genera the largest of which are # Pultenaea (100), # Daviesia (70), # Jacksonia (46), # Gastrolobium (43), # Oxylobium (27), # Gompholobium (26), # Mirbelia (24), # Dillwynia (16), # Aotus (15), # Brachysema (15).

The host of species belonging to the Genisteae

Table 4.4. Australian Proteaceae genera arranged according to distribution in the continent and elsewhere. Subfamilies indicated by: PE. = Persoonioideae; PR. = Proteoideae; S. = Sphalmioideae; C. = Carnarvonioideae; G. = Grevilleoideae. Haploid chromosome numbers (Johnson and Briggs, 1975) follow the genericnames.

| Distribution                                | Endemic Endemic Endemic Endemic Endemic Malays.; N.G. S. Amer.; N.G. SE. Asia; N.G. Endemic Endemic Endemic S. Amer. Celebes. N. Cal. Endemic |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genera confined<br>to the east              | E. Placospermum 7  Austromuellera 14  Buckingbamia 11  Cardwellia 14  Davlingia 14  Grevillea 10  Gevuina 14, 13  Helicia 14 (y)  Hicksbeachia 14  Macadamia 14  Musgravea 14  Opistbiolepis 11  Oreccallis 11  Oreccallis 11  Orites 14, 15  Stenocarpus 11  C. Carnarvonia 14  S. Sphalmium 12                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GC                                          | PE PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Species<br>in rain-<br>forests              | H H H H M M H M A H H M N H H M H M H M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genera occurring<br>nic east and west<br>es | Banksia 14 Hakea 10 G. Lambertia 14 Strangea 11 Xylomelum 14 Adenanthos 13 Conospermum 11 Isopogon 13 PE. Persoonia 7 (x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Species in<br>xeromorphic<br>communities    | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Genera confined<br>to the west              | G. Dryandra 14 Franklandia 14, 28 PR. Stirlingia 13 Synaphaea 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Endemic   | PR.   Agastachys 13<br>  Cenarrhenes 14 | PR. | и 24 | o<br>O<br>756<br>nia and # Pycnonia; | Totals 756 (x) includes # Acidonia and # Pycnonia |
|-----------|-----------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Endemic   | Cenarrhenes 14                          | FR. | Н    | 0                                    |                                                   |
| Endemic   | ∫ Agastachys 13                         | du  | н    | 0                                    |                                                   |
| Endemic   | Bellendena 5                            | PE. | 0    | н                                    |                                                   |
|           | Tasmania only                           |     |      |                                      |                                                   |
| Endemic   | G. Telopea 11                           | Ċ.  | 0    | 4                                    |                                                   |
| Elldelinc | sympnionema 10                          | FR. | 0    | .7                                   |                                                   |

(x) includes # Actuornia and # Fychonia;
(y) includes # Athertonia, Floydia and # Triunia (Johnson and Briggs, 1975).

and Podalyrieae are shrubs up to c. 2 m high and they occur almost entirely on the soils of low fertility with two main areas of concentration, the south-west and the south-east (Table 4.6). The species are xeromorphic and occur in xeromorphic forests and heaths. The only other large genus in *Swainsona*, with most of its species occurring in the arid zone (see Chap. 5).

Rhizobial nodules have been recorded on many species of Papilionaceae from all habitats (Bowen, 1956; Lange, 1961; Beadle, 1964). Since many species of Papilionaceae require a specific rhizobium, several species of *Rhizobium* have probably been present in Australia for a long time.

Acacia, with over 700 species in Australia is the largest genus in the continent. It possibly originated in Gondwanaland, as discussed in Chap. 3, and the Australian species belong to four of the sections identified by Bentham (1875). Some criticism has been levelled at Bentham's classification (Vassal, 1972), but the more recent extensive comparative studies of Pettigrew and Watson (1975) support the retention of Bentham's sections.

The genus is represented in almost every habitat. Fewest species occur in the coldest regions, only one, A. alpina, being found in the alpine tract on the mainland (Costin, 1954). Hopper and Maslin (1978) show that the area with the largest number of species is the semi-arid region adjacent to the south-west botanical province in Western Australia. Minor centres of richness are associated with mountainous areas in the west and these acted as refugia during the recent arid period and, later, as foci of recent evolutionary divergence, when the climate improved. In arid and semi-arid climates Acacia replaces Eucalyptus as a community dominant (see Chap. 18).

The sections of the genus are distributed as follows. The Gummiferae are confined to the tropics, except A. farnesiana (a possible introduction) which appears to be invading from the north, especially through some grasslands (Chap. 20). The Pulchellae have its greatest development in the wetter south-west with a small development in the east; the species are shrubs occurring in the understory of forests, or in scrubs and heaths. The Botryocephalae are best developed in the wetter south-east and some of the species are trees, a few being well known as cultivated ornamentals, especially A. baileyana, A. dealbata and A. elata (the last occurs in rain-

forest margins). The Phyllodineae not only contain the largest number of species but also spans the greatest variety of habitats, from rainforests in both the tropical and temperate regions, through the *Eucalyptus* forests to the heaths on the coast, and throughout the arid interior, while several species are dominants on coastal sand dunes.

#### 5.6. Euphorbiaceae

With 15 endemic genera and a total of 47 genera in the continent, the Euphorbiaceae are well represented in Australia. The endemic genera occur in 4 of the 5 tribes in Australia; 7 of these genera belong to the tribe Stenolobeae and contain a total of 63 species. The largest genera are: #Bertya (20 species); #Beyeria (15); # Monotaxis (9); # Pseudanthus (8). All of the genera occur predominantly on the soils of low fertility, some extending into the semi-arid regions. In the tribe Phyllantheae, 3 endemic genera occur, two (# Dissilaria and # Neoroepera, each with 2 species) are confined to the rainforests, the third, # Petalostigma, covers a wide range of habitats, including arid. The other endemics are #Calycopeplus (3 species in arid areas) of the tribe Euphorbieae, and # Adriana (5 species) of tribe Crotoneae covering a range of habitats. Near-endemic genera of the tribe Stenolobeae are Poranthera (9 species in Australia, 2 in New Zealand), and Ricinocarpus (15 species in Australia, one in New Caledonia).

The development in the Euphorbiaceae parallels that in the other families discussed above, in that endemism of both genera and species is at a low level in the rainforests in comparison with other habitats. Also, the extensive development of both endemic genera and species occurs in one tribe.

#### 5.7. Epacridaceae and Ericaceae

The Epacridaceae, having its main centre of development in Australia with a lesser segment in New Zealand, are usually thought to have originated in the Australian region. The modern epacrids are confined almost entirely to the wetter south, being more or less equally developed in the south-west and south-east, but are almost absent from the arid zone (see Table 4.6).

The Epacridaceae are closely related to Ericaceae, the former being distinguished mainly by the 1-locular anthers dehiscing by longitudinal slits, the latter having 2-locular anthers dehiscing by terminal pores. It is usually considered that the Epacridaceae were derived from the Ericaceae, which is best developed in Africa and the cooler parts of the Northern Hemisphere. The Ericaceae are poorly represented in Australia, where 5 genera containing a total of 9 species occur. Two species of Agapetes and one of Rhododendron occur at higher altitudes in tropical Queensland and appear to have been introduced by distance dispersal from Asia where the genera are well represented. The monotypic, # Wittsteinia occurs on mountains in Victoria. Three species of Gaultheria occur on the eastern highlands and in Tasmania, and two species of Pernettya occur in Tasmania. The last two genera occur abundantly elsewhere, on either side of the Pacific Ocean, mainly in the south. It is doubtful if any of these ericaceous genera have any significance with regard to the origin of the Epacridaceae.

The Epacridaceae include three subfamilies, the most primitive being the Prionoteae, distinguished by the 5-locular, succulent fruit with several ovules per loculus. The subfamily is represented in Tasmania by the monotypic #Prionotes and in Patagonia and Tierra del Fuego by the monotypic Lebetanthus. These occurrences suggest the origin of the family in the cooler parts of Gondwanaland before the separation of South America, Antarctica and Australia. On the other hand, the succulent-fruited ancient lineage might have been transported from Australia to South America in the distant past, where it developed into the modern Lebetanthus.

The other subfamilies, the Styphelieae (fruit 5-locular, succulent and with 1 ovule per loculus) and the Epacrideae (fruit dry) have presumably been derived from the Prionoteae and, with the exception of a few species of the succulent-fruited *Leucopogon*, which are found in southeast Asia and some of the Pacific islands, the taxa are restricted to Australia and New Zealand.

Evolution in the Epacridaceae has been studied by Smith-White (1959) through chromosome numbers. Basic numbers in the family vary from 4 to 33 and in some genera the number is variable (apart from polyploidy). Leucopogon shows the greatest variation, with

different base numbers, which led Smith-White to suggest that the genus is a composite one. There seems to be no correlation between chromosome number and habitat and it is suggested that the chromosome variation indicates antiquity.

The family is best developed today on the soils of low fertility in the warmer south, extending into the coldest areas both in Tasmania and on the mainland. It is usually assumed that the family evolved in low fertility habitats, such as the heaths where the Epacridaceae are always prominent in the south. However, the contrary view is put forward here, namely: i. that the family originated in or at the margins of Nothofagus forests; ii. that all subfamilies were established in this habitat; iii. that the earliest members of the Styphelieae and Epacrideae were either tall shrubs or small trees; iv. that the last two subfamilies migrated from the rainforests to the low fertility habitats, with a reduction in size of the plant and leaves.

This view is supported by the occurrence of certain taxa in the modern rainforests. In the Nothofagus cunninghamii forests or their margins in Tasmania, the Prionoteae are represented by # Prionotes, a small epiphytic shrub on tree trunks and rocks, the Styphelieae are represented by Cyathodes glauca and Trochocarpa gunnii (both shrubs 1-2 m high) and the Epacrideae are represented by # Richea pandanifolia, a shrub 2-3 m high with leaves up to 60 cm long. On the mainland Trochocarpa laurina, a tall shrub to 8 m high, occurs in the Nothofagus moorei rainforests and extends northward in the subtropical and tropical rainforests to New Guinea and Celebes. Three of these genera, Cyathodes, # Richea and Trochocarpa occur also on soils of low fertility.

#### 5.8. Casuarinaceae

The family is unique among the angiosperms, and, having no close relatives, it is assigned to an order of its own, Casuarinales. The jointed cladodes bearing whorls of scale leaves and resemble *Equisetum*. Two genera, *Casuarina* and *Gymnostoma* are now recognized, though the latter, until recently, was placed under a section of *Casuarina*. The family is distributed throughout Australia (*Gymnostoma* only in the north-east), with extensions to south-east Asia

(into India), New Guinea, Mascarene Is., New Caledonia and Fiji. The genus has had a long residency in Australia, fossil pollen being recorded from the Early Tertiary. A megafossil in Miocene rocks in South America is recorded by Frenguelli (1943).

About 45 species of *Casuarina* occur in the continent and some are ecologically noteworthy because they fix atmospheric nitrogen. The phenomenon was first studies by McLuckie (1923) through the discovery of irregularly shaped nodules attaining diameters of several centimetres on the roots of *C. cunninghamiana*. The nitrogen-fixing symbiont proved to be an actinomycete. Several species from the wetter parts of the continent produce similar nodules, but nodules have not been recovered from species growing in semi-arid or arid regions.

Barlow (1959a) has examined chromosome numbers of 37 species of Casuarina and found that the tropical species are at the primary diploid level, n being 8 or 9. Another three Australian species, C. cunninghamiana, C. glauca (eastern species) and C. cristata (occurring across the continent, see Chap. 18) have n = 9. The remaining Australian species have somatic chromosome numbers ranging from 20 to 28 and Barlow suggests that chromosome evolution possibly involved "an ancient polyploidy followed by stepwise reduction in number". In the C. distyla group of 13 species, sexual tetraploid forms have been recorded in nine species and apomictic triploids in four species (Barlow, 1959b). The various species of this group occur mainly in low fertility habitats from New South Wales to southern Western Australia.

The many species of *Casuarina* cover almost the complete range of environments and some of them are community dominants, especially in the littoral zone (Chap. 23), the heaths (Chap. 16) and the arid and semiarid zones in the inland (Chap. 18). Some species occur as understory species in forests.

### 5.9. Some Monocotyledonous Families

#### 5.9.1. Liliales

The Liliaceae, widely distributed in the world, are well represented in Australia, and 22 of



Fig. 4.4. Plant of *Johnsonia pubescens* (Liliaceae) growing in a heath near Jurien Bay, W. A.

the total of 33 indigenous genera are endemic. Three endemic genera occur in the rainforests (#Drymophila, #Kreysigia and #Schelhammera). A few of the endemic genera occur in tribes which are well represented in Africa, viz., #Blandfordia, #Anguillaria and #Burchardia. These genera are widely distributed in wetter

regions of the south, occurring mainly in *Eucalyptus* forests. #Stypandra (Dianelleae) occurs in the same general areas as the last three, and it is closely related to *Dianella* which extends into Asia. #Milligania (Milliganieae) is endemic to Tasmania; the Tribe is restricted to the Southern Hemisphere (except Africa).

The greatest development of endemic genera belong to the Tribe Johnsonieae, which is confined to Australia. The genera are #Allania (1 species), #Arnocrinum (1), #Borya (2), #Hensmannia (1), #Johnsonia (3) (Fig. 4.4), #Laxmannia (8), #Sowerbaea (3), #Stawellia (2) and #Tricoryne (7). The species belonging to these genera occur mostly in the xeromorphic communities on soils of low fertility in the wetter parts of the continent in the south. The species exhibit xeromorphic characters, many having rigid, filiform leaves.

A most outstanding development in Australia are the Liliales now referred to the Agavaceae (Fig. 4.5) and Xanthorrhoeaceae. The latter family contains 8 genera, 7 of which are endemic in Australia. The largest genus, Lomandra, with 30 species in Australia, extends



Fig. 4.5. Doryanthes excelsa (Agavaceae) with inflorescences. The trees are Eucalyptus piperita and Angophora costata. Royal National Park, south of Sydney, N. S. W.

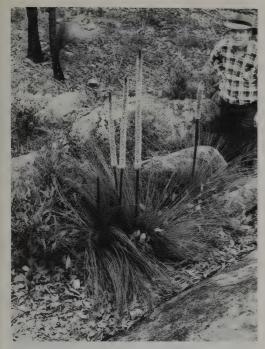

Fig. 4.6. Plants of *Xanthorrhoea australis* in full flower, growing among granite boulders. The inflorescences are spikes consisting of numerous flowers with white corollas. Near Bundarra, N.S. W.

to New Guinea and New Caledonia. All members of the family exhibit extreme xeromorphy or sclerophylly. Some species of #Xanthorrhoea (Fig. 4.6) and #Kingia (Fig. 4.7) are arborescent. The family has most of its species on the soils of low fertility.

A similar development on the soils of low fertility is seen in the Haemodoraceae. The largest of the endemic genera are #Conostylis (30 species) and #Anigozanthos (10) both of which are confined to the south-west. Haemodorum (20 species) occurs disjunctly in the south-west and south-east but is not endemic, one species occurring in Malaysia.

#### 5.9.2. Cyperaceae

The Cyperaceae is well represented in Australia both as genera (42) and species (530). Unlike most of the other families discussed in this chapter, the large number of species of Cyperaceae in Australia is due to a high proportion of species belonging to more or less cosmopolitan genera rather than to endemic gen-

era. Most of the Australian species occur in the following genera: Cyperus (82 species); Fimbristylis (80); Schoenus (80); Carex (45); Lepidosperma (40, genus mostly Australian, extending to Asia and New Zealand); Scirpus (40); Eleocharis (24); Gahnia (19, mainly Australia, extending to Asia).

There are 12 endemic or near-endemic genera in Australia, which together contain only 33 species. Eight of these genera belong to the tribe Rhynchosporeae, viz.; Caustis (8 species, one in New Guinea): # Mesomolaena (4); # Cyathochaete (3); # Arthrostylis (2); # Evandra (2); # Reedia (1); # Remirea (1); # Trachystylis (1). The remaining genera are #Chorizandra (4 spp.) and #Exocarya (1) belonging to the tribe Hypolytreae, and #Crosslandia (1) belonging to the tribe Sclerieae. The species, especially Rhynchosporeae, are xeromorphic and many of them, together with xeromorphic Lepidosperma spp., occur in the xeromorphic communities and commonly replace grasses in the herbaceous layer. Of interest also are the three Southern Hemisphere genera Carpha, Oreobolus and

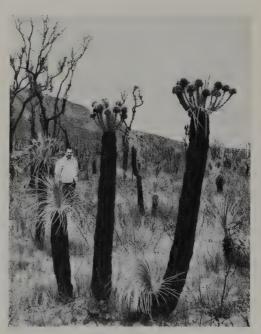

Fig. 4.7. Kingia australis (Xanthorrhoeaceae), some plants with inflorescences, which are often produced before the new crown of leaves after the plants have been burned. In a recently burned woodland of Eucalyptus calophylla. Stirling Ranges, south-west, W. A.

*Uncinia* which link Australasia with South America (see Chap. 3).

#### 5.9.3. Restionaceae

The Restionaceae have its main centre of development in Australia but are represented in Africa and South America (Chap. 3). Thirteen genera are endemic in Australia and 10 of these are confined to the sands of low fertility in the south-west, viz.: #Loxocarya (8 species), # Anarthria (5) and the monotypic # Chaetanthus, # Dielsia, # Ecdeiocolea, # Harperia, # Hopkinsia, # Lyginia, # Meeboldina and # Onychosepalum. More widely distributed are # Lepyrodia (16, also New Zealand); Leptocarpus (12, also south-east Asia and Chile); Calorophus (3, also New Zealand). All species are rush-like plants occurring mainly in the wetter south on soils of low fertility, often in swamps.

#### 5.9.4. Orchidaceae (section supplied by B. J. Wallace)

The Australian orchid flora contains 91 genera (18 wholly endemic and 10 largely so) and c. 550 spp., and thus is small in comparison with the rich orchid flora of New Guinea (c. 130 genera and 2000 spp., see Dockrill, 1972) and Malaysia. The flora can be divided roughly into two groups, firstly, the terrestrial genera with their diversity centred in southern Australia, probably the older group originating in the south, and secondly, the epiphytes and tropical terrestrials.

A few species from the first group are at times found in rainforest from the tropics (higher altitudes, e.g. Corybas abellianus) to subtropics (e.g. Acianthus amplexicaulis, Pterostylis baptistii and P. pedunculata) to temperate Nothofagus forests (e.g. Corybas dilatatus in Victoria and Townsownia viridis in Tasmania), but are otherwise restricted to various open communities, particularly those associated with low fertility soils (see Table 4.7). They appear to have had long residency in Australia and possibly the modern taxa are derived from the Gondwanaland flora, though such a postulation conflicts with the view that the Orchidaceae evolved in Malaysia (Garay, in Sandford, 1974). However,

the restriction of the tribe Diurideae (in the sense of Lavarack, 1976) to the Southern Hemisphere and of the subtribe Chloraeinae to South America and Australia, suggests a Gondwanaland relationship. Australian genera belonging to this subtribe include *Caladenia* (see Fig. 4.8), *Thelymitra*, *Calochilus*, *Acianthus* and *Chiloglottis*. Most of the genera are disjunct within the continent (Table 4.7), the flora being divided into two segments by the arid zone.

The Australian epiphytes occur mostly in the north-east in the rainforests, tapering off in numbers to the south (one lithophytic Dendrobium and one epiphytic Sarcochilus in Tasmania), and a few extending into drier regins, especially Cymbidium canaliculatum which occurs on trees of Eucalyptus microtheca (Fig. 5.8) in the semi-arid and a few localities in the arid zone. The epiphytic habit is usually regarded as a derived one and possibly a rela-



Fig. 4.8. Orchids of the Australian centred tribe Diurideae: *Glossodia major* R. Br. (above) and *Caladenia carnea* R. Br.; on right is *Anguillaria dioica* R. Br., an endemic lily. These are typical of communities on low fertility soils.

tively recent development, though the time of evolution cannot be fixed (Sanford, 1974). The habit is apparently polyphyletic as a number of genera have both epiphytic and terrestrial species e.g. Calanthe and Liparis; the latter has Australian species which are terrestrial with pseudobulbs underground (L. habenarina) and above ground (L. simmondsii), lithophytes (L. reflexa and bracteata) and true epiphytes (L. coelogynoides, L. nugentae etc.).

About 37 genera of the Australian orchids are epiphytic, the largest being *Dendrobium* (c. 55 spp.), *Bulbophyllum* (24) and *Sarcochilus* (12).

Dendrobium, with a total of c. 1500 taxa occurs in south-east Asia, extending to Polynesia; Bulbophyllum (1500–2000 taxa) occurs throughout the tropics but this genus and Dendrobium have their greatest diversity in New Guinea where 500–600 spp. of each genus occur. Sarcochilus, in the strict sense, is endemic in Australia and there are 6 other genera of the same subtribe, the Vandinae, also endemic, viz: Plectorrhiza (3 spp., one occurs on Lord Howe Is.), Mobilabium (1), Peristeranthus (1), Papillilabium (1), Schistotylus (1), Rhinerrhiza (1); Drymoanthus of the same group, has three spp., one in north-east Queensland, another in New Zealand, and a third in New Caledonia.

Nineteen terrestrial genera with diversity centres in Asia occur mostly in the Australian tropical rainforests and related communities. These are (with world spp. followed by Australian spp. in brackets): Anoectochilus (40, 1); Aphyllorchis (20, 2); Apostasia (7, 1); Calanthe (120, 1); Cheirostylis (15, 1); Corymborkis (6, 1); Dipodium (22, 4, one sp. facultatively terrestrial or epiphytic); Epipogium (2, 1); Eulophia (200, 5); Galeola (70, 2); Gastrodia (20, 2); Geodorum (16, 2); Goodyera (40, 2); Habenaria (600, 16, mostly open communities); Liparis (250, 10); Malaxis (300, 2); Tainia (25, 1; Zeuxine (75, 2).

These data suggest an Asian origin of the Australian epiphytic and tropical terrestrial orchids with some local development in Australia. The taxa were apparently transported by distance dispersal, a topic discussed in general terms for the orchids by Sanford (1974). Furthermore, the occurrence of 19 of the nearendemic Australian terrestrial genera in New Zealand where each genus is represented by one or a few species (some the same as in Australia) adds support to the probability of distance dispersal of orchids (Hatch, 1963). Within

Australia, Green (1964) has suggested that orchid seed may be transported from west to east; he based his conclusions on the occurrence in Western Australia and Victoria of certain disjunct species.

## 6. Xeromorphy and Sclerophylly

#### 6.1. General

The terms xeromorphic, sclerophyllous and xerophytic derive from the earlier botanists Warming (1895) and Schimper (1903); the history of the concept of xeromorphism has been traced by Seddon (1974).

Xeromorphic plants occur in Australia in wetter regions on soils of lower fertility, and in dry regions. In both cases the leaves of the plants exhibit one or more of the following characters: small, usually harsh leaves (sclerophylls), thick cuticles, sunken stomates, the presence of hairs, leaf-rolling and, in some cases, succulence of the leaves and/or stems. The leaf-form of xeromorphs contrasts with the large, broad, soft (mesomorphic) leaves of rainforest plants, though the two types commonly intergrade, sometimes within a genus. Xeromorphism is seen also in alpine plants and consequently it appears that xeromorphism is a morphological response to one or more extremes of the environment, viz., low fertility, reduced water supply or cold<sup>1</sup>. The most xeromorphic leaves develop when two extremes are operative, e.g., low fertility and minimal water supply, as in those species of the grass, # Triodia, inhabiting sands in the arid zone. The term xerophyte is used in this book, according to current usage, to describe plants which are drought resistant.

In Australia, xeromorphic taxa occur on a large scale under wet conditions on soils of low fertility. The species are not especially drought resistant and most of these taxa are not found in the arid zone. Nevertheless, in some areas, notably the south-west the xeromorphic plants are subjected to extreme summer drought, possibly

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Xeromorphism is therefore mostly a peinomorphism (πείνη in Greek = hunger, lack, need) i.e. response to lack of water, phosphorus, nitrogen, oxygen in wet soils etc. (the editor).

with the exception of those with a deep root system (Grieve and Hellmuth, 1970). These authors measured water potentials as low as -39.4 atmospheres in the shallow-rooted *Hibbertia hypericoides* on the Swan Plain (relatively wet) in contrast to -59.2 atmospheres in *Acacia craspedocarpa* at Cue, in the arid zone.

The fact that some of the most extensive stands of xeromorphs occur in the wetter parts of the continent, especially in the Sydney region on low fertility sands, and that these stands often adjoin rainforest on soils of higher fertility, measured in terms of phosphorus content (Beadle, 1954) suggests that soil fertility levels are important in segregating stands of xeromorphic and mesomorphic plants.

Since all the larger families containing xeromorphic taxa occur both in the rainforests on soils of higher fertility and on soils of lower fertility, which was first noted by Diels (1906), an origin of the xeromorphs from mesomorphic lineages might well be assumed. This was first proposed by Andrews (1916) who named nitrogen and calcium as controlling factors in the adaptation to the low fertility environment. Beadle (1966) named phosphorus as the limiting nutrient, which also controls the amount of nitrogen fixed by both symbiotic and non-symbiotic nitrogen - fixing micro-organisms. It follows then, that if the xeromorphs originated as wet climate adaptations to low fertility, any adaptation to a limited water supply, such as the drought in the south-west, is likely to be a secondary adaptation.

The time when xeromorphic taxa commenced to develop is not known. However, Cookson and Duigan (1950) described fossil leaves of Proteaceae from the Early Tertiary, which are xeromorphic and closely resemble the leaves of existing species of *Banksia* and #*Dryandra*. Thus it is possible that the adaptations were initiated on Gondwanaland.

The process of adaptation is a physiological one, with morphological expressions which include chiefly a reduction in the number of cells formed (but without a reduction in cell-size) and a reduction in the length of the internodes. These two processes result in a reduction in both leaf size and plant size, and in some cases the processes can be reversed by the addition of fertilizer (Beadle, 1968).

Adaptations to low fertility probably commenced at the margins of rainforests and proceeded along gradients of fertility from high to low. Few genera maintained their identity on the low fertility media but, rather, new genera evolved. The process of adaptation and the production of new genotypes continued within the new genera (to form many species), and additional new genera evolved. These evolutionary trends are well illustrated in the Myrtaceae (see Table 4.3, in which the genera are arranged to illustrate this point). The same trends in the reduction of leaf-size and plant size can be seen in those few genera which span a range of habitats, especially *Grevillea*, *Lomatia* and *Orites* (Proteaceae), *Leptospermum* (Myrtaceae) and *Hibbertia* (Dilleniaceae).

## 6.2. Some Characters of Xeromorphs

Most xeromorphic species have leaves of leptophyll size and are usually referred to as "ericoid". Some of the largest leaves are found in Eucalyptus (notophyll size) and many species, especially those from lower fertility soils are isobilateral. The smallest leaves are usually harsh and often pungent-pointed (sclerophylls) but many taxa have relatively soft, even semisucculent leaves which vary form leptophyll to notophyll size; these are referred to as softleaved xeromorphs, and they grow mixed with sclerophylls in the same communities. In addition, many truly mesomorphic species may grow in xeromorphic communities, notably ground orchids, which usually have subterranean storage organs.

Sclerophylls are characterized by a high proportion of sclerenchyma, usually a very thick cuticle and, in a few cases, by the presence of silica in the epidermal walls. The last occurs usually in monocotyledons, e.g., species #Cyathochaete, Gahnia Cladium, Lepidosperma (Cyperaceae), rarely in dicotyledons, Hibbertia acicularis being a notable exception. The soft-leaved xeromorphs, on the other hand, have a low proportion of the materials mentioned above which add to leaf-rigidity, but they possess thick cuticles; commonly a high proportion of "water-storage" tissue occurs and such tissue may also occur in sclerophylls, e.g., the acicular-leaved species of # Hakea.

Carey (1938) in her comparison of rainforest and xeromorphic species growing in adjacent areas in the Sydney region (mean annual rainfall

1120 mm) provides some quantitative data on leaf-characters. The two groups of species showed much the same variation in leaf-thickness. Many of the sclerophylls had sunken stomates (Eucalyptus and #Hakea), but in some species the stomates lie on the same level as the epidermis, and in some the stomates are raised above the level of the epidermis and are protected by cuticular ridges or hairs (Angophora cordifolia and others). A similar variation in the position of the stomates in xeromorphs in the south-west is reported by Grieve and Hellmuth (1970). Carey indicates also that stomatal indices (percentage of epidermal cells which become stomates) are similar in both rainforest plants (indices 7.7 to 19.9) and the xeromorphs (6.6 to 24.8), and the stomates are the same size in both groups of plants. One difference between the groups is that the stomates of the xeromorphs occur on both leaf surfaces, but in rainforest plants on the lower surface only. A second difference concerns the vascular system: For the xeromorphs 37 ± 2.91% of the leaf-surface is occupied by veins, and for the rainforest plants 21 ± 6.17%.

The leaves of the wet climate xeromorphs are invariably low in ash, unless they contain silica in abundance. Of the ash constituents phosphorus shows by far the lowest values (Beadle, 1962 and unpubl.). The phosphorus contents of sclerophylls range between 104 and 450 ppm dry weight, the soft-leaves xeromorphs 100–760 ppm, and rainforest species 830–2500 ppm.

## 6.3. Occurrence of Xeromorphy in Families and Genera

Sclerophylly occurs in c. 20 families, chiefly Epacridaceae, Proteaceae and Myrtaceae. Other dicotyledonous families in which many members are sclerophyllous are Dilleniaceae (Hibbertia), Euphorbiaceae (Tribe Stenolobeae), (phyllodineous Acacia Mimosaceae Papilionaceae (Tribe Podalyrieae), and Rhamnaceae (# Cryptandra and # Spyridium). In some taxa, the leaves are reduced to scales, the stems being photosynthetic, e.g., Casuarinaceae, (# Amperea), Papilionaceae Euphorbiaceae (some species of #Bossiaea, #Jacksonia and # Sphaerolobium), Santalaceae (most species of #Choretrum, Exocarpos, #Leptomeria and #Omphacomeria) and Tremandraceae (#Tetratheca juncea). Among the monocotyledons, Xanthorrhoeaceae is almost entirely sclerophyllous, the condition occurring also in some Cyperaceae, Haemodoraceae. Iridaceae and Xyridaceae. In contrast, there are several families which rarely exhibit sclerophylly, even when the species are growing in the same community with highly sclerophyllous species of the families mentioned above. These non-sclerophyllous families include, in particular, Com-Goodeniaceae, Pittosporaceae. Rutaceae, Sterculiaceae and Umbelliferae. Members of these families exhibit xeromorphic features in low fertility habitats (or in the arid regions) and in most of these species the leaves or leaflets are of leptophyll or nanophyll size, but are soft and not rigid.

# 6.4. Geographic Distribution of the Xeromorphic Flora in Wetter Areas

The sclerophylls, and soft-leaved xeromorphs which occur in association, are most numerous on the sandy soils of low fertility in the higher rainfall areas, mainly in the south, with two main centres of maximum expression, the southwest and the Sydney-Blue Mountain region in the east, the two areas being separated by a distance of c. 3,000 km. Some 2,400 xeromorphic species (in 220 genera) occur in the south-west, representing about three-quarters of the total number of species in that area. In the Sydney-Blue Mountain district about 620 species (in 100 genera) occur, representing one-half to onethird of the total flora of that region. The remainder of the floras of both regions is softleaved and includes herbaceous perennials (orchids, Compositae and some grasses), a few annuals, several aquatics, many semi-aquatic and littoral species and, in the east, some rainforest species. The last are most significant, since it is this small group of rainforest plants which have provided material for comparisons between mesomorphs and xeromorphs growing in the same climate.

In addition to these two main centres of abundance, small assemblages of species belonging to the same genera as those in the two main centres occur as isolates in various parts of the continent. The modern distribution pattern suggests a one-time more extensive occurrence of

this total flora which appears to have been decimated in the centre of the continent by aridity, as discussed in 7, below.

#### 6.5. Habitat Factors

The wet climate xeromorphs have their maximum abundance in areas with a mean annual rainfall of 800-1200 mm. Some extend into drier areas, especially the south-west, and in this area the plants are subjected to summer drought. The species are not subject to severe frosts in most areas, lowest minima being mostly above  $-5^{\circ}$ C. In the coldest areas the numbers of xeromorphic taxa decrease with increasing cold, as indicated by the data in Table 4.5.

Soil conditions are most important for the survival of the xeromorphs. In the areas of maximum development, the soils are invariably sandy, with little or no clay, and acid in reaction (pH mostly 4.5–6.5). They are so low in mineral nutrients that agriculture and even invasion by aggressive weeds are next to impossible. Of the several nutrients which are usually deficient for agricultural species, phosphorus is in lowest supply. In the Sydney area phosphorus values of 30–70 ppm are usual, but much lower values are recorded elsewhere. McArthur and Bettenay (1960) report phosphorus levels as low as 10 ppm in the surface metre of some soils which support heaths in Western Australia, and Hut-

ton (in Specht and Rayson, 1957) reports values as low as 7 ppm in the surface soil layers and 55 ppm in deeper layers below heaths in South Australia. For comparison, tall Eucalyptus forests develop on soils with 100-150 ppm phosphorus and rainforests when the phosphorus content lies between 200-1000 (sometimes higher). Detailed analyses for other nutrients are not available and it is relevant that these, with the exception of nitrogen, are not limiting and that in many cases supplies are replenished from the ocean as an intake of cyclic salt, especially near the coast where much of the heath-land occurs. The amount of nitrogen fixed in the xeromorphic communities appears to be closely related to the phosphate content of the soil, some of it being fixed by legumes (Hannon, 1956, 1958). The application of fertilizers to stands of xeromorphic heath in the field (Specht, 1963; Connor and Wilson, 1968; Heddle and Specht, 1975) confirms the "phosphate hypothesis" set out above.

## 7. History of the Xeromorphic Flora

The low fertility xeromorphs, established in relatively wet climates as new genotypes in the Early Tertiary, gradually expanded their areas during the Tertiary, replacing the rainforests.

Table 4.5. Numbers of xeromorphic species in communities zoned by temperature and wind in the Kosciusko region. Montane and subalpine communities are dominated by eucalypts (adapted from Costin [1954]).

|                                          | Montane | Subalpine | Alpine |  |
|------------------------------------------|---------|-----------|--------|--|
| Possible lowest minimum temperature (°C) | -14     | -20       | -22    |  |
| Casuarinaceae (Casuarina)                | 3       | 0         | 0      |  |
| Dilleniaceae (Hibbertia)                 | 2       | 0         | 0      |  |
| Epacridaceae                             | 18      | II        | 7      |  |
| Euphorbiaceae                            | 4       | 2         | 2      |  |
| Mimosaceae (Acacia)                      | 14      | 1         | ı      |  |
| Myrtaceae                                |         |           |        |  |
| Eucalyptus                               | 3 I     | 4         | 0      |  |
| Other genera                             | 15      | 5         | 2      |  |
| Proteaceae                               | 20      | 6         | 2      |  |
| Rhamnaceae                               | 5       | 0         | 0      |  |
| Rutaceae                                 | 9       | 5         | I      |  |
| Tremandraceae                            | 2.      | 0         | 0      |  |
| Totals                                   | 123     | 34        | 15     |  |

Table 4.6. Numbers of species (genera in brackets) of the main wet climate xeromorphic taxa in various floristic zones in Australia, illustrating the effects of aridity in eliminating xeromorphic taxa.

|                         | SW. W.A.<br>Semi-arid<br>to humid | W.A.     | S. A.<br>Arid | Centr. Aust.<br>Arid | Arnhem Land,<br>N. T. Humid | N.S.W.<br>Semi-arid<br>to humid | Number of genera<br>common to<br>SW. and SE. |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Epacridaceae            | 161 (14)                          | (5) 61   | (I) I         | (I) I                | 0                           | 76 (13)                         | (9)                                          |
| Mimosaceae<br>Acacia    | (I) 65I                           | (1) 811  | §I (I)        | 56 (I)               | 50 (I)                      | 120 (I)                         | (I)                                          |
| Myrtaceae<br>Eucalyptus | 73 (I)                            | 57 (I)   | (1) 67        |                      |                             | (I) 06I                         | (I)                                          |
| Other genera            | 337 (28)                          | 165 (20) | (9) ZI        | 13 (6)               | 25 (9)                      | 108 (14)                        | (6)                                          |
| Papilionaceae           | 297 (25)                          | 84 (20)  |               |                      |                             |                                 | (20)                                         |
| Proteaceae              | 412 (15)                          | (9) 19   | 17 (2)        | 17 (2)               |                             | (71) 771                        | (2)                                          |
| Rutaceae                | 74 (12)                           | 22 (7)   | 2 (I)         | I (I)                | 4 (I)                       | 86 (8)                          | (0)                                          |
| Total genera            | (96)                              | (09)     | (2)           | (20)                 | (30)                        | (69)                            | (53)                                         |
| Total species           | 1513                              | 90\$     | 123           | 121                  | 168                         | 830                             |                                              |

Table 4.7. Genera occurring mainly or entirely on low fertility soils in south-west W. A. and eastern N. S. W.

| Western genera                                                                                                                                                             | Spp. in S. W. | Genera occurring in both west and east                                                                                                                                                              | Spp. in S. E. | Eastern genera                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPACRIDACEAE                                                                                                                                                               | 100           |                                                                                                                                                                                                     | 58            |                                                                                                                                                |
| # Andersonia # Coleanthera<br># Conostephium # Cosmelia<br># Lysinema # Needhamia<br># Oligarrhena # Sphenotoma                                                            |               | # Acrotriche # Astroloma<br># Brachyloma Leucopogon<br># Monotoca Styphelia                                                                                                                         |               | Dracophyllum Epacris<br># Lissanthe # Rupicola<br># Sprengelia<br># Woollsia                                                                   |
| MYRTACEAE                                                                                                                                                                  | 198           |                                                                                                                                                                                                     | 84            |                                                                                                                                                |
| # Actinodium Agonis # Astartea # Beaufortia # Calothamnus # Conothamnus # Chamelaucium # Eremaea # Hypocalymma # Lhotzkya # Pileanthus # Regelia # Scholtzia # Verticordia |               | Baeckea # Callistemon<br># Calytrix # Darwinia<br># Kunzea Leptospermum<br>Melaleuca # Micromyrtus<br># Thryptomene                                                                                 |               | # Angophora                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | 33            | Eucalyptus                                                                                                                                                                                          | 80            |                                                                                                                                                |
| PAPILIONACEAE                                                                                                                                                              | 206           |                                                                                                                                                                                                     | 104           |                                                                                                                                                |
| #Brachysema #Burtonia #Euchylopsis #Eutaxia #Gastrolobium #Isotropis #Jansonia #Latrobea #Nemcia #Ptychosema #Sclerothamnus #Templetonia                                   |               | # Aotus # Bossiaea # Chorizema # Daviesia # Dillwynia # Gompholobium # Goodia Hardenbergia # Hovea # Jacksonia # Kennedia # Mirbelia # Oxylobium # Phyllota # Pultenaea # Sphaerolobium # Viminaria |               | # Platylobium                                                                                                                                  |
| PROTEACEAE                                                                                                                                                                 | 247           |                                                                                                                                                                                                     | 70            |                                                                                                                                                |
| # Adenathos # Dryandra<br># Franklandia # Stirlingia<br># Synaphea                                                                                                         |               | Banksia # Conospermum<br>Grevillea # Hakea<br># Isopogon # Lambertia<br># Persoonia # Petrophile<br># Strangea # Xylomelum                                                                          |               | Lomatia<br># Symphionema<br># Telopea                                                                                                          |
| RUTACEAE                                                                                                                                                                   | 50            |                                                                                                                                                                                                     | 39            |                                                                                                                                                |
| # Chorilaena # Diplolaena<br># Muriantha # Nematolepis                                                                                                                     |               | # Asterolasia # Boronia<br># Crowea Eriostemon<br>Phebalium # Philotheca                                                                                                                            |               | # Correa<br># Zieria                                                                                                                           |
| ORCHIDACEAE†                                                                                                                                                               | 120           |                                                                                                                                                                                                     | 245           |                                                                                                                                                |
| # Drakaea<br># Elythranthera<br># Epiblema<br># Spiculaea                                                                                                                  |               | Acianthus Caladenia # Calochilus Corybas Cryptostylis # Diuris # Eriochilus Gastrodia # Leporella Lyperanthus Microtis # Paracaleana Prasophyllum Pterostylis Thelymitra                            |               | Adenochilus Arthrochilus # Burnettia Calanthe Caleana Chiloglottis Dipodium Galeola # Genoplesium # Glossodia Orthoceras # Rimacola Spiranthes |

<sup>\*</sup> excluding epiphytes, which do not occur in the South-west.

This expansion occurred on the existing low fertility soils derived largely from sandstones and certain types of granite, or on sands derived from these rocks. The formation of laterite during the Miocene favoured the xeromorphs in some areas, at least, since the mobilization of iron during the process of laterite formation reduced the available phosphate through the precipitation of insoluble iron phosphate.

A further, probably very rapid expansion of the xeromorphs occurred when the laterites were weathered and the sands, deprived of most of their nutrients, were freed from the ferruginous cement and, in some cases, were spread over large areas. The xeromorphs probably reached their maximum extension before the development of the semi-arid and arid zones in the late Miocene, when they occurred over much, if not most, of southern Australia from west to east, with smaller areas in the north.

As the semi-arid and arid zones developed, progressing across the continent from the northwest to the south-east, the wet climate xeromorph was gradually eliminated. Today, the arid zone separates the two main xeromorphic assemblages in the south, one in the south-west, the other in the east (Sydney area). The former assemblage occurs on fossil laterites or on sands derived from these, the latter mainly on Triassic sandstones. Smaller areas occur elsewhere, as mentioned above.

Very few of the wet climate xeromorphs now occur in the arid zone (Table 4.6). Those in Central Australia exist mainly in refuges in the ranges and belong chiefly to the Papilionaceae (genera: #Brachysema, #Burtonia, #Daviesia, #Gastrolobium, #Jacksonia, #Kennedia and #Ptychosema). The Epacridaceae (except

Leucopogon) and Rutaceae (except Eriostemon) were almost completely eliminated. The Myrtaceae survived through the genera Eucalyptus, Baeckea, #Calytrix, Melaleuca and #Thryptomene, the Proteaceae by Grevillea and #Hakea. In the south-west, very many more genera adapted to aridity, which may be due to the continuous sandy habitat from humid to arid in this area. A similar adaptation does not occur in the east probably because the wet area supporting the xeromorphs is separated from the arid zone by a tract of clayey soils laid down by the eastern rivers.

A comparison of the western and eastern xeromorphic assemblages (selected families in Table 4.7) shows that very many genera are common to the two areas, indicating the one-time continuity of this flora across the southern part of the continent. However, in both areas, but mainly in the west, restricted genera occur, indicating independent evolution in each of these two areas.

At the species level, however, there are differences in almost every genus. No more than halfa-dozen species occur in both areas, among them Acacia myrtifolia and #Viminaria denudata. Vicariiads can be identified in a host of genera, of which Eucalyptus calophylla from the west and E. gummifera from the east will serve as an example. Each of these species dominates forest or woodland stands, in both cases with an understory of xeromorphic shrubs and herbs, most of which belong to the genera common to the west and east. Consequently, to the casual observer the two stands could appear identical though they are readily distinguished through the identification of the species.

#### 5. The Flora of the Arid Zone

#### 1. Introduction

The arid zone is defined as the area receiving a mean annual rainfall of 250 mm or less, with a possible extension in the north, where temperatures are higher, to the 350 mm isohyet. These boundaries correspond approximately with the drier limit of eucalypt – dominance in the continent, viz., the subtropical and tropical *Eucalyptus* woodlands in the north and north-east (excluding areas of clay which support tussock grasslands), and the mallee in the south.

Ecologically the arid zone is far from uniform. Differences in mean annual rainfall exist, there being two very arid regions, one over the Nullarbor Plain, the other over the Lake Eyre basin and the Simpson Desert. Also, the northern segment receives most of its rain during the summer months, whereas the southern portion has a predominantly winter rainfall.

Topography, soil parent materials and soils likewise vary tremendously. Although the arid tracts are generally of low relief, hills and low mountain ranges occur and many of these are refuges for plants, especially where permanent or semi-permanent water occurs within the hills. The rock types represented vary, and include mainly sedimentary rocks, granites and lateritic (chiefly ferruginous) residuals. At the other extreme, there are depressed areas in the form of watercourses and lakes where water occurs permanently, occasionally or rarely. In some of these lakes, which are usually dry, salt has accumulated in such quantities that plant growth is impossible. The ranges, watercourses and lakes occupy relatively small areas. Most of the arid zone is covered by sand sheets, often in the form of dunes, the sand being derived mainly from the weathering of ancient laterites but partly from sandstones or from alluvial deposits laid down along watercourses or in basins, especially in the east. In contrast to the sands, extensive areas of clay occur, much of which is alluvium associated with watercourses and lake beds. Also, some of the clay soils are derived from Cretaceous shales and mudstones which are subsaline and strewn with stones (gibbers).

Of the various rocks which occur in the arid zone, limestones have the most significance on the distribution of the flora. The most extensive tract of limestone occurs on the Nullarbor Plain, and this area, apart from producing highly alkaline soils *in situ*, has been a source of calcium carbonate which has been blown eastward where it has produced extensive areas of Solonized Brown Soils (Crocker and Wood, 1947).

It follows from the above that the arid zone presents a large number of habitats which vary from fully wet to extremely dry, from sandy to clayey, from extremely saline to non-saline, from acid to alkaline, and each of these conditions is likely to occur in either a summer or a winter rainfall régime. The result of the great diversity of habitats is a relatively rich total flora and the presence in the arid zone of all the recognized life-forms of plants. The plants are adapted to extremes of the environment (except the hydrophytes), and these include water deficiencies, high summer temperatures (mean monthly maxima  $33-41^{\circ}\text{C}$ ) and low winter minima (lowest minimum as low as  $-7^{\circ}\text{C}$ ).

#### 2. The Flora

#### 2.1. General

Only the vascular flora is dealt with in detail in this book, but it is mentioned that non-vascular plants, fungi and micro-organisms are all represented in the arid zone, sometimes abundantly. The arid zone biota have been selected from wetter types of vegetation through the adaptation to aridity of certain plastic genotypes, and the various biological processes such as nutrient-cycling (Charley, 1972) and nitrogenfixation occur in the arid zone, but at slower rates than in wetter communities. Bacteria, actinomycetes and fungi occur in the soils and some nitrogen-fixation through the activity of

Azotobacter has been reported (Tchan and Beadle, 1955). Nitrogen-fixation through rhizobia in association with certain legumes, especially Acacia, Lotus, Psoralea, Swainsona and Trigonella occurs (Beadle, 1964). Larger fungi include Psalliota, Coprinus and several gasteromycetes (Eardley, 1946).

Several genera of green algae, e.g., Chlamydomonas, Chlorella, Ulothrix have been recorded in permanent or temporary waterholes (Moewus, 1953) but are of only local significance. More important is the widespread occurrence of soil algae in both saline and nonsaline soils (Parberry, 1970). Of these, the bluegreen algae, Anabaena and Nostoc, have some significance as nitrogen-fixers in some areas (Tchan and Beadle, 1955).

Crustaceous lichens occur in several habitats, especially as epiphytes on the trunks of shrubs and trees, on soils which contain some or much clay, and on rock surfaces (Rogers and Lange, 1972; Rogers, 1972). Liverworts are relatively uncommon, but occur in moist situations or after rain, *Riccia* being the most common. Mosses occur in some habitats, especially in moist situations among rocks, often in association with lichens.

#### 2.2. The Vascular Flora

#### 2.2.1. Pteridophytes and Gymnosperms

The pteridophytes are poorly represented in the arid zone. Arid-adapted taxa include Ophioglossum coriaceum, found in rocky areas and on sandy soils, and the rock-ferns, occurring in rock ledges, viz., Gymnogramma reynoldsii, two species of Pleurosorus and four species of Cheilanthes. Widely distributed in areas subject to occasional flooding are 4 species of Marsilea, the most common being M. drummondii (see Chap. 22). The free-floating aquatic, Azolla (2) spp.) is found on some permanent or semi-permanent waters, and the aquatic Isoëtes muelleri is reported from a rock pool on Ayer's Rock by Chippendale (1959), who records also a small collection of true ferns in a refugium near permanent water in the Macdonnell Ranges, viz., Adiantum hispidulum, Cyclosorus gongylodes, Histiopteris incisa, Lindsaea ensifolia, Nephrolepis cordifolia and Pteris tremula.

The gymnosperm flora consists of two species of *Callitris. C. Preissii* ssp. *verrucosa* occurs mainly in the mallee in the south, and *C. "glauca"* is widespread (Fig. 5.1) on sandy soils or in rocky terrain; it reaches small tree proportions and is sometimes cut for timber for local supplies of fence-posts. *Macrozamia macdonnellii* occurs in a refugium in Central Australia.

#### 2.2.2. Angiosperms

The number of species in the arid zone is 2607 in 503 genera and 102 families (Table 5.1). The families with the highest representation of species are listed in Table 5.2. The Myrtaceae holds first postion for species-abundance in the arid zone, as it does in Australia, and most of the



Fig. 5.1. Pure stand of Callitris "glauca". Grass sward dominated by Aristida lacunaria. 40 km west of Cobar, N.S.W.

Table 5.1. Number of families, genera and species of angiosperms in the arid zone.

|                | Families | Genera | Species |
|----------------|----------|--------|---------|
| Dicotyledons   | 83       | 409    | 2,302   |
| Monocotyledons | 19       | 94     | 305     |
| Totals         | 102      | 503    | 2,607   |

families abundant in Australia are well represented in the arid zone; exceptions are Orchidaceae, Epacridaceae and Rutaceae. Several small families of lesser importance in the total flora are relatively common in the arid zone, especially Frankeniaceae and Zygophyllaceae.

Genera with the highest species-numbers in the arid zone are listed in Table 5.3. Acacia is the most abundant as species and many of them dominate the vegetation. #Eremophila, endemic in the continent, has most of its species in the arid zone, the other species occurring in semi-arid areas. Eucalyptus and Melaleuca are the only other woody taxa well represented.

The Australian arid zone flora, distinctive

because of its endemics (see 5, below) contains c. 50 genera which are found in all the hot, arid zones of the world (Table 5.4). The explanation of this is obscure, but may be due to the fact that most of the genera are cosmopolitan and many of them are halophytic and readily dispersed around sea-coasts; from the littoral zones of the continents they have migrated into the adjoining arid areas. Notable among such plants is the cosmopolitan Salsola kali. A greater similarity between the arid zone floras of Asia-Africa and Australia exists than between America and Australia. Some of the African and Australian communities are strikingly similar both floristically and structurally. In both areas, Acacia commonly forms the dominant stratum (bipinnate in Africa, phyllodineous in Australia), with shrubs of Cassia below, and a continuous grass sward made up of species of Aristida and Eragrostis.

#### 2.2.3. The Naturalized Flora

Many exotic species have been introduced into the arid zone. Some are carried into the drier regions by rivers and are most abundant on

Table 5.2. Numbers of genera and species of the families with the highest representation of species in the arid zone, and numbers for the same families in the total Australian flora.

| Order of abundance as species | Family         | Arid Zon | 2       | Australia |         | Order of abundance as species |
|-------------------------------|----------------|----------|---------|-----------|---------|-------------------------------|
| in arid zone                  |                | Genera   | Species | Genera    | Species | in Australia                  |
| 1                             | Myrtaceae      | 2.1      | 362     | 47        | 1300    | I                             |
| 2                             | Compositae     | 56       | 253     | 104       | 705     | 5                             |
| 3                             | Mimosaceae     | 2        | C. 200  | 10        | 658     | 6                             |
| 4                             | Gramineae      | 48       | 190     | 135       | 760     | 4                             |
| 5                             | Papilionaceae  | 40       | 183     | 86        | 846     | 2                             |
| 6                             | Chenopodiaceae | 17       | 136     | 31        | 226     | 13                            |
| 7                             | Goodeniaceae   | 11       | 123     | I 2       | 306     | II                            |
| 8                             | Myoporaceae    | 2        | 105     | 2         | 130     | 2.4                           |
| 9                             | Proteaceae     | 6        | 70      | 37        | 840     | 3                             |
| 10                            | Malvaceae      | 9        | 63      | 16        | 144     | 19                            |
| 11                            | Amaranthaceae  | 6        | 54      | 9         | 139     | 2.2                           |
| 12                            | Solanaceae     | 7        | 47      | 9         | 127     | 23                            |
| 13                            | Euphorbiaceae  | 13       | 45      | 47        | 290     | 12                            |
| 14                            | Cyperaceae     | 8        | 43      | 42        | 530     | 7                             |
| 15                            | Labiatae       | 9        | 42      | 2.1       | 183     | 15                            |
| 16                            | Sterculiaceae  | 11       | 41      | 2.1       | 152     | 18                            |
| 17                            | Chloanthaceae  | 10       | 40      | 10        | 66      | 36                            |
| 18                            | Cruciferae     | 8        | 39      | 24        | 85      | 31                            |
| 19                            | Zygophyllaceae | 4        | 33      | 4         | 33      | 59                            |
| 20                            | Frankeniaceae  | ī        | 32      | ï         | 49      | 44                            |

Table 5.3. Numbers of species of genera which are represented in the arid zone by 16 or more species. #indicates genus is endemic in Australia.

| Genus             | Family         | Number of spp. in arid zone | Number of spp.<br>in Australia |
|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Acacia            | Mimosaceae     | c. 190                      | c.750                          |
| # Eremophila      | Myoporaceae    | c. 100                      | C. 110                         |
| Eucalyptus        | Myrtaceae      | 86                          | c. 450                         |
| Goodenia          | Goodeniaceae   | 61                          | 120                            |
| Helipterum        | Compositae     | 57                          | 60                             |
| Melaleuca         | Myrtaceae      | 5 3                         | 140                            |
| Ptilotus          | Amaranthaceae  | 48                          | 100                            |
| Swainsona         | Papilionaceae  | 45                          | 50                             |
| Maireana (Kochia) | Chenopodiaceae | 42                          | 45                             |
| Grevillea         | Proteaceae     | 40                          | 250                            |
| # Bassia          | Chenopodiaceae | 39                          | 48                             |
| Frankenia         | Frankeniaceae  | 32                          | 49                             |
| Atriplex          | Chenopodiaceae | 31                          | 40                             |
| Sida              | Malvaceae      | 25                          | 40                             |
| Baeckea           | Myrtaceae      | 24                          | 70                             |
| Cyperus           | Cyperaceae     | 24                          | 82                             |
| # Dampiera        | Goodeniaceae   | 2.3                         | 58                             |
| Helichrysum       | Compositae     | 23                          | 100                            |
| Scaevola          | Goodeniaceae   | 2.3                         | 70                             |
| Eragrostis        | Gramineae      | 2.2                         | 45                             |
| Solanum           | Solanaceae     | 2.2                         | 80                             |
| # Verticordia     | Myrtaceae      | 2.2                         | 50                             |
| Dodonaea          | Sapindaceae    | 2.1                         | 5.5                            |
| Pimelea           | Thymelaceaceae | 20                          | 36                             |
| # Hakea           | Proteaceae     | 19                          | 140                            |
| Stylidium         | Stylidiaceae   | 17                          | 110                            |
| # Daviesia        | Papilionaceae  | 17                          | 70                             |
| Brachycome        | Compositae     | 16                          | 52                             |
| Stipa             | Gramineae      | 16                          | 5.5                            |
| Zygophyllum       | Zygophyllaceae | 16                          | 16                             |

the clays forming the floodplains to these rivers, or around lakes. Other species have been introduced with domestic stock or into gardens established in towns or near homesteads. However they were originally introduced, they are now being rapidly dispersed by animals, winds and motor vehicles into most parts of the arid zone where domestic stock are grazed.

Few woody species occur, the most common being Lycium \* ferocissimum which is found mainly near habitation, especially around stockyards, and Nicotiana \* glauca which has become naturalized in the east, and is commonly a local dominant along minor watercourses.

The herbaceous species number c. 60, of which the following are most abundant in the east: \* Avena fatua, Cenchrus \* ciliaris, Eragrostis \* cilianensis, \* Hordeum leporinum, \* Schismus barbatus (Graminaeae), \* Acetosa rosea,

\* Emex australis (Polygonaceae), Amaranthus \* viridis (Amaranthaceae), \* Citrullus lanatus (Cucurbitaceae), \* Carthamus lanatus, Erigeron \* floribundus, Sonchus \* oleraceus, \* Xanthium spinosum (Compositae), Erodium \* cicutarium (Geraniaceae), \* Sisymbrium orientale, and the Papilionaceae \* Medicago and \* Vicia spp. which usually bear rhizobial nodules.

## 3. Distribution of the Angiosperm Flora

#### 3.1. General

Many factors, operating either singly or in union, control both species-abundance in the various habitats of the arid zone, and the dis-

Table 5.4. Angiosperm genera which occur in all the arid zones of the world.

| Family              | Genera                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DICOTYLEDONS        |                                                                       |
| Aizoaceae           | Mollugo, Trianthema                                                   |
| Amaranthaceae       | Amaranthus                                                            |
| Boraginaceae        | Cynoglossum, Heliotropium                                             |
| Caesalpiniaceae     | Cassia                                                                |
| Chenopodiaceae      | Atriplex, Chenopodium, Kochia (Maireana), Salicornia, Salsola, Suaeda |
| Compositae          | Gnaphalium, Senecio                                                   |
| Convolvulaceae      | Convolvulus, Cressa                                                   |
| Crassulaceae        | Crassula                                                              |
| Cruciferae          | Lepidium                                                              |
| Euphorbiaceae       | Euphorbia                                                             |
| Frankeniaceae       | Frankenia                                                             |
| Geraniaceae         | Erodium                                                               |
| Lythraceae          | Lythrum                                                               |
| Malvaceae           | Abutilon, Sida                                                        |
| Mimosaceae          | Acacia                                                                |
| Papilionaceae       | Crotalaria, Glycyrrhiza, Indigofera, Lotus, Psoralea                  |
| Plantaginaceae      | Plantago                                                              |
| Plumbaginaceae      | Limonium                                                              |
| Portulaceae         | Portulaca                                                             |
| Sapindaceae         | Dodonaea                                                              |
| Solanaceae          | Lycium, Solanum                                                       |
| Umbelliferae        | Daucus, Eryngium                                                      |
| Zygophyllaceae      | Tribulus, Zygophyllum                                                 |
| MONOCOTYLEDO:       | NS                                                                    |
| Gramineae           | Aristida, Bromus, Chloris, Digitaria, Enneapogon, Eragrostis,         |
|                     | Panicum, Sporobolus, Stipa                                            |
| Typhaceae           | Typha                                                                 |
| Totals: 25 families | 50 genera                                                             |

tributions of the individual species. The distributions of the various species are determined largely by proximity to the more humid flora adjoining various segments of the arid zone. Other factors include mean annual rainfall, seasonal distribution of the rain and various edaphic properties. Many arid zone species have more or less continuous areas from west to east across the arid zone, either in the north or the south, whereas others have restricted areas and some exhibit disjunction.

# 3.2. Species – Abundance in Various Habitats

The total arid zone flora of c. 2600 species might be regarded as a small flora if considered

on a species per unit area basis (i.e., c. 1 species per 2500 km<sup>2</sup>). Such a low density stems from the repetition of habitats over such vast areas.

The only habitat which supports no flora is the highly saline playa. High salinity is far more effective in reducing species-abundance than is low rainfall. For example, in the Lake Eyre -Simpson Desert region, with a mean annual rainfall of c. 120 mm, the floristically poorest community is made up of one species (Arthrocnemum halocnemoides) on soils of high salinity. In contrast, the Zygochloa paradoxa hummock grasslands growing on dune crests contains at least 16 species (Boyland, 1970). In the two driest areas, each of which presents at least two habitats, the total numbers of species recorded are 76 for the Simpson Desert (Eardley, 1946), and 84 on the western portion of the Nullarbor Plain (Johnson and Baird, 1970). See also Symon (1969) and Wiedemann (1971).

In less arid parts, species-assemblages in the one habitat (community) are mostly of the order of c. 100 species (sampling area c. 10 km²).

On a regional basis, for areas receiving similar rainfall (c. 200–250 mm per annum), the western segment of the arid zone is richer in woody species than the eastern segment. However, the north-western segment (Great Sandy Desert) is much poorer in species than the areas directly to the east (Central Australia) or to the south. The reason for this is possibly that the Great Sandy desert, being almost entirely sandy, contains fewer habitats than other segments of the arid zone.

## 3.3. Distributions of the More Abundant Taxa

The distributions of the species of the more abundant genera (listed in Table 5.3) indicate the following (for quantitative data, see Beadle, in press):

Most of the genera are well represented as species in all parts of the arid zone, though some are more abundant in the west (Acacia and # Eremophila) and some are more abundant in the south, especially Frankenia, a typically southern genus, and the xeromorphic genera Melaleuca, Grevillea, Baeckea and # Dampiera which are concentrated in the arid zone in the south-west of the area adjacent to the southwestern xeromorphic element of the Australian flora. These xeromorphic genera, and also # Hakea # Verticordia, Scaevola. #Daviesia (Table 5.3) which have similar distributions, illustrate the impact xeromorphs on the arid zone flora in the southwest only.

Relatively few species of any genus listed in Table 5.3 occur from west to east across the arid zone. The most important of these, because they are community dominants, are *Acacia aneura* (on sandy soils mainly in the north), *Eucalyptus camaldulensis* (along watercourses), *Maireana sedifolia* (on lime-rich soils) and *Atriplex vesicaria* (on subsaline clays).

Two other groups of genera which produce an asymmetry in the arid zone flora are mentioned: In the west, the grass #Plectrachne is concentrated in the north-west and several Verbenaceae are confined to the west, occurring in both the arid zone and wetter areas, viz., #Dic-

rastylis, # Lachnostachys, # Newcastelia and # Pityrodia. Also in the south-west, several genera from the xeromorphic assemblage, not mentioned above, have adapted to aridity. These belong chiefly to the Proteaceae (Banksia. # Dryandra, # Persoonia), Myrtaceae (# Balaustion, # Beaufortia, # Calothamnus, # Calytrix, # Chamelaucium, # Darwinia, Leptospermum, # Micromyrtus, # Pileanthus, # Thryptomene and # Wehlia), Rutaceae (# Boronia, # Correa, Eriostemon, Phebalium and # Philotheca), Epacridaceae (#Astroloma, #Brachyloma and Leucopogon), and Papilionaceae (# Brachysema, # Burtonia, # Gastrolobium, # Jacksonia, # Mirbelia and # Pultenaea). The second group of genera occurs mainly in the north and especially in the north-east. This group is of rainforest origin and further details are provided in 4.2, below.

### 3.4. Factors Affecting the Distribution of the Flora

#### 3.4.1. Mean Annual Rainfall

The effects of very low rainfall are to reduce the number of species (see 3.2, above) and to eliminate woody species. The two most drought – resistant perennial species in non-saline environments are the grasses, #Zygochloa paradoxa and #Triodia basedowii, which occur on unconsolidated sands in the Simpson Desert. In this area the most common shrub (though always of rare occurrence) is Crotalaria cunninghamii (Fig. 5.2). The most drought resistant perennial on clays is Atriplex vesicaria.

#### 3.4.2. Seasonal Rainfall Incidence

That portion of the arid zone which receives a predominantly summer rainfall supports a flora which is markedly different from the southern regions which receive a predominantly winter rainfall. These differences are summarized here and further details are provided in the various chapters dealing with the vegetation.

At the generic level, the northern flora contains a high proportion of species derived from rainforest lineages (see 4.2, below). The summer rainfall belt is characterized by a preponderance of grasses, few of which occur also in the south.



Fig. 5.2. Crotalaria cunninghamii growing on red sand. Eastern fringe of the Simpson Desert. 65 km west of Windorah, Qld.

The main genera are: Aristida, # Plectrachne and # Triodia (also 2 spp. in the south) on sands; # Astrebla, Dichanthium and Iseilema on clays. In the south, the Chenopodiaceae becomes increasingly conspicuous, especially Atriplex and # Maireana (Kochia). Herbaceous plants are mainly forbs (except Stipa) and belong mostly to the Compositae, Cruciferae and Zygophyllaceae. Acacia and Eucalyptus occur both in the north and south, but are represented by different species, details of which are provided in Chaps 18 and 14. A few other genera are widely distributed from north to south, but usually with specific differences in the two regions.

#### 3.4.3. Edaphic Factors

In all segments of the arid zone, soil properties segregate the flora into assemblages which determine the plant communities. Details of these are provided in Chap. 6 and the factors which operate are listed here as: soil texture; soil moisture; salinity; the presence or absence of calcium carbonate; soil nutrients.

#### 3.5. Disjunctions

Disjunctions have arisen either from changes in the patterning of soil types (mostly clays and sands), or as a result of climatic changes dating back to the time when aridity was imposed on the continent. In both cases large populations of plants were broken into smaller segments separated by barriers (either edaphic or climatic) which prevented the re-uniting of the separated populations. In some cases isolation has resulted in the evolution of new genotypes.

The first type is described as edaphic disjunction, and in most if not all cases isolation is the result of the movement of sand sheets which cover areas of clay, the latter persisting in isolated patches remote from the main clay areas. Thus, former rivers with a flood plain of clay have been filled in by sandy alluvium and/or covered by sand sheets. The effect is most noticeable in the north-west, where isolated patches of clay support Astrebla grasslands lying within dune-fields and sand sheets which support Acacia scrubs. Similarly in the south, many of the numerous playas, now isolated within dune areas, were probably once connected by watercourses. The playas support a halophytic flora, the dunes Acacia scrub or mallee.

The second type of disjunction stems from

climatic changes in the past and appears to date back to the time when the first contraction of the more humid floras commenced. Patches of vegetation, both of the rainforest type and the wet climate xeromorphs, have persisted in refugia in the more favourable areas in the semiarid and arid zones. The floristically richest of these refugia occur in the Macdonnell Ranges in Central Australia (Chippendale, 1959), and the Hammersley Range in the north-west (Burbidge 1959). The species of rainforest origin are mentioned in 4.2., below. Many isolated lineages have produced new genotypes, e.g., Macrozamia macdonnellii and many others of rainforest origin (see 4.2 below). A few species belonging to xeromorphic genera also occur, e.g., species of Brachysema, Burtonia and Jacksonia in Central Australia (Chippendale, 1972).

Several species appear to be disjunct as a result of the fragmentation of the semi-arid woodlands by a reduction of the mean annual rainfall from c. 300 mm to 250–200 mm. The best examples are seen in *Eucalyptus*, e.g., *E. intertexta*, *E. thozetiana*, *E. morrissii* and several others (see Chap. 14).

Many disjunctions occurring within the arid zone appear to be the result of the fragmentation of stands during the Holocene arid period. The patchy distribution of several species of Eucalyptus could be accounted for in this way, and also Acacia peuce, a tree reaching a height of c. 16 m, occurring in two patches, one on either side of the Simpson Desert separated by c. 300 km (Crocker and Wood, 1947), and several smaller plants including Solanum ferocissimum and Cassia planitiicola (Randell and Symon, 1977). Of special significance in this respect is E. socialis (formerly E. oleosa), which has a more or less continuous distribution in the south, but is found also in isolated patches both to the north and the east (Chap. 14). These isolated occurrences possibly serve to fix the one-time fringe of the arid zone flora during the Holocene arid period. The possibility that the isolated stands of the eucalypt were established by distance dispersal cannot be overlooked. However, the occurrence of the eucalypt with species usually associated with it in the south, especially Triodia scariosa, lends support to the view that the stands are community fragments rather chance occurrences.

In a few cases the isolated populations show divergence which is only minor but sufficient to identify new species according to taxonomists. Among these are Acacia loderi and A. sowdenii (Chap. 18), now separated by the Flinders Range in the south (Crocker and Wood, 1947), and the Central Australian populations of E. socialis show some divergence from the more southerly populations.

## 4. Origins of the Angiosperm Flora

#### 4.1 General

The arid zone was probably initiated in the Miocene when Australia drifted northward into the dry latitudinal belt and, if this be so, the north-west coast was the first strip of semi-arid and, later, arid land in the continent. As the continent continued its northerly drift, at the same time rotating in an anti-clockwise direction, semi-arid and arid conditions would have progressed from north-west to south-east. It is possible that, as the central part of the north and north-west coasts moved into the tropics, the climate became wetter in the extreme north under the influence of the monsoonal rains. There is no positive evidence for this either in the flora or in dryland-relict materials such as salt and gypsum which are readily removed by high rainfall.

If these latitudinal positions of Australia are correct, the oldest segment of the arid zone should be in north-western Western Australia, the youngest in the south-east, and it might be expected that the flora should be richest in the north-western segment. Data to test this possibility are presented by Beadle (in press), but at best the evidence is flimsy. On the contrary, the flora we see today in the arid zone is made up of assemblages selected from wetter areas peripheral to the modern arid zone, or in a few cases to the local expansion of patches of vegetation formerly isolated in refugia during the Holocene arid period.

When semi-arid and arid conditions were imposed upon the continent, three major segments of the flora had developed in the continent, viz., the rainforests, the xeromorphic communities dominated by *Eucalyptus*, and a littoral assemblage of halophytic or semi-halophytic taxa. In addition, two other groups of taxa now occur, which cannot be assigned to

these segments: one group has obvious tropical affinities, the species being mainly shrubs and grasses; the other group is an assemblage of herbs belonging mostly to families typical of cool to cold climates. The groups of taxa are discussed below under the five headings indicated.

In adapting to semi-aridity and finally to aridity, very few species (genotypes) of wetter areas

persisted and, if so, they are now restricted to refugia. On the contrary, new genotypes were selected; in many cases new species evolved and in some cases new genera developed. As far as vegetative characters are concerned, the dryland taxa are smaller than their wetland relatives; they have smaller leaves and show an accentuation of xeromorphic characters.

Table 5.5. Woody genera which occur in both the rainforests and the arid zone. For additional rainforest taxa which occur in the semi-arid zone, see Chap. 7. For endemic genera in arid zone derived from rainforest lineages, see text. Genera endemic in Australia marked #. C. A. = Central Australia.

| Family          | Genus             | Habit         | Distribution in arid zone | Species<br>Arid | Australia  |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Apocynaceae     | Alstonia          | tree          | NE.                       | I               | 6          |
|                 | Carissa           | shrub         | C.A.; NE.                 | I               | 5          |
|                 | Parsonsia         | liana         | NE.                       | I               | 15         |
| Asclepiadaceae  | Cynanchum         | shrub         | wide, N.                  | I               | 10         |
|                 | Marsdenia         | liana         | wide, N.                  | I               | 20         |
|                 | Pentatropis       | lianas        | wide, N.                  | 2.              | 4          |
| Bignoniaceae    | Pandorea          | liana         | wide, N.                  | I               | 3          |
| Caesalpiniaceae | Bauhinia          | tall shrub    | C.A.; NE.                 | I               | 2          |
| _               | Cassia            | shrubs        | wide, most N.             | 20              | 3.5        |
| Capparidaceae   | Capparis          | shrubs, liana | wide, N.                  | 4               | 18         |
| Combretaceae    | Terminalia        | tree          | NW. W.A.                  | ī               | c. 30      |
| Ehretiaceae     | Ehretia           | tree          | C.A.; NE.                 | I               | 6          |
| Euphorbiaceae   | # Adriana         | shrub         | wide; C.A., S.            | 2               | 7          |
|                 | Mallotus          | tree          | NW. W.A.                  | I               | 10         |
|                 | # Petalostigma    | shrub         | C.A.; NE.                 | I               | 7          |
|                 | Phyllanthus       | shrubs        | wide, N.                  | 8               | 60         |
| Gyrostemonaceae | # Codonocarpus    | tree          | wide, NS.                 | I               | 2          |
| Malvaceae       | Abutilon          | shrubs        | wide, most N.             | 9               | 30         |
|                 | Hibiscus          | shrubs        | wide, most N.             | II              | 40         |
| Meliaceae       | # Owenia          | trees         | wide, N.                  | 2               | 6          |
| Menispermaceae  | Tinospora         | liana         | C.A.; NE.                 | I               | 5          |
| Moraceae        | Ficus             | tree          | wide, N.                  | I               | 40         |
| Myoporaceae     | Myoporum          | shrubs, tree  | wide, NS.                 | 5               | 20         |
| Oleaceae        | Jasminum          | liana         | wide, most N.             | 2               | 9          |
| Palmae          | Livistona         | tree          | C.A.                      | I               | 7          |
| Papilionaceae   | Erythrina         | tall shrub    | wide, N.                  | I               | 4          |
| Pittosporaceae  | Pittosporum       | tall shrub    | wide, N.                  | I               | 9          |
| Rhamnaceae      | Ventilago         | tree          | C.A.; NE.                 | I               | 3          |
| Rubiaceae       | Canthium          | tall shrub    | wide, N.                  | 4               | 12         |
| Rutaceae        | Flindersia        | tree          | NE.                       | ĭ               | 14         |
|                 | Geijera           | trees         | NE.; S.                   | 2               | 4          |
| Santalaceae     | Santalum          | tall shrub    | wide, N.                  | _<br>I          | 4          |
| Sapindaceae     | Atalaya           | tree          | wide, N.                  | I               | 5          |
| ^               | # Heterodendrum   | tree          | wide, NS.                 | 2.              | 5          |
| Solanaceae      | Duboisia          | tall shrub    | wide, NS.                 | r<br>I          | 3          |
|                 | Solanum           | shrubs        | wide                      | 24              | <i>7</i> 5 |
| Sterculiaceae   | Brachychiton      | trees         | wide                      | 3               | 18         |
| Ulmaceae        | Trema             | shrub         | C.A.                      | <i>3</i><br>1   | 3          |
| Verbenaceae     | Clerodendrum      | shrub         | wide, N.                  | 1               | 3          |
|                 | # Spartothamnella | shrub         | wide, N.                  | 2.              | 2          |

## 4.2. Taxa Derived from the Rainforests

Of the rainforests which once occurred over the area which is now arid and semi-arid, only taxa from the northern rainforests persisted under drier conditions. The whole of the woody flora of the *Nothofagus* forests was completely eliminated by semi-aridity and aridity, leaving neither relicts nor derivatives.

A few species from the northern rainforests or their margins occur mainly in refuges, viz., Carissa lanceolata, Clerodendrum floribundum, Erythrina vespertilio, Ficus platypoda, Mallotus nesophilus, Terminalia circumalata, Tinospora smilacina, Trema aspera and a few ferns (listed in 2.2.1, above).

Far more important, because of their wide-spread occurrence and abundance, are those arid-adapted species of c. 35 genera listed in Table 5.5 Of these, several are lianas and many are trees, noteworthy among them being *Livistona mariae* (Fig. 5.3) in Palm Valley, Central Australia, *Ficus platypoda* which usually grows over rock surfaces (Fig. 5.4.). # Codonocarpus cotonifolius which occurs on deep sands over much of the arid zone, including the malleefringe in the south (Chap. 14), Bauhinia carronii which occurs in country as dry as the sand-dune troughs in the Simpson Desert.

Most of the species occur in the summer rainfall areas, but some extend to the south, notably #Heterodendrum oleifolium which is widespread, extending on to the Nullarbor Plain. Many species are shrubs which are common either as understory species in woodlands or they occur in treeless communities (grasslands or halophytic shrublands), the more abundant being Cassia and Malvaceae. A noteworthy plant is the shrub Duboisia hopwoodii (Pituri) which, like its rainforest relatives and other members of the Solanaceae, contains an alkaloid, and the leaves of this plant, mixed with ashes, were chewed as a narcotic by the aborigines.

The few endemic genera belonging to the rainforest assemblage are dealt with in 5, below.

#### 4.3. Taxa Derived from the Wet Xeromorphic Assemblages

The xeromorphic taxa, which occur mainly in *Eucalyptus* communities, belong mostly to the Epacridaceae, Myrtaceae, Papilionaceae, Proteaceae and Rutaceae. All of these families are now represented most abundantly in the wetter



Fig. 5.3. Livistona mariae. Palm Valley, Macdonnell Ranges, N.T.



Fig. 5.4. A single plant of Ficus platypoda at the foot of a granite outcrop. Everard Range, S. A.

parts of the continent in the south, and most of the genera belonging to these families are absent from the arid zone (Tables 5.2, 5.3). Fossil evidence Lange (1978) indicates the presence of a myrtaceous flora in arid South Australia (Woomera area) possibly in the mid-Tertiary. Acacia is also well represented in the wetter xeromorphic flora, most species being shrubs and of smaller stature than the arid zone species of Acacia which presumably have been derived from another segment of the flora, as discussed in 4.6, below.

The Epacridaceae have been completely eliminated from the arid zone, except in the southwest in the area adjacent to the rich xeromorphic segment of the semi-arid to humid areas. The Rutaceae have behaved similarly, *Eriostemon*, with 8 species in the arid zone, being the noteworthy exception. The Proteaceae are represented only by *Grevillea* and # Hakea except for "migrants" in the south-west. Some of the species of these genera, because of their large size, may have been derived from rainforest lineages (see 4.6, below). The Papilionaceae are represented in the arid zone by a few genera relict in the ranges (see 3.5, above).

The Myrtaceae, apart from the south-western adaptations, have been the most successful. *Eucalyptus* is represented by c. 86 species, a few of which are confined to watercourses (Chap. 21), and a few species of *Melaleuca* are restricted to saline habitats. *Thyptomene* is mainly a semi-arid or arid zone genus, and

Calytrix is arid-adapted, mainly in the southwest.

## 4.4. Taxa Derived from Temperate Genera

The occurrence in the arid zone of a temperate flora is perhaps unexpected. Five genera occur, which link Australia with New Zealand and cooler South America, viz., *Haloragis, Microseris, Muehlenbeckia, Pratia* and *Vittadinia*. In addition, several cool to cold-climate genera are present belonging to the families Caryophyllaceae, Compositae, Cruciferae and Umbelliferae.

The origins of these taxa in the arid zone is obscure. Two possibilities exist: either they are derivatives of a one-time cold climate flora which may have existed on the higher ranges of the inland, or they are migrants from the southeast.

This segment of the flora has considerable significance because of the large number of endemic genera produced in the Compositae and the Cruciferae and to a less extent the Umbelliferae (see 5, below).

Other herbaceous taxa include the swampand water-plants which have probably entered the arid zone along watercourses or have been carried inland by birds. The genera are widely distributed in Australia and many are cosmopolitan.

### 4.5. Taxa Derived from the Littoral Zone

A very large number of halophytic taxa which fringe the continent in saline and subsaline habitats along the coast occur also in the inland, and it must be concluded that the littoral zone flora invaded the drier parts of the continent. This flora contains a large number of endemic genera (see 5, below).

The development of the halophytic flora from an ancient littoral flora which fringed the shores of the inland Cretaceous sea is discounted on the grounds that this sea was filled with sediments and the dry land so produced once supported forests, as evidenced by the fossils recovered from such areas as the Lake Torrens basin (Chap 3). Again, it is improbable that the littoral zone halophytes invaded the continent along the north-west coast, since this area is almost entirely sandy and free from salt today. If invasion did occur in the west, the taxa have been decimated. On the other hand, the floristically richest assemblages of halophytes are found in the south and it must be assumed that the invasions occurred along the drier parts of the south coast where extensive areas of subsaline clay and limestone (Nullarbor region) adjoin the ocean. If this were so, the halophytic segment of the flora was the last to become established in the arid zone.

The taxa which invaded from the coast belong mainly to the Chenopodiaceae, with a smaller number of genera of the Aizoaceae, Frankeniaceae and Zygophyllaceae. The flora included also some grasses, e.g., Sporobolus virginicus and a lineage of Spinifex from which Zygochloa developed.

#### 4.6. Unclassified Genera

The most abundant woody genus in the arid zone is *Acacia*, and very many of the species, especially in the northern parts of the arid and semi-arid regions, reach tree proportions, some attaining a height of 10–15 m (Chap. 18). On the other hand, many species, especially those in the south in the arid region adjacent to the mallee and heaths, are shrubs with highly xeromorphic phyllodes.

The tree species of Acacia which occur in the

north, including, for example, A. aneura, A. cambagei, A. peuce, A. salicina and A. stenophylla have relatively large phyllodes (the last reaching a length of 40 cm, the species being confined to watercourses). Their distributions suggest that they are derived from lineages inhabiting the tall, wet forests of the north-east, perhaps even rainforest margins.

Other woody taxa of tree proportions include *Grevillea striata* (with leaves up to 40 cm long), some species of #Eremophila (endemic, see 5, below), Crotalaria, some Santalaceae, and Casuarina. All of these are possibly derived from the tall Eucalyptus forest growing on better soils.

Herbaceous genera which cannot be ascribed to an "element" of the flora are mostly tussock grasses. With the exception of *Stipa*, a southern genus, they occur in the area receiving a summer rainfall. A few are endemic (see 5, below) but the remainder are widespread in the northern *Eucalyptus* forests and many of the genera occur also in Asia or on all continents (see Chap. 20). The arid zone occurrences of these genera are a southern extension from the tropics. In the tropics the grasses are subjected to extreme drought in winter, when the culms die, and consequently they are pre-adapted to aridity.

#### 5. The Endemic Genera

The number of endemic genera occurring in the arid and semi-arid zones is 107, belonging to 30 families/ (Table 5.6). Many of these are confined to the arid zone, some having restricted areas, especially monotypic genera. Many occur also in the semi-arid zone and a few of these extend into wetter areas usually as rare occurrences. In many cases the endemic genera probably originated in a semi-arid area and some of their species became adapted to aridity.

Most of the genera endemic in the drier regions are herbaceous or shrubs under 2 m high, the chief exception being the largest genus, #Eremophila, of which some of the species are small trees, e.g., E. bignoniiflora (Fig. 5.5) and E. mitchellii. About one-third of the endemic genera occur in the north, the remainder in the southern half of the arid zone.

In terms of the "elements" of the flora, neither the rainforest taxa nor the Australian xero-

Table 5.6. Numbers of endemic and near-endemic genera in the arid zone arranged under families.

| Family          | Number of genera |  |
|-----------------|------------------|--|
| Acanthaceae     | 2                |  |
| Aizoaceae       | 3                |  |
| Amaranthaceae   | 2                |  |
| Amaryllidaceae  | ı                |  |
| Apocynaceae     | ı                |  |
| Boraginaceae    | 3                |  |
| Caesalpiniaceae | I                |  |
| Capparidaceae   | 3                |  |
| Chenopodiaceae  | 13               |  |
| Chloanthaceae   | 4                |  |
| Compositae      | 23               |  |
| Cruciferae      | 14               |  |
| Euphorbiaceae   | 2                |  |
| Goodeniaceae    | I                |  |
| Gramineae       | 12               |  |
| Haloragaceae    | I                |  |
| Labiatae        | I                |  |
| Malvaceae       | ı                |  |
| Myoporaceae     | I                |  |
| Myrtaceae       | 2                |  |
| Papilionaceae   | 4                |  |
| Pedaliaceae     | r                |  |
| Rhamnaceae      | 1                |  |
| Rutaceae        | I                |  |
| Santalaceae     | I                |  |
| Solanaceae      | 2                |  |
| Stackhousiaceae | I                |  |
| Sterculiaceae   | 2                |  |
| Umbelliferae    | r                |  |
| Violaceae       | I                |  |

Totals: 30 families; 107 genera; 52 monotypic genera

morphic element produced a significant number of endemic genera. On the contrary, most of the endemic genera evolved from lineages of taxa which probably occurred in the understories of forests or woodlands, or in the littoral zone.

Endemic genera of probable rainforest origin belong in Caesalpiniaceae *Petalostylis*, 3 spp.), Capparidaceae (# Apophyllum, 1), Malvaceae (# Alogyne, 2 - closely related to *Hibiscus*), Rutaceae (*Eremocitrus*, 1 - Fig. 5.6), and Sterculiaceae (# Gilesia, 1; # Hannafordia, 4).

It is possible that #Eremophila evolved on rainforest margins. The genus is closely related to Myoporum, which is represented in rainforests (and also in Eucalyptus communities, the arid zone and the littoral zone). Some species of #Eremophila, especially E. mitchellii and less often E. bignoniiflora occur in "dry rainforests"

(see Chap. 7), and E. polyclada is a weak liana. This view is opposed to Barlow's (1971) comment on #Eremophila, which he describes as "part of a southern temperate Australian element in the arid zone flora, and has had its origins in adjacent, temperate areas". His chromosome studies indicate that most species have the base number x = 18, including two of those mentioned above (no count for C. polyclada). Polyploidy (tetraploids and hexaploids) also occur and, of the 27 species counted, 13 showed infraspecific polyploidy. He suggests that the formation of polyploid biotypes may lead to geographic expansion into new territory.

A similar small development of endemics from the Australian xeromorphic element is seen only in the families Myrtaceae (#Balaustion, 6 spp.; #Thryptomene, 50 and #Wehlia, 5) (see Chap. 4, Table 4.3), and Papilionaceae (#Erichsenia, 1).

The remaining genera cannot be confidently assigned to elements. The two large genera *Ptilotus* (c. 100 spp. and one in Malaysia) and *Swainsona* (50, and one in New Zealand) are widely distributed and both occur in more humid areas, including Tasmania.

Of northern occurrence are most of the endemic grass genera, the largest of these being # Triodia (33 spp., 8 of which occur in the arid zone, 2 extending into the southern winter-rainfall belt), # Plectrachne (10), # Neurachne (5) and # Astrebla (4). The monotypic # Zygochloa is abundant in the Simpson Desert and is closely related taxonomically to the coastal Spinifex.

The largest numbers of endemic genera occur in the Compositae (23), Cruciferae (14) and Chenopodiaceae (13), and most of the endemic genera of these families are related to the temperate, southern flora.

The Compositae, with 104 indigenous and 55 endemic genera are well represented in Australia. The family is now regarded as a very old one, possibly extending back to the Cretaceous (Turner 1977). Of the 12 tribes (Cronquist, 1955) all but the Calenduleae are present in Australia. Endemic genera occur in 6 tribes, mostly in the Astereae, Anthemideae and Inuleae, and the 23 endemic genera restricted to the drier regions belong to these tribes. The origins of the Compositae in the continent are obscure and 2 segments appear to exist, one with tropical affinities, the other related to southern taxa. It is this southern group of genera which contains the largest of the endemic genera in the



Fig. 5.5. Eremophila bignoniiflora. 32 km south of Mungindi, N.S.W.

arid zone. In the Inuleae, the endemics include #Ixiolaena (6 spp.) and #Waitzia (6), and a large group (subtribe Angiantheae with compound heads) related to Craspedia which occurs in the arid zone, in temperate Australia and New Zealand. The main genera are #Angianthus (30 spp.), #Calocephalus (18), #Gnephosis (17), #Myriocephalus (10), #Chthonocephalus (3), #Eriochlamys (2), and #Gnaphalodes (2). In the tribe Astereae, several endemic genera related to Olearia (which occurs in temperate Australia, with 30 species in New Zealand) are restricted to inland Australia, viz., #Minuria (7 spp.), #Cratystylis (3), #Bellida (2), and #Erodiophyllum (2).

The Cruciferae, a family of temperate regions,

are best developed in Australia in the arid zone, where 14 endemic genera have evolved (the only other Australian endemic genus, # Drabastrum, occurs in alpine regions). They are all ephemerals, and the main genera are # Stenopetalum (8 spp.), # Phlegmatospermum (5), # Menkea (4), # Cuphonotus (3) and # Harmsiodoxa (3).

The Chenopodiaceae have a strong development of 13 endemic genera in the arid zone, though many of the genera occur also in the littoral zone, mainly in the south, and some occur in the semi-arid or even humid areas. The main endemic genera are #Maireana (formerly included under Kochia – c. 50 spp.), #Bassia (48), #Dysphania (6), #Threlkeldia (5), #Babbagia (4) and #Malococera (2).

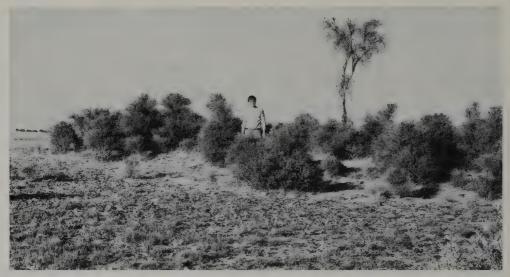

Fig. 5.6. Eremocitrus glauca. The central tree is the parent plant; the bushes surrounding the parent have been produced from root suckers. Main herbaceous species in foreground is Enneapogon polyphyllus. Fowler's Gap, c. 120 km north of Broken Hill, N. S. W.

### 6. Some Vegetative Features of Arid Zone Plants

### 6.1. Life Forms

A classification of the 2607 angiosperm species using convenient life-form categories is presented in Table 5.7. The great diversity of forms is due to the diversity of habitats in the arid zone. The large number of woody species, many of them reaching small tree proportions is, perhaps, surprising. The genera to which these belong are dealt with under the flora. Comment on some of the other life-forms is required.

The lianas, some with stems 6–8 m long, are derived from former rainforest communities. They are completely arid-adapted and usually occur on upland, sandy soils, or in rocky terrain. The genera are named in Table 5.5. Some small twiners (e.g. *Glycine*) and plants with tendrils (Cucurbitaceae) also occur and are included under herbs.

The stem parasites are mistletoes (Chap. 2) and are widely distributed on many hosts. Chippendale (1963) records them even in the driest parts, provided birds are present.

The stem succulents include Sarcostemma australe which usually forms a small bush, but

may assume a liana habit if a support is available, the stems reaching a length of 3-4 m (Fig. 5.7.). The others are samphires (*Arthrocnemum* and *Pachycornia*).

The sole vascular epiphyte is the orchid, *Cymbidium canaliculatum* which occurs (rarely) on *Eucalyptus microtheca* (Fig. 5.8) eastwards from the fringes of the Simpson Desert, and across the northern half of Australia.

Table 5.7. The arid zone species classified under life-forms.

| Life-form        | Number of species |
|------------------|-------------------|
| Trees > 5 m high | 66                |
| Shrubs 2-8 m     | 552               |
| Shrubs to 2 m    | 839               |
| Lianas           | 7                 |
| Stem parasites   | 2.3               |
| Stem succulents  | 7                 |
| Epiphytes        | ,<br>I            |
| Perennial herbs  | 701               |
| Geophytes        | 17                |
| Helophytes       | 2.2               |
| Hydrophytes      | 10                |
| Annuals          | 362               |

Total spp. = 2,607

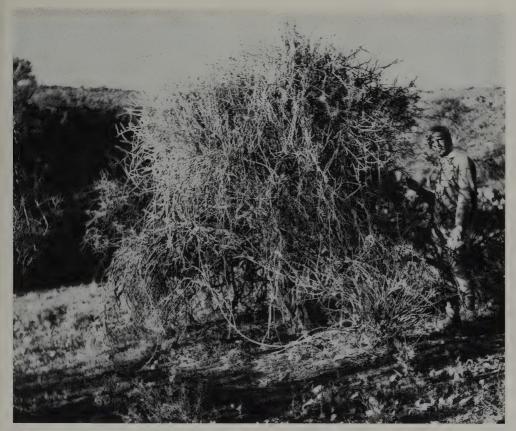

Fig. 5.7. Sarcostemma australe (Asplepiadaceae). The only true stemsucculent in Australia (apart from samphires). In country formerly dominated by Acacia aneura. Barrier Range, near Broken Hill, N.S.W.

The geophytes are almost entirely monocotyledons, which form either root or stem tubers or bulbs. They belong mostly to the genera *Bulbine, Thysanotus* (Liliaceae), *Calostemma* and *Crinum* (Amaryllidaceae), and the ground orchids *Caladenia, Prasophyllum, Pterostylis* and *Thelymitra* (Bates, 1976).

The helophytes and hydrophytes (the latter including both submerged and free-floating types) are invariably associated with permanent or semi-permanent water and are dealt with in Chap. 21.

In addition to the stem parasites mentioned above, several other heterotrophic plants occur in the arid zone. They are mainly root parasites belonging to the Santalaceae (14 spp.) in the genera #Anthobolus, Exocarpos, #Eucarya, #Leptomeria and Santalum. They form haustoria on the roots of almost any plants which their roots contact. For example, #Eucarya acuminata (Quandong) growing in the southern



Fig. 5.8. Cymbidium canaliculatum growing on Eucalyptus microtheca. 45 km west of Moree, N.S.W.

mallee was found to parasitize 11 angiosperm species (both monocotyledons and dicotyledons), a gymnosperm and a fern.

Other heterotrophic plants of rare occurrence are the saprophyte, *Orobanche australiana*, recorded from creeks in the neighbourhood of Lake Torrens, South Australia (Black, 1943) and two species of *Drosera* recorded from wet areas in refugia in Central Australia (Chippendale, 1972).

Annuals are far more abundant in arid areas than in any other climate, and the annual habit appears to be an adaptation to the erratic rainfall. Genera containing annual species are listed in Table 5.8.

#### 6.2. Leaves

The leaves of arid zone plants, excluding aquatics, show almost every possible range of size, shape and texture.

"Leafless" plants include the stem-succulents (Sarcostemma and the samphires), and a few with xeromorphic, wiry cladodes, e.g., #Bossiaea walkeri, Casuarina spp., some members of the Santalaceae (Exocarpos, #Anthobolus, and #Leptomeria) and the rainforest-derived Spartothamnella.

The smallest functional leaves (c. 2 × 1 mm) are found in the low fertility xeromorphs (which are rare), as in the genera #Micromyrtus and #Thryptomene. The largest leaf (megaphyll) is found in the palm, Livistona mariae. Leaves of small mesophyll size are found in some of the species of rainforest ancestry, e.g., Brachychiton and Ficus. Many other rainforest-derived species have leaves of large microphyll size (notophyll) and so also many species of Eucalyptus; some species of Acacia have phyllodes of similar size, though some are smaller (leptophylls).

The shapes of leaves of shrubs and trees show a similar variation. Linear and terete leaves occur mainly on the shrubs derived from the

Table 5.8. Main families and genera with annual species which occur in the arid zone. (Some species possibly biennial or even perennial but behaving as annuals.) #indicates endemic to Australia.

| Family           | Genera                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DICOTYLEDONS     |                                                                                                                                                                                          |
| Aizoaceae        | Aizoon, Glinus, Tetragonia, Trianthema, Zaleya                                                                                                                                           |
| Amaranthaceae    | Amaranthus, Ptilotus                                                                                                                                                                     |
| Boraginaceae     | Cynoglossum, Heliotropium                                                                                                                                                                |
| Brunoniaceae     | # Brunonia                                                                                                                                                                               |
| Chenopodiaceae   | Atriplex, Chenopodium, # Dysphania, Salsola                                                                                                                                              |
| Compositae       | # Angianthus, Brachycome, # Calocephalus, Calotis, Craspedia, Flaveria,                                                                                                                  |
| •                | # Gnaphalodes, # Gnephosis, Helipterum, # Millotia, # Myriocephalus,                                                                                                                     |
|                  | # Podolepis, # Schoenia, Senecio, # Waitzia                                                                                                                                              |
| Convolvulaceae   | Cressa, Evolvulus                                                                                                                                                                        |
| Cruciferae       | # Blennodia, # Geococcus, # Harmsiodoxa, Lepidium, # Menkea,                                                                                                                             |
|                  | # Phlegmatospermum, # Stenopetalum                                                                                                                                                       |
| Cucurbitaceae    | Cucumis, Melothria                                                                                                                                                                       |
| Euphorbiaceae    | Euphorbia                                                                                                                                                                                |
| Geraniaceae      | Erodium                                                                                                                                                                                  |
| Papilionaceae    | Clianthus, Indigofera, Lotus, Psoralea, Swainsona                                                                                                                                        |
| Portulacaceae    | Calandrinia, Portulaca                                                                                                                                                                   |
| Scrophulariaceae | Mimulus, Stemodia                                                                                                                                                                        |
| Solanaceae       | Nicotiana                                                                                                                                                                                |
| Umbelliferae     | Actinotus, Daucus, Trachymene                                                                                                                                                            |
| Zygophyllaceae   | Tribulus, Zygophyllum                                                                                                                                                                    |
| MONOCOTYLEDO     | NS                                                                                                                                                                                       |
| Juncaginaceae    | Triglochin                                                                                                                                                                               |
| Gramineae        | Aristida, Chloris, Dactyloctenium, Echinochloa, Enneapogon, Eragrostis,<br>Iseilema, Panicum, # Paractenium, Perotis, # Plagiosetum, Sporobolus,<br>Tragus, Tripogon, Triraphis, Setaria |
|                  |                                                                                                                                                                                          |

low-fertility xeromorphic assemblage, found mainly in the south-west. Elsewhere, broad-lanceolate to ovate leaves are more common because of the high proportion of *Eucalyptus* and species of rainforest ancestry. In the case of *Acacia*, phyllodes are mainly narrow-lanceolate, as they are in more humid areas, though acicular phyllodes also occur, as in *A. carnei*, *A. colletioides* and *A. tetragonophylla*.

Simple leaves are more common than compound leaves and both types occur in both the xeromorphic and "rainforest" segments of the flora. Compound, highly xeromorphic, sclerophyllous leaves occur in *Grevillea* and #Hakea, whereas compound leaves which are mesomorphic to leathery occur in Atalaya, Cassia, #Owenia and Pandorea. When compound leaves are a character of a family or genus, the character is retained by the arid zone species. A notable exception is Flindersia maculosa of the arid zone, which has simple leaves.

Leaf-texture shows a similar variation to that found in the total flora. Sclerophyllous leaves occur in those taxa derived from the low fertility xeromorphs of wetter areas; and relatively mesomorphic leaves are found in taxa of rainforest ancestry. The last group show some xeromorphic characters, detected mostly through the development of a leathery texture. The most xeromorphic of all leaves are found in the hummock-forming grasses *Triodia* and *Plectrachne* and in the phyllodes of a few species of *Acacia* mentioned above.

Leaf-succulence is more common in the arid zone than elsewhere (except the littoral zone, which contains many of the halophytic genera found in the arid zone). Families in which leaf-succulence is a common or consistent character are Aizoaceae, Chenopodiaceae, Portulacaceae and Zygophyllaceae. Leaf-succulence or semi-succulence, occurs also in a few species of genera belonging to families which are not usually succulent, e.g. Myoporum spp., a few species of #Eremophila, Lycium, Scaevola spinescens, and a few monocotyledons: Bulbine, Calostemma and Crinum.

The leaves of all annual species are either mesomorphic or succulent, the latter occurring mainly in Chenopodiaceae, Portulacaceae and Zygophyllaceae. Some of these can accumulate salt if growing on saline or subsaline soils (Atriplex and some species of Zygophyllum), whereas others do not (especially Calandrinia). Leaf-succulence<sup>1</sup> is usually regarded as a mechan-

ism for conserving water. However, observations on both saline and non-saline populations of annuals indicate that during the final stages of drying at the onset of a dry period, the lives of plants with succulent leaves are not significantly prolonged beyond the lives of mesomorphic annuals, irrespective of the salt-content of the leaves, i.e. all annuals in any stand shrivel and die at approximately the same time.

Many leaves of arid zone plants, both annual and perennial, have leaf surfaces which appear to protect the leaf against high light intensity or heat. These take the form of very shiny ("varnished") surfaces, as in Dodonaea and some species of # Eremophila, or hairs of various types, e.g., simple hairs in many Solanaceae, stellate hairs in Malvaceae, or vesicular hairs in Atriplex (see Chap. 19). Leaf-colour therefore varies from bright green to white, according to the epidermal covering, and different species exhibiting the range of variation may occur together in the same stand. The efficacy of the "protective" surfaces has been measured quantitatively for some species by Sinclair and Thomas (1970) who report that "the general absence of significant decreases in absorption of heat in the majority of arid zone species examined is interesting, and somewhat unexpected".

It is apparent that no single morphological or physiological character is responsible for the adaptation of perennials to aridity, though each one, such as leaf succulence, epidermal reflectivity, may assist in conserving water. It seems probable that in many cases the morphological character of an arid zone taxon has been inherited from a more mesic ancestor and that the character has been modified by adjustment to aridity, in many cases by a reduction in leaf size, which is likely to accentuate such a character as hairiness. Thus the Malvaceae usually bear stellate hairs whether the plants are growing in or near the rainforests or in the arid zone. Similarly, of the Solanaceae, Solanum spp. are either very hairy or glabrous, irrespective of whether they occur in the rainforests or the arid zone;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leaf-succulence might be formed during evolution of genera and species as a mechanism for water storage (genetically fixed xero-succulence). Genetically evolved halo-succulence must not be a mechanism against drought. In many taxa halo-succulence varies with salinity and is mainly modificative. It must be strongly distinguished between xero- and halosucculence (the editor).

*Duboisia* on the other hand is strictly glabrous both in the rainforests and the arid zone.

The seasonal deciduous habit is shown by extremely few arid zone species, which stands in sharp contrast to the species in the monsoon rainfall zone in the north (see Chaps 7 and 8). Deciduous species of the arid zone include Brachychiton gregorii and Erythrina vespertilio, both of which are of rare occurrence. However, many arid zone perennials shed some or most of their leaves or phyllodes in times of greatest water-stress, e.g. Acacia aneura, and some species of Myoporum and # Eremophila. Also some species, notably Atriplex vesicaria retain all or most of their leaves in a moribund or even dead condition in times of extreme drought, the leaves being shed by the formation of an abscission layer after a drought-breaking rain. Protoplastic drought-resistance of the leaves of such perennials is extremely high, and osmotic potentials of -40 to -50 atmospheres have been recorded (Helmuth, 1971).

### 7. Reproduction

### 7.1. General

The breeding systems of very few arid zone angiosperms have been investigated, and it is merely an assumption that they are mostly normal. For example, the grasses appear to be wind-pollinated and many Papilionaceae appear to be self-pollinated. The occurrence of a diverse insect fauna and of birds which can be observed visiting flowers and inflorescences infers crosspollination in many cases. Flowering is not necessarily an annual event, but is determined by the occurrence of rain, especially for annuals. Since rain is likely to be seasonal, flowering likewise is a seasonal event for most species. However, there are some species, both perennial and annual, which flower at any time of the year after rain, e.g. Acacia aneura (which produces seed only after summer flowering), and the annual Atriplex spongeosa.

Some aberrant breeding systems have been recorded. Apomixis occurs in a few plants which have been investigated. For example, in the Compositae, Davis (1967) records gonial apospory (embryo derived from the megaspore mother cell, without meiosis) in *Brachycome ciliaris* and somatic apospory (embryo derived

from nucellar tissue) in Calotis lappulacea and Minuria integerrima. In Cassia (Caesalpiniaceae), Randell (1970) reports apomictic reproduction through adventitious embryony, which is almost restricted to polyploid forms occurring mainly on the plains. The diploid populations are restricted to relict occurrences in old mountainous areas.

### 7.2. Fruits

A great variety of succulent and dry fruits occurs and no one fruit type is most common. The arid zone taxa have been selected from a large number of families and genera, each with its characteristic fruit type, and these fruit types have undergone no apparent morphological change through adaptation to aridity. Both true and false fruits occur.

Several families contain genera with succulent fruits (Table 5.9) but the character occurs consistently only in Loranthaceae. Most of these succulent fruits are edible and were eaten by the aborigines, especially the larger and more abundant ones, e.g., Capparis spp., Eucarya acuminata and Cucurbitaceae. Of the smaller ones, Enchylaena tomentosa is of special interest. The true fuit is a tiny nut enclosed in a succulent perianth which attains a diameter of c. 6 mm. The perianth is rich in vitamin C and the "berries" were eaten by members of Captain Charles Sturt's exploration party which was stranded for 6 months by drought at Preservation Creek, near Milparinka, N.S.W. The vitamin saved the lives of the explorers, except James Poole who died of scurvy. Most succulent fruits are eaten by birds which disperse the seeds (see 7.4, below).

The dry fruits are achenes, capsules, caryopses, cypselas, follicles, legumes, nuts, samaras, schizocarps and siliquas. Dehiscent fruits shed their seeds usually within days or weeks after the maturation of the seed, presumably as a result of rapid drying in air of low humidity. This stands in sharp contrast to the slow dehiscence of species of the same genera growing in humid areas where fruits of such plants as *Eucalyptus*, # Hakea and Casuarina (the latter with woody "cones" enclosing samaras) are held on the plant for months or even years before dehiscence occurs (Beadle, 1940). Indehiscent fruits remain enclosed in the pericarp and, in some species, other floral or inflorescence parts remain

Table 5.9. Taxa with succulent fruits (or with succulent appendages to the true fruit) occurring in the arid zone. #indicates endemic to Australia.

| Family         | Genus                                  | Type of fruit       |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|
| Apocynaceae    | Carissa                                | berry               |
| Capparidaceae  | Capparis                               | berry               |
| Chenopodiaceae | # Enchylaena                           | perianth succulent  |
|                | Rhagodia                               | l-seeded berry      |
| Cucurbitaceae  | Cucumis, Melothria                     | berry               |
| Goodeniaceae   | Scaevola spinescens                    | drupaceous          |
| Loranthaceae   | All genera                             | berry or drupaceous |
| Meliaceae      | # Owenia                               | drupaceous          |
| Moraceae       | Ficus                                  | multiple (syconium) |
| Myoporaceae    | Myoporum (most spp.)                   | drupaceous          |
|                | # Eremophila (some spp.)               | drupaceous          |
| Oleaceae       | Jasminum                               | berry               |
| Rubiaceae      | Canthium                               | drupaceous          |
| Rutaceae       | # Eremocitrus                          | berry               |
| Santalaceae    | # Anthobolus, # Eucarya, # Leptomeria, | drupe               |
|                | Exocarpos                              | succulent pedicel   |
| Solanaceae     | Duboisia, Lycium, Solanum              | berry               |
| Verbenaceae    | # Clerodendrum, # Spartothamnella      | drupaceous          |
| Zygophyllaceae | Nitraria                               | drupaceous          |

attached to the pericarp and have some significance in seed-dispersal or in seed germination, as discussed below.

### 7.3. Seeds; Germination; Longevity

The largest seeds, exceeding 10 mm diameter occur in *Eucarya* and *Owenia*. The smallest seeds occur in *Nicotiana* and the Portulacaceae (especially *Calandrinia*) in which the seeds are of the order of 0.2 mm diameter. Since a similar variation in seed size occurs in both arid zone and humid taxa, size has no apparent significance as a survival mechanism in the arid zone.

The permeability of the testa to water leading to a rough division into hard seeds (impermeable testa) and soft seeds (permeable) shows a similar variation in arid zone plants as elsewhere, the character of the testa being typical of the genus rather than associated with habitat. Hard seeds are more abundant than soft seeds in all species of *Acacia* and most Papilionaceae. Hard seeds in small proportions occur also in several other genera, e.g., *Dodonaea*, *Atriplex* (A. spongeosa, A. inflata). On the other hand, soft seeds are of regular occurrence in most taxa,

e.g., most Chenopodiaceae, Compositae, Cruciferae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Portulaceaea and Zygophyllaceae.

Arid zones in general are noted for the rapidity of germination of seed after rain and the rapid flowering of seedlings. In Australia, this applies to annual species, in particular, and to short-lived perennials, especially grasses. At the other extreme, there are some Australian species which are rarely, if ever, observed as seedlings in the field, and the seed of which has never been germinated in the laboratory. Among these are *Eucarya acuminata* and *Owenia acidula*. Some such species are known to perpetuate themselves in the field mainly by vegetative reproduction (see 7.5 below).

Most arid zone species germinate freely, especially those liberated from the pericarp and having a soft testa. Delayed germination is exhibited by many species, the delay being caused either by a hard testa or by some kind of inhibitor which is associated with an enclosing pericarp or lemma.

Temperature requirements for germination are available for only a few species. In some cases species germinate over a wide range of temperature, e.g., several species of *Maireana* (Kochia) (range 9-41°C), whereas some species of *Atriplex* germinate best at temperatures

below 25°C (Burbidge, 1946; Beadle, 1948; see Chap. 19 for further discussion on halophytes). Field observations suggest that the optimum temperature requirements are lower for species in the winter rainfall areas than for species in the more northerly summer rainfall belt.

The significance of the hard seed is difficult to assess. Hard seeds have a greater longevity than soft seeds of the same species and the hard seeds may conserve seed supplies and spread germination over a number of years. On the other hand, the testas of some seeds are so water-impermeable that the embryos die before the testa becomes permeable, e.g., Clianthus formosus and possibly many species of Acacia, including A. aneura. Theoretically, hard seeds should accumulate in the soil but in practice this does not occur to any significant extent for A. aneura. All attempts to recover seed by sieving from soil below this species have failed and it must be concluded that, in this case, seed crops are rapidly removed by animals.

Mechanisms for inhibiting germination have been recorded in some species. For grasses, Myers (1942) showed that germination of Astrebla lappacea increased with age, a dormancy period of c. 2 years being indicated. Other grasses from the summer rainfall area appear to behave similarly (Silcock and Williams, 1975). In Aristida contorta, Mott (1974) indicates an after-ripening requirement and also an inhibition by the tightly appressed lemma which prevents the passage of oxygen to the embryo. For several species of Atriplex (Beadle, 1948), a high salt concentration in the perianth (bracteoles) prevents germination until the salt is removed by water (see Chap. 19). There are some indications that the environmental conditions during seed ripening affect the degree of seed dormancy of at least some species (e.g. Stipa variabilis and Dactyloctenium radulans, Bird, 1975).

The longevity of seeds of arid zone plants is surprisingly short. The few data available suggest that some arid-zone species have a shorter life-span than species of the same genus growing in humid climates. For example, seeds of the arid zone acacias live for c. 20 years, in comparison with 50–60 years in humid regions (Ewart, 1908). Soft seeds of most species live for less than 12 years and a few only 3–4 years (Ewart, 1908; Beadle, 1948 and unpubl.). Hard seeds have a greater longevity than soft seeds of the same species, with a maximum longevity of c. 20 years.

### 7.4. Dispersal of Fruits and Seeds

Species with succulent fruits are possibly all dispersed by birds and many of these species are widely distributed from west to east across the arid zone. Dispersal by birds has been observed for several species, especially the mistletoes and a few shrubs. The semi-digested fruits of mistletoes, consisting of endocarp and enclosed seed, are commonly encountered in birddroppings adhering to the branches of shrubs and trees. In most cases the seeds or seedlings are desiccated before the haustorium penetrates the host. Again, a few shrub species appear to be dispersed locally by birds, especially Enchylaena tomentosa and Rhagodia spinescens. Plants of these species are commonly aggregated beneath the canopies of shrubs and trees and are probably derived from seed dropped by birds which perch in the branches. Also, the spread of Nitraria billardieri and the sudden appearance of this species in areas remote from other Nitraria communities is likely to be due to bird-dispersal (Noble and Whalley, 1978).

Dispersal by birds must be assumed for water plants which sometimes appear in remote areas, e.g., *Typha domingensis* in pools of artesian water in the Simpson Desert.

Dispersal by animals possibly occurs and a few species have appendages to the fruits which equip them for dispersal on the coats of animals, especially the spines (modified perianth) of *Bassia* spp. The introduced \* *Medicago* is undoubtedly dispersed in this manner.

Dispersal by water is more common than might be thought, especially in hilly areas where streams arise in the uplands and flow on to plains, the water being channelled at first, finally entering a playa, or dissipating in fans of sand. Many species follow such watercourses and their distribution is determined by the location of the watercourse, e.g., *Eucalyptus camaldulensis* and *Cymbopogon exaltatus* (see Chap. 21). In a similar manner, some species, especially exotics, have been introduced into the arid zone along the inland rivers which have their sources in more humid regions.

Wind is an active agent in the dispersal of disseminules, especially in treeless country. A few species have winged disseminules, e.g., the samaras of *Casuarina* spp. and the winged seed of *Hakea* spp. and *Flindersia maculosa*. More effective, however, are appendages to the

persistent pericarps found, for example, in Compositae, many Chenopodiaceae, and the persistent lemmas of grasses. Movement of such disseminules can be observed on any windy day, though the distances travelled by the disseminules today, when so much denudation of vegetation has occurred, is probably much greater than it was in the virgin condition. Consequently, the significance of wind-dispersal might well be over-estimated, and this is suggested by the failure of most species of some genera with an apparent wind-dispersal adaptation to span the arid zone from west to east.

### 7.5. Vegetative Reproduction

Vegetative reproduction occurs in many species, both herbaceous and woody. Short rhizomes, as found in most perennial tussock grasses, are by far the most common among herbaceous plants. The short rhizomes maintain the tussock as an entity and add to the diameter of the tussock; also, the rhizomes act as organs of perennation when the culms dry and fragment during drought periods. In the case of hummock grasses, rhizomes increase the diameter of the hummocks and in some cases the hummocks become so large that the centres die and the hummock becomes a ring (see Chap. 20). Rhizomes occur also in most helophytes, enabling a clone to cover considerable areas (especially Typha) when water is available, and acting as perennating organs when the swamp dries out. Stoloniferous grasses are rare, occurring in Sporobolus virginicus, S. mitchellii, and sometimes Triodia pungens in which the stolons may form loops 20-30 cm long, establishing new plants where they touch the ground.



Fig. 5.9. # Owenia acidula showing development of a clone by root suckering. Trees of Casuarina cristata at rear. Grasses in foreground include Panicum decompositum, Dichanthium sericeum and Chloris acicularis. 20 km south of Moree, N.S.W.

Bulbs and corms are uncommon in the native flora and occur in a few monocotyledons, notably *Crinum flaccidum*, the bulbs of which are buried at depths of 50–80 cm in the soil. The bulb is a well-protected organ of perennation, rather than a reproductive structure.

Several woody species propagate by extensive root-suckering, in some cases forming clones covering at least tens of square metres as thickets or woodlands in monospecific stands. Some of the species regularly produce viable seed, e.g., Acacia loderi, Atalaya hemiglauca, Casuarina cristata, #Eremocitrus glauca (Fig. 5.6) and Hakea leucoptera. On the other hand, a few rarely produce seed, e.g., Acacia carnei (Chap. 18) or they produce seed which may be capable of germinating, though all attempts to germinate the seed under laboratory conditions have failed, e.g., #Heterodendrum oleifolium and #Owenia acidula (Fig. 5.9).

# 6. The Plant Communities Classification: Factors Affecting the Patterning of the Communities and the Distribution of the Communities in the Continent

### T. Introduction

This chapter is designed to summarize the general aspects of the plant communities, to define the classificatory units employed, and to discuss in general terms the various ecological factors which govern the patterning of the communities in the continent.

The communities have been classified on a floristic basis and a vegetation map is supplied in Fig. 6.1. (see between page 124/125). Unfortunately, many communities dealt with in the text cover such small areas that they cannot be shown on this map. This applies in particular to the communities of the littoral zone, the swamps and the woody communities fringing watercourses.

In addition to the floristic units, structural units are needed to indicate the sizes and

densities of the various plant communities. These units, which are sometimes used to designate "formations", such as forest, woodland, grassland etc., are of value for general survey work, and are used in the text where appropriate.

For a better understanding of the local distribution of communities the continent has been divided into regions and the interrelationships of the communities in each region are discussed.

In general, the biomass of the vegetation is correlated with moisture, except in the coldest areas. Consequently, the tallest communities (forests) are found in the climatically wettest areas which lie near the coast. The vegetation is zoned in the continent mainly according to mean annual rainfall, i.e. the zones of vegetation follow the isohyets.

Table 6.1. Life forms of vascular plants. Based on Raunkiaer (1934).

| Life form         | Positions of highest perennating buds. + above soil-surface - below soil or water-surface | Vernacular terms     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Megaphanerophyte  | >+30 m                                                                                    | tall tree            |
| Mesophanerophyte  | +5 to +30 m                                                                               | small tree           |
| Microphanerophyte | +2 to +5 m                                                                                | tall shrub           |
| Nanophanerophyte  | +25 cm to +2 m                                                                            | shrub                |
| Liana             | +25 cm to >+30 m                                                                          | climbing plant; vine |
| Epiphyte          | various +                                                                                 |                      |
| Stem parasite     | various +                                                                                 |                      |
| Stem succulent    | Mostly $+ 10$ cm to $+ 2$ m                                                               |                      |
| Chamaephyte       | 0 to +25 cm                                                                               |                      |
| Hemicryptophyte   | o to $-2$ cm (in soil)                                                                    |                      |
| Geophyte          | -2 to -20 cm (in soil)                                                                    |                      |
| Helophyte         | o to -20 cm (in wet soil)                                                                 | marsh or swamp plant |
| Hydrophyte        | o to c 10 m (in water)                                                                    | water plant          |
| Therophyte        | ,                                                                                         | annual               |

### 2. Classification of the Communities

### 2.1. General: Life-forms; Leaf-size Classes; Structural Units; Succession

The life forms and leaf-size classes used throughout are based on Raunkiaer (1934) and they are listed in Tables 6.1 and 6.2. The structural units are those currently in use in Australia and are listed in Table 6.3.

Succession is not featured as a means of classifying stands of vegetation, though many groups of communities, especially those in the littoral zone (Chap. 23) are best arranged in zones which might well be regarded as stages of successions. Secondary succession is used in the accepted sense, i.e. succession following a disturbance of a natural stand of vegetation, and a community maintained in a relatively stable condition through the activities of white man is referred to as "disclimax".

The communities are classified on a floristic basis according to the dominants, giving due consideration to structure. In almost all cases the dominants are regarded as the tallest plants in the community. The exceptions are dealt with individually as occasion arises.

#### 2.2. Floristic Units

The units employed are those defined by Beadle and Costin (1952).

The association is regarded as the basic unit for floristic classification and associations are grouped into alliances. The association is defined as a community in which the dominant stratum exhibits uniform floristic composition, the community usually exhibiting uniform structure. The number of dominant species is often one, sometimes two or three, and, rarely, several. However, in some cases, notably the rainforests in the tropics (Chap. 7), many species, more or less randomly distributed, occur in the tallest stratum and in such cases the identification of associations is impossible. Also, in some areas where several associations are present, possibly as fragments resulting from several changes in the environment, "mixed stands" occur and these greatly complicate classification.

The "mixed stand" and its evolution has been discussed by Goodall (1976) who emphasizes the possibility of an ever-changing floristic composition of a stand resulting from the loss or gain of species either through an ever-changing environment, which includes or excludes species according to their ecological tolerances, or to the evolution of new taxa. Mixed stands which represent ecotonal mixtures or isolated fragments of associations are common in most areas and perhaps most common in the east, where coastal and semi-arid species of Eucalyptus are present in the one area. In such cases associations do not cover continuous tracts of country but are so mixed with other associations that they can be represented on the vegetation map as mosaics of dots.

# 3. Factors Affecting the Patterning of the Communities

### 3.1. General

Climate exercises primary control over the distribution of the communities. Through the ages climate has led to the "shifting" of the flora

Table 6.2. Leaf-size classes, based on Raunkiaer (1934).

|           |            | Area mm²                             | Approx. length<br>cm |
|-----------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| Class 1   | Leptophyll | <25                                  |                      |
| Class 2   | Nanophyll  | $(25 \times 9) = 25 - 225$           | <2.5                 |
| Class 3   | Microphyll | $(25 \times 9^2) = 225 - 2025$       | 2.5-7.6              |
| Class 3 a | Notophyll  | 2025-4500                            | 7.6-12.7             |
| Class 4   | Mesophyll  | $(25 \times 9^3) = 4500 - 18,225$    | 12.7-25.0            |
| Class 5   | Macrophyll | $(25 \times 9^4) = 18,225 - 164,025$ | 25.0-c.50            |
| Class 6   | Megaphyll  | $(25 \times 9^5) = > 164,025$        | >50                  |

Table 6.3. List of structural forms and subforms used in this book. Based on Beadle and Costin (1952) and Specht, in Leeper, 1973).

| Alternative terms                                                      | For expanded classification and alternative terms, see Table 7.1 (Chap. 7) low scrub, thicket, shrubbery shrub steppe, saltbush fen, swamp, marsh bog, Sphagmum bog perennial herbfield annual herbfield                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projected canopy cover 70–100% = closed 30–70% = open <30% = very open | closed closed closed closed closed closed to open open open to very open open to very open closed very open closed very open |
| Usual height of woody component                                        | 16-42 m 21-45 m 6-20 m 18-42 m 25-80 m 15-25 m 10-15 m 5-10 m 5-10 m 3-8 m 3-6 m 1-2 m 60-100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Main subforms                                                          | Mesophyll vine forest Notophyll vine forest Microphyll wine forest Nanophyll moss forest Tall forest Low forest Tall woodland Shrub woodland Savannah woodland Low shrubland Heath Halophytic shrubland Tree savannah Shrub savannah Shrub savannah Hummock grassland Tussock grassland Tussock grassland Tussock grassland Annual forbland                                                                          |
| Structural form                                                        | Forest (trees with long boles) Woodland (trees with short boles) Mallee Shrubland Grassland Grassland Forbland Forbland                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

and vegetation (Herbert, 1935), so that in most areas the regional distribution of the communities can be interpreted in terms of the interaction of the various climatic variables, in particular mean annual rainfall, its seasonal distribution, and temperature. These variables determine also specific growth régimes. Within any climatic region, soil properties are important, producing local patterns of vegetation. Past climates and geological events in the past determined the patterning of the communities in earlier times, and the effects of former patternings can be seen today through disjunctions of segments of the modern vegetation. These are dealt with first under "historic factors".

### 3.2. Historic Factors

Every plant community has been derived from a pre-existing community, chiefly through the evolution of new taxa, as indicated by the vast floristic changes that have occurred since the first angiosperm communities dominated the continent, as discussed in Chaps 4 and 5. In addition to the evolution of new genera and species, communities have been shifting in the continent, partly as a result of changes in climate and partly because of changes in location of soil parent material brought about by geological erosion, the addition of new parent materials, and the redistribution of soil parent materials by water and wind. The most significant effect of past events on the distributions of plant communities are seen in disjunctions of communities or groups of communities which are now separated by climatic or edaphic barriers to migration.

The effect of the arid zone in separating the south-west corner of the continent from the south-east has been mentioned (Chap. 5) and also some disjunctions in the arid zone (Chap. 5). Other disjunctions of major significance are seen in the tropics where the Carpentaria Plains, an area of fine textured soils in a semi-arid climate supporting grasslands (Fig. 6.1), separates the wetter west from the wetter east, both of these areas supporting woodland or forest. Again, in and around the Tropic in eastern Queensland, the extension of the semi-arid zone to near the coast has effectively divided the formerly wetter eastern region and has led to the elimination of the more mesic communities, notably rainforest, from this drier area (Chap. 7).

The elevation of the eastern Great Divide in the Pliocene produced cooler climates at higher altitudes, probably eliminating rainforest from certain areas, and providing for the northern migration of the cooler climate eucalypts and probably some herbaceous taxa from the south. This range has now eroded in places so that cool climate communities now occur in northern New South Wales and southern Queensland, isolated from the stands in the south. Also, the formation of Bass Strait, isolating Tasmania, caused another major disjunction in the coolclimate assemblages.

### 3.3. Climate

### 3.3.1. Rainfall

The vegetation is controlled primarily by mean annual rainfall. The isohyets run more or less parallel with the coast (Chap. 1) so that climates become progressively drier from the coast to the inland.

The arid zone divides the wetter parts of the continent into two segments, except in the east. These segments constitute definite floristic and vegetational regions which are indicated in Fig. 6.2 and are discussed individually in Section 4, below. The northern tropical region is divided into two subregions, separated by the semi-arid Carpentaria Plains. The eastern region, which merges with the tropical region in the north is divided into three subregions: i. the coastal low-

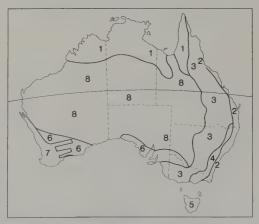

Fig. 6.2. Vegetation regions referred to in this Chapter.

lands; ii. a drier inland region; iii. a cooler (and wet) Tableland region which extends from southern Queensland through New South Wales and Victoria to Tasmania. In the central south the country is largely semi-arid and is divided into two segments by the arid Nullarbor Plain. The south-west corner constitutes a well defined wetter region. The semi-arid and arid zones are treated here as a single region which can be defined as the area in which *Eucalyptus* is absent or subordinate as a community dominant.

The sequence of communities from the wettest to the driest areas, provided soil properties are not controlling vegetation height, is usually: tall forest (either rainforest or *Eucalyptus* forest), tall woodland, open woodland (savannah woodland), low woodland, open low woodland, shrubland, savannah, grassland (arid). However, such a sequence is rarely encountered in a single transect along a straight line. Aberrations are due to edaphic controls which result, for example, in the occurrence of heaths on soils of low fertility in wetter areas, or of tussock grasslands on clays in semi-arid areas.

#### 3.3.2. Temperature

The main effects of temperature are seen on the eastern highlands where low winter temperatures select the dominant eucalypts and in extreme cases prevents the development of trees. At higher altitudes on the Great Divide in the south a tree-line occurs around 2000 m on the mainland and at c. 700–1300 m in Tasmania. Above the treeline the woody communities assume scrub or heath proportions, or herbaceous plants in assemblages of herbfields or grasslands dominate the landscape.

### 3.4. Edaphic Factors

#### 3.4.1 General

In any climate soil properties control the local distribution of the flora and vegetation, with the result that mosaics of communities are formed, always with floristic differences between the various communities, and in some cases structural differences between contiguous communities may occur. The various soil properties are discussed individually in the following sections.

### 3.4.2. Soil Depth

Outcrops of rock occur in all the climatic regions and on these Lithosols slowly develop (Chap. I, Table I.4, No. I). Rock surfaces are often colonized by small organisms, possibly firstly by microorganisms, followed by lichens and mosses (see Chap. 16). The mineral soil particles that are produced, accumulate *in situ* or are washed or blown into crevices. Weathering of the rock is accelerated by the rhizoids of lower plants and by organic material, chiefly acidic, derived from the colonizing organisms. Vascular plants become established either in the fragmented rock accumulations or in mats or cushions formed by the non-vascular plants.

Rocky areas in all parts of the continent commonly produce plant communities of considerable height, even in the arid zone, though in these drier regions taller plants are usually scattered. While the habitat is generally drier than deep soils in the same climate, rock crevices present relatively wet habitats, since they receive

Table 6.4. Usual phosphorus levels in soils in relation to the plant communities they support (wetter areas only).

| Soil P level<br>ppm<br>(HCl-soluble) | Vernacular<br>description | Plant Communities                                 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 5-20                                 | extremely low             | heaths; mallee heaths                             |
| 20-50                                | very low                  | heaths; shrublands; mallee; xeromorphic woodlands |
| 50-100                               | low                       | woodlands; low forests                            |
| 100-200                              | medium                    | woodlands; tall forests                           |
| 200-400                              | high                      | tall forests; rainforests                         |
| >400                                 | very high                 | rainforests                                       |

irrigation water as run-off from the bare rock. Consequently rock-crevice communities, especially in the arid zone, often support unique assemblages of plants, sometimes relicts of former wetter climates (see especially Chaps 5 and 21).

### 3.4.3. Soil Nutrients

In Chap. 4 the significance of soil nutrients, especially phosphorus and nitrogen, in determining xeromorphy was discussed. In wetter areas soil fertility levels are responsible for the delimitation of many plant communities. The lowest soil fertility levels occur in the sands which support heaths near the coast. In wetter areas, communities with a xeromorphic understory are likewise found on soils of lower fertility, whereas taller woodlands and forests occur on soils of higher fertility, with rainforests occupying the soils of highest fertility (Table 6.4).

In some areas of low fertility in wetter areas the effects of low fertility are superseded by another factor, notably soil waterlogging, salinity, or by frost in very cold climates.

In the semi-arid and arid zones, soil nutrients are of relatively minor importance in determining vegetation patterns, water-availability being the most important factor controlling the communities. Measurements of soil fertility levels by means of pot cultures indicate the soil nitrogen is in lowest supply. However, since many of the arid zone dominants, chiefly Acacia spp., are legumes and fix their own nitrogen through a rhizobial symbiosis (Beadle, 1964), nitrogen deficiencies in such communities are unlikely. Similarly, in other communities which contain herbaceous nitrogen - fixing legumes, such as species of Swainsona, Psoralea and Lotus, a source of nitrogen is apparent and often of measurable significance. In the driest areas, which support grasslands dominated by species of Triodia and Plectrachne, the sources of nitrogen are obscure.

Soil phosphorus levels in the arid zone are usually relatively high in comparison with coastal soils. Some analyses are provided in Fig. 6.3, and the data show that, in general, clays have a higher phosphorus content than sands. Species with the lowest phosphorus tolerance are *Triodia* spp. and *Eucalyptus socialis*. Most species cover a range of soil phosphorus levels

and there is nothing to suggest that phosphorus levels determine vegetation patterns. However, when a woody species occurs over a range of phosphorus levels, plants on soils of lowest fertility are stunted.

### 3.4.4. Soil Salinity

Salinity, involving high concentrations of sodium chloride, becomes significant along the coast and in the arid interior. Many plant species are adapted to high salt concentrations, some being salt-tolerant, others accumulate salt without being obligate halophytes and others are obligate halophytes. The main halophytic taxa belong in the Chenopodiaceae, Frankeniaceae and Aizoaceae. More detailed accounts of saline environments and halophytes are given in Chap. 23 for the littoral zone and Chaps 19 and 21 for the arid zone.

#### 3.4.5. Soil Texture

In wetter areas soil texture (sandy as opposed to clayey) has relatively little effect on the structure of plant communities, usually both sandy and clayey soils supporting *Eucalyptus* communities. The species on the two different soils may be different, and in most cases the differences are due to soil chemical properties (nutrients, see 3.4.3, above) rather than soil physical properties. If soil texture has any effect on the vegetation in these wetter areas, it usually operates through the development of impervious or slowly pervious pans in the B horizon, which cause underground waterlogging.

In contrast, in the semi-arid and arid zones, soil texture commonly determines the height of the vegetation. Sandy soils produce woodlands, whereas adjacent clayey soils produce grasslands or halophytic shrublands, except in these areas where run-on water, as in watercourses, supplies sufficient additional water to support trees. For example, over much of the semi-arid land in the east sandy duplex soils support woodlands of Eucalyptus populnea and Callitris "glauca", whereas clayey soils support grasslands of Astrebla which are traversed by watercourses supporting E. populnea. Again, in the arid zone, woodlands of Acacia aneura dominate the sandy soils and Atriplex vesicaria the clays.

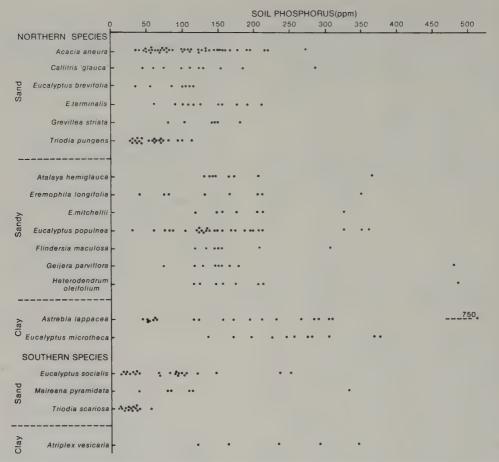

Fig. 6.3. Soil phophorus content of some arid zone soils from western New South Wales, western Queensland and Central Australia, and species occurrences on these soils. Based on c. 200 samples (profiles to 25 cm, or estimates – 15 to 25 cm sample). Sand indicates a deep profile with little or no clay; sandy indicates a sandy A horizon overlying a sandy loam or sandy-clay subsoil (Beadle, unpublished).

The effects of soil texture are not readily explained in simple terms. However, since the sands and clays are contiguous and receive the same amount of rain, the differences in community size might be explained in terms of rate of water – availability from the two contrasting soil types. It is probable that the clays, having greater imbibitional forces, do not release water as rapidly as do the sandy soils. Possibly other factors are concerned, including deeper percolation of water into the sandy soils which would favour larger plants, or possible waterlogging of the clays which might preclude the establishment of trees.

#### 3.4.6. Soil Waterlogging

The occurrence of a water-table above or within a soil profile always has significant effects in selecting the flora. The effects of free water above or at the surface are readily recognized by the occurrence of aquatic or swamp plants (see Chap. 22 for coastal swamps and Chap. 21 for inland swamps). On the other hand, waterlogging below the soil surface is nor always readily observable; it may be either permanent, or temporary and usually seasonal. Some species of *Eucalyptus* which form woodlands are adapted to more or less permanent

waterlogging, e.g. E. gunnii in Tasmania, and some are apparently dependent upon a watertable or the presence of free water deep in the profile, e.g. E. camaldulensis in the arid zone.

Seasonal waterlogging occurs in some regions, particularly those where most of the rain falls in one season, the remainder of the year being dry when the plants in the area are subjected to water stresses. These regions are mainly the wetter tropics, where most of the rain falls during the summer, and the south where most of the rain falls during the winter. In both cases the intensity of the rain is such that the soils cannot absorb all the rain that falls, with the result that some water is shed from the higher to the lower areas - sometimes almost imperceptible depressions - where waterlogging then occurs. In the tropics the large areas of Melaleuca woodland (Chap. 22) and some species of Eucalyptus (Chap. 8) occupy these seasonally waterlogged tracts. In the south, some species of Eucalyptus characterize these wetter areas, e.g. E. amplifolia in the east, E. occidentalis in the west, and in a few cases small patches of grassland contained within woodlands are controlled by ground-water (Chap. 20). Gilgais (Chap. 1) provide an excellent example of local waterlogging over areas of a few to a few hundred square metres within non-waterlogged areas, and in extreme cases aquatic communities may develop in gilgais.

### 3.4.7. Soil Acidity/Alkalinity

The pH values of Australian soils lie between c. 4 and 9. Very low values occur in organic soils, especially the Acid Peats, and very high values are recorded mainly in soils from the arid zone, where the alkalinity is due to the accumulation of calcium carbonate. High pH values, mostly around 8.5 (the pH of sea water) occur in some soils (Solonchaks) near the ocean.

In many cases soil acidity or alkalinity selects the flora, and in highly acidic soils the high acidity is induced by the plants themselves by producing acid humus, e.g., Cyperaceae and Sphagnum moss. The acidity is increased by microbial activity under anaerobic conditions. It must be assumed that those woody plants which occur in these peaty soils are adapted to high acidity, e.g., many of the alpine heath plants and some species of Eucalyptus, especially E. nitida and E. gunnii in Tasmania. Similarly, heath plants

growing on siliceous sands with pH values of c. 4.5 to 5.5 are acidophilous, which has been demonstrated for many species by attempts to cultivate these plants in soils which are only slightly alkaline.

High alkalinity associated with high concentrations of calcium carbonate sometimes selects the flora and leads to patterning of plant communities. This is well illustrated by the arid zone acacias. Thus, A. aneura (mulga) prefers acid to neutral conditions and it covers vast areas of red siliceous sandy soils across the arid zone; it sometimes occurs on soils containing calcium carbonate in the lower layers, but the roots do not penetrate deeply into the alkaline layer. When calcium carbonate occurs at or near the surface A. aneura is replaced by other species of Acacia (see Chap. 18). Also, in the arid zone, Maireana sedifolia is an indicator of soils rich in calcium carbonate.

Very many species are relatively indifferent to soil reaction and consequently are found over a wide range of soil types. For example, *Eucalyptus populnea* occurs over a range of pH of c. 4.5 to 8.5; its associated species, however, are possibly more sensitive to soil reaction so that the *E. populnea* alliance is divided into a number of suballiances (see Chap. 13).

#### 3.4.8. Toxic Substances

It is difficult to differentiate between the excess of an essential nutrient or a common non-toxic substance and a poison when dealing with plants. However, in this section substances other than sodium chloride (mentioned above) are dealt with.

#### 3.4.8.1. Gypsum

Gypsum (CaSO<sub>4</sub> · 2H<sub>2</sub>O) sometimes occurs in large quantities as crystalline deposits in the subsoil in some profiles in the arid zone. It is usually below the level normally explored by roots. In some areas e.g. near Ivanhoe, New South Wales, gypsum is mined for conversion into Plaster of Paris. In playas in the arid zone, gypsum is common below the claypan which forms the floor of the playa. Around some playas, gypsum, by exposure to the wind, has been blown on to the adjacent sand dunes where it has become incorporated with silica sand grains. The gypseous

sands, which are acid in reaction, support a very scattered and specialized flora (see Chap. 21).

#### 3.4.8.2. Heavy Metals

In spite of the fact that Australia contains large deposits of heavy metals there is no evidence that these metals are toxic to the surrounding vegetation even when the lodes lie at the surface. Attempts have been made to use plants as indicators of these metal deposits, so far with little success. However, around mining towns, especially Broken Hill, New South Wales and Mt. Isa, Queensland, where lead and zinc sulphides are mined, and around Cobar, New South Wales and Queenstown, Tasmania, where copper, mainly as sulphide is mined, the waste material, piled into huge dumps, is toxic to plants and so also are the leachates which drain from the bases of the dumps and destroy adjoining natural vegetation.

#### 3.4.8.3. Serpentines

Serpentines, ultramafic metamorphic rocks which are often associated with other ultramafic rocks containing heavy metals, occur in small patches in all the States. Serpentines are notoriously infertile the world over. They contain a high proportion of magnesium (as silicate), usually 30-40% (expressed as MgO). They are low in calcium, a few containing none, most having a MgO:CaO ratio as high as c. 100:1 and mostly more than 30:1. (For comparison, basalts contain mostly 5-10% MgO and have MgO: CaO ratios between 1:1 and 1:2). For analyses, see Joplin (1963). The infertility of soils derived from serpentines is usually thought to be due to the high magnesium content or to the suppression of calcium uptake by the concentration of magnesium. In addition, serpentines are commonly low or even lacking in potassium and low in phosphorus.

Serpentine areas can usually be detected by their stunted and sparse vegetation and by the small number of species the soils support. In New South Wales, where most observations on the flora and vegetation have been made, Xanthorrhoea australis is possibly the most common species regularly associated with serpentines, together with some or all of the following: Acacia armata, Bursaria longisepala, Casuarina littoralis, C. stricta, C. torulosa, Exocarpos cupressiformis (all shrubs), and the trees

Angophora floribunda, Eucalyptus macrohyncha (drier areas), E. tereticornis and E. propinqua (wetter areas) (Lyons et al. 1974; W. Hurditch, personal communication). All these species are formed on other rock types, there being no species confined to the serpentines. The possibility of serpentine-adapted ecotypes of the species listed needs investigation.

## 4. Distribution of the Communities in the Continent

### 4.1. General

The continent is divided into eight regions as indicated in Fig. 6.2. The regional boundaries bear some relationship to the isohyets (see 3.3.1, above) but seasonal incidence of rain and minimum temperatures are also significant. It is impossible to draw a dividing line between Regions 1 and 2 on the Cape York Peninsula and between Regions 2 and 3 in the tropics, chiefly because the Great Divide in these two areas is so low that it offers no barrier to migration of species as it does in the south.

In the discussion that follows no mention is made of certain vegetation types, especially the littoral zone (Chap. 23) and local swamps (Chap. 22).

The following broad generalizations are made:

- i. *Eucalyptus* dominates most of the wetter parts of the continent, the species differing from region to region, with few species occurring in two regions and, then, only when the two regions are contiguous (see especially Chaps 8–15).
- ii. Acacia replaces Eucalyptus as the dominant in the semi-arid and arid zones (Chap. 18), except on some fine textured soils where either tussock grassland (Chap. 20) or shrublands of Atriplex (Chap. 19) occur.
- iii. In the driest parts of the arid zone, on sandy soils, *Acacia* is replaced by the hummock grasses *Triodia* and/or *Plectrachne* (Chap. 20).
- iv. The rainforests (Chap. 7), apparently once extensively developed, have now contracted to small patches on or near the northern and eastern coasts and Tasmania.

v. A small area of highland is covered by treeless alpine communities on the southern highlands and in Tasmania (Chap. 17).

vi. Heaths occur on low fertility, sandy soils mainly on the coastal lowlands from Cape York Peninsula, along the east, south and south-west coasts and in Tasmania (Chap. 16).

### 4.2. Region 1: Wetter Tropics

The whole area receives a predominantly summer rainfall, with c. 90% of the rain falling between November and March; drought conditions prevail during the winter, which is relatively warm and is referred to as the "dry" in contrast to the summer "wet". Vegetative growth is restricted to the summer wet period. Many woody species are winter-deciduous, including many of the rainforest plants (Chap. 7) and a few eucalypts (Chap. 8). Herbaceous species, which are mainly grasses in upland areas, dry out during the winter, the perennials perennating by rhizomes. Flowering of most species occurs when moisture is adequate. However, some woody species flower either in midwinter when soil moisture is almost depleted, e.g., Banksia dentata and Eucalyptus setosa (both evergreen), or in the spring when soil moisture is at its lowest, e.g., the deciduous Brachychiton and Cochlospermum spp.; flowers appear when the stems are leafless and new leaves emerge before the onset of the summer rains. Quantitative data (Specht et al., 1977) on 348 species from Weipa (Qld) show that flowering occurs in both July and December (two times when sampling was done). Somewhat more species (148) were flowering in July than in December (117). Flowering of annual species of fresh water swamps accounted for much of the increase in July. In drier habitats the greatest numbers of species flower in December.

The region is divided into two segments by the Carpentaria Plains, an area of lower rainfall and clay soils which support *Dichanthium* grassland (Chap. 20). The region has a generally low relief with hills in the west (Kimberleys), centre (Arnhem Plateau) and east (Great Divide). In the east the region merges with the eastern coastal lowlands so that a boundary has not been indicated on the map.

Eucalyptus forests and woodlands cover most of the region (Chap. 8), the species being segre-

gated partly by isolation, the western species being different from those in the east, though a few occur across the continent. Soil depth and the proximity of rock to the surface also play a dominating role in the segregation of species in some areas. Also, the temporary waterlogging of the soil in lowland sites accounts for the development of certain woodlands dominated either by *Eucalyptus* (Chap. 8) or *Melaleuca* (Chap. 22) which are adapted to summer waterlogging.

Small patches of rainforest occur, especially in the east, the types ranging from Evergreen Vine Forest in the best watered sites to Deciduous Vine Forest or other "dry" types in drier areas (Chap. 7).

Acacia is poorly represented but is locally dominant on some stony ridges (Chap. 18).

The region is traversed by watercourses, some with a permanent flow. These are often fringed by gallery rainforest, or by tall *Eucalyptus* forest, even in areas which are climatically too dry to support tall types of vegetation. *Casuarina cunninghamiana* is present on some of these watercourses (Chap. 22).

Herbaceous communities in wetter areas are induced by the formation of lagoons or swamps which dry out during the winter. These are dominated by waterlilies, sedges (Chap. 22) or grasses, and they are commonly fringed by *Melaleuca* woodlands.

In the drier south, the *Eucalyptus* woodlands become very open, merging into the savannahs of the semi-arid zone.

The region is unique in the continent because of the rich mangrove flora developed in the littoral zone (Chap. 23).

### 4.3. Region 2: Eastern Coastal Lowlands

This region receives a high mean annual rainfall, with a distinct summer predominance in the north, the rain being more or less evenly distributed throughout the year in the more southerly districts. Frosts are insignificant in the north but light frosts are experienced in the south, especially inland. Vegetative growth occurs in the warmer months, growth being slowed in the winter by low rainfall in the north and by low temperatures in the south. Flowering is mostly a spring-summer phenomenon, but precise data

are available only for the Sydney region where Price (1963) made observations on 180 species. About 100 of these flower mainly during the spring. Thirty-eight species flower only during the summer; thirty flower only during the winter and seven flower mainly of exclusively during the autumn.

The region is well defined in the south where it is flanked by the highlands. A few low sections of the Great Divide have permitted the migration of the inland flora on to the coastal low-lands, notably the Hunter River valley and to a lesser extent the Clarence River valley. North of c. lat. 29°S. where the highlands are relatively low and do not present a migration barrier, the inland and coastal species mix. Similarly, on Cape York Peninsula both the coastal and inland regions merge floristically with the tropical region, as illustrated by the many species of *Eucalyptus* found in this region (Chap. 8).

The region contains a large number of soil parent materials which vary greatly in fertility, this being the main factor segregating the communities. The soils of highest fertility support rainforests which are most complex in the north, least complex in the south (Chap. 7). With decreasing soil fertility *Eucalyptus* becomes dominant, forming tall forests, often with a mesomorphic understory on the better soils (Chap. 9). Xeromorphic forests occupy soils of lower fertility (Chap. 10), and on the least fertile soils, both in the tropics and in the south, trees are absent, the communities being heaths or scrubs (Chap. 16).

Aquatic communities associated with swamps or rivers are commonly encountered (Chap. 22) and the littoral zone supports a rich mangrove flora, especially in the north (Chap. 23).

### 4.4. Region 3: Eastern Inland Lowlands

This region is best identified as a zone of *Eucalyptus* woodlands, extending from north to south in the continent. Climatically the region is relatively dry (semi-arid) with a summer rainfall predominance and summer growth and flowering in the north, and a winter predominance and growth in the south. Frosts occur but are not severe.

In the north the region is not well defined since it merges with the coastal lowland region,

there being no topographic barrier between the two because the Great Divide is low. However, south of c. lat. 29°S. the region is confined by the Great Divide except in the extreme south (Victoria and South Australia) where it reaches the ocean. A few low areas in the Divide enable semi-arid flora to reach the coastal lowlands, especially in the Hunter River Valley. The region merges with the arid zone on the west.

The woodlands of the region consist of two groups. Ironbark woodlands (and forests) which are located mainly in the northern and central segments of the region (Chap. 12), and the Box woodlands which extend from north to south (Chap. 13). For both groups of communities, the species are related and form taxonomic series in latitudinal sequence.

A few other major, unrelated stands of vegetation are found, especially in the summer rainfall zone. Patches of dry rainforest are present and possibly represent remnants of former more extensive stands which have contracted because of reduction in mean annual rainfall. Also, Acacia harpophylla and Casuarina cristata are locally dominant over relatively small areas (Chap. 18) and appear to be competing for area with both the rainforests and the eucalypts.

Minor communities include small, isolated patches of tussock grassland on clays both in the north and south (Chap. 20), and woodlands associated with watercourses (Chap. 21).

### 4.5. Region 4: Eastern Highlands

The highlands extend from a lat. 29°S. to Victoria, reaching their greatest height in the south. The range was elevated during the Pliocene-Pleistocene and around the same time a block fault isolated Tasmania, which, however, has been reconnected with the mainland for short periods during the Pleistocene glaciation. The floras of the range on the mainland and of Tasmania are related, many species, including Eucalyptus, occurring in both regions. It must be assumed that the flora of the range is derived from a cold-climate assemblage which migrated northward as the range rose. Today, the northern part of the range is isolated from the south by low portions of the range and this has resulted in the disjunction of many taxa, and local endemics have evolved in both the north and the south (and also Tasmania).

The highlands are distinguished from other mainland regions by the lower temperatures, especially during the winter when frosts are severe and inhibit growth. Rainfall is relatively high over the whole region, with a slight summer predominance in the north and winter predominance in the south. However, low temperatures preclude growth in the winter and both vegetative growth and flowering are confined to the warmer months.

Two major groups of communities exist, those dominated by *Eucalyptus* (Chap. 11) and treeless communities at higher altitudes in an alpine or subalpine zone where low winter temperatures, high exposure to wind and/or soil waterlogging control the vegetation (Chap. 17).

Minor communities include small patches of Nothofagus rainforest and of the temperate Ceratopetalum apetalum assemblage (Chap. 7).

### 4.6 Region 5: Tasmania

The island is now isolated but supports many mainland taxa, especially in the east. On the other hand, it has retained a strong representation of Gondwanaland taxa in the *Nothofagus* assemblage which is best developed in the west.

Tasmania is well watered and on the basis of mean annual rainfall is divisible into two halves – a wetter west with a mean annual rainfall of 1250–3500 mm and a drier east where the mean annual rainfall is mostly less than 1250 mm. Temperatures are generally lower than on the mainland (except the alpine zone) and frosts occur over the whole island, except the littoral zone. A tree line occurs at c. 700–1300 m. Vegetative growth and flowering are confined to the warmer months.

Three main plant formations are distinguished (Curtis and Somerville, 1949; Jackson, 1965): i. The *Nothofagus* and some Cunoniaceous rainforests (Chap. 7) best developed in the wetter west on soils of higher fertility (Chap. 7); ii. The *Eucalyptus* forests mainly in the drier east but widespread in the island (Chap. 11); The alpine, treeless communities on mountain plateaux, extending to the subalpine zone as "moors" in pockets caused by cold air drainage and/or soil waterlogging (Chap. 17).

Smaller areas are covered by sedgeland (*Gymnoschoenus* – Chap. 22) on organic soils of very low fertility, mainly in the south-west in an area climatically suitable for the development of rainforest. Also, small areas of heath, likewise on soils of low fertility are found close to the coast (Chap. 16).

The communities are zoned with altitude, and in the case of *Eucalyptus*, the species change with altitude (Chap. 11). The *Nothofagus* forests cover an altitudinal range from sea level to c. 1000 m, the trees becoming shorter with altitude. However, simple altitudinal zonations do not always occur, but complex mosaics of different structural forms are common, these resulting from changes in habitat brought about by differences in aspect, soil type and altitude (Jackson, 1965, 1973).

Fire has probably played a major role in altering the pattern of the communities (Gilbert, 1959; Jackson, 1968), leading in particular to the contraction of the rainforests and their replacement by eucalypts or by a mixture of eucalypts and rainforest species. Also, fire may be responsible for the conversion of some *Eucalyptus* stands to more open communities, especially heaths or scrubs in which *Leptospermum* and *Acacia* are prominent (Chap. 16).

### 4.7. Region 6: The Mallee

The mallee region refers to a tract of country dominated by many-stemmed eucalypts. The term is used also to describe individual plants with the many-stemmed habit, the stems arising from a lignotuber (Chap. 14). The region occurs in the south in areas receiving a mean annual rainfall of c. 375–220 mm and it is broken into two main segments by the arid Nullarbor Plain. The region receives a predominantly winter rainfall and vegetative growth and flowering occur mainly in the cooler months, especially spring and early summer.

The mallee probably covered a larger total area in the past than it does today, having contracted as the arid zone expanded in the late Tertiary, leaving outliers in the arid zone. Also, during the Holocene arid period it probably migrated eastward, as evidenced by the outliers of mallee in the semi-arid zone. The largest of these outliers are shown in Fig. 6.1.

Further details are provided in Chap. 14.

### 4.8. Region 7: South-western Australia

The area is bounded in the east by the 250 mm isohyet and rainfall increases towards the southwest where the maximum mean annual rainfall is c. 1400 mm. In the wetter areas c. 70% of the total rainfall occurs in the four months, May to August, and in the drier areas (south coast and inland) 55-37% of the rain falls during this period. The vegetation is therefore subjected to summer drought. Frosts are rare but may occur inland, lowest minima being -3 or  $-4^{\circ}$ C. Flowering is most abundant during the spring (September–October) at the end of the wet season and continuing to early summer.

The south-west is unique in the continent, for several reasons: There is no rainforest, and only one species of mangrove, restricted to one small area, is represented there (Chap. 23). The area supports the richest assemblage of xeromorphic species, nearly all of which are endemic to the south-west, and many endemic genera are confined to the region (Chap. 4).

The vegetation is mainly forest, woodland, mallee and heath which are delimited partly by mean annual rainfall and partly by soil fertility levels, the last being determined largely by the degree of weathering of the ancient laterites.

Much of the south-west is underlain by granite, some metamorphosed to gneiss. Throughout the granite there are small dykes or intrusions of basic lavas which have been metamorphosed to epidiorite or schists (greenstones), the largest area occurring in the Kalgoorlie-Norseman districts (i.e. drier areas). Along the west coast and in patches along the south coast, limestones and sandstones occur, having been deposited under the ocean following faulting and subsidence of the basal granite. The formation of laterite over most of the area obliterated the granite and metamorphosed rocks, parts of which are now exposed at the surface. Much of the laterite is still present but much has been reweathered and distributed over the modern surface as "strew". This consists of sand sometimes mixed with lateritic nodules. A second source of sand comes from the coastal limestones from which the calcium carbonate has been removed.

The distribution of the plant communities is anomalous in so far as some of the shortest communities (heaths) occur in areas of relatively high rainfall, whereas drier areas support woodlands or even forests. Soil fertility levels account for this anomaly.

The tallest forests (E. diversicolor and E. jacksonii) have developed on the granite exposures in the wettest areas. On the laterite in the wettest areas either in situ or on strew containing much ferruginous material another type of tall forest occurs (E. marginata - E. calophylla). With decreasing soil fertility (increasing sand content) these forests become stunted or are replaced successively by Banksia communities or heath as soil fertility levels decrease (Chap. 16). With decreasing mean annual rainfall on soils of better fertility the tall forests mentioned above are replaced by E. wandoo (often an epidiorite) and/or E. loxophleba, which usually form woodland stands (Chap. 15). This group of communities is surrounded by a semi-arid zone of mallee on laterite strew (Chap. 14), interspersed with heath occurring mainly on sand (Chap. 16).

In still drier areas there is a second group of woodlands developed mainly on greenstones in the semi-arid zone and extending to the edge of the arid zone. The two alliances are *E. salmonophloia* – *E. salubris* and *E. lesouefii* – *E. dundasii*. The first species is often 20 or 30 m high in this dry climate.

### 4.9. Region 8: Semi-arid and Arid Areas

Semi-arid and arid areas occupy a large proportion of the continent, reaching the ocean in the north, south and west. The arid and semi-arid climates are relatively recent developments in the continent, as discussed in Chap. 5. The mean annual rainfall varies from c. 125 mm in the Simpson Desert to c. 500 mm in the north. Rainfall is erratic and vegetative growth and flowering occur only after rain. The northern segment of the area receives a predominantly summer rainfall, whereas in the south the rain falls mainly in the winter.

The plant communities are determined partly by mean annual rainfall and its seasonal incidence and partly by soil textures.

In the broadest terms, *Acacia* replaces *Eucalyptus* as the dominant of woodlands, mainly on soils of coarser texture (Chap. 18). The woodlands become progressively shorter

with diminishing rainfall and in the drier areas they grade into shrublands which, in the driest areas are replaced by hummock grasslands of *Triodia*, *Plectrachne* and *Zygochloa* (Chap. 20). The species of *Acacia* vary from district to district, but *A. aneura* is by far the most widely distributed. *Casuarina* is likewise well represented, occurring both on clays and sands, often in association with a species of *Acacia* (Chap. 18).

Eucalyptus is represented by many species, some of which occur in upland, sandy areas often in association with a species of Acacia

(Chap. 14), whereas other species are restricted to watercourses (Chap. 21).

On soils of fine texture, grasslands or halophytic shrublands occur. Grasslands of the summer rainfall zone are dominated by species of *Dichanthium* or *Astrebla* and others less abundant, and in the winter rainfall zone by *Stipa* spp. (Chap. 20). The halophytic shrublands occupy saline and subsaline soils mainly in drier regions in the south with an extension on to the Riverina Plain in New South Wales (Chap. 19). Other halophytic communities are present on playas (Chap. 21).

### 7. The Rainforests

### T. Introduction

Rainforests are closed communities dominated by trees, the leaves of which are usually mesomorphic, and in which epiphytes are abundant and lianas are often present. The classification of the main rainforest types is given in Table 7.1. The origins of the rainforests and their history in the continent are discussed in Chaps 3 and 4. The communities occur today only in the wetter east from Cape York to Tasmania, and in isolated patches near the north coast. Fragments of rainforest and/or woodland communities derived from ancient rainforest communities occur in the semi-arid and arid zones across the continent, mainly in the north, as discussed below.

### 2. Factors Governing the Distribution of the Rainforests

### 2.1. Mean Annual Rainfall and Seasonal Incidence

A mean annual rainfall of about 1400 mm is necessary for the development of the more or less evergreen rainforests in the north and of the evergeen rainforests in the south. Seasonal incidence of the rain rather than the total annual rainfall is important with regard to deciduousness. In the north, those areas with adequate total rainfall (about 1400 mm) but a dry winter, support rainforests containing a high proportion of dry-season deciduous species (Table 7.1).

With diminishing rainfall a sequence of rainforest types may occur. Thus, the larger leaved forests with a complex structure occupy the wettest areas and are replaced in drier areas by "dry" rainforest, with a simpler structure and a different set of dominants. In still drier areas the Vine Thickets occur and in still drier areas (arid

zone) the rainforest is represented only by relicts.

### 2.2. Temperature

Temperature has considerable effect on both structure and floristic composition of the rainforests. In the tropical lowlands and along the east coast, frosts either never occur or are insignificant, and many rainforest species are confined to these more or less frost-free areas. The general effect of lower temperatures during both the summer and winter is a decrease in leaf size and number of tree layers, and the reduction of the numbers of lianas and vascular epiphytes. The effects of decreasing temperature under conditions of equal rainfall can be seen in latitudinal sequence (Table 7.1). Similar sequences occur at any latitude with increasing altitude.

### 2.3. Edaphic Factors

Soil physical properties have little significance in the distribution of the rainforest species within rainforest stands. Soil waterlogging has the greatest effect on the stands, resulting in both structural and floristic changes (Webb, 1968; Tracey, 1970).

Soil chemical properties are more important. Rainforest species have a high mineral requirement in comparison with species of the *Eucalyptus* forests and heaths. Consequently, rainforests occur on the more fertile soils, notably those derived from basalts, some alluviums, some shales, and some acid rocks (Francis, 1951). Beadle (1954, 1966), Baur (1957) and Webb (1969) indicated that soil phosphate is allimportant in determining fertility levels. However, in the tropics, Francis (1951) suggests that soil conditions are not important, and Stocker (see Sect. 7, below) indicates that fires and cyclones play a major role in the distribution of rainforests.

Table 7.1. Classification of rainforest communities (Webb, 1959, 1968 and Baur, 1957, 1964), slightly simplified, the intergrading types omitted. Complex indicates the presence of robust lianas, vascular epiphytes and plank buttresses. Simple indicates that robust lianas and vascular epiphytes are not conspicuous in the upper tree layer, and that spur rather than plank buttresses are prominent. "Evergreen" indicates that the species are mostly evergreen but a few deciduous species may occur.

| Leaf or<br>Leaflet<br>Size                   | Conspicuous<br>Subsidiary<br>Plants | Structural<br>Form               | General<br>Characters     | Canopy<br>Height<br>m | Emergents<br>and Height<br>m | Number<br>of Tree<br>Layers | Other<br>Names         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Mesophyll<br>>4500 mm <sup>2</sup>           | Vines                               | Mesophyll<br>Vine Forest         | Complex, "evergreen"      | 21-42                 | rare                         | 3                           | Tropical rainforest    |
| (leaves exceeding                            |                                     |                                  | Complex,<br>deciduous     | 21-42                 | some                         | 2-3                         | Monsoon<br>forest      |
| 12.7 cm long)                                |                                     |                                  | Simple,<br>evergreen      | 24-36                 | some<br>evergreen            | 2                           | Tropical rainforest    |
|                                              | Palms<br>and Vines                  | Mesophyll<br>Palm-Vine<br>Forest | Mostly<br>evergreen       | 16-23                 | palms<br>c. 25               | 2-3                         |                        |
| Notophyll<br>2025 to                         | Vines                               | Notophyll<br>Vine Forest         | Complex, "evergreen"      | 21-45                 | some                         | 3                           | Subtropical rainforest |
| 4500 mm <sup>2</sup> (7.6–12.7 cm            |                                     |                                  | Complex,<br>deciduous     | 21-27                 | conifers                     | 2.                          | Dry<br>rainforest      |
| long)                                        |                                     |                                  | Simple,<br>evergreen      | 21-33                 |                              | 2                           | Subtropical rainforest |
|                                              |                                     | Notophyll<br>Vine Thicket        | deciduous                 | 5-9                   | Bottle trees<br>9-15         | I                           | Bottle Tree<br>scrub   |
| Microphyll                                   | Vines                               | Microphyll<br>Vine Forest        | evergreen or<br>deciduous | 6-15                  | conifers                     | I-2                         | Hoop Pine              |
| 2025 mm <sup>2</sup><br>(2.5–7.6 cm<br>long) |                                     | Microphyll<br>Vine Thicket       | evergreen                 | 5-9                   | conifers,<br>bottle trees    | I                           | Softwood<br>scrub      |
|                                              | Ferns                               | Microphyll<br>Fern Forest        | evergreen                 | 20                    |                              | 1-2                         |                        |
|                                              |                                     | Microphyll<br>Fern Thicket       | evergreen                 | 6-10                  |                              | I                           |                        |
| Nanophyll<br><225 mm²                        | Mosses                              | Nanophyll<br>Moss Forest         | evergreen                 | 18-42                 |                              | 1-2                         | Temperate rainforest   |
|                                              |                                     | Nanophyll<br>Moss Thicket        | evergreen or deciduous    | 6-15                  |                              | I                           |                        |

### 2.4. Margins of Rainforests

Rainforests are sometimes sharply delimited from adjacent communities, especially when soil fertility levels change abruptly from one parent material to another. More often, the margin of the rainforest is not sharply defined but appears to be advancing into *Eucalyptus* forest, some rainforest species forming an understory to tall eucalypts (Fraser and Vickery, 1938; Cromer and Pryor, 1942).

Contraction of the rainforest has not been recorded as a natural phenomenon over a short period of time. However, natural contraction by the erosion of high fertility soil parent materials has occurred in the past leading to the isolation of rainforest stands. Similarly, past climatic changes have led to the fragmentation of the rainforests, possibly with the evolution of new species, and usually to the invasion of the rainforests by eucalypts and acacias, especially *Acacia harpophylla* in Queensland.

Fire is probably the most important factor in controlling the rainforest margins, apart from clearing for agriculture. Rainforest species do not regenerate rapidly after burning, the rainforests being replaced by *Eucalyptus* forests, at least temporarily. Lightning fires have always occurred and man, including the aborigines, has increased the incidence of burning.

### 3. Characteristics of Rainforest Plants

### 3.1. Leaf Characters

Leaves of rainforest plants are either simple or compound and both types of leaves occur in some families. Leaf-size (based on Raunkiaer, 1934) range from macrophyll to nanophyll (Webb, 1959, 1968), and are used by this writer as one character which defines structural form (Table 7.1). Predominant leaf-sizes in selected communities are given in Table 7.2.

Macrophylls are relatively uncommon, occurring among the monocotyledons, e.g., some of the palms and the native bananas, *Musa* spp. (Fig. 7.1). Leaf-shape varies considerably within communities. However, most species have broad leaves, from broad lanceolate to elliptical or ovate. The leaves are usually held near-horizontal and this broad shape and orientation account for the large amount of shade thrown by the crowns of the trees. Leaf-margins in the

warmer areas are mostly entire, in the temperate regions mostly serrate or dentate (Table 7.2). Leaf-texture varies tremendously from soft (readily crushed to a pulp) to somewhat xeromorphic. The latter condition is found largely in the Proteaceae even in notophylls and mesophylls. Oil glands are present in the leaves of many species, being characteristic of certain families, notably Lauraceae, Myrtaceae and Rutaceae. Drip-tips are found on most of the broad-leaved species of the tropics and subtropics. Pulvini are present on the leaves of most rainforest trees but are not common on the leaves of shrubs. Domatia are found on the undersurfaces of the leaves of some plants and are confined to a few families, especially Anacardiaceae and Meliaceae. Deciduousness occurs in most of the tree species of the drier tropics, the leaves being shed usually towards the end of the dry winter. In the wetter tropics and subtropics some species shed some or all of their leaves towards the end of the dry winter. Deciduousness is not a character of the southern rainforests, though Nothofagus gunnii, confined to Tasmania is winter-deciduous under conditions of high rainfall and low temperatures.

### 3.2. Life Forms

### 3.2.1. General

All the recognized life forms (Raunkiaer, 1934), with the exception of annuals and leafless stem succulents, are found in the wetter

Table 7.2. Some leaf-characters of species in selected rainforest communities. The figures are percentages of the number of species in the community (abstracted from Webb, 1958).

| Community                                                                        | Leaf-size<br>Mesophyll | Notophyll | Microphyll | Compound | Entire<br>Margins |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|
| Evergreen Mesophyll Vine Forests                                                 | 50-70                  | 30-50     | 0-5        | 30-50    | 70-90             |
| (Tropical Rainforest) Deciduous Mesophyll Vine Forests                           | c. 30                  | c. 40     | c. 30      | c. 20    | c. 85             |
| (Monsoon Forest) Notophyll Vine Forests                                          | 15-30                  | 50-70     | 10-20      | 30-40    | 70-85             |
| (Subtropical Rainforest) Microphyll and Nanophyll Forests (Temperate Rainforest) | 0                      | 0-10      | 90-100     | 0        | 0                 |



Fig. 7.1. A wild banana, *Musa banksii*, in disturbed forest by the *roadside*, 16 km east of Atherton. The large pinnate leaves on trees to either side belong to the climber *Raphidophora pinnata*. Photo G. C. Stocker.

rainforests. The annual is apparently excluded from these forests by the low light intensity near ground level.

Geophytes, hemicryptophytes and chamaephytes occur in small numbers, or in relatively large numbers, if pteridophytes are included within these life-forms. Angiosperms belonging to these forms include a few ground orchids, some large-leaved Araceae and a few other monocotyledons. These angiosperms and ferns make up the herbaceous stratum, when it occurs, and their abundance is determined by the amount of light reaching ground level.

The most common life-form in the rainforests are trees (phanerophytes), lianas and epiphytes. A life-form, not usually recognized as a separate class, is the arborescent monocotyledon, typified by the palms, which occur in many of the warmer rainforests and become conspicuous in areas where the soil may be waterlogged.

### 3.2.2. Woody Plants (Phanerophytes)

Most of the individual trees in any stand occur in the uppermost stratum and collectively

make up the canopy of the stand. In addition, many immature trees and some naturally smaller trees and shrubs make up the lower woody strata. In the most complex rainforests three tree strata occur. Two tree layers are characteristic of the rainforests in subtropical and warm temperate areas, whereas in the cool temperate forests only one tree layer may occur. In some cases old trees project above the canopy as emergents.

Other features of some rainforest trees, which distinguish them morphologically from the trees in other communities, is the presence of buttresses described either as plank or spur buttresses (Francis, 1951). These structures are flattened extensions of the stem and roots which project as planks or props at the base of the trunk. Plank buttresses are most commonly found among the species which make up the most complex tropical forests. In cooler climates, both in the tropics and subtropics, smaller and rounder buttresses are found, which are referred to as spur buttresses. There are many species and genera, e.g. *Brachychiton*, which never form either type of buttress, and trees of

these species commonly occur in association with buttress-forming trees in both the tropics and subtropics. Buttressing occurs in species in quite unrelated families. The plank buttress reaches its maximum size in *Ficus* (Fig. 7.2).

Cauliflory, the production of flowers either singly or in inflorescences directly on the trunk, occurs in some species, most commonly in the richest of tropical forests. The phenomenon is most common in *Ficus* and *Syzygium*.

#### 3.2.3. Lianas

Lianas are a characteristic feature of the rainforests (Jones and Gray, 1977), being absent or very rare only in the *Nothofagus* forests. The total number of species with this life form is no less than 100. The largest lianas belong to the Apocynaceae, Piperaceae (Fig. 7.2) and Vitaceae, their stems reaching a diameter of up to 20 cm and their lengths exceeding that of the tallest trees whose canopies they cover. Other long lianas, the stems of which are not so robust as the ones mentioned, are *Celastrus* and *Palmeria*. Long monocotyledons include *Calamus*, *Ripogonum* and *Smilax*.

### 3.2.4. Epiphytes

Vascular epiphytes are most common in the tropics, whereas non-vascular epiphytes, par-



Fig. 7.2. Base of a strangler fig (Ficus eugenioides), with buttresses. Also base of a large liana, Piper novae-hollandiae, Bunya Mtn. Qld.

ticularly mosses and less commonly liverworts, are most abundant in the cooler areas and provide the reason for the designation, "Moss Forests" for these communities. Epiphyllic algae and lichens are common in some stands, particularly in the warmer zones. Also epiphytic, saprophytic fungi, especially sooty moulds, are very common in many areas; these organisms are assumed to live on debris or exudations which form films over the leaf-epidermi.

The vascular epiphytes form two main groups: i. woody species, the roots of which ultimately reach the ground to establish the epiphyte as a tree; ii. herbaceous species.

i. Notable among the woody epiphytes are the "strangler figs" (Ficus spp.) the seeds of which germinate high on the trunk or branches of trees. The young fig seedling produces a normal shoot and root system, the latter branching and creeping over the bark of the supporting tree. The fig roots ultimately reach the ground and, during the process of growth downward, there is lateral expansion of the fig roots which fuse and ultimately form a mesh over the trunk of the supporting tree, which is ultimately killed. Similar woody epiphytes, which are not stranglers, are Schlefflera actinophylla in the tropics, and Quintinia sieberi and Pittosporum bicolor in the southern rainforests.

ii. The non-woody epiphytes are almost entirely pteridophytes or monocotyledons. Dicotyledonous epiphytes are species of Dischidia (Asclepiad.), Hydnophytum, Myrmecodia (both Rubiac.) and Peperomia (Piperac.). The liana, Fieldia australis (Fig. 7.3) is sometimes epiphytic. The pteridophytes are mainly ferns, but fern allies are fairly common, among them Tmesipteris (all spp.), Psilotum complanatum, P. nudum and Lycopodium myrtifolium. The largest of the ferns are the nestforming species of Asplenium, Drynaria and Platycerium. Creeping, rhizomatous types belong to many families and are of various sizes, the smallest being the Hymenophyllaceae (Filmy ferns).

Notable among the epiphytes are the orchids of which the best represented genus in Australia is *Dendrobium*. However, in comparison with New Guinea, with a total epiphytic orchid flora approaching 2,000 spp., the Australian rainforests are relatively poor in epiphytic orchids.

The number of epiphytic species decreases with decreasing temperature (either with latitude or altitude within the one geographic zone), and in drier climates.

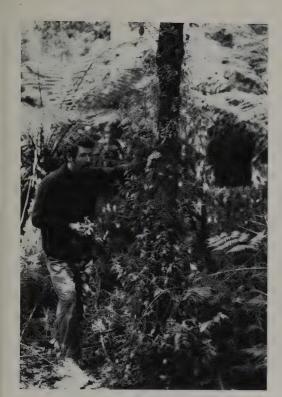

Fig. 7.3. Fieldia australis climbing on the trunk of a tree fern (Cyathea australis). Mt. Wilson area, N.S.W.

There are no records which show that any epiphyte is rigidly restricted to a single tree species, though a few epiphytes appear to have preferences for one tree species. Dendrobium falcorostrum usually occurs on Nothofagus moorei and Bulbophyllum weinthalii is usually epiphytic on Araucaria cunninghamii. Dendrobium aemulum is restricted to Tristania conferta in rainforests but occurs also on ironbark eucalypts in open forest. Fraser and Vickery (1938) report that Sarcochilus hillii invariably occurs on Backhousia myrtifolia near streams and rivers but it is found on a number of species away from watercourses. Also, Cymbidium suave is confined to species of Eucalyptus when these occur in the rainforest. This orchid is more common outside the rainforests in the adjacent tall Eucalyptus forests. They comment also on the effect of the density of the tree-crown on the abundance of epiphytes on the branches and trunk of the same tree. Tree species with a thin canopy such as Ackama muelleri and Dysoxylum fraseranum are densely crowded with epiphytes, whereas a species with a denser

Table 7.3. Approximate numbers of taxa in the rainforests in various districts. Data for New Guinea where available

| District        | I at  | Hilloolie | A socious A   |        |      |           |                   |                                                  |         |          |
|-----------------|-------|-----------|---------------|--------|------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|
| Tarrier T       | Lat.  | numbers   | Augiosperiiis | SIIIIS |      |           |                   |                                                  |         |          |
|                 | °S.   | of genera | Total         |        |      | Numbers o | f genera (spp. ir | Numbers of genera (spp. in brackets) in families | ilies   |          |
|                 |       | (spp. in  | 9             |        |      |           |                   |                                                  |         |          |
|                 |       | brackets) | Fam.          | Gen.   | sbb. | Laurac.   | Myrtac.           | Orchid.                                          | Palmae  | Proteac. |
| New Guines      | )     |           | 0,            | 6      |      |           |                   |                                                  |         | ,        |
| Lycw Guillea    | 2-10  |           | 140           | 1300   |      | 13        | 20                | 150 (2000)                                       | 50      | 9        |
| E. coast Qld    | 11-29 |           | 140           | 630    | 1900 | 6 (35)    | 16 (60)           | 56 (180)                                         | I8 (38) | 17 (35)  |
| NE. N.S.W.      | 29-33 |           | 90            | 260    | 540  | 6 (31)    | 11 (29)           | (60)                                             | 4 (4)   | 8 (14)   |
| SE. N. S. W.    | 33-37 | 35 (70)   | 72            | 172    | 227  | 5 (6)     | (8) 8             | (91) 9                                           | 2 (2)   | 3 (3)    |
| Vic.            | 37-39 | 25 (58)   | 47            | 19     | 74   | 0         | 4 (4)             | 3 (5)                                            | I (I)   | I (2)    |
| "Drier" Tropics | 81-11 |           | 70            | 200    | 340  | 2 (2)     | (01) \$           | \$ (7)                                           | 7 (7)   | 2 (2)    |
| W. Qld to W.A.  |       |           |               |        |      |           |                   |                                                  |         |          |

crown, such as *Sloanea australis*, supports a less rich epiphytic flora, except near the very top.

### 4. The Vascular Flora

### 4.1. Pteridophytes

About 200 species of pteridophytes occur in the rainforests and the more common species are listed under the alliances.

Notable occurrences in the rainforests are: i. The fern allies, Psilotum, Tmesipteris and Lycopodium (epiphytic); ii. The primitive ferns Ophioglossum pendulum (epiphytic, mainly in littoral rainforests), Marattia and the giant Angiopteris erecta with fronds up to 4 m long (both mainly tropical); iii. The tree ferns, Cyathea and Dicksonia, which sometimes identify rainforest types (Table 7.1); these are most abundant in the cooler south or at higher altitudes in the tropics; iv. Some large epiphytes form "nests" (see 3.2.4, above). The abundance of pteridophytes is correlated with temperature and moisture levels (Table 7.3), there being a decrease in abundance from north to south (temperature gradient) and from east to west in the tropics (moist to dry).

### 4.2. Gymnosperms

A few gymnosperms occur in the rainforests, including conifers which are presumably remnants of the coniferous forests which were supplanted by the angiosperms.

Agathis (3 spp.) and Araucaria (2) occur north of c. lat. 30° S. in the east. The trees are often emergent above rainforest canopies. Podocarpus (3 spp.) occurs north of c. lat. 34° S., with an isolated occurrence in eastern Victoria. The cycads, Bowenia in the tropics and Lepidozamia (north of lat. 30° S.), occur as understory plants or in rainforest margins. Callitris macleayana occurs in rainforest margins north of lat 32¹/.º S. extending to tropical Queensland. In Tasmania, Athrotaxis, Dacrydium and Phyllocladus occur in pure stands (rarely) or in association with Nothofagus.

### 4.3. Angiosperms

No fewer than 140 families occur in the rainforests, of which 115 are dicotyledons. The low proportion of monocotyledons is probably due to the exclusion of most herbaceous taxa from the understory as a result of low light intensity. The flora becomes progressively poorer in species from north to south (Table 7.3).

Families represented by the largest number of genera are: Orchidaceae (58 genera), Euphorbiaceae (31), Rubiaceae (26), Sapindaceae (20), Proteaceae (19), Meliaceae (16), Rutaceae (16), Palmae (24). The total number of genera is at least 600. Some genera represented by a large number of species are *Dendrobium* (50), *Ficus* (30), Cryptocarya (23), Endiandra (23) and Elaeocarpus (20). The total number of species approximates 1900, and about half of these are trees (Hyland, 1971).

Four endemic families occur, each containing a monotypic genus, viz., Akaniaceae, Austrobaileyaceae, Idiospermaceae and Petermanniaceae. About 80 endemic genera occur, belonging in 35 families and most abundantly in Proteaceae (10), Menispermaceae (5), Rutaceae (5), Monimiaceae (5), Sapindaceae (5), Celastraceae (4) and Escalloniaceae (4).

The monocotyledons are represented most abundantly by the Orchidaceae, with 58 genera and about 184 species. Terrestrial forms are relatively few, with 20 genera, mostly represented by a single species each (total 25 spp.).



Fig. 7.4. Dracaena angustifolia in a Deciduous Vine Forest. Near Darwin, N.T.

Four saprophytic, leafless genera occur: Epipogium (1 sp.), Galeola (2), Gastrodia (1) and Didymoplexus (1). Epiphytes include four relatively large genera, Dendrobium (c. 50 spp. in the rainforests), Bulbophyllum (25), Sarcochilus (9) and Liparis (8).

The only other abundant monocotyledons are those which are either arborescent or lianas. The largest of the arborescent forms belong to the Palmae, the most common of which are *Archontophoenix*, *Licuala*, *Linospadix* and *Livistona*. A noteworthy palm genus is *Calamus* with 6 species, which are lianas.

The Araceae (8 genera), and the Zingiberaceae (7 genera) are the only other monocotyledonous families represented by more than three genera. Other families of note, because of the abundance of some of their species are the Flagellariaceae, Philesiaceae and Smilacaceae. Most of these are lianas. Arborescent monocotyledons occur also in the Liliaceae (Cordyline), Agavaceae (Dracaena – Fig. 7.4) and Gramineae (Bambusa – Fig. 20.1).

### 5. The Alliances

The alliances are distributed mainly according to the climatic tolerances of the flora. They are described under five groups, determined mainly on a climatic basis: i. South of the Tropic in the wetter south-east; ii. North of the Tropic in the wetter north-east; iii. Drier tropics, with a pronounced dry winter; iv. Semi-arid areas and arid-zone relicts; v. Gallery rainforests along watercourses.

### 6. Alliances South of the Tropic in Wetter Areas

### 6.1. General

The alliances south of the Tropic are distributed as follows:

i. In the cooler, wetter climates in the south *Nothofagus* spp. are dominant.

ii. In parts of Tasmania and on the mainland in the south-east, the rainforests are dominated by Cunoniaceae, *Anodopetalum* in Tasmania and *Ceratopetalum* and *Schizomeria* on the mainland. The taxa are derived from the southern Gondwanaland flora.

iii. North of lat. 30°S., the southern rainforests are replaced by a much richer flora, dominated by Sterculiaceae (*Argyrodendron* spp.) and containing an abundance of Lauraceae, Rutaceae, Meliaceae and others. These species are derived partly from the ancient northern Gondwanaland flora and partly from a migrant flora from Asia or New Guinea.

iv. In drier areas around and north of lat. 30°S., the *Argyrodendron* alliance is replaced by "dry rainforest" types, referred to as the *Drypetes* alliance, which contains a very high proportion of Euphorbiaceae and Sapindaceae and sometimes *Araucaria*.

v. A small group of rainforests occur on coastal sandy deposits, usually behind the frontal dune, and are referred to as "littoral rainforests"

The main characters of the alliances and suballiances based on Baur (1957, 1962), except those dominated by *Nothofagus*, are listed in Table 7.4. A species list provided in Table 7.5.

### 6.2. The Nothofagus Alliances

#### 6.2.1. General

Three species of *Nothofagus* occur in Australia, the ancient forests having contracted to Tasmania and a few isolated occurrences in Victoria and on the eastern highlands (Fig. 7.5) where they occur in cool, humid climates. Each of the species characterizes an alliance. Included with the *Nothofagus* communities are those species which are presumably derived from the original *Nothofagus* assemblage, but which have become dominants in small patches of rainforest either in Tasmania or Victoria (6.2.3, below).

### 6.2.2. Nothofagus cunninghamii Alliance Myrtle

N. cunninghamii is an evergreen tree dominating Microphyll Mossy Forests and Thickets. It reaches a height of 35-50 m and a diameter of  $1-1^{1}/2$  m. It is reduced in size, often

Table 7.4. Main characters of the rainforest alliances south of the Tropic, excluding Nothofagus and littoral rainforests.

| Alliance                                                                           | Suballiance                             | Distribution                                                                 | Soil Group<br>P Levels ppm                     | Common<br>Families                         | Structural<br>Classification                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Drypetes australasica –<br>Araucaria spp.                                          | Flindersia spp.                         | SE. Qld                                                                      | Grey Clays                                     | Meliac.                                    | Simple Notophyll Vine Forests                       |
| Brachychiton discolor –<br>Flindersia spp.                                         | Araucaria spp.                          | Mainly SE. Qld<br>Some NE. N. S. W.                                          | Krasnozems<br>Grey Clays                       | Araucar.<br>Euphorb.                       | Simple Notophyll Vine Forests                       |
|                                                                                    | Brachychiton discolor                   | NE. N.S.W., SE. Qld                                                          | Grey Clays                                     | Meliac.<br>Stercul.<br>Euphorb.<br>Sapind. | (Emergents nanophyll) Simple Notophyll Vine Forests |
| Argyrodendron spp.                                                                 | Dysoxylum fraseranum                    | NE. N.S.W., SE. Qld<br>Lower tablelands,                                     | Krasnozems                                     | Meliac.<br>Stercul.                        | Complex Notophyll Vine Forests                      |
|                                                                                    | Argyrodendron spp.                      | 700 to c. 1000 m<br>NE. N. S. W., SE. Qld<br>Lowlands to lower<br>rablelands | Krasnozems<br>650–2060                         | Laur.<br>Stercul.<br>Laur. etc.            | Complex Notophyll<br>Vine Forests                   |
|                                                                                    | Toona australis –<br>Flindersia spp.    | Mainly lowlands near rivers. Mainly NE. N. S. W.                             | Alluviums                                      | Meliac.<br>Rutac.                          | Complex Notophyll<br>Vine Forests                   |
| Schizomeria ovata –<br>Doryphora sassafras –<br>Ackama paniculata –<br>Cryptocarya |                                         | N.S.W. Central Coast<br>and lower tablelands.<br>Below c. 1150 m             | Mainly<br>Krasnozems                           | Cunon.<br>Monim.<br>Laur.                  | Simple/Complex<br>Notophyll<br>Vine Forests         |
| Ceratopetalum apetalum                                                             | C. apetalum –<br>Argyrodendron spp.     | N. Coast N. S. W.<br>Below 250 m                                             | Alluviums (gullies)                            | Cunon.<br>Stercul.                         | Simple/Complex<br>Notophyll Vine Forests            |
|                                                                                    | C. apetalum –<br>Schizomeria ovata      | Mainly NE. N.S. W.<br>Mostly c. 600 m                                        | Podzolic<br>170–360                            | Cunon. Monim. Proteac.                     | Simple Notophyll<br>Vine Forests                    |
|                                                                                    | C. apetalum –<br>Diploglottis australis | S. Coast N. S. W. Below 300 m                                                | Podzolic<br>Krasnozems<br>Alluviums<br>170–800 | Cunon.<br>Sapind.<br>Meliac.<br>Morac.     | Simple/Complex<br>Notophyll Vine Forests            |

|                            | C. apetalum – Dorypbora sassafras Doryphora sassafras – Acacia melanoxylon C. apetalum – Acmena smithii – Tristania laurina | Higher altitudes N. S. W., mostly 700–1400 m<br>S. N. S. W. Robertson.<br>(Degenerate). c. 650 m<br>Mainly coast and lower tablelands. S. N. S. W.;<br>E. Vic. Below 500 m | Krasnozems 400-1060 Krasnozems Alluviums (gullies) 150-300 | Cunon.<br>Monim.<br>Monim.<br>Mimos.<br>Cunon. | Simple Notophyll Vine Forests Simple Notophyll Vine Forests Notophyll/Microphyll Vine or Fern Forests |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anodopetalum biglandulosum |                                                                                                                             | Mainly lowlands, some subalpine. Tas.                                                                                                                                      | Peat                                                       | Cunon.                                         | Microphyll Forests                                                                                    |



Fig. 7.5. Distribution of *Nothofagus cunninghamii* (c) and *N. moorei* (m).

to shrub proportions, at higher altitudes and on soils of very low fertility. The leaf-blades are triangular-rhomboid to orbicular and 6-18 mm long. The trees are commonly infected by the ascomycete Cyttaria gunnii, the ascocarps of which emerge on the branches and are edible. The autecology of the species has been studied by Howard (1973), who has shown that the leaves live for three years and that litter-fall amounts to c. 6.5 tonnes per ha. per annum. Trees in western Tasmania are subject to premature death which appears to be due to attack by a fungus which is carried by the ambrosia beetle. Flowering of the species is annual and seed, with a viability of 45-50% and a longevity of 8-9 months, is prolific (c.  $28 \times 10^6$  seeds/ha.). Seedlings become established in canopy-gaps on decayed logs or firm soil.

N. cunninghamii, though commonly in pure stands or in association with characteristic species of the alliance, may be a common or even a dominant species of the understory of some Eucalyptus forests.

N. cunninghamii occurs in the wetter parts of Tasmania (excluding the treeless plateaux) from sea level in estuaries to c. 1000 m, but in shel-

00

∞ ∞

00

∞ ∞

∞ ∞

Table 7.5. List of common species in rainforests in eastern New South Wales and south-eastern Queensland.

T = tree; S = shrub; L = liana.

Communities:

5 Schizomeria – Doryphora – Ackama 6 Argyrodendron 1 Ceratopetalum - Doryphora (Mt. Wilson)

2 Ceratopetalum - Doryphora (N. Tablelands)

7 Drypetes 8 Littoral Ceratopetalum - Diploglottis Ceratopetalum - Schizomeria

| HHS H HS SS S L LT S H H |  | 4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4 |
|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 4 5 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9            | 6                                 | 6 7 8     | , 9          | 3 5 6 | 2 6              | 3 4 5 6 7 8    | . 4                    | 3 5 6                   | 3 4 6 8                 | 7 |     | 3 5 6 4 5 6 7 8                   | 2 3 4 5  | ox.                             | 000             |         | 8 2 8                                 | 3 4 5 6                 | 4 6 7 8                                     | 9     |                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -                        | 6 7   | 3 4 5 6 7 8        | 4 6 7 8             | 4 6 7 8 7 8                                      | 2 / 9   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Rapanea variabilis S<br>MYRTACEAE<br>Acmena hemilampra T | A. smithii Austromytus acmenoides | A. billii | usia anisata |       | B. sciadophora T | R. trinervia S | Rhodomyrtus beckleri S | Syncarpia glomulifera T | Syzygium coolminianum T |   |     | S. paniculatum Tristania conferta |          | NYCTAGINACEAE  Pisonia aculeata | P. brunoniana T |         | Exocarpos latifolius T<br>SAPINDACEAE | Alectryon subcinereus S | Arytera foveolata T<br>Atalaya multiflora T |       | Cupaniopsis anacardioides T | is australis                          | Elattostachys nervosum T |       | Guoia semiglauca T | Harpullia pendula T | Jagera pseudorhus T<br>Mischocarpus pyriformis S |         |
|                                                          |                                   |           |              |       | ∞                |                |                        |                         | <b>∞</b>                | 4 | ∞   |                                   | <b>∞</b> |                                 |                 |         |                                       |                         |                                             |       |                             |                                       | ∞                        | ∞     |                    |                     |                                                  | 8       |
| 2 3 5 6                                                  | 3 5 6 7                           |           | 6 7          | 6 7   | 3 4 5 6          | 3 5 6 7        | 3 6 7                  | 3 5 6                   | 3 4 5 6 7               | , | 4 6 | 3 5 6 7 i i                       |          | I 2 5 6                         | I               | 2 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6<br>1 2 5 6 6              | , 2 3 4 5 6             | S 3 4 5 6 7                                 | 2 6 7 | 3 2 6 7                     | 3 4 6 7                               | 3                        | 4 6 7 | 3 6                | 3 5 6 7             | I 3 6 7                                          | , 4 5 6 |

00 00

T = tree; S = shrub; L = liana.

Communities:

5 Schizomeria – Doryphora – Ackama 6 Argyrodendron

7 Drypetes

1 Ceratopetalum – Doryphora (Mt. Wilson) 2 Ceratopetalum – Doryphora (N. Tablelands)

3 Ceratopetalum - Diploglottis

| SAPOTACEAE                  |       |     |   |   |   |    | B  | EUPHORBIACEAE             |   |     |   |    |    |     |
|-----------------------------|-------|-----|---|---|---|----|----|---------------------------|---|-----|---|----|----|-----|
| Planchonella australis      | Н     | 3   | 4 | 5 | 9 | 7  | A  | Austrobuxus swainii       | T |     |   | 4  |    | •   |
| P. myrsinoides              | Н     |     |   |   | 9 |    | B  | Baloghia lucida           | S |     | 3 | 4  |    | ,,  |
| SIMAROUBACEAE               |       |     |   |   |   |    | В  | Breynia oblongifolia      | S |     | 3 | ₹, |    | 10  |
| Ailanthus malibaricum       | Н     |     |   |   | 9 |    | В  | Bridelia exaltata         | Т |     |   |    | •  | 5 7 |
| Guilfoylia monostylis       | Т     |     |   |   | 9 |    | 0  | Slaoxylon australe        | S |     | 3 | 4  |    | 5 7 |
| SOLANACEAE                  |       |     |   |   |   |    | 0  | Cleistanthus cunninghamii | S |     |   |    | •  | ,,  |
| Duboisia myoporoides        | S     | 3   | 4 | 2 | 9 |    | 0  | Soelebogyne ilicifolia    | S |     | 3 |    |    |     |
| STERCULIACEAE               |       |     |   |   |   |    | 0  | Croton insularis          | S |     | 2 |    |    | •   |
| Argyrodendron actinophyllum | H     |     | 4 |   | 9 | 7  | 0  | J. verreauxii             | S |     | 3 | ,  |    | ,   |
| A. trifoliolatum            | Н     |     |   |   | 9 |    | D  | Drypetes australasica     | H |     |   |    |    | •   |
| Brachychiton acerifolium    | Į-    | 3   | 4 | 2 | 9 |    | E  | Excoecaria dallachyana    | ⊢ |     |   |    |    |     |
| B. discolor                 | H     |     |   |   |   | 7  | S  | Glochidion ferdinandii    | S |     | 3 | 4  |    | 9   |
| SYMPLOCACEAE                |       |     |   |   |   |    | ×  | Mallotus philippinensis   | ⊢ |     |   |    |    | ١,  |
| Symplocus stawellii         | L     | 3   |   | 2 | 9 |    | 0  | Omalanthus populifolius   | S |     | 3 | 4  |    | ١٥  |
| EHRETIACEAE                 |       |     |   |   |   |    | E  | EUPOMATIACEAE             |   |     |   |    |    |     |
| Ehretia acuminata           | L     | 3   |   | 2 | 9 | 7  | E  | Eupomatia laurina         | s |     | 3 | 4  |    | 9   |
| ELAEOCARPACEAE              |       |     |   |   |   |    | H  | FLACOURTIACEAE            |   |     |   |    |    |     |
| Elaeocarpus grandis         | Т     |     |   |   | 9 |    | S  | Scolopia brownii          | S |     | 3 |    |    | 9   |
| E. kirtonii                 | Т     | 3   | 4 |   | 9 |    | 5  | GESNERIACEAE              |   |     |   |    |    |     |
| E. obovatus                 | Н     | 3   |   | ~ |   | ∞  | F  | Fieldia australis         | T | I 2 |   |    |    |     |
| E. reticulatus              | T I   | 3   | 4 | 2 | 9 | 00 | )I | CACINACEAE                |   |     |   |    |    |     |
| Sloania australis           | Н     | 3   | 4 | ~ | 9 |    | 0  | Sitronella moorei         | S |     | 3 |    |    | 2   |
| S. woollsii                 | Н     |     | 4 |   | 9 |    | P  | ennantia cunninghamii     | S |     | 3 |    | 10 | 2   |
| EPACRIDACEAE                |       |     |   |   |   |    | L  | AURACEAE                  |   |     |   |    |    |     |
| Trochocarpa laurina         | Т     | 2 3 | 4 | 2 | 9 | ∞  | B  | Beilschmiedia obtusifolia | H |     |   |    |    | 2   |
| ESCALLONIACEAE              |       |     |   |   |   |    | 0  | innamomum oliveri         | H |     | 3 | 4  |    | 9   |
| Abrophyllum ornans          | S     | 3   |   | 2 | 9 |    | 0  | virens                    | H |     |   | 4  |    | 2   |
| Anopterus macleayanus       | S     | 2   | 4 |   | 9 |    | 0  | Oryptocarya erythroxylon  | H |     |   |    | 10 | 9   |
| Cuttsia viburnea            | S     | 2   |   |   | 9 |    | 0  | C. foveolata              | H | 2   |   |    |    | 9   |
| Polyosma cunninghamii       | T 2   | 3   | 4 | ~ | 9 |    | 0  | C. glaucescens            | H |     | 3 | 4  | 5  | 9   |
| Quintinia sieberi           | T I 2 | 3   | 4 | 2 |   |    | 0  | C. laevigata              | H |     |   |    |    | 9   |
| O. verdonii                 | S     | 3   | 4 |   | 9 |    | 0  | C. meissneri              | Η |     |   | 4  |    | 2   |

00

00 00

00

00

| ∞                                                       |                          | 00                                                |                                  | ∞                     |                     |                         |                                         | ∞               |                    | o                                  | 0                                          |                      |                   | 00                                     |            | 00            |               | o                                      | ,                      |                       |                       |                      |                       |                            |              |                               |                           | ∞                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1                                                       | ^                        | _                                                 | ^                                | 1                     |                     | ^                       | 1 1                                     |                 | _                  | 1                                  | _                                          |                      | 7                 |                                        | ^          | _             | ^             | _                                      |                        | ^                     | _                     | _                    |                       | ^                          |              |                               | _                         | _                 |
| 9                                                       | 9                        | 9                                                 |                                  | 9                     |                     | 9                       | 9                                       | 9               | 9                  | 9                                  | 9                                          | 9                    | 9                 | 9                                      |            | 9             | 9             | 9                                      | 9                      | 9                     |                       | 9                    | 9                     | 9                          |              |                               | 9                         | 9                 |
| ~                                                       | 2                        | 2 2                                               |                                  |                       |                     |                         |                                         | ~               |                    | L,                                 | ^                                          |                      | 2                 |                                        |            |               |               |                                        |                        |                       |                       |                      |                       |                            |              |                               |                           |                   |
| 4                                                       | 4                        | 4                                                 |                                  |                       |                     |                         |                                         | 4               |                    | •                                  | 4 4                                        | 4                    | 4                 |                                        |            |               |               | ~                                      | ۲                      |                       |                       |                      |                       |                            |              | 4                             |                           |                   |
| т.                                                      | 3                        | $\omega$ $\omega$                                 |                                  | 3                     |                     |                         |                                         | 3               |                    | ,                                  | n 11                                       | `                    | 3                 |                                        |            |               |               | 2                                      |                        |                       |                       |                      |                       |                            |              |                               |                           | 3                 |
| 4                                                       | 7                        |                                                   |                                  |                       | 2                   |                         |                                         |                 |                    | ,                                  | 4                                          |                      | 7                 |                                        |            |               |               |                                        |                        |                       |                       |                      |                       |                            |              | 2 .                           |                           |                   |
|                                                         |                          |                                                   |                                  |                       | Η                   |                         |                                         |                 |                    |                                    |                                            |                      |                   |                                        |            |               |               |                                        |                        |                       |                       |                      |                       |                            |              |                               |                           |                   |
| HH                                                      | L                        | HH                                                | H                                | s –                   | S                   | S                       | s s                                     | s               | S                  | ŀ                                  | - [-                                       | H                    | Η                 | H H                                    | H          | H             | <u>.</u>      | - [-                                   | H                      | H                     | S                     | Н                    | H                     | Η                          | ,            | i i                           | Η (                       | S                 |
| Stenocarpus salignus<br>S. sinuatus<br>RANIINCIII ACFAF | Clematis spp. RHAMNACEAE | Alphitonia excelsa<br>Emmenosperma alphitonioides | Ventilago viminalis<br>RUBIACEAE | Canthium coprosmoides | Coprosma quadrifida | Hodgkinsonia ovatifolia | Ixora beckleri<br>Psvchotria danhnoides | P. loniceroides | Randia benthamiana | RUTACEAE  Accounthing obloweifolia | Acronychia ootongi/oua<br>A. simplicifolia | Bosistoa euodiformis | Evodia micrococca | Flindersia australis<br>F. bennettiana | F. collina | F. schottiana | F. xanthoxyla | Geifera sancifona<br>Halfordia bendach | Medicosma cunninghamii | Melicope australasica | Microcitrus australis | Pentaceras australis | Pleiococca wilcoxiana | Zanthoxylum brachyacanthum | IKIMENIACEAE | Piptocalyx moorei<br>ULMACEAE | Aphananthe philippinensis | Celtis paniculata |
|                                                         | ∞ ∞                      |                                                   |                                  |                       |                     | 00                      |                                         |                 |                    |                                    | 00                                         |                      |                   | ∞                                      | 8          |               |               | œ                                      | >                      |                       |                       |                      |                       |                            |              |                               |                           |                   |
| _                                                       |                          |                                                   |                                  |                       | _                   | ^                       | ^                                       |                 | _                  | 1 /1                               | _                                          |                      |                   | ^                                      |            |               | ^             | 1                                      | 1                      |                       |                       |                      |                       |                            |              |                               |                           | ^                 |
| 9 9                                                     | 9 9                      | 9                                                 | 9                                | 9                     | 9                   | 9                       | 9                                       | 9               | 9                  |                                    |                                            | 9                    |                   | 9                                      | 9          |               | \n \          |                                        |                        |                       | ١.                    | ٠,                   |                       |                            |              | 9                             |                           | 9                 |
| 500                                                     | ~ <i>\</i>               |                                                   |                                  |                       |                     |                         |                                         |                 | 9                  | 4                                  | D .                                        | ŭ                    |                   |                                        |            |               | •             | o v                                    | 9                      |                       | 9                     | _                    | 9                     |                            |              | _                             |                           |                   |
|                                                         |                          | ~                                                 |                                  |                       |                     |                         |                                         |                 | •                  | 4                                  | ο,                                         | Ĭ                    |                   |                                        | 2          |               | 2             | ν <sub>ν</sub>                         | 9                      |                       | •                     | Ŭ                    | 9                     | 2                          |              |                               |                           | ~                 |
| 4 4                                                     | t                        | 4 4                                               | 4 4                              | 4                     |                     |                         |                                         |                 | •                  |                                    | 4                                          |                      |                   | 4                                      | 5          |               | 4 5 (         | 2 2                                    | 4 4                    |                       | •                     | 4                    | 9                     | 2                          |              | 4                             | 4                         | 4 5               |
| w "                                                     | t<br>n «                 | 4 4                                               | £ 4                              | 4                     |                     | 3                       |                                         |                 | •                  |                                    |                                            |                      |                   | 4 6                                    | 3 5        |               | 3 4 5 (       | , , s                                  | + 4                    |                       | •                     | 3 4 (                | 9                     | 5                          |              | ر<br>4                        | 4                         | 4 5               |
| ω u                                                     | ب<br>ب                   | 4 4                                               | ε<br>4 4                         | 4                     |                     | 2 3                     |                                         |                 | •                  |                                    |                                            |                      |                   |                                        |            |               | 2 3 4 5 6     | 2 20                                   | + 4<br>0               |                       | 9                     |                      | 9                     |                            | 2            | κ<br>4                        | 4                         | 2 4 5             |
| w "                                                     | t "                      | 4 4                                               | ε<br>4 4                         | . 4                   |                     |                         |                                         |                 | <b>)</b>           |                                    |                                            |                      |                   |                                        |            |               | 60            | , , o                                  | 4 4 6                  |                       | 9                     |                      | 9                     |                            | 4            | 1 3                           | 4                         | 2 4 5             |
| T 3 4                                                   | t                        | T + 4 + 5                                         | T T E                            | 4                     | L                   |                         | <b>⊢</b>                                | H               | 1 -                |                                    |                                            |                      |                   |                                        |            |               | 2 3           |                                        | T 3 4 5 6              |                       | T                     |                      | 9 L                   |                            |              | κ.<br>4                       | H 1                       | T 2 4 5           |

T = tree; S = shrub; L = liana.

| Communities:  I Ceratopetalum – Doryphora (Mt. Wilson)  2 Ceratopetalum – Doryphora (N. Tablelands)  3 Ceratopetalum – Diploglottis  4 Ceratopetalum – Schizomeria |     | <ul> <li>Schizomeria – Doryphora – Ackama</li> <li>Argyrodendron</li> <li>Drypetes</li> <li>Littoral</li> </ul> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Trema aspera<br>URTICACEAE                                                                                                                                         | 3 4 | 4 5 6 Monocotyledons DIOSCOREACEAE                                                                              |  |

|                                   | 00                   |                  | 00                             | 00                      | )                      | 00                  |                     |                       |                        |                    | 00               | 00                 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                   | 1                    | \                |                                |                         |                        |                     |                     |                       | 1                      | ,                  | 1                | · /                |
|                                   | 9                    | )                | 9                              | 9                       | 9                      | >                   |                     | 9                     | 9                      |                    | 9                | 9                  |
|                                   | V                    | 1                |                                |                         |                        |                     |                     | L/                    | ) V                    | )                  | V                | 2 ~                |
|                                   |                      |                  |                                |                         | 7                      | ۲                   |                     |                       | 4                      | -                  | 4                | + 4                |
|                                   | 7                    | )                | ĸ                              | `                       |                        | "                   | `                   | "                     | , «                    | )                  | ۲۲               |                    |
|                                   | 2                    | 1                |                                |                         | 2                      |                     |                     |                       |                        |                    | 2                |                    |
|                                   |                      |                  |                                |                         |                        |                     |                     |                       |                        |                    | H                |                    |
|                                   | 'n                   |                  | H                              | T                       | S                      | Η                   |                     | T                     | 1                      |                    | T                | П                  |
| Monocotyledons<br>DIOSCOREACEAE   | Dioscorea transversa | PALMAE           | Archontophoenix cunninghamiana | Calamus spp.            | Linospadix monostachys | Livistona australis | PHILESIACEAE        | Eustrephus latifolius | Geitonoplesium cymosum | SMILACACEAE        | Smilax australis | Ripogonum spp.     |
|                                   | 7                    | 7 8              |                                | 7 8                     | ∞                      |                     | 7                   | 7 8                   | 7 8                    | 7                  |                  |                    |
| 9                                 | 9                    | 9                |                                | 9                       | 9                      |                     | 9                   | 9                     | 9                      |                    |                  | 9                  |
| ~                                 | 5                    |                  |                                | ~                       |                        |                     | 5                   | 5                     | 2                      | 2                  |                  | ~                  |
| 4                                 |                      |                  |                                |                         | 4                      |                     |                     |                       | 4                      |                    |                  | 4                  |
| 3                                 | 3                    | 3                |                                | 3                       | 3                      |                     | 3                   | 3                     | 3                      | 3                  |                  | 3                  |
|                                   |                      |                  |                                |                         |                        |                     |                     |                       |                        |                    |                  | 7                  |
|                                   |                      |                  |                                |                         |                        |                     |                     |                       |                        |                    |                  | H                  |
| S                                 | H                    | S                |                                | S                       | Η                      |                     | Γ                   | Γ                     | 7                      | Γ                  |                  | 8                  |
| <i>Trema aspera</i><br>URTICACEAE | Dendrocnide excelsa  | D. photinophylla | VERBENACEAE                    | Clerodendrum tomentosum | Gmelina leichardtii    | VITACEAE            | Cayratia clematidea | antarctica            | oglauca                | Tetrastigma nitens | ERACEAE          | Tasmannia insipida |

tered valleys may extend to 1300 m. In Victoria it occurs in three main areas (Fig. 7.5) from near sea-level to 1300 m. Rainfall is mostly 1250–1500 mm, with a winter predominance, but a minimum monthly summer complement of at least 50 mm. High humidities prevail and fog is of common occurrence. Snow falls during the winter and may be of occasional occurrence even in the summer in Tasmania. Mean minimum temperatures are of the order of – 2 to + 2°C for the coldest months and lowest minima are probably no lower than – 7 or – 8°C.

The soils vary from Krasnozems derived from dolerites to skeletal soils derived from quartzites. These soils represent the extremes of fertility in Tasmania and soil fertility appears to control the height of the stands, community structure and floristic composition. The tallest and densest stands occur on the better soils, and when soil fertility levels are lower the trees are smaller (even reduced to shrubs) and the stands are open. A feature common to all soils is the accumulation of organic matter on the surface often as a layer of peaty material.

Since the species associated with *N. cunning-hamii* in Tasmania are different from those in Victoria the two districts are dealt with separately below. The differences are due partly to the occurrence in Tasmania of some coniferous genera and several angiosperm genera endemic to Tasmania and partly to the fact that in Victoria the *Nothofagus* communities have been infiltrated by species from the warmer rainforests. However, many genera and species are common to the two areas and these are members of the woody temperate flora, some of which extend to New Zealand and/or South America.

#### 6.2.2.1. Communities in Tasmania

These have been described by Gibbs (1920), Sutton (1928), Curtis and Somerville (1949), Gilbert (1959), Mount (1964), and Jackson (1965).

The densest and tallest (c. 50 m) stands of N. cunninghamii, with no associates, occur in parts of the west coast and the eastern slopes of the Harz Mts and at Lake St. Clair. The canopy is closed and so dense that the only vascular plants occurring on the forest floor are ferns, such as Blechnum procera (Fig. 7.6). Pure stands elsewhere commonly contain a discontinuous understory in which the tree-fern, Dicksonia antarctica, is most prominent.

The most common associate of N. cunninghamii in lowland areas is Atherosperma moschatum (Fig. 7.7). The latter does not attain the same height as the Nothofagus but has a conical shape and fills in the gaps between the Nothofagus crowns. No litter accumulates below Atherosperma. Other associations include Nothofagus with the following (Jackson, in Specht et al., 1974): i. Phyllocladus aspleniifolius (forest in subalpine area); ii. Eucryphia millinganii (forest in subalpine areas); iii. Dacrydium franklinii (forest in lowland areas, especially near rivers in the south and west); iv. Eucryphia lucida (tall scrub or low forest in lowland areas in the south); v. At higher altitudes bordering the alpine tract N. cunninghamii forms thickets, usually in pure stands, or with Trochocarpa gunnii as an associate; vi. Anodopetalum biglandulosum forms ecotonal associations with Nothofagus (see 6.3.1, below).

The total subsidiary flora in closed communities is small. A shrub layer is usually absent. The only angiosperm epiphyte is *Prionotes ceritheroides*, the most primitive member of the Epacridaceae; also *Coprosma billardieri* and *Pittosporum bicolor* start life as epiphytes but finally root in the soil and become shrubs. Epiphytic pteridophytes include species of *Tmesipteris*, *Microsorium* and several members

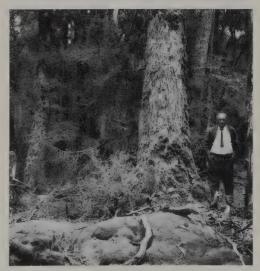

Fig. 7.6. Nothofagus cunninghamii forest. Only other species visible are mosses. The fern, Blechnum procera, occurs on the floor. Cradle Mtn. National Park,



Fig. 7.7. Atherosperma moschatum (Sassafras) forest developed after burning and clearing. Some regenerating Eucalyptus regnans on the right and in centre. The ferns are Histiopteris incisa and Hypolepis rugulosa. Near Maydena, Tas.

of the Hymenophyllaceae. The herbaceous stratum may contain *Dicksonia antarctica*, *Histiopteris incisa*, *Hypolepis rugulosa* and *Blechnum* spp. The sedge, *Gahnia psittacorum*, may occur in the wettest places if the tree canopy is open.

In more open stands shrubs or small trees are usually present, including Anopterus glandulosus, Aristotelia peduncularis, Bauera rubioides, Bedfordia salicina, Olearia argophylla, Pomaderris apetala, Richea pandanifolia, Trochocarpa gunnii and three Proteaceae, Agastachys odorata, Cenarrhenes nitida and Telopea truncata. In some areas acacias may occur in the stands, possibly as a result of fire.

The Effects of Fire. N. cunninghamii is firesensitive and is likely to be killed by fire (Gilbert 1959). The species regenerates readily from seed. Understory species likewise regenerate from seed and a few of them coppice, e.g., Olearia argophylla (Mount, 1964). The Nothofagus community appears to be capable of regeneration with little or no floristic change, provided species of Eucalyptus and Acacia do not enter the area. When this occurs a mixed stand of *Eucalyptus* and *Nothofagus* develops. Such a community will revert to *Nothofagus* forest only when the eucalypts die of old age; their life span is estimated at about 350 years. If mixed forests are burned before the eucalypts die of old age, succeeding fires favour the eucalypts and suppress the *Nothofagus*. With increasing fire-frequency species of *Acacia* appear in the stands, mainly *A. melanoxylon* and *A. dealbata*. A very high fire-frequency completely removes *Nothofagus* and its associates, and a forest of eucalypts results.

#### 6.2.2.2. Communities in Victoria

N. cunninghamii occurs in three main regions (Fig. 7.5). The communities occur in gullies within Eucalyptus regnans forests under humid conditions, with a mean annual rainfall of 1300 mm or more (Petrie et al., 1929; Patton, 1933; Howard and Ashton, 1973). The communities, described in great detail by Howard and Ashton, are zoned as: i. Tall closed forests up to 42 m high, rich in ferns, at altitudes of 0–650 m; ii. Closed forests, rich in herbs, be-

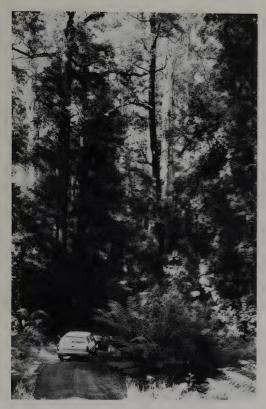

Fig. 7.8. Nothofagus cunninghamii dominating a forest in a valley. Eucalyptus regnans behind. Dicksonia antarctica in foreground. Otway Range, Vic.

tween 650 and 1300 m; iii. Low closed forests 8–11 m high at 1300–1375 m.

The lowland forests resemble the Tasmanian stands in general appearance and structure (Fig. 7.8), but the floristic composition is different. Atherosperma moschatum, up to 23 m high, is prominent and persists into the highland stands. Acacia melanoxylon occurs up to an altitude of 650 m. At or near its upper limit Nothofagus forms an association with either Leptospermum grandifolium or Podocarpus lawrencei (see 6.2.4, below). The main understory species at lower altitudes are Hedycarya angustifolia, Coprosma quadrifida and Pittosporum bicolor. The last two of these extend into the middle zone where Acacia dealbata, Telopea oreades and Elaeocarpus holopetalus are the most frequent shrubs, and the herb Stellaria flaccida is common. The upper zone contains a quite different ground flora, including Uncinia tenella, Libertia pulchella, and two Ericaceae, Gaultheria appressa and Wittsteinia vacciniacea.

The Victorian stands are noted for their abundant pteridophyte flora. Howard and Ashton (1973) list 40 spp., none of which are confined to the Nothofagus forests. Dicksonia antarctica, Polystichum proliferum, Belchnum procerum, B. fluviatile and Grammitis billardieri occur in all three zones. A few are confined to the lowlands, e.g., Asplenium bulbiferum, Blechnum aggregatum, Cyathea australis and Tmesipteris billardieri, and some are confined to the higher country, e.g. Blechnum penna-marina and Lycopodium spp. The bryophyte flora is even more prolific. Howard and Ashton list 59 spp. of mosses and 47 liverworts.

#### 6.2.3. Some Related Communities

Both in Tasmania and Victoria a few species characteristic of the *Nothofagus* forests occur as local dominants in the same general area as these forests. In some cases the local dominance of these subsidiary species may be due to the removal of *Nothofagus* by fire. The most common are:

i. Acacia melanoxylon and sometimes A. deal-bata may occur in dense stands in lowland situations. These are probably the result of fire.

ii. Atherosperma moschatum, mainly in the lowlands, forms forests up to c. 20m high. In Tasmania the forests are often closed (Fig. 7.7.) and there are no associated shrubs. Light intensity at ground level is so reduced that herbs are virtually absent and the root systems of Atherosperma form a reticulum over the surface. In Victoria, Ashton (1969) records shrubs in such stands, viz., Pittosporum bicolor, Elaeocarpus holopetalus, Telopea oreades and Tasmannia lanceolata. The tree-fern Dicksonia antarctica is common and epiphytic mosses are conspicuous.

iii. Olearia argophylla occurs in lowland situations both in Tasmania and Victoria as a local dominant, commonly in small pockets in valleys within Eucalyptus communities. It is sometimes associated with Bedfordia salicina, which may occur in the understory, and Acacia melanoxylon frequently occurs in the same area sometimes adjoining the Olearia.

iv. Podocarpus lawrencei occurs as a local dominant in Gippsland, Victoria, at an altitude of c. 1000 m, as an emergent 10–11 m high in a "rainforest thicket", probably controlled by cloud incidence. The thicket contains Tasmannia lanceolata, Telopea oreades, Notelaea ligu-

strina and Prostanthera lasianthos (Ashton, 1969).

v. Eucryphia moorei. This species (Fig. 7.9) is confined to south-east New South Wales. The genus is represented also in Tasmania by two spp. (see above) which are associated with Nothofagus cunninghamii. E. moorei is the dominant or co-dominant tree in small patches of rainforest eastward of the Great Divide between 400 and 1000m. At higher alitudes, e.g., at Mt. Dromedary (near Narooma), E. moorei occurs in pure stands, and at lower altitudes it is co-dominant with Doryphora sassafras. At altitudes below 400 m these communities are replaced by less cold-tolerant genera, especially Acmena and Ceratopetalum (see 6.3.2, below).

In the Eucryphia communities, associated shrubs are Pittosporum undulatum, Beyeria lasiocarpa and Backhousia myrtifolia (more southerly localities), and Synoum glandulosum, Rapanea howittii, Elaeocarpus reticulatus and Psychotria loniceroides (more northerly localities). The tree ferns Cyathea australis and Dicksonia antarctica form a conspicuous understory. The ground stratum contains the ferns, Blechnum, Hypolepis, Lastreopsis and Sticherus spp.

## **6.2.4.** Nothofagus gunnii Alliance Tanglefoot

N. gunnii is usually a shrub with wiry tangled branches, but may reach a height of c. 7 m in more protected situations. The leaves, which are



Fig. 7.9. Flowering shoots of *Eucryphia moorei*. The leaves are compound. Near Robertson, N.S.W.

ovate and 1–2 cm long, are winter-deciduous, turning golden brown or red in the autumn before falling (Curtis, 1967). It occurs at elevations above c. 1300 m where it grows under the extremes of cold and exposure to wind. The species occurs also as an understory plant above c. 1000 m in some of the subalpine woodlands or forests, e.g., with Eucalyptus coccifera, or N. cunninghamii and Athrotaxis selaginoides, where it may form a small tree (Sutton, 1928).

As a dominant or co-dominant N. gunnii forms thickets varying in height from 1-21/2 m (Fig. 7.10). The communities occur mostly on rock-strewn areas (stonefields) or talus slopes near or above the tree-line in shallow depressions, often along streams. When it occurs in pure stands, a few to a few dozen bushes grow together, and as a result of wind-shearing the stands become flat-topped. When associated species occur, some of these may project as emergents above the Nothofagus. Associated shrubs include a few which form trees at lower levels, especially Eucalyptus coccifera and Athrotaxis selaginoides, or some which occur elsewhere on the plateaux, viz.: Bellendena montana, Cyathodes straminea, archeri, Tasmannia lanceolata, Olearia alpina, O. pinifolia, Richea pandanifolia and Telopea truncata (Gibbs, 1920).

## 6.2.5. Nothofagus moorei Alliance

Antarctic Beech or Negrohead Beech

N. moorei is a tree reaching a height of 30 to 50 m and it forms the sole dominant of Microphyll Mossy Forests. The leaf-blades (up to 5 cm long and 2½ cm wide) are larger than the other two species. The trees have long boles without buttresses, but are sometimes knotted near the base (burl) and coppice growth, which contributes to the shrub layer of the forest, sometimes develops from the knots. This growth may be the result of burning. Trees are usually infected with Cyttaria septentrionalis, which produces galls on the stem (Wilson, 1937). The fruiting bodies of the fungus are edible. The species rarely produces seed and consequently regeneration is not prolific.

N. moorei occurs in a few isolated localities (Fig. 7.5) in the Barrington Tops area, the Point Lookout – Styx R. – Dorrigo area and on the Macpherson Range. It is confined to soils of



Fig. 7.10. Nothofagus gunnii below a stunted Eucalyptus coccifera. Above, the treeless slope below the rim of the plateau. Cradle Mt. National Park, Tas.

high fertility, mostly Krasnozems derived from basalt, at altitudes of c. 1000 to 1500 m. It is restricted to cool wet areas of high humidity and high fog incidence, with a mean annual rainfall of 1500–2000 mm with a summer predominance, but with a significant winter rainfall complement which possibly exceeds c. 50 mm per month. Temperature conditions are low during the winter, the mean monthly minimum for the coldest month approaching zero and the lowest minimum c. –10°C. Williams and Hore-Lacy (1963) indicate a greater blanketing effect of the beech forest in contrast to adjacent *Eucalyptus* forest at Point Lookout (altitude 1480 m).

The forests usually have a closed canopy (Fig. 7.11). The trees in the Barrington Tops area

occur with a density of 2.4 per 10 m<sup>2</sup> and appear to be evenly distributed (Fraser and Vickery, 1938). A lower tree or tall shrub layer sometimes occurs but is usually discontinuous. The main tree and shrub species, all of which do not occur in the same stand, are: Acacia melanoxylon, Aristotelia australasica, Atherosperma moschatum (Barrington only), Callicoma serratifolia, Doryphora sassafras, Elaeocarpus holopetalus, Lomatia arborescens, Quintinia sieberi, Tasmannia purpurascens, Trochocarpa laurina and Weinmannia rubifolia. The main lianas are Cissus antarctica, Pandorea pandorana, Parsonsia brownii and Streptothamnus beckleri. Angiosperm epiphytes and Dendrobium falcorostrum and Sarcochilus, falcatus; Quintinia sieberi starts life as an epiphyte.

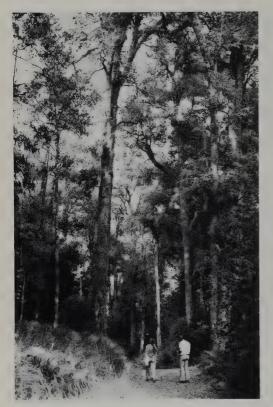

Fig. 7.11. Nothofagus moorei. Forest Point Lookout, N.S.W.

Small shrubs include Alyxia ruscifolia, Rubus moorei and R. rosifolius. Herbaceous plants, sometimes common in light-breaks, include Acaena anserinifolia, Drymophila moorei, Elatostema reticulatum, Lomandra spicata, Stellaria flaccida and Uncinia tenella. Pteridophytes are abundant in light-breaks, especially Dicksonia antarctica, and Histiopteris incisa; also in these breaks climbing epiphytes occur, especially Arthropteris tenella, Microsorium scandens and Pyrrosia rupestris.

Ecotonal Associations. Where Nothofagus moorei adjoins rainforests dominated by Ceratopetalum apetalum or Schizomeria ovata which occur at lower altitudes (see 6.3, below), the ecotone involving the two alliances is narrow. At Barrington, it extends over a vertical distance of 90 m (Turner, 1976). In this ecotone Doryphora sassafras occurs, and the following species from the lower forest are associated with Nothofagus (arranged in order of abundance): Ackama paniculata, Daphnandra micrantha,

Cryptocarya foveolata, Orites excelsa and a few others. Tree ferns are often abundant, e.g., Cyathea australis or C. leichhardtiana and additional epiphytes occur, e.g., Sarcochilus falcatus. In the more northerly stands, Ceratopetalum apetalum is a common associate in ecotonal associations with N. moorei, and the understory contains species from both the N. moorei and Ceratopetalum alliances.

The Effects of Fire. Fire usually destroys the beech forest, permitting the entry of eucalypts into the area. Herbert (1963) reports Xanthor-rhoea arborea in a beech forest in Queensland and regards it as a relict of a former eucalypt community which invaded a burned beech forest, which later regenerated and replaced the eucalypts.

## 6.3. Alliances Dominated by Cunoniaceae

6.3.1. General

Three species of the Cunoniaceae, Anodopetalum biglandulosum in Tasmania and Ceratopetalum apetalum and Schizomeria ovata on the mainland, dominate the rainforests in the south-east.

These rainforests, presumably derived from the southern Gondwanaland assemblage, are relatively poor floristically and contain a high proportion of species belonging to the Southern Hemisphere families (Table 7.5). The rainforests become progressively richer floristically from south to north, as they mingle with the richer northern rainforest.

## 6.3.2. Anodopetalum biglandulosum Alliance

Horizontal

This monotypic genus is confined to Tasmania. The species has a unique habit in that the stems, when they reach a height of several metres, become top-heavy and, if space permits, curve over towards the ground (Fig. 7.12). Branches then develop from the nodes and grow upwards, while the original stem remains in a more or less horizontal position, becoming thicker with age. The upright stems are therefore



Fig. 7.12. Saplings of *Anodopetalum biglandulosum* which have bent over and have commenced to shoot from axillary buds. Near Hobart, Tas. Photo: Dr. Winifred Curtis.

propped a few metres above the soil surface and an impenetrable woodland-thicket, known as "Horizontal", develops. Light intensity at ground level is so reduced that no associated species can occur. Monospecific stands may reach a height of c. 8 m.

The species occurs mainly in the wetter south in lowland or subalpine situations, often in valleys within stands of *Nothofagus cunninghamii*, which may be an associate, at least during the early history of the communities. *Phyllocladus asplenifolius* is sometimes an associate (Fig. 7.13) and *Anodopetalum* may occur also below eucalypts.

## **6.3.3.** Ceratopetalum apetalum Alliance Coachwood

#### 6.3.3.1. General

This species characterizes the rainforests of the cooler south-east, between lat. 37° and 28°S. It occupies a variety of habitats from the highlands to the coastal plain. It flourishes on soils of the highest fertility but tolerates soils of the lowest fertility capable of supporting rainforest. In cooler areas there is apparently little competi-

tion with rainforest trees which are intolerant of cold, so that *C. apetalum* occupies all soils of sufficiently high fertility to support rainforest. On the other hand, in warmer sites on soils of higher fertility it is partially or completely supplanted by other rainforest trees, chiefly those from the *Argyrodendron* Alliance.

Six suballiances can be recognized (Table 7.4), differentiated by the habitat-preferences of the associated species, which in some cases are migrants from warmer areas.

## 6.3.3.2. Ceratopetalum apetalum – Doryphora sassafras Suballiance

These two species are the dominants at higher altitudes (Fig. 7.14). The most southerly stand on the highlands occurs on the basaltic capping at Mt. Wilson (Brough et al., 1924), where Ceratopetalum forms pure stands or is codominant with Doryphora. Similar patches occur on the Northern Tablelands where the stands may adjoin Nothofagus moorei forests. The most common woody species in these two stands are listed in Table 7.5.

Floristically the communities are distinguished by the high frequency of the Southern



Fig. 7.13. Phyllocladus aspleniifolius with subsidiary Nothofagus cunninghamii and Anodopetalum biglandulosum. The scale is a man in left-hand corner. Near Maydena, Tas.

Hemisphere families Cunoniaceae, Monimiaceae, Escalloniaceae and Winteraceae. All species are not represented in all stands, which is possibly due to the highly fragmented nature of the alliance. The northern stands are floristically richer than the Mt. Wilson stand, due partly to the proximity of the richer northern rainforests.

The highland communities contain few lianas and angiosperm epiphytes. Noteworthy occurrences are the climbing epiphyte Fieldia australis (Fig. 7.3), and the liana, Piptocalyx moorei. Angiosperm epiphytes are Dendrobium pugioniforme, D. teretifolium and Sarcochilus falcatus. Epiphytic pteridophytes belong to the genera Asplenium, Dictymia, Grammitis, Hymenophyllum, Microsorium, Polyphlebium, Pyrrosia and Tmesipteris.

The understory is often dominated by the tree

ferns Dicksonia antarctica, Cyathea australis and Todea barbara (rarely the three in the one stand). The herbaceous layer is usually dominated by ferns, the constants for the communities being Blechnum patersonii, Dennstaedtia davallioides, Histiopteris incisa, Lastreopsis decomposita and Pellaea falcata.

## 6.3.3.3. Doryphora sassafras – Acacia melanoxylon Suballiance

This assemblage occurs at Robertson (lat. 34<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°S.) at an altitude of c. 650 m. The communities, now almost entirely cleared for agriculture, occur on Krasnozems derived from basalt. The original composition of the stands is not known. As well as the present dominants, Acmena smithii and Eucryphia moorei have been recorded (Phillips, 1947), showing a relationship with the flora of the Ceratopetalum apetalum alliance on the one hand and with the Nothofagus – Eucryphia assemblages on the other hand (see 6.2.3, above).

# 6.3.3.4. Ceratopetalum apetalum – Acmena smithii – Tristania laurina Suballiance

C. apetalum often occurs on soils of relatively low fertility, e.g., in valleys on the Triassic sandstones at Mt. Wilson, where it forms communities more or less identical with those on the basalt. Similar communities occur throughout the sandstone areas from the highlands to the coast in the south, with Ceratopetalum as the dominant but Doryphora is absent at lower altitudes. Eucalypts, especially E. pilularis or E. saligna, often form a tall forest above or adjacent to the strip of rainforest which usually follows a creek.

Associated species include: Acmena smithii, Tristania laurina (each sometimes locally dominant), Backhousia myrtifolia, Clerodendrum tomentosum, Elaeocarpus reticulatus, Morinda jasminoides, Omalanthus populifolius, Pittosporum undulatum, P. revolutum, Rapania variabilis, Rhodamnia trivervia, Synoum glandulosum and Trochocarpa laurina. The palm, Livistona australis (Fig. 7.15) is often present near the coast on wet sands. Vascular epiphytes are uncommon.

The most southerly record of the suballiance occurs in eastern Victoria (Ashton, 1969) at altitudes below 500 m, with a dominant of

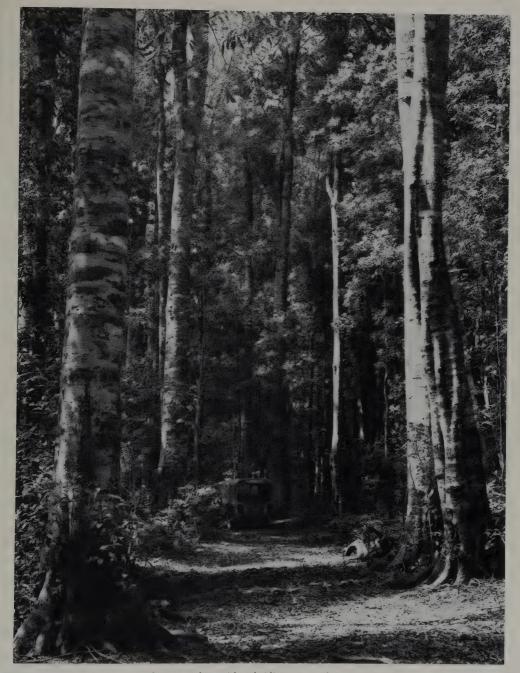

Fig. 7.14. Forest of Ceratopetalum apetalum with subsidiary Doryphora sassafras. Photo from the late R.H. Anderson.

Acmena smithii reaching a height of 20-30 m. Acacia melanoxylon is sometimes co-dominant and Tristania laurina occurs along creeks. Livistona australis occurs sometimes as an emergent

to a height of 24 m. Shrubs include Acronychia laevis, Elaeocarpus holopetalus, Pittosporum undulatum and Rapanea howittiana. Seventeen species of lianas occur, including Pandorea pan-

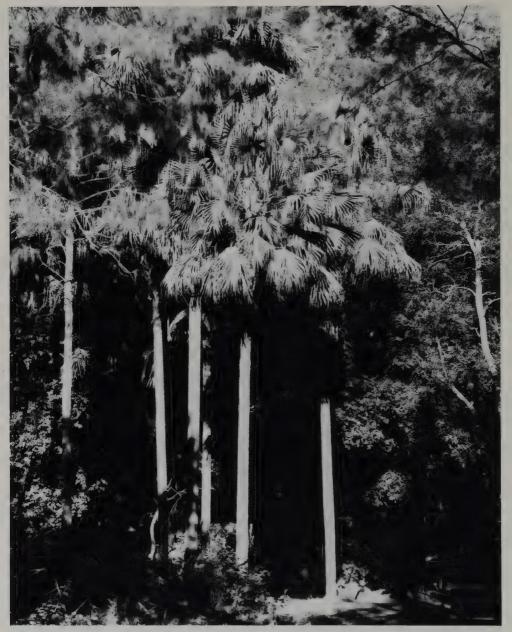

Fig. 7.15. Livistona australis with Ceratopetalum apetalum behind. In a valley in Hawkesbury sandstones, Kuring-gai National Park, Sydney.

dorana and Parsonsia brownii (which form ropes), and small types including Cissus hypoglauca, Clematis glycinoides, Eustrephus latifolius, Marsdenia rostrata and Smilax australis.

Many of these rainforest patches have been disturbed by man, with the increase in abun-

dance of Pittosporum undulatum and/or the invasion of the rainforest by the exotics, Cinnamomum \* camphora, \* Ligustrum lucidum, \* Lantana camara, Passiflora \* edulis and Rubus \* vulgaris.

The suballiance occurs also in the north. Baur

(1962) records the association, *C. apetalum – Tristania laurina*, in exposed areas of high rainfall at Whian Whian (lat. 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°S.) which he describes as a submontane rainforest with two tree layers and few lianas and vascular epiphytes.

# 6.3.3.5. Ceratopetalum apetalum – Diploglottis australis Suballiance

At altitudes below c. 300 m along the south coast of New South Wales rainforest patches, usually a few hectares in area, occur on high fertility soils, e.g., at Bulli on Triassic chocolate shales and Gosford on recent alluvium. The latter stands were destroyed for agriculture but the few remnants indicate that *Toona australis* occurred in these forests and possibly also in the Bulli stands which are well documented by Davis (1941). A small fragment occurs also near Kiama. As well as high fertility, these rainforests are favoured by higher mean temperatures than the upland stands, being rarely subjected to frosts.

Although Ceratopetalum occurs, it is not necessarily dominant and many species typical of the more northerly rainforests occur, some of them consistently in the three localities mentioned above. On the other hand, a few species exhibit disjunction. For example, at Kiama, Cin-Diospyros pentamera, oliveri, namomum Gmelina leichhardtii and Helicia glabriflora occur in isolation, being recorded elsewhere only north of lat. 30°S. Species recorded in these stands are listed in Table 7.5. Significant occurrences are Ficus spp., Dendrocnide excelsa, the large liana, Piper novae-hollandiae, and the large epiphytic ferns Asplenium nidus and Platycerium bifurcatum (the last two extending almost to the Victorian border). Other common epiphytes are Cymbidium suave and Sarcochilus falcatus.

The herbaceous layer consists mainly of ferns (listed in 6.3.3.2, above) plus Adiantum aethiopicum, A. diaphanum and A. hispidulum.

## 6.3.3.6. Ceratopetalum apetalum – Schizomeria ovata Suballiance

These two species occur in association in north-eastern New South Wales on soils of relatively low fertility, derived from acid igneous rocks and shales. The assemblage often adjoins more complex rainforests (Argyrodendron alliance) on more fertile soils, as at Dorrigo and Whian Whian (Baur, 1957).

The main associated trees are Doryphora sassafras, Orites excelsa and Endiandra introrsa. Araucaria cunninghamii sometimes occurs as an emergent. Though floristically rich (Table 7.5), few treespecies occur in the canopy, most of the woody species being members of the understories. Lianas are present but are small, and climbing palms are absent. Epiphytes are relatively few, the most common being Sarcochilus falcatus and the ferns Dictymia brownii, Grammitis billardieri and Pyrrosia confluens.

Arborescent monocotyledons are sometimes present in depressions (Cordyline stricta and Linospadix monostachya) and also the tree ferns Cyathea leichhardtiana and Todea barbara. The ground stratum, if present, is dominated by the ferns, Asplenium bulbiferum, A. faccidum, Blechnum patersonii, B. procerum, Histiopteris incisa, Lastreopsis decompositum and Pellaea falcata.

## 6.3.3.7. Ceratopetalum apetalum – Argyrodendron spp. Suballiance

These communities, listed by Baur (1957) and renamed (1962) as the above assemblage, occur on the north coast of New South Wales, especially in the Coff's Harbour area. The suballiance must be regarded as transitional between the Ceratopetalum apetalum and the Argyrodendron spp. Alliances.

Characteristic of the Ceratopetalum alliance are Callicoma serratifolia, Doryphora sassafras, Polyosma cunninghamii and Trochocarpa laurina. On the other hand, members of the Argyrodendron alliance include an abundance of Lauraceae (chiefly Beilschmiedia and Cryptocarya spp.). These rainforests are the only ones in New South Wales which contain the three species of palms which occur at these latitudes (excluding the coastal Livistona), viz., Calamus muelleri, Linospadix monostachya and Archontophoenix cunninghamii.

# 6.3.4. Schizomeria ovata – Doryphora sassafras – Ackama paniculata – Cryptocarya glaucescens Alliance

This alliance occurs in isolation in the Manning R. Valley and around the tributaries of this

river, extending to an altitude of 950–1150 m where it adjoins *Nothofagus moorei* forests. The communities have been described in great detail by Fraser and Vickery (1938) but only a summary of their extensive observations can be included here. The alliance occurs on Tertiary basalts which produce Krasnozems of high fertility. Mean annual rainfall is c. 1500–1800 mm.

The communities have two tree layers, the upper one 20 to c. 30 m tall, the canopy being continuous but with emergents of *Diploglottis australis*, *Dysoxylum fraseranum* and *Ficus henneana*. The last is deciduous and two other deciduous species occur, *Toona australis* and *Ehretia acuminata*. The canopy contains the crowns of 40–50 tree species and no regular associations can be recognized, except in lightbreaks (see below).

The lower tree layer, 5-10 m tall, contains many species, including Diospyros australis, Euodia micrococca, Eupomatia laurina, Tasmannia insipida and Wilkiea macrophylla, and the tree fern Cyathea leichhardtiana. A shrub layer sometimes occurs, containing Citriobatus multiflorus at lower altitudes and Tasmannia insipida at higher altitudes. Lianas, both large and small, are abundant (Table 7.5), but climbing palms are absent.

Vascular epiphytes are relatively few, their abundance being governed largely by light intensity. Epiphytic mosses, liverworts and lichens are abundant on the trunks of trees, decaying logs and rocks.

The ground stratum consists mainly of ferns and is best developed in light breaks. The main fern species are *Dicksonia antarctica* and *Lastreopsis decomposita* with less abundant *Adiantum formosum*, *A. affine*, *Athyrium japonicum*. A few herbaceous angiosperms are present, especially *Lomandra montana* and a few straggling plants such as species of *Aneilema*, *Galium* and *Pollia*. Mosses and liverworts may be abundant, especially on fallen logs and rocks near watercourses. The large moss, *Dawsonia superba* (Fig. 7.16) is often present on moist banks.

Some variation in the stands occurs in light breaks along watercourses where Weinmannia rubifolia, Alectryon subcinereus, Backhousia myrtifolia and a few others are locally dominant. Lianas are usually more abundant in these situations.

At the margins of the dense forests ecotonal associations occur, containing *Eucalyptus* spp.

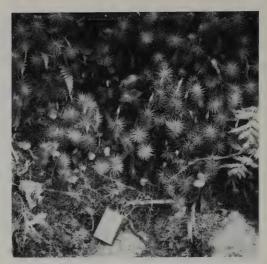

Fig. 7.16. Dawsonia superba, with sporophytes covered by the calyptra. Scale is a match box c. 5 cm long.

and/or Syncarpia glomulifera, Casuarina cunninghamiana, Callistemon salignus and the rainforest species Ackama paniculata and Trochocarpa laurina. At lower altitudes the margin contains Cyathea australis, Clerodendrum tomentosum and Commersonia bartramia.

Some altitudinal zonation occurs. The common tree species in higher rainforests are Dysoxylum fraseranum, Acmena smithii, Ackama paniculata, Doryphora sassafras, Orites excelsa, Polyscias murrayi, Schizomeria ovata and Eucalyptus obliqua. This zonation is similar to the one described in the next alliance.

## 6.4. Argyrodendron spp. Alliance

These communities occur mainly in the valleys of the Tweed and Richmond Rivers, extending to the Macpherson Range and with some isolated occurrences northward to Gympie (Qld). The forests have three tree layers and in this respect resemble the richest rainforests in the tropics. They are perhaps most readily identified by the presence of the climbing palm, Calamus muelleri, which is absent from the more southerly rainforests. The forests reach a height of c. 40 m and many of the species are cut for timber. Buttressing of the trunks is a common feature of many tree species, a character absent from the more southerly rainforests.

The communities are developed from near sea-level to altitudes of c. 1000 m, on soils of high fertility, derived mainly from basalt or developed on alluvium (Table 7.4). Mean annual rainfall varies from c. 1400 mm to c. 2400 mm, with a summer predominance (mostly 170–380 mm per month for the 3 wettest months). The winter is relatively dry, with c. 50–100 mm per month for the three driest months. The winter complement, however, is higher than in the tropics, where many stations where rainforests occur record as little as 20 to 50 mm per month for the 5 driest months. Nevertheless, a few winter-deciduous species occur, e.g. Toona australis.

Floristically the alliance is very rich, containing a total of c. 350 species. Argyrodendron actinophyllum and A. trifoliolatum, either individually or together, are consistently in the stands. Other species represented abundantly and in much larger numbers than in the other alliances south of the Tropic belong to the Lauraceae, Simaroubaceae. Rutaceae, Meliaceae, the succulent-fruited Myrtaceae, especially Syzygium, and sometimes the palm Archontophoenix cunninghamii. The alliance contains several tropical taxa which reach their southern limit in this alliance, e.g. Annonaceae and Papilionaceae (Table 7.5). Araucaria is usually absent but occurs in marginal areas close to dry rainforests (see 6.5 below).

The shrub layers are poorly developed and consist largely of young plants of trees; tree ferns are locally abundant (Cyathea australis or C. leichhardtiana). Cordyline stricta, an arborescent monocotyledon, occurs in some stands.

Epiphytes are numerous and include the pteridophytes, Asplenium nidus, Arthropteris beckleri, A. tenella, Davallia pyxidata, Dictymia brownii, Microsorium scandens, Platycerium bifurcatum, P. grande, Pyrrosia rupestre and Vittaria elongata. Angiosperm epiphytes are: Pothos longipes, and species of Bulbophyllum, Dendrobium and Sarcochilus.

The ground flora is usually sparse and often lacking over large areas as a result of low light intensity and the accumulation of litter. In light breaks and around margins, or in wetter creek beds and banks, a flora consisting of ferns sometimes mixed with angiosperms usually occurs. The main ferns are Adiantum formosum, Athyrium australe, Blechnum patersonii, B. procerum, Histiopteris incisa, Pellaea falcata and

Pteris umbrosa. Angiosperm herbs include Alocasia macrorhiza, Alpinia coerula, Calanthe triplicata, Cynoglossum latifolium, Elatostema reticulatum, Helichrysum elatum, Gymnostachys anceps and Oplismenus compositus.

Baur (1962) distinguishes the following main associations:

- i. Argyrodendron spp., as described above.
- ii. *Dysoxylum fraseranum* which becomes the most common dominant at higher altitudes (c. 700 m); this contains most of the species found in i. (Baur, 1957).
- iii. *Toona australis Flindersia* spp. (now mostly removed) which covered the lowlands on the river alluviums.

iv. Elaeocarpus grandis which forms narrow bands along major watercourses through the Argyrodendron and Toona – Flindersia communities.

The alliance is usually delimited by soil parent material (i.e., by soil fertility levels) and when differences in fertility levels are great the alliance is sharply separated from the adjacent *Eucalyptus* communities. A merging of rainforest and tall *Eucalyptus* forest is common, the rainforest species forming an understory to the eucalypts (Fig. 7.17). Again, when an adjacent soil parent material is fertile enough to support rainforest,

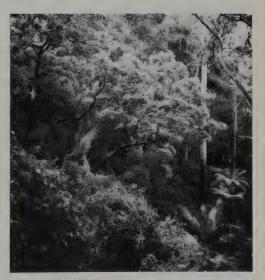

Fig. 7.17. A pocket of rainforest in a valley within E. saligna forest. Rainforest species are: Toona australis, the palm, Archontophoenix cunninghamiana and the tree fern, Cyathea australis. In foreground, a tangle of the liana, Cissus hypoglauca. Ravenbourne National Park, c. 40 km north-east of Toowoomba, Qld.

as at Dorrigo, the soil of lower fertility support the *Ceratopetalum – Schizomeria* rainforest (see 6.3,3,6, above).

## 6.5. Drypetes australasica – Araucaria spp. – Brachychiton discolor – Flindersia spp. Alliance

In areas receiving a mean annual rainfall of c. 1100–1400 mm (with a winter component of no less than 50 mm per month), "dry" rainforests replace the more luxuriant *Argyrodendron* 

alliance. These drier types occur in the Clarence R. valley and northward, being best developed in south-east Queensland, especially in the valley of the Mary R. (Swain, 1928). They occupy fine-textured soils of relatively high fertility. They occur both east (in rain-shadows) and west of the Great Divide, and the inland sites are subjected to relatively low temperatures (lowest min. at Widgee is  $-5^{\circ}$ C). Communities in New South Wales have been described by Baur (1957, 1962) and those in Queensland by Swain (1928), Blake (1941) and Cromer and Pryor (1942).

The forests contain two tree layers, the upper one (emergents) discontinuous and reaching a height of c. 50 m (Araucaria) (Fig. 7.18). The



Fig. 7.18. Araucaria cunninghamii with subsidiary Alphitonia excelsa, Carissa ovata and Cissus hypoglauca. Grass bald in foreground. Bunya Mt. Qld.

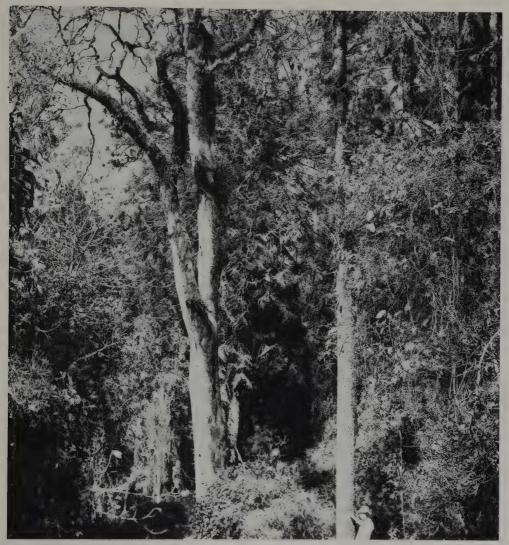

Fig. 7.19. Interior of a dry rainforest. Main species is *Brachychiton discolor* (almost leafless). Also, *Dendrocnide excelsa, Toona australis* and trunk of *Araucaria cunninghamii* (beside man). Liana is *Cissus hypoglauca* and main epiphyte *Dictymia brownii*. Bunya Mt. Qld.

lower tree layer is continuous and mostly c. 20 m high with emergents (*Brachychiton*, *Flindersia*) to c. 30 m tall (Fig. 7.19). A scattered lower tree/tall shrub layer is commonly present. Buttressing of the trees is rare and vascular epiphytes are uncommon. Lianas are abundant but climbing palms are absent.

The communities, often in undulating or hilly country, commonly merge with the *Argyrodendron* alliance, the latter occupying lower, moister areas, the former the drier upland areas. Also over a gradient in mean annual rainfall, the dry

rainforests occupy an intermediate position between the *Argyrodendron* alliance (wet areas) and the Vine Thickets (see Sect. 9, below).

The alliance is floristically rich in spite of the lower rainfall. The Euphorbiaceae and Sapindaceae are the most abundant families; many species are common to the wet and dry rainforests.

The alliance is named from the most constant species, *Drypetes* (formerly *Hemicyclia*) australasica and the emergents. The latter identify the suballiances. For the communities in

New South Wales, Baur (1957) identifies two suballiances: i. Araucaria cunninghamii, and ii. Brachychiton discolor. The latter occurs in the more adverse sites. In Queensland A. cunninghamii and A. bidwillii both occur as emergents, the latter in moister sites and often in the ecotone with the Argyrodendron alliance; these communities represent a northern variant of the suballiance in New South Wales. A third suballiance occurs in Queensland, with Flindersia spp. and/or Euroschinus falcatus as emergents (Swain, 1928).

Watercourses dissecting the dry rainforest support "gallery" forests identified by *Castanospermum australe* and *Grevillea robusta*. These are not unique to the dry rainforests and are dealt with in more detail below (Sect. 10).

#### 6.6. Littoral Rainforests

#### 6.6.1. General

Small patches of rainforest occur on coastal sand dunes, usually behind the frontal dune (Chap. 23). In many areas the forests occur on deep sands, but in some cases the sands adjoin rock. Analyses of the soils supporting the rainforests indicate extremely low levels of all nutrients, comparable to the levels found in heath soils. For example, Nicholls (1966) reports 57 ppm P in the surface 4 cm of soil and <15 ppm below this level.

Analyses of the leaves and wood of the rainforest species indicate levels of nutrients comparable with those found in inland rainforest stands. The source of the nutrients is not known but it is assumed that material washed in from the ocean, such as marine animals and plants provided the original nutrient supply, with the probable exception of nitrogen. A rough calculation of the weight of a rainforest community and its nutrient content indicates that an original P-content of 400 ppm in the surface metre of soil would provide the necessary phosphorus for the communities. Most of the nutrients are now held in the vegetation.

South of c. lat. 32°S. many species usually associated with rainforests occur in hind dune areas; these do not form rainforests, but occur as an understory to Eucalyptus or Banksia. The main species are: Cupaniopsis anacardiodes, Synoum glandulosum, Breynia oblongifolia,

Clerodendron tomentosum, and less commonly Acmena smithii, Rapanea variabilis and Notelaea longifolia. A few small lianas usually occur, viz., Stephania japonica, Similax australis, Parsonsia straminea, Tylophora barbata and Geitonoplesium cymosum (Davis, 1941).

North of lat. 32°S these species aggregate with or without eucalypts or banksias to form strips of rainforest, scrub like in more southerly stands but increasing in height from south to north, and dominated by *Cupaniopsis anacardioides*. Also, from south to north the stands become floristically richer, chiefly through the development of more complex rainforests in communities protected from shearing effects of winds by the stands of *Cupaniopsis* behind the frontal dune. The total flora in these forests between lat. 32° and 25°S. is listed in Table 7.5. Two alliances are recognized.

## 6.6.2. Cupaniopsis anacardioides Alliance

This species forms scrubs, sometimes as little as I m high, to low forests c. 8 m high behind frontal dunes. The seaward face of the community is usually wind-shorn. Banksia integrifolia is a common associate and sometimes Eucalyptus gummifera. Associated species belong to the rainforests and include the species mentioned above in the more southerly stands, together with the following in more northerly stands: Alectryon coriaceus, Elaeodendron australe, Pittosporum revolutum, Rhodomyrtus psidioides. Glochidion ferdinandii and Rapanea variabilis. Additional species occur when the community adjoins richer rainforest, especially Ficus stenocarpus, Mischocarpus pyriformis, Flindersia spp., Syzygium spp. and Podocarpus elatus. Lianas are often present especially Cissus spp., Deeringia amaranthoides and Maclura cochinchinensis (Nicholls, 1966; Baur, unpub.).

## 6.6.3. *Tristania conferta* Alliance Brush Box

Baur (1965) describes stands dominated by *Tristania conferta* in northern New South Wales mainly on headlands, rather than on deep sands. *Tristania* occurs with *Cupaniopsis*, with an admixture of *Elaeodendron australe*, *Acmena* 

and *Syzygium* spp. and *Crytocarya triplinervis*. The communities, being exposed to strong winds, are invariably wind-shorn and vary from c. 2 m to c. 14 m in height. Taller stands dominated by *Tristania conferta* occur in some localities when the dune sands adjoin rock, and also inland (Fig. 7.20).

## 7. Rainforests of Tropical Northeastern Australia\*

## 7.1. Distribution – Past and Present

Tropical rainforests are found in patches along the wetter parts (over 1500 mm mean annual rainfall) of the north-eastern coast of Queensland (Fig. 7.21). Although the aboriginal inhabitants did not affect the distribution of rainforests in this region by practising shifting agriculture, their repeated use of fire in adjacent open eucalypt forest communities may have gradually eroded the rainforest edge especially on seasonally dry sites (Stocker and Mott, in press). Another feature of the rainforest environment in this region is the periodic occurrence of intense tropical storms (called cyclones in Australia). Disturbance to the forest canopy by hurricane force winds associated with these storms can result in a characteristic physiognomy locally known as vine or cyclone scrub (Webb, 1958). Debris produced by hurricane force winds may also facilitate the penetration and subsequent destruction of rainforest communities by fire. At the commencement of settlement by Europeans, rainforests covered a total area of about 1.2 million hectares (less than 0.2% of the land area of the continent). About half this area has now been cleared for agricultural development while most of the remainder is within State Forest or National Parks. The current distribution of rainforests in the Cooktown-Townsville portion of the region has been



Fig. 7.20. Tristania conferta dominating a patch of rainforest in a valley. Main subsidiary species are: Eucalyptus deanei, Acacia maidenii, Ceratopetalum apetalum, Cissus hypoglauca, Cassinia longifolia and Cyathea australis. 60 km east of Walcha, N.S. W.

mapped by Tracey and Webb (1975) at a scale of 1:100,000.

## 7.2. Floristic Composition

At the specific level, the flora of the tropical rainforests of north Queensland is poorly documented. The standard reference for Australian rainforest trees (Francis 1970) does not adequately cover the region since it mentions only 247 of the 800 tree species recorded by Hyland (in preparation) in the second edition of his field key to rainforest trees found north of Townsville. Although studies have mainly been confined to tree species, it is apparent that there are still many plants in the rainforests of the region which are either undescribed or in need of revision to correct obvious errors in current nomenclature.

The maximum floristic diversity within the region is found in stands between Cooktown and Ingham. High diversity in this part of the

<sup>\*</sup> Prepared by G.C. Stocker and B.P.M. Hyland of C.S.I.R.O., Division of Forest Research, Atherton, Queensland.



Fig. 7.21. Tropical northeastern Australia. Shading indicates areas where rainforests are the dominant natural vegetation type. Map compiled by the authors with supplementary data from Carnahan (1976), Volck (1968), Lavarack and Stanton (1977) and large scale maps produced by the Queensland Department of Forestry.

region appears to be the result of the mountain ranges providing convenient refuges during periods of climatic stress. The great variety of habitats created by wide variations in the geology, topography and climate of this central area also seems to have played a part. Prominently absent from rainforests to the north and south

of this area are many of the Proteaceae and Flindersia species which often made up a significant part of the upper canopy in the central area. Although most of the rainforests north of Cooktown are floristically impoverished when compared to those immediately to the south, some contain a few interesting species such as Tet-

rameles nudiflora and Gulubia costata which may be recent arrivals from Papua New Guinea. The most southern rainforests of the region are those in the Eungella ranges west of Mackay. The forests here appear transitional in that they contain a few species characteristic of forests further north, e.g., Archontophoenix alexandrae, Eugenia sp. (Hyland, 1971 #37), Cryptocarya angulata, Elaeocarpus foveolatus and Balanops australiana, and some from the sub-

tropical rainforests of southern Queensland and northern New South Wales, e.g., Archontophoenix cunninghamiana, Gmelina leichhardtii and Flindersia australis.

Unfortunately, the notion that the rainforest flora of this region is basically Indo-Malayan is well entrenched in the scientific and popular literature. For example, Richards (1968) in his classic work on the rainforests of the world observed that "in tropical Queensland this



Fig. 7.22. Cyclone damaged lowland rainforest near Innisfail. Vines in the crown of the tree include *Bambusa moreheadiana* (lanceolate leaves) and *Merrima dentata* (heart shaped leaves).

forest closely resembles the rainforests of Indo-Malaya in general aspect and, except for the complete absence of Dipterocarpaceae, in floristic composition". However, similarities with the Indo-Malayan flora should not overshadow the essentially Australian elements which are often a major component of the emergent tree strata. This local element includes species of Flindersia, Cardwellia, Musgravea, Placospermum, Buckinghamia, Darlingia, Backhousia, Blepharocarya, Castanospermum, Ceratopetalum and Doryphora. The presence of several primitive and restricted angiosperm genera – Idiospermum, Austrobaileya, Sphenostemon, Bubbia, Ostrearia, Neostrearia, Eupomatia and Gal-

*bulimima* – add a further distinctive character to the rainforests of the region.

#### 7.3. Characteristics of some Representative Forest Types (See Figs. 7.22 to 7.28)

Although aspects of the ecology of north Queensland rainforests are described by Swain (1929) and Webb and co-workers (Tracey 1969; Tracey and Webb 1975; Webb 1958, 1966, 1968, 1969; Webb et al. 1967a, 1967b, 1970; Williams et al. 1969) there is still much to be

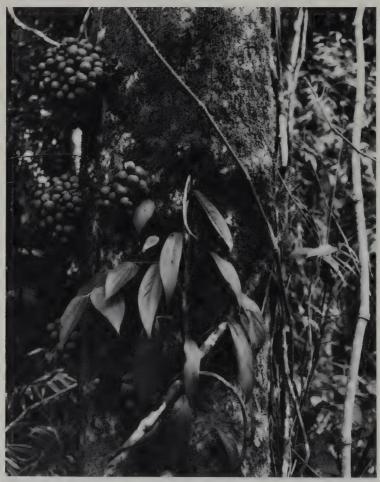

Fig. 7.23. Dysoxylum schiffneri is one of several caulicarpous species in the north Queensland rainforests. Each fruit is about 3 cm diameter. The climbing aroid is Raphidophora sp. and the canes with prominent nodes are stems of the climbing bamboo, Bambusa moreheadiana.

Table 7.6. Environmental and structural characteristics of some tropical rainforest communities in north east Queensland based on 0.5 ha plots.

|                                  | Canopy<br>height<br>(m)                                  | 21-41    | 25-32    | 10-29      | 22-44      | 17-28      | 29-45    | 19-30      | 22-38    | 15-23    | 40       | 26-40    | 33-4I    | 24-32    | 30-39    | 30-36    | 27-38     | 19–30     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                  | Basal<br>area<br>(m²)                                    | 21.6     | 22.0     | 17.9       | 20.5       | 20.4       | 24.0     | 13.3       | 20.3     | 14.2     | 31.3     | 25.I     | 29.9     | 29.7     | 29.4     | 32.8     | 22.6      | 20.0      |
| diameter)                        | Diameter class distribution 10–40 cm 40–80 cm 80+ cm (%) |          | . 1      | ı          | 60         | н          | 7        | 1          | I        | 1        | 7        | Н        | 2        | I        | I        | ×        | I         | ı         |
| > Io cm                          | class di<br>n 40–8<br>(%)                                | 12       | II       | ^          | 17         | 5          | 91       | 4          | ∞        | 3        | 17       | OI       | 6        | 14       | OI       | 13       | OI        | 9         |
| Free component (>10 cm diameter) | Diameter class distrib<br>10–40 cm 40–80 cm<br>(%)       | 85       | 68       | 93         | 80         | 94         | 82       | 96         | 16       | 26       | 81       | 89       | 68       | 85       | 68       | 98       | 89        | 94        |
| Tree co                          | No. of<br>indi-<br>viduals                               | 23I      | 394      | 484        | 238        | 489        | 296      | 439        | 399      | 454      | 313      | 442      | 380      | 449      | 551      | 507      | 376       | 460       |
|                                  | No. of species                                           | 09       | 54       | 89         | 43         | 89         | 62       | 51         | 64       | 35       | 44       | 87       | 32       | 82       | 89       | 63       | 62        | . 64      |
|                                  | C.E.C. (meq/ roo g)                                      |          | 1.61     | 8.2        | 8.2        | 8.6        | 15.2     | 7.5        | 13.2     | 14.5     | 35.I     | 16.4     | 28.3     | 12.3     | 26.0     | 9.4      | 30.7      | 5.9       |
| cm)                              | Total<br>Phosphorus<br>(%)                               |          | 0.53     | 0.16       | 0.05       | 0.12       | 0.16     | 0.05       | 80.0     | 0.02     | 0.38     | 0.03     | 0.26     | 0.05     | 0.03     | 10.0     | 80.0      | 0.07      |
| Soil characteristics (0-30 cm)   | ic Total n Nitrogen (%)                                  |          | 0.48     | 0.24       | 0.16       | 0.17       | 0.32     | 0.17       | 0.18     | 0.44     | 0.42     | 0.32     | 0.54     | 0.33     | 0.51     | 0.22     | 0.57      | 0.24      |
| haracter                         | Organic Carbon 1 (%)                                     | ı        | 4.8      | 5.6        | 9°1        | 1.7        | 2.7      | 2.4        | 2.5      | 3.5      | 2.9      | 2.9      | 4.3      | 5.6      | 7.5      | 3.3      | 5.1       | 3.1       |
| Soilc                            | Hd                                                       | }        | 8.4      | c 5.8      | c 4.8      | c 4.5      | 4.7      | c 4.3      | 4.1      | 5.3      | 6.5      | 4.7      | 5.1      | 5.1      | 4.5      | 4.4      | 1.9       | 4.3       |
|                                  | Parent<br>material                                       | Alluvial | Granitic | Metamorphi | Metamorphi | Metamorphi | Alluvial | Metamorphi | Granitic | Granitic | Basaltic | Granitic | Basaltic | Granitic | Granitic | Granitic | Rhyolitic | Rhyolitic |
|                                  | Average<br>Annual<br>Rainfall<br>(mm)                    | 2000     | 3500     | 2200       | 4000       | 7600       | 4000     | 2000       | 2000     | 1200     | 1500     | 2200     | 2000     | 3000     | 1500     | 2000     | 2000      | 3000      |
|                                  | Latitude (S)                                             | 12° 44'  | 16°07′   | 17°00′     | 17°31'     | 16° 22'    | 17°26'   | 13°45'     | 18°30'   | 17° 10'  | 17°18'   | 17°10'   | 21°15'   | 16°30′   | 16°17'   | 17°9′    | 17° 25'   | 17°33′    |
|                                  | Ele-<br>vation<br>(m)                                    | 20       | 20       | 20 %       | 80         | 200        | 380      | 400        | 089      | 720      | 720      | 800      | 880      | 1000     | 1000     | 1100     | IIOO      | 1200      |
|                                  | Plot<br>No.                                              | н        | 7        | 3          | 4          | 2          | 9        | _          | 00       | 6        | OI       | II       | 12       | 13       | 14       | I 5      | 91        | 17        |

Table 7.7. Upper canopy tree species in rainforest plots in north east Queensland.

|                              |   |   |   |   |   |   |   |   | Plot 1 | Nos. |     |    |    |    |    |    |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------|-----|----|----|----|----|----|
| Coniferales                  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| ARAUCARIACEAE                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Agathis atropurpurea         |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    | 14 |    |    |    |
| A. robusta                   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |        |      |     |    | ·  |    |    |    |
| PODOCARPACEAE                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Podocarpus ladei             |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     | 13 |    |    |    |    |
| P. neriifolius               |   |   | 3 |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Dicotyledons                 |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| ANACARDIACEAE                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Euroschinus falcata          |   |   |   |   |   |   |   |   | 10     |      |     |    |    |    |    |    |
| APOCYNACEAE                  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Alstonia muellerana          |   |   |   | 5 |   |   |   | 9 |        |      |     |    |    |    |    |    |
| A. scholaris                 |   |   |   |   | 6 |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Cerbera inflata              |   |   |   |   |   |   |   | 9 |        |      |     |    |    |    |    |    |
| ARALIACEAE                   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Polyscias elegans            |   |   | 3 |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| BALANOPACEAE                 |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Balanops australiana         |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    | 14 |    |    |    |
| BLEPHAROCARYACEAE            |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    | ·  |    |    |    |
| Blepharocarya involucrigera  |   |   | 3 |   |   | 7 |   | 9 |        |      |     |    |    |    |    |    |
| BURSERACEAE                  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Canarium baileyanum          |   |   |   |   |   | 7 |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| C. muelleri                  |   |   |   |   |   | , | 8 |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| CAESALPINIACEAE              |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Storckiella sp.              |   | 2 |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| CUNONIACEAE                  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Ceratopetalum succirubrum    |   |   |   |   |   |   |   |   |        | ΙI   |     | 13 | 14 |    |    |    |
| Geissois biagiana            |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    | 16 |    |
| Pseudoweinmannia lachnocarpa |   |   |   |   |   |   |   | 9 |        |      |     |    |    |    |    |    |
| ELAEOCARPACEAE               |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Aceratium doggrellii         |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    | 14 |    |    | 17 |
| Elaeocarpus bancroftii       |   |   | 3 |   |   |   |   |   |        |      |     |    | ·  | 15 |    |    |
| E. foveolatus                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    | 17 |
| E. ferruginiflorus           |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    | 17 |
| E. largiflorens              |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    | 17 |
| Sloanea macbrydei            |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     | 13 |    |    |    | 17 |
| EUPHORBIACEAE                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     | _  |    |    |    | ,  |
| Aleurites moluccana          |   |   |   |   |   |   |   |   | 10     |      |     |    |    |    |    |    |
| Croton insularis             |   |   |   |   |   |   |   | 9 |        |      |     |    |    |    |    |    |
| GUTTIFERAE                   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Calophyllum sil              |   |   |   |   |   | 7 |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| IDIOSPERMACEAE               |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Idiospermum australiense     |   | 2 |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| LAURACEAE                    |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Beilschmiedia bancroftii     |   | 2 |   | 5 | 6 |   |   |   |        | 11   |     | 13 |    |    |    |    |
| B. obtusifolia               | I |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Cryptocarya angulata         |   |   |   | 5 | 6 |   |   |   |        |      | I 2 |    |    |    |    | 17 |
| C. corrugata                 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |        |      |     |    |    |    | 16 | 17 |
| C. hypoglauca                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    | 17 |
| C. mackinnoniana             |   |   |   |   |   |   | 8 |   |        |      |     |    |    |    |    | ,  |
| C. rigida                    |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    | 16 |    |
| C. sp. aff. C. corrugata     |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     | 13 |    |    |    |    |
| C. sp. aff. C. hypospodia    |   |   |   |   |   | 7 |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |
| Endiandra cowleyana          |   |   |   |   |   |   | 8 |   | 10     |      |     |    |    |    |    |    |
| E. palmerstonii              |   |   |   |   |   |   |   |   |        | II   |     |    |    |    |    |    |
|                              |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |     |    |    |    |    |    |

|                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | Plot | Nos. |    |    |    |     |    |    |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|----|-----|----|----|
| E. sp. aff. E. hypotephra              |   |   |   |   | 5 |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Litsea leefeana                        |   | 2 |   |   | 5 |   |   |   |      |      |    |    |    |     | 16 |    |
| MELIACEAE                              |   |   |   |   | , |   |   |   |      |      |    |    |    |     | 10 |    |
| Dysoxylum decandrum                    | ı |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| D. pettigrewianum                      |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 10   |      |    |    |    |     |    |    |
| Toona australis                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 10   |      |    |    |    |     |    |    |
| MIMOSACEAE                             |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Acacia aulacocarpa<br>MONIMIACEAE      |   |   | 3 |   | 5 |   | 7 |   |      |      |    |    |    | 15  |    |    |
| Doryphora aromatica                    |   |   |   |   |   | 6 |   |   | 10   |      |    |    |    |     |    |    |
| MORACEAE                               |   |   |   |   |   |   |   |   | - 10 |      |    |    |    |     |    |    |
| Antiaris toxicaria                     | I |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Ficus destruens                        |   |   |   |   |   |   | 7 |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| F. pleurocarpa                         |   |   |   |   |   |   | ′ |   |      |      |    |    |    |     | 16 |    |
| F. watkinsiana                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 10   |      |    |    |    |     | 10 |    |
| MYRTACEAE                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 10   |      |    |    |    |     |    |    |
| Backhousia bancroftii                  |   |   |   | 4 |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| B. hughesii                            |   |   |   | 4 |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Eugenia gustavioides                   |   |   |   |   | 5 | 6 |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| E. hemilampra                          |   |   |   |   |   | O | _ |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| E. kuranda                             |   |   |   |   | _ |   | 7 |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| E. sp. (Hyland, 1971 #42)              |   |   |   |   | 5 |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| E. sp. (Hyland, 19/1 #42)              | ~ |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    | 14 |     |    | 17 |
|                                        | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 |      |      |    |    |    |     | ,  |    |
| E. sp. (Hyland, 1971 #37)              |   |   |   |   |   |   |   | 8 |      |      |    | 13 |    | 15  |    | 17 |
| E. sp. (Hyland, 1971 #147)             |   |   |   |   |   |   |   | 8 |      |      |    | 13 |    |     |    |    |
| Lindsayomyrtus brachyandrus            |   | 2 |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Xanthostemon chrystanthus              |   |   |   |   |   |   | 7 |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| X. whitei                              |   |   | 3 |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| PAPILIONACEAE                          |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Castanospermum australe PITTOSPORACEAE | I |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Pittosporum sp. POLYGALACEAE           |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    | 17 |
| Xanthophyllum octandrum                |   |   |   |   | 5 |   | 7 | 8 |      |      |    |    |    |     |    |    |
| PROTEACEAE Austromuellera trinervia    |   | 2 |   |   | , |   | / |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Cardwellia sublimis                    |   | 2 |   |   |   | 6 |   |   |      |      |    |    |    | ~   |    |    |
| Carnarvonia araliifolia                |   |   | 2 | 4 |   | U |   |   |      |      |    | 13 |    | 15  | 16 |    |
| Darlingia darlingiana                  |   |   | 3 |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    | ~ ~ | 10 |    |
| Grevillea pinnatifida                  |   |   |   |   |   |   | _ |   |      |      |    |    |    | 15  |    |    |
| . ,                                    |   |   | 3 |   |   |   | 7 |   |      |      |    |    |    | ~ - |    |    |
| Musgravea heterophylla                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    | 15  |    |    |
| M. stenostachya                        |   |   |   |   |   | 6 |   |   |      |      |    |    | 14 |     |    |    |
| Opisthiolepis heterophylla             |   |   |   |   |   | 6 |   |   |      | ΙI   |    |    |    |     |    |    |
| Placospermum coriaceum                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    | 13 |    |     |    |    |
| Stenocarpus reticulatus                |   |   | 3 |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| S. sinuatus                            |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     | 16 |    |
| RHAMNACEAE                             |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Alphitonia petriei                     |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | 12 |    |    |     |    |    |
| A. whitei                              |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ΙI   |    |    |    |     |    |    |
| ROSACEAE                               |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Prunus turnerana<br>RUBIACEAE          |   | 2 |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Nauclea orientalis                     | I |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| N. undulata                            | 1 |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| DITTLODIE                              |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| RUTACEAE                               |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |     |    |    |
| Euodia bonwickii                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 10   |      |    |    |    |     |    |    |

|                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Plot I | Nos. |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------|----|----|----|----|----|
| Flindersia acuminata        |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    | 15 |    |    |
| F. bourjotiana              |   |   | 3 |   | 5 |   |   | 8 |   |        | ΙI   |    | 14 | 15 |    |    |
| F. brayleyana               |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   | 10     |      | 13 |    | 15 | 16 |    |
| F. laevicarpa               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | II   |    |    |    |    |    |
| F. pimenteliana             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | II   |    |    | 15 |    |    |
| F. schottiana               |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |        |      |    |    |    |    |    |
| Halfordia scleroxyla        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    | 17 |
| SAPINDACEAE                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Jagera sp.                  |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Toechima daemeliana         | I |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| SAPOTACEAE                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Planchonella euphlebia      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      | 13 |    |    |    |    |
| P. macrocarpa               |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| P. obovoidea                |   | 2 |   | 4 |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| P. papyracea                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    | 15 |    |    |
| STERCULIACEAE               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Argyrodendron actinophyllum |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| ssp. diversifolium          |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |        |      |    |    |    |    |    |
| A. peralatum                |   | 2 |   |   |   | 6 |   |   |   | 10     |      |    |    |    |    |    |
| A. polyandrum               | I |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Brachychiton acerifolius    |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |        |      |    |    |    |    |    |
| Sterculia laurifolia        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    | 16 |    |
| S. shillinglawii            | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| SPHENOSTEMONACEAE           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Sphenostemon lobosporus     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    | 17 |
| SYMPLOCACEAE                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Symplocus stawellii         |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| TETRAMELACEAE               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Tetrameles nudiflora        | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| ULMACEAE                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |
| Aphananthe philippensis     | I |   |   |   |   |   |   |   |   |        |      |    |    |    |    |    |

learned about their dynamics, structure and floristics. Because of the complexity of most tropical rainforests, it is difficult, if not impossible, to intuitively assign broadly recognisable forest types to conventional alliances. Consequently, in this treatment, categorization at this level will not be attempted. However, data will be presented to illustrate the range of floristic, structural and environmental characters encountered in the rainforests of this region. These data were obtained from a number of 0.5 ha plots established and maintained by the staff of the C.S.I.R.O. Division of Forest Research as reference areas for use in studies of rainforest dynamics. These plots have been established in unlogged forest and are thought to be broadly representative of most of the rainforest communities in this region.

Some environmental, structural and floristic features of these plots are summarised in Tables 7.6 and 7.7. Although these plots are numbered

in an altitudinal sequence, consistent changes in the data are not obvious. However, the variability of the data between adjacent plots is high and altitudinal trends may be more apparent when additional plots are established.

Most of the rainforest soils examined are infertile by agricultural standards. However, despite their low fertility, they only appear to have marked effect on structural development, in terms of canopy height and basal area, on two sites (9 and 17). A contributing factor on one of these sites (9) is probably low rainfall.

Rainforest soils derived from granites are mostly associated with mountain range systems. They are typically well drained, very variable in depth and range from pink to yellow in colour. Those from metamorphosed shales and sandstones are characteristic of the foothills and tablelands. A feature of the latter soils in this region are the heavy yellow clays usually encountered within 30 cm of the surface. As a

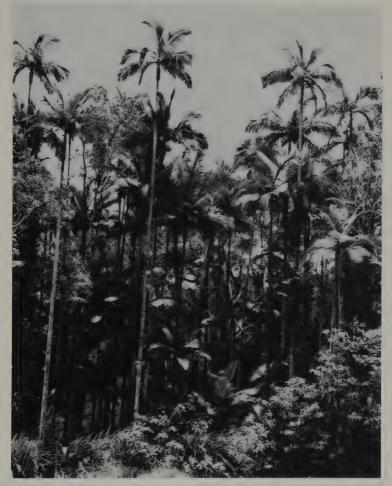

Fig. 7.24. Lowland palm swamp dominated by *Archontophoenix alexandrae* 5 km north of Innisfail. This species is often an emergent in these communities and may be 20–25 m high.

consequence, these soils appear to have poor internal drainage. Basalts and rhyolites are found mainly on the Atherton Tableland and the soils derived from them vary considerably in age, depth of weathering and fertility. Although basaltic soils are usually well drained and indicated fertility levels are higher than most other soils, tree growth data (Volck, 1975) indicate that they are not the most productive in terms of useful wood produced following logging and silvicultural treatment.

The number of tree species (over 10 cm diameter) in each of the half hectare plots varies from 32 to 87. Comparison with data for other tropical rainforests (Whitmore, 1975) shows that the species richness of the forests in this

region is greater than tropical rainforests in Africa and the Americas but less than those in some parts of south-east Asia. The paucity of species in plot 9 may be the result of poor soils and low rainfall. However, this explanation is inadequate for plot 12 where low diversity is more probably related to its isolation from the main rainforest belt.

The upper canopy tree species observed in the plots are listed in Table 7.7. Of the 105 species listed, 77 were found only in one plot, 15 occurred in two plots but only 1 in more than five plots as upper canopy species.

Plots 2 and 4 are in wet lowland areas and are unusual in that they each tended to be dominated by a single upper canopy species (*Lindsay*-

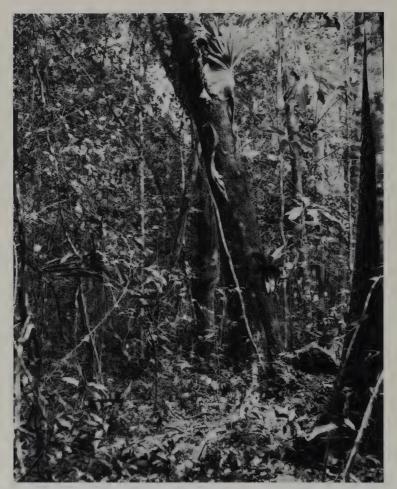

Fig. 7.25. Part of the interior of plot 9. The epiphytes on the largest tree are *Platycerium superbum* (upper) and *Asplenium australasicum* (lower). The fronds of *A. australasicum* are about 50 cm long.

omyrtus brachyandrus and Backhousia bancroftii respectively). These species account for a third of the total number of trees in each of these plots. This tendency for a single species to dominate each of these sites cannot currently be explained. In several other lowland plots (3, 5 and 7) the palm Licuala ramsayi is the main component of the mid canopy strata. This palm is seldom found in the upper canopy except on some permanently waterlogged sites. The ground strata in all the plots generally consists of regenerating trees and shrubs. Occasionally a single shrub or small tree species is very conspicuous. For example, in plot 10 the shrub Hodgkinsonia frutescens is a major component of the understory.

The number of trees over 10 cm diameter in

each plot varies from 231 to 511. 80% or more of the trees in all the plots are less than 40 cm in diameter. The presence of a few large trees in a plot appears to reduce total tree numbers considerably. Plot basal area varies from 13.3 to 32.5 m<sup>2</sup>. Local forest management experience suggests that basal area could be expected to increase with increasing elevation but this trend is not particularly obvious in the data. The canopy height data can be taken as an approximate measure of canopy roughness. Site 10 is somewhat unusual in that its canopy is relatively compact and uniform. In general, canopy roughness is greatest in the lowland forests, presumably because of more frequent disturbance by hurricane force winds.

Specialised life forms such as vines, epiphytes

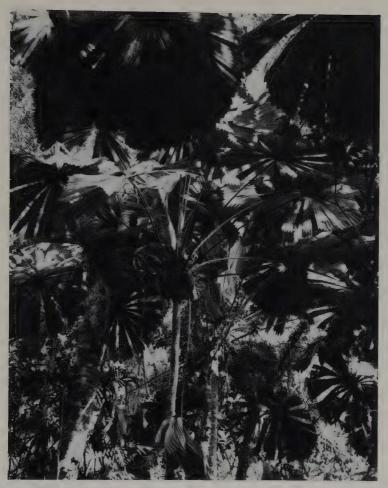

Fig. 7.26. The palm  $Licuala\ ramsayi$  is a prominent feature of the small tree strata at several lowland sites. The leaf blades of this species are almost x m across.

and pachycauls are present in most plots. Vines are usually numerous and include several species of climbing palm (Calamus spp.). Other common vines are Bambusa moreheadiana, Petraeovitex multiflora, Faradaya splendida, Entada scandens, Flagellaria indica, Pothos longipes, Rhaphidophora australasica, R. pinnata, Austrobaileya scandens, Smilax australis, S. glycyphylla, Piper spp., Tetracera nordtiana and Palmeria scandens. Vines generally become less conspicuous with increasing altitude. Palms, especially Archontophoenix alexandrae, Licuala ramsayi, Orania appendiculata and Linospadix spp. and tree ferns, mainly Cyathea spp. are often encountered in the mid to lower canopy. Epiphytic ferns and orchids can be conspicuous, especially in the mountain plots. While many

species may be encountered, most belong to the following genera: — Asplenium, Platycerium, Drynaria, Dendrobium and Bulbophyllum. Strangling figs (Ficus spp.) and Schefflera actinophylla are recorded in most of the plots. This latter group of species begin life as epiphytes but ultimately establish a root system which extends down the trunk of their host and into the soil.

Two interesting communities in which plots have not been established are the lowland swamp rainforests and the low forests and shrublands of the mountain tops. The swamp forests are limited in extent occurring mainly in the wettest parts of the coastal zone between Tully and Cairns. They are rather inaccessible and consequently their structure and floristics



Fig. 7.27. Part of the interior of plot 10. The large tree (about 105 cm diameter above buttress) is *Dysoxylum* pettigrewianum.

have not been examined in detail. However, palms such as *Archontophoenix alexandrae*, *Licuala ramsayi* and *Calamus* spp. are usually numerous and are often the most conspicuous species in the upper canopy. In the lower strata *Pandanus* spp. and sedges are often encountered. Climbing ferns (particularly *Stenochlaena palustris*) and pandans (*Freycinetia* spp.) are also often seen in the lower strata.

The vegetation on most exposed mountain slopes above 1,200 m is usually reduced to low submontane forest or thicket. On the summits of several of the highest mountains (e.g. Bartle Frere 1530 m and Thornton Peak 1375 m), there are open areas of shrubland and bare rock. Species characteristic of the mountain top communities include *Flindersia unifoliolata*, *Cin*-

namomum propinquum, Planchonella singuliflora, Acronychia chooreechillum, Rockinghamia brevipes, Trochocarpa laurina, Syzygium erythrodoxum, Polyscias bellendenkerensis, P. willmottii, Orites excelsa, Dracophyllum sayeri, Leptospermum wooroonooran, Ceratopetalum corymbosum, Rhododendron lochae, Eucryphia sp. and Garcinia brassii. Some of these species are widespread while others appear to be confined to one or two peaks.

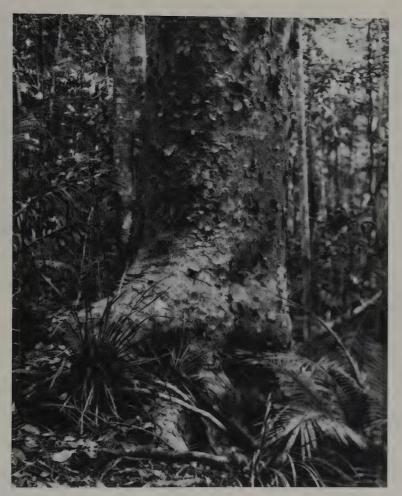

Fig. 7.28. The butt of Agathis atropurpurea, an important emergent in plot 11. The trunk of this tree is 113 cm diameter and the tree 39 m high.

# 8. Semi-Evergreen Vine Forests (Monsoon Forests)

#### 8.1. General

This type of rainforest, designated Monsoon Forest by Schimper (1903), is distinguished by a high proportion of deciduous plants, chiefly the dominants. They occur in areas with a mean annual rainfall of 1300–1500 mm and a very dry winter with little or no effective rain (see Chap. 1, climate exemplified by Darwin). They may occur in areas with a lower rainfall where

they extend along watercourses, or around lagoons, or they occupy patches of soil fed by springs or runoff water from the uplands. The stands are never subjected to frost. The areas occupied by the rainforests are very small, from c. I-25 hectares, and they are best developed on the Arnhem Peninsula (Christian and Stewart, 1952, Specht, 1958), with the largest areas on Melville Is. (Stocker, 1968). Smaller areas occur in Western Australia (Miles et al., 1975; Beard, 1976).

The forests occur on a wide range of soils, including Lateritic Red Earths, Lateritic Podsols, and even skeletal soils and dune sands. In Western Australia Beard (1976) reports the communities only on soils derived from basalt. Soil

fertility levels do not appear to separate the rainforests from *Eucalyptus* forests on Melville Is. where values for total P are as low as 56 ppm for the rainforest and 48 ppm for *Eucalyptus* forest (Stocker, 1968).

The communities reach a height of c. 15 m, sometimes with emergents projecting c. 5 m above the canopy. Leaf-sizes are mainly mesophyll and notophyll and the degree of deciduousness varies from stand to stand. Some communities in wet areas show little or no leaf-fall, whereas in others leaf-fall is complete. The forests usually have two tree layers in wetter situations, one in the drier, and a few species have buttressed trunks. Lianas are abundant but epiphytes are rare or absent.

The total flora consists of c. 340 angiosperms and 37 pteridophytes (Table 7.3). The flora is closely related to the eastern flora at the generic level and many species are common to the wetter eastern and drier western forests. The monsoon forest flora appears to have been selected from the wetter eastern types and most of the eastern families have persisted in the drier localities where they are represented by fewer genera and species. Most families are represented by only one, two or three genera, exceptions being: Euphorbiaceae (7 genera), Rubiaceae (5), Rutaceae (5), Apocynaceae (4).

#### 8.2. Associations

The communities cannot be regarded as a distinctive alliance comparable to the eastern stands. On the contrary, a former large alliance has apparently been broken into a number of fragments with no species occurring in all the stands.

In the largest stands on Melville Is., Stocker (1968) states that "among the dominant species Bombax ceiba is the most common in the drier sites. Canarium australianum prefers the intermediate sites and Gmelina dalrympleana the wetter". These species occur in other stands but do not form a similar pattern.

The main tree species in stands from Melville Is. and the Darwin area (Christian and Stewart, 1953) are, in addition: Acacia aulacocarpa, Alstonia actinophylla, Buchanania arborescens, Cheistocalyx operculata (Fig. 7.29), Ficus benjamina, F. coronulata, F. lacor, F. racemosa, Nauclea orientalis, Parinari corymbosus, Pel-



Fig. 7.29. Trunk of *Cleistocalyx operculata* in Deciduous Vine Forest. Also trunks of the palm, *Livistona benthamii* and seedling of the palm, *Carpentaria acuminata* (left). Near Darwin, N.T.

tophorum pterocarpum, Sterculia quadrifida, Terminalia sericocarpa, Vitex glabrata and the palms, Carpentaria acuminata and Ptychosperma bleeseri.

The lower story trees and tall shrubs include a number of genera, among them: Canthium, Croton, Diospyros, Exocarpos, Litsea, Livistona, Myristica, Pongamia and Trema.

Lianas are abundant the more common ones being: Asparagus racemosus, Capparis umbellata, Flagellaria indica, Jasminum didymum, Malaisia scandens, Opilia amentacea, Parsonsia velutina, Pisonia aculeata, Secomone elliptica, Smilax australis and Tinospora smilacina.

Epiphytes are represented by the orchids Dendrobium dicuphum, D. canaliculatum and Luisia teretifolia, and the ferns Drynaria quercifolia and Stenochlaena palustris.

Herbs are rare and include: Amorphophallus glabra, Dracaena angustifolia (Fig. 7.4), Geodorum pictum, Tacca leontopetaloides, the grasses Oplismenus compositus and Panicum trichoides, and the sedge Cyperus ramosii.

Other assemblages which have been recorded are:

- i. An association containing Eugenia subordicularis, Cochlospermum fraseri and Buchanania obovata (Specht, 1958) which form tall scrubs or low woodlands on the Arnhem Peninsula.
- ii. An association dominated by Alstonia actinophylla, Albizia lebbek, Alphitonia excelsa,

Bombax ceiba and Myristica insipida, described as a semi-deciduous microphyll vine thicket and occurring in the Prince Regent River Reserve (Miles et al., 1975).

iii. A closed forest, occurring in a gully in the same area as ii and adjoining a mangrove swamp, containing Calophyllum sp., Melaleuca leucadendron, Carallia brachiata and Myristica insipida (Miles et al., 1975).

iv. A low woodland occurring in the same area as ii, containing *Brachychiton viridiflorus*, *Acacia delibrata*, *Canarium australianum* and *Santalum lanceolatum* (Miles et al., 1975).

v. A rainforest of greater floristic complexity (47 spp.) in the Admiralty Gulf is described by Beard (1976). The communities extend from near sea-level to an altitude of c. 250 m. The riverain forests on the banks of streams contain Calophyllum australianum, Carallia brachiata (c.f. ii), Pandanus spiralis, Sterculia quadrifida and Tristania grandiflora. The low level forests are dominated by Zyzyphus quadrilocularis, with Abrus precatorius the common liana. The high level forests are dominated by Albizia lebbek, Atalaya variifolia, Cochlospermum fraseri, Pouteria sericea, with Flagellaria indica the common liana.

#### 8.3. The Effects of Fire

In the area occupied by the semi-evergreen rainforest and the tall *Eucalyptus* forests, Stocker (1968) regards regular burning by the aborigines as a potent factor in controlling the boundaries of the communities, with the probable continual contraction of the rainforests.

In their undisturbed condition the rainforests are rarely burned but, if disturbed, for example by the aborigines digging for yams, or by cyclones, or by the introduced buffalo, they become more susceptible to fire. Consequently, when the more open Eucalyptus forests are purposefully burned the margins of the rainforests may be damaged by fire. These communities can regenerate, usually by the initial development of stands of Acacia which protect the young rainforest plants as they appear in the stand. However, the seral community, if regularly burned, is wiped out and replaced by eucalypts. He provides positive evidence for the replacement of semi-evergreen rainforest by tall open Eucalyptus forest by the presence in the latter of mounds of the jungle fowl (Megapodius freycinet). This species is confined to the rainforest and the birds scratch surface litter and soil into mounds where they lay their eggs which are hatched, chiefly through the warmth produced in the decaying leaf-mould. The mounds reach a diameter of several tens of metres and a height of several metres. Mounds in use are scratched over regularly by the birds who tend the eggs, and they support no vegetation. Abandoned mounds now occur in places in the Eucalyptus forests; they are considerably flattened and are clothed with grass, and sometimes support a few cycads or Eucalyptus saplings.

#### 8.4. Littoral Rainforests

Small patches of littoral rainforest occur, being developed either behind mangroves (see association iii, above) or on sand adjoining the coastal dunes (see association i, above). The stands vary in floristic composition and commonly contain species of Acacia (A. aulacocarpa, A. auriculiformis and A. mangium). Other species of common occurrence are: Canarium australianum, Flagellaria indica, Gyrocarpus americanus, Hibiscus timorensis, H. tiliaceus, Peltophora ferruginea, Pongamia pinnata, Pouteria sericea, Sterculia quadrifida and Wrightia pubescens.

## 9. Rainforest-derived Communities in the Semi-Arid and Arid Zones

## 9.1. General

Evidence for the one-time extensive development of rainforest across the northern part of the continent comes from the relict occurrences of some rainforest species in refuges in the semi-arid and arid zones (Chap. 5), and from the occurrence in these drier regions of arid-adapted species of genera which otherwise occur in the wetter rainforest (exceptions being *Adansonia* and *Cadellia*). These species, most of which are tall shrubs or trees, and a few are lianas, com-

monly form distinctive communities, some with a single dominant, others with several dominants. Many of the species form the understory below eucalypts and some of them occur as scattered individuals in the *Acacia* woodlands (Chap. 18), or in the savannahs where they are emergents above grasslands dominated by species of *Astrebla*, *Plectrachne* or *Triodia* (Chap. 20).

The number of species exceeds 100. They are most abundant in the area receiving a predominantly summer rainfall, but some extend into

the southern winter-rainfall zone, especially Heterodendrum oleifolium. The greatest concentration of species occurs in western Queensland close to the wetter rainforests; the communities in these areas are sometimes referred to as "Softwood Scrubs". The species and the communities which the species constitute are in competition with Eucalyptus and Acacia (especially A. harpophylla) and the area of softwood scrub appears to be diminishing, chiefly as a result of fire which favours invasion of the scrubs by either Eucalyptus or Acacia, or by both.

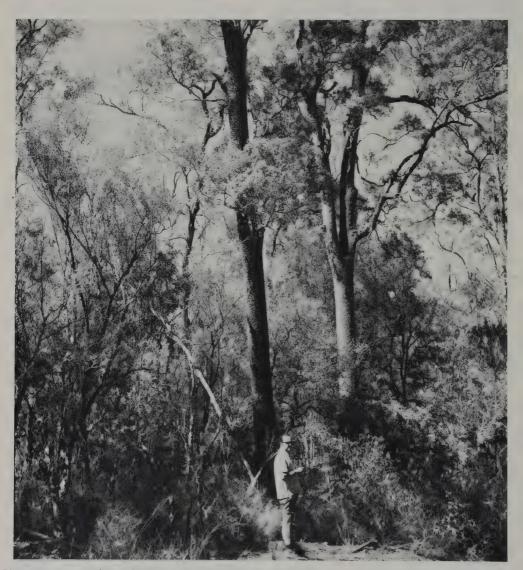

Fig. 7.30. Dry rainforest dominated by Cadellia pentastylis. Understory containing Heterodendrum diversifolium, Geijera parviflora, Croton phebalioides, Capparis mitchellii. Near Injune, Qld.

The communities are difficult to classify but are regarded as climaxes. Those which exhibit constancy in floristic composition have been given the rank of "alliance". They are arranged below in order of decreasing affinity with the rainforests, determined by floristic composition and structure.

Of interest is the fact that many of the species appear rarely to reproduce from seed, but monospecific stands are developed by root suckering (see Chap. 5).

## 9.2. Cadellia pentastylis Alliance

Ooline

This species forms closed Microphyll Vine Forests (Fig. 7.30) up to c. 18 m tall in scattered localities (Fig. 7.31) where the annual rainfall is 500–720 mm. The species occurs also in the "softwood scrubs" (next section) and in association with *Acacia harpophylla* (Chap. 18).

The forests occur on sandy or skeletal soils with an apparently high organic content, usually in rocky situations where some additional water is received from runoff. Light frosts are common (lowest minima c.  $-5^{\circ}$ C). The communities at their maximum development are more or less closed, though the canopy is not dense, and a well developed shrub layer occurs. The stands are commonly surrounded by *Eucalyptus* woodlands.

Cadellia is usually the sole dominant but Brachychiton australis and B. rupestris may be present in some stands in Queensland (Blake, 1938; Story, 1967). The associated species are numerous. The main shrubs in the Queensland stands are Alectryon subdentatus, Alphitonia excelsa, Backhousia angustifolia, Canthium odoratum, Capparis mitchellii, Carissa ovata, Citriobatus spinescens, Croton phebalioides, Ehretia membranifolia, Elaeodendron australe, Eremophila mitchellii, Exocarpos latifolius, Geijera parviflora, Heterodendrum diversofolium, Notelaea microcarpa, Pittosporum phylliraeoides and Spartothamnella juncea. Lianas include Cissus opaca, Jasminum simplicifolium, Marsdenia sp. and Parsonsia eucalyptophylla. The sole epiphyte is Cymbidium canaliculatum. The herbaceous layer contains the grasses Stipa ramossissima, Ancistrachne uncinulatum and species of Aristida,

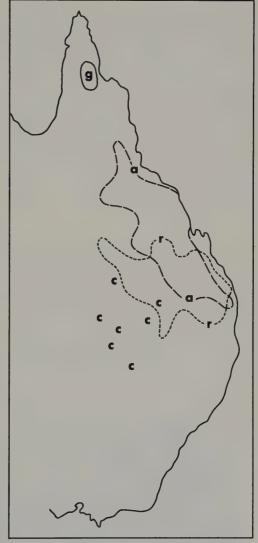

Fig. 7.31. Distribution of *Brachychiton rupestre* (r), *B. australe* (a), and *B. grandiflorum* (g), from Guymer (1978). Recorded localities for *Cadellia pentastylis* (c).

Chloris, Eragrostis and the sedges Carex inversa and Cyperus gracilis.

## 9.3. Brachychiton spp. Alliance

#### 9.3.1. General

Three species of *Brachychiton* occur as dominants of Vine Thickets in the east (Fig. 7.31). The communities are known also as Bot-

tle Tree Scrubs. Araucaria cunninghamii is present in some stands and this species, together with many of the smaller trees and tall shrubs, link these Vine Thickets with the Dry Rainforests which occur in wetter country to the east. Three suballiances are recognized and are described in south to north sequence.

Several other species of *Brachychiton* are found in the semi-arid and arid zones. They occur mainly as understory species in *Eucalyptus* communities. The genus has been intensively studied by Guymer (1978).

## 9.3.2. Brachychiton rupestris Suballiance

Bottle Tree

This species (Fig. 7.32) dominates Microphyll Vine Woodlands and Semi-evergreen Vine Thickets in Queensland under a mean annual rainfall of 550–1000 mm. The communities, which occur on deep, fine textured soils, are mostly 6–8 m tall, with emergents of *B. rupestris* up to 20 m high. The stands are sometimes composed entirely of rainforest-derived species but commonly contain sclerophyllous species, espe-

cially Eucalyptus spp., Acacia harpophylla or Casuarina cristata. Also, Eremophila mitchellii typical of drier areas, is a common constituent, and occasionally Araucaria cunninghamii and Brachychiton australis.

The main associated rainforest derivatives are Flindersia australis, Bauhinia carronii, Macropteranthes leichardtii, Alphitonia excelsa, Heterodendrum oleifolium (Speck, 1968). A shrub layer 1–3 m high is present, the common species being Exocarpos latifolius, Carissa ovata, Acalypha nemorum with fewer Hovea longipes, Heterodendrum diversifolium and Citriobatus spinescens. Lianas include species of Cissus, Jasminum, Passiflora, Marsdenia, Sarcostemma, Tylophora and Malaisia. The ground stratum is dominated by grasses (Ancistrachne and Chloris spp.) (Speck, 1968).

## 9.3.3. Brachychiton australis Suballiance

Bottle Tree

This suballiance occurs mainly in tropical Queensland under a mean annual rainfall of 325-625 mm, the main stands being inland,



Fig. 7.32. Semi-evergreen vine thicket dominated by *Brachychiton rupestris* with a lower tree layer of *Excoecaria dallachyana*, *Planchonella cotinifolia*, *Elattostachys xylocarpa* and *Geijera paniculata*. 37 km W. of Biggenden, Qld. Photo: Gordon P. Guymer.

though small patches occur near the drier coast. The communities are deciduous Vine Thickets 8–16 m high, and are developed on a variety of soils, including Krasnozems, fossil laterite and skeletal soils. Soil type affects both the height of the stands and floristic composition, the best developed stands being found on the deeper, finer soils (Stocker et al., 1961).

In stands on deep soils, the emergents are Brachychiton australis, Gyrocarpus americanus, Ailanthus malabaricum, Eucalyptus tereticornis and an ironbark eucalypt. The main species in the canopy are Notelaea longifolia, Strychnos psilosperma, Plumbago zeylanicum and Drypetes australasica. A discontinuous shrub layer of Carissa ovata, Citriobatus spinescens occurs. The main lianas are Ipomoea tuba, Marsdenia microlepis and Cordia dichotoma. Epiphytes are Dendrobium mortii and Platycerium grande. In addition, some species which occur in the wetter rainforests, are recorded, e.g. Ficus obliqua, Geijera salicifolia, Melia azedarach and Trema aspera.

### 9.3.4. Brachychiton grandiflorus Suballiance

This species is confined to Cape York Peninsula and is deciduous. The trees reach a height of

10–15 m and occur as emergents in Deciduous Vine Thickets. The communities occur on skeletal soils derived from granodiorite on slopes or in gullies at altitudes of 150–500 m, under a mean annual rainfall of 1000–1250 mm. The main associated tree species are Bombax ceiba, Cochlospermum gillvaraei and Gyrocarpus americanus. Several smaller trees and small shrubs occur in the understory, belonging to the genera Alectryon, Alphitonia, Buchanania, Drypetes, Erythrina, Ficus and others. The common lianas are Abrus precatorius, Capparis quinquiflora, Jasminum didymum and Tinospora smilacina (Guymer, 1978).

### 9.4. Mixed Stands

In semi-arid New South Wales and Queensland mixed stands containing up to c. 25 species occur on rocky outcrops (usually basalt) as far south as lat. 31°S. Lowland areas support *Eucalyptus* woodlands, commonly dominated by *E. albens* or *E. melanophloia*.

The communities are tall scrubs or low woodlands and were possibly almost closed in the virgin condition (Fig. 7.33). Eucalypts sometimes

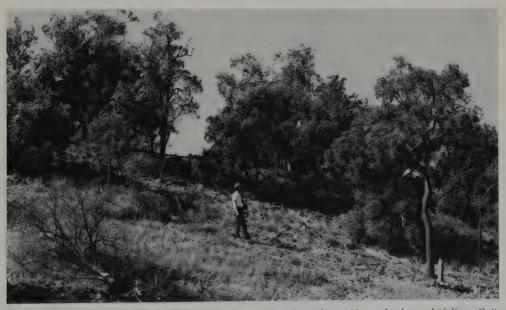

Fig. 7.33. A mixed stand of rainforest relicts containing Atalaya hemiglauca, Heterodendrum oleifolium, Geijera parviflora, Eremophila mitchellii, Exocarpos aphylla, Ehretia membranifolia and Spartothamnella juncea. Near Gunnedah, N.S.W.

occur as emergents. The most common plants in these stands Atalaya hemiglauca, Heterodendrum oleifolium, Geijera parviflora, Ehretia membranifolia, Alstonia constricta, Capparis mitchellii. Pittosporum phylliraeoides. Alphitonia excelsa, Ventilago viminalis and Canthium oleifolium in the upper story, with Citriobatus spinescens, Breynia oblongifolia, Carissa ovata, Notelaea microcarpa and Spartothamnella juncea in the shrub layer. Lianas include Capparis lasianthos, Jasminum lineare, Pandorea oxlevi and Parsonsia eucalyptiphylla. A common associate, sometimes locally dominant is the tall shrub Eremophila mitchellii and the tree Brachychiton populneus.

## 9.5. Erythrophleum chlorostachys Alliance

Ironwood

This species (noted for its hard wood, which is used for railway sleepers) reaches a height of c. 14 m and occurs both as an understory species in the tropical *Eucalyptus* forests and in monospecific stands where it displaces eucalypts.

The woodlands dominated by Erythrophleum (Fig. 7.34) occur mostly on flat or undulating country but sometimes on rocky hills in the semi-arid tropics. Associated species occur only on hills, mostly Bauhinia cunninghamii and Ter-

minalia platyphylla (west) and T. platyptera (east).

### 9.6. Adansonia gregorii Alliance

Baobab

The origin of this species in Australia is uncertain. The genus is represented in Africa and Madagascar and it is possible that it entered Australia by ocean dispersal in relatively recent times. It is confined to a small area in the northwest (Fig. 7.35) and it appears to be migrating eastward. The species is peculiar because of its swollen trunk but is not related to the eastern Bottle Trees (*Brachychiton* spp.).

A. gregorii reaches a height of c. 12 m and the trunks may be as much as 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m diam. It sometimes occurs in pure stands, or in association with rainforest species (wetter areas), or with eucalypts in drier areas, especially along watercourses (Fig. 7.36) where some rainforest species may also occur.

The main associates include Bauhinia cunninghamii, Buchanania obovata, Celtis philippenensis, Cochlospermum fraseri, Ficus opposita, Gyrocarpus americanus and Terminalia canescens. The ground stratum is always grass-dominated, chiefly species of Chrysopogon and Plectrachne (Speck and Lazarides, 1964).



Fig. 7.34. Pure stand of *Erythrophleum chlorostachys*. c. 110 km east of Normanton, Qld.



Fig. 7.35. Approximate areas of Adansonia gregorii (A), Geijera parviflora (G), Flindersia maculosa (F) and Heterodendrum oleifolium (H). Recorded localities for Macropteranthes keckwickii (k) and M. leichhardtii (l), from Byrnes, (1977).



Fig. 7.36. Adansonia gregorii (leafless – photo taken 22-ix-72) with subsidiary Bauhinia cunninghamii. Ground stratum dominated by Eriachne obtusa. Hill behind with Eucalyptus dichromophloia. c. 16 km east of Wyndham, W.A.

# 9.7. Terminalia spp. Bauhinia cunninghamii Alliance

#### 9.7.1. General

Communities dominated by various species of Terminalia either as the sole dominant, or with Bauhinia cunninghamii and/or other species (defined below) have been described by Gardner (1942), Perry and Christian (1954), Speck (1960), Perry and Lazarides (1964), Story (1970) and Byrnes (1977). They occur in the semi-arid tropics (mean annual rainfall 500-1000 mm with a very dry winter) from Western Australia to the western portion of Cape York Peninsula. Some of the communities occur in even drier country along watercourses. Several of the species associated with the characteristic taxa, especially Ventilago viminalis and Atalaya hemiglauca, extend far to the south and are used to name other alliances (below). Most of the species occur in the understory of the tropical Eucalyptus forests and woodlands (Chap. 8) and many of the species occur also in the Brachychiton alliances (9.3 above).

#### 9.7.2. Terminalia spp. Suballiances

Terminalia is almost confined to the tropics and some species occur in the wetter rainforests. The species are deciduous. The following communities occur (arranged from west to east).

- i. T. volucris in pure stands forms woodlands on grey clays in the north Kimberleys between the 870 and 1000 mm isohyets (Speck, 1960). The species occurs also in Northern Territory. The understory is dominated by Dichanthium fecundum. In the wetter parts the woodland is almost closed, and with decreasing rainfall the woodland becomes more open, merging into a grassland of Dichanthium.
- ii. T. grandiflora forms pure stands 5–8 m high in the Barkly region, Northern Territory, on small areas of calcareous loamy soil derived from igneous rocks. There are no associated shrubs. The herbaceous layer is dominated by Aristida browniana, A. arenaria and Enneapogon spp. (Perry and Christian, 1954).

Other species: These include T. aridicola (N.T., W.A.), T. canescens (W.A. to Qld.), T. ferdinandiana (N.T., Qld.), T. platyptera (W.A. to Qld.). These species, either singly or in pairs,

usually with another "softwood" species form woodlands or scrubs. The factors segregating the species of *Terminalia* are not clear. In some cases base status of the soil appears to be important. For example, *T. volucris* (see i, above) appears to be more abundant on soils with a high base status, whereas *T. canescens* appears to prefer soils of low fertility. The last species occurs in western Queensland, sometimes with low-growing or stunted eucalypts, e.g. *E. setosa* or *E. terminalis*.

The most constant of the associated "softwood" species is the deciduous *Cochlospermum* fraseri, which sometimes forms pure stands (Fig. 7.37).

The *Terminalia* communities in Western Australia and Northern Territory have few or no associated shrub species. The woodlands reach a height of 5–7 m and in wetter parts (mean annual rainfall c. 850–1000 mm) the understory is dominated by grasses belonging to the *Andropogoneae*, and in drier areas (c. 750–850 mm) by species of *Aristida* and *Enneapogon*.

In Queensland the communities are floristically richer. Perry and Lazarides (1964) record Terminalia platyptera (Fig. 7.38) and T. aridicola as the most common species in woodlands c. 7 m high on rocky outcrops, especially granites. Associated species are Cochlospermum sp., Ficus spp., Gyrocarpus americanus and

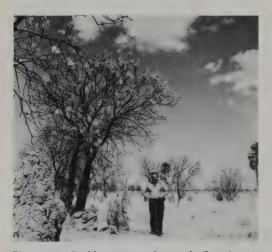

Fig. 7.37. Cochlospermum fraseri, leafless but in flower (photo taken 8-ix-72). Eucalyptus grandifolia behind. Grass layer containing Eriachne sp. and Aristida sp. Termite mounds. 32 km south of Normanton, Qld.



Fig. 7.38. Bauhinia cunninghamii (right, with pods showing) and Terminalia platyptera. Carissa ovata and Aristida pruinosa below. 32 km west of Georgetown, Qld.

Petalostigma banksii, with the following less common: Dolichandrone heterophylla, Bauhinia cunninghamii, Gardenia spp., Diospyros humilis, Erythrophleum chlorostachys, Erythrina vespertilio and Brachychiton spp. Where the mean annual rainfall exceeds c. 1000 mm, Schlefflera actiniphylla and Tristania suaveolens occur in some stands.

#### 9.7.3. Bauhinia cunninghamii Suballiance

This species, a deciduous tall shrub or small tree to c. 8 m tall, is widespread from west to east in the tropics, sometimes occurring as a dominant but also a common understory species in *Eucalyptus* woodlands (Chap. 8). In a stunted form, 2–3 m high, it extends into the arid scrubs and savannahs (Chaps. 18 and 20).

As a dominant or co-dominant in woodland or tall scrub communities the following main associations are recorded:

i. B. cunninghamii – Tristania suaveolens woodland 5–10 m high in the west Kimberleys (rainfall 500–750 mm), in watercourses. Associated species are Adansonia gregorii and Terminalia platyphylla.

ii. B. cunninghamii – Atalaya hemiglauca – Grevillea striata (sometimes with Ventilago

viminalis). These species form open woodlands from west to east in the drier tropics (see also 9.11, below).

iii. B. cunninghamii – Gyrocarpus americanus form woodlands to 7 m high on deep, red, lateritic sands, with a grass understory, in the Barkly region.

iv. B. cunninghamii in pure stands c. 8 m high in Northern Territory and Queensland on clays near watercourses (often near woodlands of E. microtheca). There are no associated woody species. The understory is grass (Dichanthium – Eulalia).

v. B. cunninghamii – Terminalia spp. woodlands in Queensland. T. platyptera (Fig. 7.38) is the most common species but T. canescens is often present. Other species (which vary from site to site) include Acacia bidwillii, Petalostigma banksii and Tristania suaveolens.

## 9.8. *Macropteranthes* spp. Alliance

Two species occur in the semi-arid tropics and each may dominate softwood scrubs (Byrnes, 1977). Both species are deciduous.

M. kekwickii (Bulwaddy) has been recorded in Northern Territory (Fig. 7.35), forming dense thickets 3-3.5 m tall on sandy or gravelly lateritic soils under a mean annual rainfall of 400 mm (Perry, 1970). Associated species are rare, the ground being almost bare.

M. leichhardtii (Bonewood) is confined to Queensland (Fig. 7.35). It may form patches of scrub on clays and it is sometimes the most abundant species in scrubs 8 m tall with emergents of Acacia harpophylla, Brachychiton rupestris and Geijera parviflora (Pedley, 1967).

## 9.9. Excoecaria latifolia Alliance

Gutta Percha

This species forms small patches of open scrub (Fig. 7.39) on fine-textured, cracking grey or brown soils on flats subject to flooding. It occurs mostly adjacent to woodlands of *Eucalyptus microtheca* in the semi-arid tropics and it is sometimes an understory plant in these woodlands (Christian and Stewart, 1954). It has been recorded also from subsaline, coastal mudflats.

There are usually no associated shrubs, but Acacia farnesiana and Muehlenbeckia cunning-hamii may occur locally. The grasses layer contains Iseilema spp., Paspalidium jubiflorum, Chrysopogon fallax and Dichanthium fecundum.



Fig. 7.39. Excoecaria latifolia. Grass layer dominated by Dichanthium fecundum. c. 50 km south of Karumba, Qld.

### 9.10. Geijera parviflora – Flindersia maculosa – Heterodendrum oleifolium Alliance

#### 9.10.1. General

In parts of semi-arid New South Wales, chiefly on texture-contrast soils developed on ancient river alluviums these three species form a well defined alliance, which alone justifies grouping them together. The species have completely different total areas (Fig. 7.35) and all three occur commonly as understory plants in *Eucalyptus* woodlands (Chap. 13). The numerous associations are best described under three headings.

### 9.10.2. Associations Containing Geijera parviflora

G. parviflora (Wilga) covers a range of climates with a mean annual rainfall of c. 750 mm near the Tropic (summer predominance) to c. 250 mm in the south (winter predominance). In the more southerly areas the species occurs in the understory and the eucalypts are commonly removed leaving the Geijera, which is palatable to stock, as an apparent dominant (Fig. 7.40). Consequently only the northern stands, developed in areas with a summer rainfall predominance need be considered here.

In New South Wales Geijera forms closed tall scrubs to low woodlands in association with Flindersia maculosa. Heterodendrum commonly occurs and less common are Eremophila mitchellii, Capparis mitchellii, C. lasiantha, Eremocitrus glauca, Owenia acidula, Apophyllum

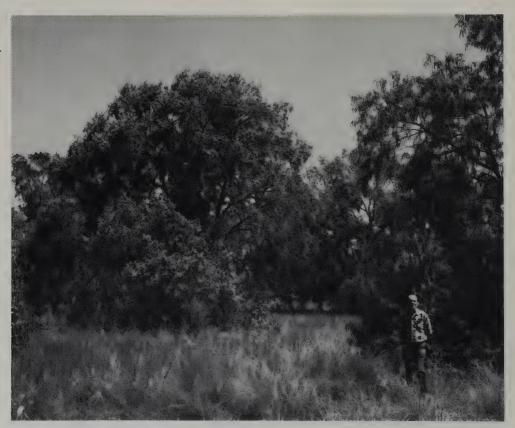

Fig. 7.40. Geijera parviflora. Grass layer contains Stipa aristiglumis and S. variabilis. 60 km south of Moree, N.S.W.

anomalum, Ventilago viminalis and Exocarpos aphylla. Species of Acacia are sometimes locally common (A. pendula and A. homalophylla) and also Casuarina cristata. The shrub layer contains Atriplex spp., Rhagodia spinescens and Maireana aphylla (Beadle, 1948).

In Queensland near the Tropic, the woodlands reach a height of 10 m (Tree Wilga) where Geijera is associated with Eremophila mitchellii and Terminalia oblongata (Pedley, 1967). Further south in Queensland the communities contain Geijera with Bauhinia carronii, Atalaya hemiglauca and those taller species listed for the New South Wales stands. In the more northerly stands Carissa ovata is the common shrub and the herbaceous layer is composed of grasses (Ancistrachne, Chloris, Cymbopogon and Paspalidium spp.).

### 9.10.3. Associations Containing Flindersia maculosa

F. maculosa (Leopard Tree) occurs in semiarid and arid Queensland and New South Wales. The young plants, produced either from seed or suckers, are unique in that they develop as a mass of thorny, almost leafless branches, from which the main trunk ultimately emerges. The species occurs most commonly either in pure stands (Fig. 7.41) or in association with Geijera parviflora, Eremophila mitchellii, or Atalaya hemiglauca. In pure stands it forms low,

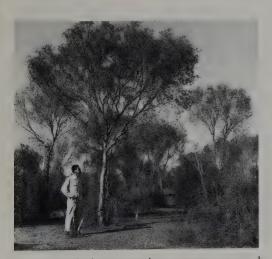

Fig. 7.41. Flindersia maculosa, mature trees and juvenile thicket growth. 16 km north of Blackall, Qld.

open woodlands 5–9 m tall, usually on elevated areas where a sandy surface soil overlies a compact, clayey subsoil which often contains lime. The soils are susceptible to wind erosion and the removal of the surface sandy layer by wind appears to be responsible for the profuse suckering of the roots.

The understory species are mostly grasses responding to summer rains, especially *Chloris*, *Eragrostis* and *Tripogon* spp., or chenopods, especially *Bassia uniflora*, *B. divaricata* and *Salsola kali*.

## 9.10.4. Associations Containing Heterodendrum oleifolium (Rosewood)

This species occurs over most of inland Australia(Fig. 7.35). The species varies in height from c. 10 m in the semi-arid zone to 3-4 m in the arid zone, and the leaves exhibit a similar decrease in size with increasing aridity.

H. oleifolium occurs in association with Geijera parviflora and Flindersia maculosa (as above) as well as with Casuarina cristata and Acacia aneura (Chap. 18). Its most significant development occurs in the south-east of its area between the 200 and 350 mm isohyets where monospecific stands of low woodland or tall scrub have developed as a result of root suckering (Beadle, 1948).

### 9.11. Atalaya hemiglauca – Grevillea striata – Ventilago viminalis Alliance

These three species, singly or in combination form scrub or woodland communities 4–10 m high mainly between the 300 and 600 mm isohyets, the rain falling mainly in the summer. Minor extensions occur into both wetter and drier country, especially *Atalaya*. The species have no specific soil preferences but are found on more clayey soils in wetter areas and sandy soils in the driest areas.

The species have different areas which overlap considerably (Fig. 7.42). A. hemiglauca, the most widely distributed, occurs in the wetter northern parts of its range with Ventilago vim-



Fig. 7.42. Total areas of Atalaya hemiglauca (A), Ventilago viminalis (V) and Grevillea striata (G).

inalis and subsidiary Bauhinia cunninghamii, Ehretia saligna, Erythrina vespertilio, Hakea spp. and Owenia acidula. Smaller shrubs are Carissa lanceolata and Capparis umbonata. The ground stratum consists of grasses (Triodia,



Fig. 7.44. Pure stand of *Grevillea striata* with grass understory of *Sorghum* and *Eriachne* spp. 80 km north-west of Fitzroy Crossing, W.A.



Fig. 7.43. Atalaya hemiglauca with understory of Maireana pyramidata. Scale is a man at right. 40 km west of Thargominda, Qld.



Fig. 7.45. Gallery rainforest containing Flindersia schottiana, Ficus sp. and Glochidion ferdinandii. Walsh's Pyramid behind with Eucalyptus polycarpa and E. tessellaris. Grass is Panicum maximum. Near Gordonvale, north Qld.

Plectrachne, Aristida spp.) (Christian and Stewart, 1952, Speck and Lazarides, 1964). In the east, Pedley (1967) records A. hemiglauca and Bauhinia carronii with a grass layer of Astrebla, and Atalaya hemiglauca is a very common emergent in the Astrebla savannahs. Pure stands of A. hemiglauca occur in the drier areas, usually with an understory of Chenopodiaceae (Fig. 7.43).

Ventilago viminalis does not usually form pure stands but *Grevillea striata* commonly dominates open scrubs or low woodlands, especially in the drier tropics (Fig. 7.44).

### 9.12. Other Species

Several other shrubs or small trees occur in the arid zone and are dealt with elsewhere (especially Chap. 5). They are: Codonocarpus cotinifolius, Duboisia hopwoodii, Eremocitrus glauca, Ficus platypoda, Owenia reticulata, Livistona mariae, Pittosporum phylliraeoides and Sarcostemma australe.

### 10. Gallery Rainforests

#### TO.T. General

Gallery rainforest is a term used to describe strips of rainforest which edge watercourses. Two types can be identified: i. Distinctive species which edge watercourses within stands of rainforest, and ii. Strips of rainforest which extend along watercourses in areas which are climatically too dry to support rainforests.

Several examples of the first type have already been given. For example, Dacrydium franklinii along watercourses in the Nothofagus cunninghamii alliance (6.2.2.1, above), Weinmannia rubifolia etc. in the Schizomeria ovata Doryphora etc. alliance (6.3.4, above), and Elaeocarpus grandis in the Argyrodendron alliance (6.4, above).

The second type is distinctive chiefly because the rainforest strips contrast sharply both floristically and structurally with the adjacent, usually xeromorphic vegetation (Fig. 7.45). Also the rainforest strip is commonly associated with (sometimes forming an understory to) xeromorphic species characteristic of watercourses in drier areas, viz., certain species of *Eucalyptus* and *Casuarina cunninghamiana*. The communities are described below under three headings.

## 10.2. Communities between the Clarence R. and the Tropic

Castanospermum australe (Fig. 7.46) dominates gallery rainforests in the most favourable sites (highest moisture, highest nutrients) and



Fig. 7.46. A "wall" of Castanospermum australe fringing a creek. Smooth-barked tree is Eucalyptus tereticornis. Callistemon viminalis in foreground, growing in bed of creek. Widgee, Qld.



Fig. 7.47. Grevillea robusta (left and smaller tree) and Casuarina cunninghamiana fringing a creek. Widgee, Old.

forms rainforest stands containing c. 40 species (in N.S.W. – Baur, 1957). Some of the common associates are *Grevillea robusta*, *Dysoxylum fraseranum*, *Melia azedarach*, *Toona australis*, *Podocarpus elatus* and (Qld only) *Ailanthus malabarica* (Cromer and Pryor, 1942). The communities are sometimes fringed by *Callistemon viminalis* (usually growing on sand in the watercourse) and may be overtopped by odd trees of *Eucalyptus tereticornis*.

In "less favourable localities" Baur (1957) reports that Syzygium floribundum dominates the stands. In still more unfavourable sites, usually remote from rainforest stands, Grevillea robusta, occurs with or without Casuarina cunninghamiana (Fig. 7.47). Associated species are Acmena smithii var. minor, Tristania laurina, Callistemon viminalis, Leptospermum brachyandrum and Melaleuca bracteata.

## 10.3. Communities North of the Tropic in the East

In wetter areas gallery forest commonly contains most of the species which occur in lowland rainforest, which is probably due to the high rainfall and the lack of distinction between the two habitats; e.g., Castanospermum australe is common in both lowland and gallery rainforest. Other species which occur regularly in gallery rainforests are Tristania laurina, Elaeocarpus

grandis, Ficus racemosa and Nauclea orientalis. Closest to the water, Hibiscus tiliaceus, Archontophoenix alexandrae and Flagellaria indica are often conspicuous. In some areas the freshwater mangrove, Barringtonia gracilis may occur at the water's edge.

In drier areas ribbons of rainforest are commonly dominated by Nauclea orientalis and Tristania grandiflora and occur in association with Eucalyptus camaldulensis and/or E. raveretiana, Casuarina cunninghamiana, Melaleuca mimosoides and M. saligna. Pandanus whitei may be present in the understory (Perry, 1953).

## 10.4. Communities in the Drier Tropics

Inland extensions of the Deciduous Vine Forests occur along watercourses which usually support Eucalyptus camaldulensis and Casuarina cunninghamiana, as well as a rainforest assemblage (Perry and Christian, 1954; Speck, 1961). The tallest rainforest trees, 17–23 m high, are Nauclea orientalis, Terminalia platyphylla and T. erythrocarpa. Other trees are Abarema monilifera, Barringtonia acutangula (Fig. 22.1), Brachychiton spp., Eugenia suborbicularis, Metrosideros eucalyptoides, Tristania grandiflora and T. lactiflua. The understory may contain Livistona sp., Pandanus aquaticus and Bambusa arnhemica.

### 8. Eucalyptus Communities of the Tropics

#### 1. Introduction

Most of tropical Australia, which is characterized by summer rainfall and winter drought, supports *Eucalyptus* communities. Other communities occupy relatively small areas (Chap. 6).

The *Eucalyptus* forests and woodlands are divided into two segments by the Gulf of Carpentaria and the Carpentaria Plains, an area of clay soil, supporting grasslands, which extends southward from the Gulf.

About 80 species of *Eucalyptus* occur in the tropics and are listed in Table 8.1. The assem-

Table 8.1. Distribution of *Eucalyptus* species occurring in the tropics, excluding arid zone species. Species are arranged alphabetically within the groups, except Groups 8, 9 and 10 where the species are placed in the approximate order of appearance in a N.-S. transect, with inland species on the left, coastal species on the right. Arrows indicate an extensive latitudinal range and for species in Group 1 the occurrence of the species on islands north of Australia.

W.A.

ptychocarpa

N.T.

Qld

GROUP 1. West and east:

alba  $\uparrow$ , confertiflora  $\uparrow$ , dichromophloia  $\downarrow$ , grandifolia, miniata, nesophila, papuana  $\updownarrow$ , phoenicea, polycarpa  $\updownarrow$ , tectifica, tetrodonta

GROUP 2. Wetter W. A. and N. T.: apodophylla, bigalerita, bleeseri, clavigera, ferruginea, fitzgeraldii, foelschiana, herbertiana, jensenii, latifolia, mooreana, oligantha, patellaris,

GROUP 3. W. A. to Qld, mainly in drier areas: argillacea, brevifolia \( \), pruinosa, setosa, terminalis \( \)

GROUP 5. N.T. only: porrecta, jacobsoniana, umbrawarrensis

GROUP 8. Confined to tropics: leptophleba, staegeriana, cullenii, torelliana, abergiana, brassii, microneura, gilbertensis, shirleyi, howittiana, brownii, whitei

GROUP 9. Mainly tropical, with extensions southward: tessellaris, crebra, drepanophylla, melanophloia, phaeotricha, trachyphloia, exserta, citriodora, cambageana, raveretiana, similis, intermedia, peltata

GROUP 4. Drier W.A. collina, cupularis, houseana, lirata, perfoliata, zygophylla

aspera, brachyandra, cliftoniana GROUP 6. Drier Qld with outliers in N.T.: normantonensis, thozetiana

GROUP 7. West to east in watercourses: camaldulensis \$, microtheca \$

GROUP 10. Mainly south of the Tropic: populnea, tereticornis, orgadophila, pellita, grandis, acmenoides, tenuipes, fibrosa

ARID ZONE

blage of species is unique in the continent in that all 7 subgenera are represented. Also, the assemblage contains a high proportion of subgenera Blakella, Corymbia (Bloodwoods) and Eudesmia, and many of these species are community dominants. Eleven species (Table 8.1, Group 1) occur in both the west and the east on either side of the Gulf of Carpentaria; four of these species have migrated outside Australia either to Timor (E. alba) or New Guinea. The Carpentaria Plains separate the western species from the eastern ones, except in drier areas (Table 8.1, Group 3). However, in these drier areas certain species are confined to the west (Group 4) and others to the east (Group 6).

In the east, many species are confined to the tropics (Group 8). However, many extend southward, some being more abundant in the north (Group 9), whereas others have their maximum development south of the Tropic (Group 10). Most of the species belonging to these three groups are dealt with in later chapters.

A few of the tropical species are present in the arid zone where they exist usually in a stunted form, especially *E. brevifolia*, or as relicts, e.g., *E. terminalis*. Conversely, the two watercourse species, *E. camaldulensis* and *E. microtheca* which are characteristically semi-arid or arid zone species, extend into the wetter tropics.

In this chapter species belonging to Groups 1-5 in Table 8.1 are dealt with. They constitute 10 alliances (Table 8.2), found mainly west of the Carpentaria Plains, or on Cape York Peninsula.

The interrelationships of the alliances are not readily explained in terms of single variables.

The following broad generalizations are made:

- i. The *E. tetrodonta E. miniata E. poly-carpa* alliance occupies the wettest areas in the north, occurring on deep, well drained, usually sandy or gravelly soils.
- ii. The E. tectifica E. confertiflora E. grandifolia alliance occurs in the same general area as i., but is confined to soils of finer texture which are subject to minor flooding.
- iii. The E. ptychocarpa alliance is found mainly along watercourses in wetter climates.
- iv. The *E. alba* alliance occurs in fragments along river flats or near swamps mainly in the same areas as i. and ii.
- v. The *E. phoenicea E. ferruginea* alliance occurs mostly within the *E. tetrodonta* etc. alliance, being confined to shallow, well drained soils on rocky outcrops.

- vi. The *E. papuana* alliance is widely distributed in the tropics, mostly on river flats.
- vii. The *E. argillacea E. terminalis* alliance replaces the *E. tectifica* etc. alliance on fine textured soils in the drier south.
- viii. The *E. dichromophloia* alliance occurs on stony areas or on deep sands in the same general areas as vii., mainly in the west.
- ix. The *E. pruinosa* alliance on deep soils, and the *E. brevifolia* alliance on rocky areas occur mainly in the south, the latter adjoining the arid zone.

This sequence from north to south, determined partly by mean annual rainfall and partly by soil texture which controls drainage, is complicated by the northern extension of the "hill-top alliances" (E. dichromophloia and E. brevifolia) into the higher rainfall zone. Also the rivers and the wetter habitats of the river flats carry the "watercourse alliances" (E. papuana, and the E. camaldulensis und E. microtheca alliances, the last two best developed in the arid zone) through all the alliances from south to north.

The descriptions of the communities are based on: Gardner (1923); Blake (1953); Brass (1953); Christian and Stewart (1953); Perry and Christian (1954); Perry (1956; 1970); Specht (1958); Speck (1960, 1961, 1964); Perry and Lazarides (1964); Stocker (1968, 1972); Story (1969, 1970, 1976); Aldrick and Robinson (1970); Pedley and Isbell (1971); Hall et al. (1970); Hall and Brooker (1972–3); Specht et al. (1977); Byrnes et al. (1977); Lavarack and Stanton (1977).

## 2. Descriptions of the Alliances

### 2.1. Eucalptus tetrodonta – E. miniata – E. polycarpa (sens. lat.) Alliance

Darwin Stringybark – Woollybutt – Long-fruited Bloodwood

This is the most northerly of the *Eucalyptus* alliances, occurring in the climatically wettest areas between the 700 and 1500 mm isohyets, mostly on flat to undulating terrain with deep, well drained soils. The three characteristic species, all evergreen, are not consistently pre-

sent throughout the alliance. *E. tetrodonta*, probably the most abundant of the three species, occurs disjunctly from west to east in the wettest areas. *E. miniata* is absent from the northern portion of Cape York Peninsula (Fig. 8.1), where it is replaced by *E.* aff. polycarpa (= *E. nesophila?*). *E. polycarpa* is widely distributed from west to east (Fig. 8.1) forming associations with many species, some with restricted areas, so that associations involving *E. polycarpa* are different from west to east. These variations have necessitated the identification of three suballiances.

#### 2.1.1. Eucalyptus tetrodonta – E. miniata Suballiance

Darwin Stringybark - Woollybutt

The suballiance occurs mainly west of the Carpentaria Plains. The communities occur on

flat to undulating country and are either tall, open to almost closed forests to 30 m high in the wettest areas (Fig. 8.2), or, in the drier areas, mainly woodlands 10–25 m high (Fig. 8.3). The communities occupy deep, well drained sandy or gravelly soils, mainly Red and Yellow Earths, less commonly Lithosols. The soils are derived from alluviums, fossil laterites, quartzites, sandstones or granites. On lithosols, enclosures of the *E. phoenicea* or the *E. dichromophloia* alliances are common, especially in the rugged terrain of the North Kimberleys and Arnhem Land.

The two characteristic species usually occur in equal proportions, though either may be dominant or occur in pure stands. Stocker (1968) states that *E. tetrodonta* has a long taproot and forms pure stands on deep, sandy Red Earths, whereas *E. miniata*, which is shallow-rooted, forms pure stands on extremely sandy soils. *Cal*-



litris intratropica, now mostly removed for timber, once formed local associations on deep sand, either in pure stands or in association with *E. miniata*. Of minor importance as associates are *E. polycarpa* in wetter areas, and *E. bleeseri* usually on elevations.

The understory species vary with mean annual rainfall. In wetter areas the tall forests often have a lower tree layer, either of eucalypts from adjoining alliances, e.g., E. confertiflora and E. clavigera, or of species confined to the suballiance viz., E. nesophila (Melville Is.) and E. porrecta (Darwin area). A form of E. setosa, as a tall shrub, occurs in the Darwin area. Characteristic of the wetter stands is a small tree or tall shrub layer of broad-leaved, mesomorphic species many of which occur in the rainforests, small stands of which are sometimes enclosed by the Eucalyptus forests. The tall mesomorphic species include most of those

listed for the semi-evergreen vine forests (Chap. 7), and, rarely, the palm Livistona eastonii (Hnatiuk, 1977). A few lianas occur, notably Tinospora smilacina and Cayratia trifolia. One Cymbidium canaliculatum, epiphyte, recorded. Cycas media and Livistona benthamii are often conspicuous, possibly because they have survived repeated burnings which removed the mesomorphic tall shrubs. The herbaceous layer is dominated by grasses, often 2 m high, which have become increasingly abundant following burning. The main species are Heteropogon triticeus, Sorghum plumosum, Coelorhachis rottboellioides, Chrysopogon Themeda australis and members of the genera Alloteropsis, Aristida, Cymbopogon, Eragrostis, Eriachne, Panicum, Setaria and Thaumastochloa. Forbs include species of Borreria, Didiscus, Fimbristylis, Glossogyne, Gomphrena, Goodenia, Haemodorum, Pachynema and Xyris.



Fig. 8.1. Areas of species of *Eucalyptus* which occur mainly in the wetter tropics. Based on Hall et al. (1970) and Blake (1953).

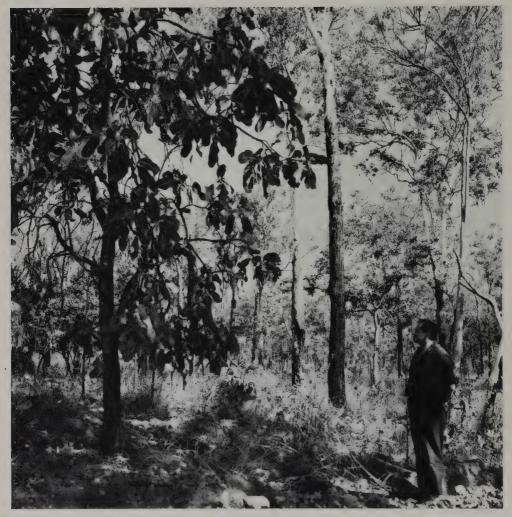

Fig. 8.2. Eucalyptus miniata (with smooth bark on upper trunk) and E. tetrodonta in the background. The broad-leaved tree on the left is Buchanania obovata. Cycas media and Livistona humilis present in the herbaceous layer, which is dominated by Heteropogon triticeus and Themeda australis. Near Darwin, N.T.

In drier sites, including the climatically drier southern segment and ridges in the wetter area, the communities are woodlands and mesomorphic shrubs are rare or absent. Xeromorphic shrubs are sometimes present, especially on ridges in the north where they may form a shrub layer c. 2 m high. They are: Bossiaea phylloclada, Calytrix microphylla, Jacksonia argentea, J. dilatata, J. thesioides, Verticordia cunninghamii and Acacia spp. The grass layer is usually discontinuous; Chrysopogon fallax, Sorghum plumosum and Heteropogon triticeus are most abundant on ridges in the north, while the hummock grasses, Plectrachne pungens and Triodia

pungens become increasingly prominent towards the south where they dominate the grass layer (Fig. 8.3).

### 2.1.2. Eucalyptus tetrodonta – E. polycarpa Suballiance

Darwin Stringybark – Long-fruited Bloodwood

These species dominate large areas on Cape York Peninsula (Pedley and Isbell, 1971), occurring on flat to undulating country between the

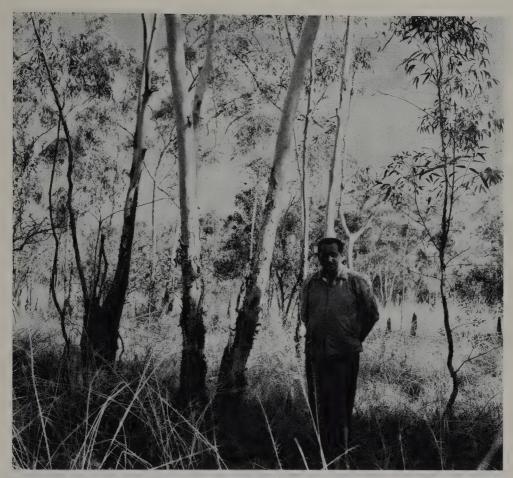

Fig. 8.3. Dry facies of *Eucalyptus tetrodonta – E. miniata* association with *E. miniata* locally dominant. Grass layer dominated by *Plectrachne pungens*. 16 km west of Croydon, Qld.

1000 and 1500 mm isohyets. E. polycarpa extends far to the south (Fig. 8.1). E. miniata, absent from the northern part of the peninsula, occurs south of c. lat 17°S. (Fig. 8.1), where it forms an association with E. tetrodonta similar to the community in the drier western portion of the alliance. The soils are Red or Yellow Earths, with smaller areas of Yellow Podsolics. Ironstone or bauxite gravel usually occurs in the subsoil and in some areas the profile overlies massive laterite at a depth of 1-2 m. The communities vary considerably in structure with no change in composition of the dominants; over most of the area they are open forest 12-25 m tall, but towards the drier limits of the suballiance the species constitute woodlands mostly 10-15 m tall.

In the forests, the two tree species may occur

in equal proportions, but either is locally dominant. A lower layer occurs and contains combinations of Alphitonia excelsa, Erythrophleum chlorostachys, Grevillea pteridifolia, Pandanus sp., Parani nonda, Planchonia careya and Persoonia falcata, as well as Acacia rothii and A. aulacocarpa which may be conspicuous or locally dominant in the lower tree or tall shrub layer. Cycas media and Xanthorrhoea johnstonii sometimes occur locally. The herbaceous layer consists of grasses belonging mainly to Alloteropsis, Aristida, Chrysopogon, Eriachne, Heteropogon, Panicum, Schizachvrium. Thaumastochloa and Themeda.

In the woodlands, *Melaleuca stenostachya*, *M. viridflora* and *Grevillea glauca* are the most abundant shrubs, with minor occurrences of the species from the open forests. In the lowest of

the woodland, which occur on undulating country, *Petalostigma banksii* becomes a conspicuous shrub locally, in addition to *Melaleuca* spp.

#### 2.1.3. Eucalyptus polycarpa – E. apodophylla Suballiance

Long-fruited Bloodwood - Whitebark

West of Carpentaria Plains, *E. polycarpa* is usually restricted to flats, commonly along stream lines on deep sandy soils. It extends southward into drier country (mean annual rainfall c. 500 mm) along watercourses. It is commonly associated with *E. apodophylla* (Figs. 8.1, 8.4) and less often with *E. oligantha*, forming woodland 10–15 m high. Mesomorphic

shrubs or trees occur in the stands, especially Erythrophleum chorostachys or, in drier areas, Melaleuca viridiflora. The grass layer is well developed, consisting of various aggregates of Alloteropsis semialata, Aristida hygrometrica, Chrysopogon spp., Plectrachne pungens, Sehima nervosa, Sorghum plumosum and Themeda australis.

### 2.1.4. Eucalyptus polycarpa – E. tessellaris Suballiance

Long-fruited Bloodwood - Carbeen

In the eastern tropics, *E. polycarpa* is often associated with *E. tessellaris* (Fig. 8.1). The species form open woodlands 15-25 m tall,



Fig. 8.4. Eucalyptus polycarpa woodland with a small admixture of E. apodophyllum (white trunks, on right). Scattered small trees of Erythrophleum chlorostachys, Bauhinia cunninghamii and Terminalia canescens. Grass layer dominated by Themeda australis. South of Katherine, N.T.



Fig. 8.5. Pure stand of *Eucalyptus tessellaris*. Herbaceous layer too fragmented for identification. 8 km south of Rolleston, Qld.

mainly between the 1100 and 1350 mm isohyets on Red or Yellow Earths or Yellow Podsolics, on lowland slopes or plateaux. The alliance is very fragmented and forms mosaics with several others, including small patches of rainforest, forests of *E. crebra* or *E. tereticornis* and woodlands of *E. leptophleba*, *E. confertiflora*, *E. alba*, *E. melanophloia* and, in the south, *E. populnea*. The two characteristic species extend south of the Tropic approximately to the limit of the summer rainfall zone, and in this southern extension the mean annual rainfall is as low as 500 mm.

The two species are often in association but each may form pure stands (Fig. 8.5). A species of restricted distribution, *E. torelliana*, is sometimes an associate around patches of rainforest. The understories contain scattered tall shrubs or small trees, especially *Erythrophleum chlorostachys*, *Planchonia careya*, *Pandanus* sp., and less commonly *Acacia flavescens*, *A. leptocarpa*, *Melaleuca acerosa*, *M. viridiflora* and *Petalostigma pubescens*. The grass layer contains species of *Alloteropsis*, *Bothriochloa*, *Chrysopogon*, *Dichanthium*, *Eulalia*, *Heteropogon*, *Imperata*, *Panicum*, *Sorghum* and *Themeda*.

### 2.2. Eucalyptus tectifica – E. confertiflora – E. grandifolia Alliance

Northern Box – Broad-leaved Carbeen – Large-leaved Cabbage Gum

This is a complex alliance consisting of the characteristic species (which occur in both the west and the east – Fig. 8.1), together with four others – *E clavigera*, *E. foelschiana*, *E. latifolia* and *E. patellaris* which are confined to the west. The species are deciduous, except the last one. They occur in various combinations mainly in the wetter parts of Northern Territory and Western Australia in the same general area as the preceding alliance. The *E. tectifica* etc. alliance occurs on soils containing some to much clay in the profile, or on areas subject to minor flooding. It is common on flat country but extends on to hills where the underlying rock gives rise to clayey soils (Fig. 8.6).

The alliance is described below under three

suballiances which are by no means clear-cut. In addition to mixtures of the seven species named above, ecotonal associations with species from other alliances are common (Table 8.2). The six deciduous species are sometimes found as a discontinuous lower tree layer in the *E. tetrodonta* – *E. miniata* suballiance.

#### 2.2.1. Eucalyptus tectifica – E. confertiflora – E. foelschiana Suballiance

Northern Box – Broad-leaved Carbeen – Fan-leaved Bloodwood

The suballiance is found mainly west of the Carpentaria Plains. Only one association is recorded for the east, this being dominated by *E. confertiflora*. The communities occur between the 630–1400 mm isohyets and are mostly savannah woodlands 10–15 m high. The three species are commonly found together, but one is often lacking and pure stands are common. The



Fig. 8.6. Zonation from a flat (subject to some flooding) to a hill. On flat: *Tristania lactiflua* with a few *Livistona humilis* below. On foothills: *E. confertiflora* (still with leaves). *E. tectifica* (leafless) on hill at rear. Termite mound at left. c. 120 km south of Darwin, N.T.

Table 8.2. Associations of *Eucalyptus* forests and woodlands confined to the wetter tropics.

| Alliance or<br>Suballiance    | Main associations                                                                         | Species forming<br>minor associations<br>with the dominants                         | Main species forming ecotonal associations         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E. tetrodonta –<br>E. miniata | E. tetrodonta –<br>E. miniata;<br>E. tetrodonta;<br>E. miniata;<br>Callitris intratropica | E. setosa; E. porrecta; E. nesophila; E. bleeseri; E. umbrawarrensis; E. clavigera; | E. polycarpa;<br>E. confertiflora;<br>E. tectifica |
|                               |                                                                                           | E. jacobsoniana                                                                     |                                                    |
| E. tetrodonta –               | E. tetrodonta;                                                                            |                                                                                     | E. alba;                                           |
| E. polycarpa                  | E. polycarpa                                                                              |                                                                                     | E. cullenii;                                       |
| T . 1                         | T. I. I. I.                                                                               |                                                                                     | E. leptophleba                                     |
| E. polycarpa –                | E. polycarpa;                                                                             |                                                                                     | E. confertiflora;                                  |
| E. apodophylla                | E. polycarpa –                                                                            |                                                                                     | E. tectifica                                       |
|                               | E. apodophylla;                                                                           |                                                                                     |                                                    |
|                               | E. polycarpa –                                                                            |                                                                                     |                                                    |
| E polysauba                   | E. oligantha                                                                              | E. torelliana                                                                       | E. crebra:                                         |
| E. polycarpa –                | E. polycarpa –<br>E. tessellaris;                                                         | E. weimina                                                                          | E. creora;<br>E. alba;                             |
| E. tessellaris                | E. tessellaris                                                                            |                                                                                     | E. leptophleba;                                    |
|                               | L. tessenaris                                                                             |                                                                                     | E. tereticornis                                    |
| E. tectifica –                | E. tectifica;                                                                             | E. patellaris;                                                                      | E. tetrodonta;                                     |
| E. confertiflora –            | E. tectifica –                                                                            | E. jensenii;                                                                        | E. polycarpa;                                      |
| E. foelschiana                | E. confertiflora;                                                                         | E. latifolia;                                                                       | E. terminalis;                                     |
| L. ¡Oeischiana                | E. foelschiana                                                                            | E. clavigera                                                                        | Е. рариапа                                         |
| E. grandifolia                | E. grandifolia                                                                            | 21 01110 18 01 11                                                                   | E. tectifica;                                      |
| L. grananjona                 | L. granas, ona                                                                            |                                                                                     | E. foelschiana;                                    |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. confertiflora;                                  |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. apodophylla;                                    |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. pruinosa                                        |
| E. latifolia                  | E. latifolia                                                                              |                                                                                     | E. polycarpa;                                      |
|                               | 21, 0                                                                                     |                                                                                     | E. pruinosa                                        |
| E. ptychocarpa                | E. ptychocarpa                                                                            | E. houseana;                                                                        | E. confertiflora;                                  |
| L. prychocurpu                |                                                                                           | E. clavigera                                                                        | E. camaldulensis                                   |
| E. alba                       | E. alba                                                                                   | <u> </u>                                                                            | E. apodophylla;                                    |
| L. wew                        |                                                                                           |                                                                                     | E. papuana;                                        |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. polycarpa;                                      |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. tessellaris                                     |
| E. phoenicea –                | E. phoenicea –                                                                            | E. setosa                                                                           | E. dichromophloia;                                 |
| E. ferruginea                 | E. ferruginea                                                                             |                                                                                     | E. miniata;                                        |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. collina;                                        |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. brevifolia                                      |
| Eucalyptus spp                | E. phoenicea                                                                              | E. bleeseri                                                                         | E. miniata;                                        |
| Calytrix complex              |                                                                                           |                                                                                     | E. dichromophloia                                  |
| Е. рариапа                    | E. papuana                                                                                |                                                                                     | E. polycarpa;                                      |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. alba;                                           |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. camaldulensis;                                  |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. confertiflora;                                  |
|                               |                                                                                           |                                                                                     | E. tessellaris                                     |
| E. argillacea –               | E. argillacea;                                                                            |                                                                                     | E. tectifica;                                      |
| E. terminalis                 | E. argillacea –                                                                           |                                                                                     | E. confertiflora;<br>E. microtheca                 |
|                               | E. terminalis;                                                                            |                                                                                     | E. microtneca                                      |
|                               | E. terminalis                                                                             | F 1:6                                                                               | E sullavii.                                        |
| E. dichromophloia             | E. dichromophloia                                                                         | E. cliftoniana;<br>E. fitzgeraldii;                                                 | E. cullenii;<br>E. crebra (East);                  |
|                               |                                                                                           |                                                                                     |                                                    |

| Alliance or<br>Suballiance                            | Main associations                | Species forming minor associations with the dominants | Main species forming ecotonal associations                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                  | E. jacobsoniana;<br>E. lirata;                        | E. miniata;<br>E. ferruginea;                                                            |
|                                                       |                                  | E. mooreana;<br>E. brachyandra<br>(all West)          | E. phoenicea (West)                                                                      |
| E. dichromophloia –<br>E. herbertiana –<br>E. collina | as alliance                      |                                                       | E. ferruginea;<br>E. terminalis                                                          |
| E. dichromophloia –<br>E. zygophylla –<br>Acacia spp. | as alliance                      | E. perfoliata                                         | Acacia pachycarpa                                                                        |
| E. aspera                                             | E. aspera                        |                                                       | E. dichromophloia;<br>E. pruinosa                                                        |
| E. pruinosa                                           | E. pruinosa                      |                                                       | E. brevifolia;<br>E. terminalis;<br>E. grandifolia;<br>E. confertiflora;<br>E. polycarpa |
| E. brevifolia ssp.<br>brevifolia                      | E. brevifolia ssp.<br>brevifolia | E. cupularis                                          | E. dichromophlia;<br>E. pruinosa;<br>E. phoenicea;<br>E. brachyandra                     |
| E. brevifolia ssp.                                    | E. brevifolia ssp.<br>confluens  |                                                       | E. dichromophloia                                                                        |



Fig. 8.7. Eucalyptus confertiflora with an admixture of E. foelschiana. "Orchard country". Recently burned, note regenerating shoots. Grass layer of *Themeda australis*. c. 100 km south of Darwin, N.T.

woodlands usually contain broad-leaved mesomorphic tall shrubs or trees, especially in the higher rainfall areas. Erythrophleum chlorostachys is constant but several others occur, e.g., Buchanania obovata, Cochlospermum fraseri, Croton arnhemicus, Eugenia bleeseri, Gardenia megasperma and Xanthostemon paradoxus, with species of Acacia and Grevillea. The grass layer, which is usually dense, contains species of Eriachne, Heteropogon, Plectrachne, Sorghum and Themeda australis, with annual grasses and Cyperaceae. Stunting of this assemblage in the climatically wetter areas is common, producing a type of low woodland referred to as "orchard" country by Christian and Stewart (1952), usually dominated by E. confertiflora and/or E. foelschiana (Fig. 8.7). The com-

munities appear to be restricted to areas with impeded drainage or shallow soils.

The main associations are:

i. E. tectifica (Fig. 8.8) often becomes the dominant on rises, where the clayey soils (Red Earths and Yellow Podsolics) are derived from basalts, andesites, granites or metamorphic rocks.

ii. E. foelschiana in pure stands (Fig. 8.9) occurs mainly in drier areas (750–850 mm mean annual rainfall) on Red Earths derived from limestone or igneous rocks.

iii. Of local importance on the northern part of the Arnhem Peninsula and the Kimberleys are pure stands of *E. clavigera* (Fig. 8.10).

iv. *E. patellaris* forms pure stands in the drier south (Fig. 8.11) and it sometimes forms an association with *E. terminalis*. The associated



Fig. 8.8. Pure stand of Eucalyptus tectifica with a new growth of leaves. Ground flora too fragmented for identification. 13 km west of Mary R., N.T.



Fig. 8.9. Eucalyptus foelschiana (foreground) with E. tectifica and a few Erythrophleum chlorostachys behind. Grass layer is a mixture of Heteropogon triticeus and Themeda australis. c. 56 km west of Katherine, N.T.

shrub and small tree species, except *Erythrophleum*, are those of the drier climatic zone.

v. E. jensenii, the only ironbark west of the Carpentaria Plains, has been recorded in pure stands (Perry, 1970) or in association with E. tectifica (Speck, 1960). Hall and Brooker (1973) indicate also an occurrence with E. umbrawarrensis. It forms woodlands c. 7 m high with an understory of Plectrachne pungens or Triodia pungens. It occurs also on Groote Eylandt at the edge of a Melaleuca swamp (Specht, 1958).

East of the Carpentaria Plains the suballiance is poorly represented, only three of the species being recorded for this area: *E. confertiflora*, *E. grandifolia* and *E. tectifica*. Only two communities have been described:

- i. An association of *E. confertiflora* and *E. papuana* on Cape York Peninsula; the community is an open, grassy woodland 6–10 m tall, with a grass layer dominated by *Heteropogon contortus* (Pedley and Isbell, 1971).
- ii. An association containing E. confertiflora and E. cullenii at Weipa (Specht et al., 1977).

### 2.2.2. Eucalyptus grandifolia Suballiance

Large-leaved Cabbage Gum

This species occurs in open woodland formation 10–12 m high, usually in pure stands (Fig. 8.12). It is found between the 600 and 1200 mm

isohyets on flats or gentle slopes or near watercourses, on Red Earths, Yellow Podsolics or deep sands.

Associated shrub species are few and the plants scattered. The grass layer is well developed, consisting of Aristida hygrometrica, Heteropogon contortus, H. triticeus, Plectrachne pungens and annual sorghums.

### 2.2.3. Eucalyptus latifolia Suballiance

Round-leaved Bloodwood

This smooth-barked tree, reaching a height of 12–15 m, dominates open woodlands resembling the *E. grandifolia* woodlands. It is found mostly in pure stands in slight depressions subject to flooding, and is commonly fringed by *Melaleuca* scrubs. It occurs also in association with other species of the alliance and with *E*.

polycarpa and E. pruinosa. The grass layer is similar to that in the preceding alliance.

## 2.3. Eucalyptus ptychocarpa Alliance

Red or Swamp Bloodwood

E. ptychocarpa, a tree 8-12 m high with conspicuous pink-red buds and flowers, occurs in the wetter tropics in the north-west (Fig. 8.1) and is confined to watercourses, edges of swamps or areas receiving additional water from runoff. The soils are usually sandy or gravelly and are waterlogged during the wet season. The species rarely forms extensive stands, but occurs in elongated belts mainly along watercourses which traverse the tropical Eucalyptus forests. Ecotonal associations with adjacent communities are common, especially



Fig. 8.10. Pure stand of *Eucalyptus clavigera*. Lower growth mainly shoots from bases of saplings killed by fire. 16 km west of Mary R., N. T.



Fig. 8.11. Eucalyptus patellaris and sapling growth. Tall shrubs are Bauhinia cunninghamii, Atalaya hemiglauca and Terminalia canescens. Grass layer dominated by Chrysopogon fallax. c. 100 km north of Dunmarra, N.T.

with E. confertiflora, E. clavigera, and E. camaldulensis. In the west Kimberleys E. houseana, a smooth-barked tree to c. 20 m tall, is sometimes associated with it. Scattered rainforest species or species of Pandanus or the palm Livistona benthamii may occur in the stands.

A woodland community dominated by *E. ptychocarpa* has been described by Perry and Christian (1954) for the Barkly Region, in which *Melaleuca leucadendron*, *Grevillea pteridifolia* and *Erythrophleum chlorostachys* occur in a lower tree layer. The stand contains no lower shrub layer except scattered plants of the herbaceous liana *Passiflora foetida*. The grass layer, to 2 m high, is sparse and dominated by *Coelorachis rottboellioides*. Species of *Drosera* and *Stylidium* occur in a discontinuous lower herbaceous layer on the moist soil surface.

### 2.4. Eucalyptus alba (sens. lat.) Alliance

Poplar Gum

E. alba is used here to include all the poplar-leaved eucalypts described as varieties of E. alba, E. bigalerita and E. pastoralis. Though possibly taxonomically distinct, insufficient has been recorded on their ecology to sort the forms into communities. The species occurs disjunctly in northern Australia (Fig. 8.1) and extends to New Guinea and westwards on some of the northern islands to Timor. In Australia it occurs between the 750 and 1300 mm isohyets, usually on flats along watercourses, on other flat areas receiving runoff water, around swamps and less commonly on elevated areas of clayey soil in the wetter part of its range.



Fig. 8.12. Eucalyptus grandifolia. Shrubs are Grevillea heliosperma and G. pteridifolia. A leafless Adansonia gregorii in centre. Grass layer dominated by Plectrachne pungens. Eucalyptus pruinosa on ridge in background (left). c. 50 km east of Wyndham, W. A.

E. alba reaches a height of c. 20 m and forms woodlands in both its western and eastern segments. Associated species differ in the two segments which are described separately.

i. In the west, *E. alba* is uncommon and is usually associated with one or more eucalypts typical of flats and waterways, especially *E. apodophylla*, *E. papuana* and *E. polycarpa*, and less frequently *E. clavigera* and *E. confertiflora*. It occurs rarely on elevated clayey areas when it is sometimes associated with *E. tectifica*. Shrub species are rare or lacking (possibly the result of fire) but a dense grass sward develops after summer rains, dominated by species of *Chrysopogon*, *Heteropogon* and *Sorghum* spp.

ii. In the east, *E. alba* occurs in pure woodland stands c. 13 m tall (Fig. 8.13) on sandy Solonized Soils. No shrubs are recorded. The grass layer is either tall, dominated by *Heteropogon contortus* and *Chrysopogon fallax*, or short and dominated by *Chloris* spp. and the sedge *Fimbrystylis dichotoma*. Usually, *E.* 

alba is a co-dominant or subsidiary species in woodlands with E. polycarpa, E. tessellaris and E. leptophleba. Most of these woodlands contain tree or tall shrubs including Acacia aulacocarpa, A. leptocarpa, Alphitonia excelsa, Erythrophleum chlorostachys, Melaleuca viridiflora, M. nervosa, Pandanus spp., Planchonia careya, Tristania suaveolens. The grass layer is well developed and contains Heteropogon contortus, Imperata cylindrica, Sorghum plumosum, Schizachyrium spp., and Themeda australis.

## 2.5. Eucalyptus phoenicea Alliance

Scarlet Gum

E. phoenicea occurs on either side of the Gulf of Carpentaria north of c. Lat. 16° S. It is confined to rocky outcrops, which are usually silice-

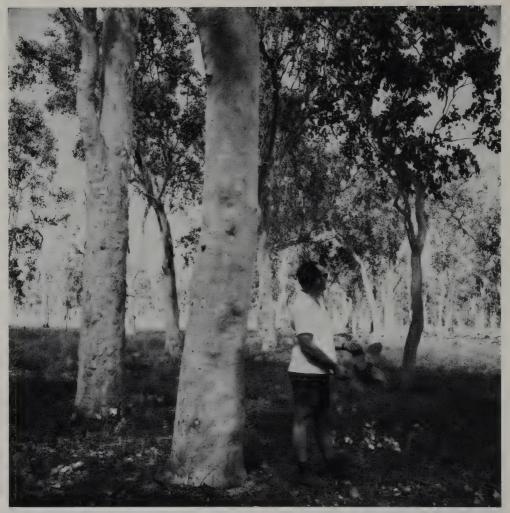

Fig. 8.13. Pure stand of *Eucalyptus alba*. Understory of grasses (too fragmented for identification). 64 km south of Sarina, Qld.

ous and commonly sandstones; it is less common on deep sands. It occurs between the 625 and c. 1200 mm isohyets but in the higher rainfall areas the effective rainfall is greatly reduced as a result of rapid runoff.

In the east, the species is relatively uncommon and is a subsidiary species to *E. dichromophloia* on rocky outcrops (Pedley and Isbell, 1971). In the west, *E. phoenicea* is more abundant and forms a fairly well defined group of communities (Speck, 1960; Speck and Lazarides, 1964) described below as a suballiance. *E. phoenicea* occurs also on the Arnhem Peninsula in rugged rocky country (Fig. 8.14), the vegetation of which is difficult to classify and has been

regarded as an "edaphic complex" by Specht (1958).

### 2.5.1. Eucalyptus phoenicea – E. ferruginea Suballiance

Scarlet Gum – Rusty Bloodwood

The communities dominated by these species occur in the Kimberleys between the 625 and 700 mm isohyets and are woodlands 10–12 m high in wetter areas, decreasing to c. 5 m high in drier areas, where *E. ferruginea* tends to dominate (Fig. 8.15). The soils are deep Yellow Sands

or Lithosols derived from sandstones or quartzites.

E. phoenicea forms pure stands in the wetter areas with E. ferruginea as a subsidiary species. Associated tree and tall shrub species include: Brachychiton spp., Callitris intratropica, Gardenia spp., Grevillea agrifolia, G. cunninghamii, G. pteridifolia, Planchonia careya, Petalostigma quadriloculare and Ventilago viminalis. In drier areas E. ferruginea becomes more prominent and finally dominant with the following species in the shrub understory: Acacia sericata, A. tumida with subsidiary Brachychiton, Gardenia and Grevillea, as above. In all areas Plectrachne pungens dominates the grass layer, with subsidiary Aristida hygrometrica, Eriachne obtusa and annual sorghums. Ecotonal associations are common (see Table 8.2).

### 2.5.2. Eucalyptus spp. – Calytrix – Triodia Complex

In the northern part of the Arnhem Peninsula, where rainfall is sufficient to support forests of *E. tetrodonta* and *E. miniata*, tracts of rugged hills, composed mainly of quartzites and hardened sandstones occur (Fig. 8.14). Extensive areas of bare rock lie at the surface and deep

gorges dissect the plateau. Plant communities are confined mainly to the lower slopes and valley floors, while the rocky crags support vegetation only where pockets of sand have collected. Specht (1958) described the communities as a complex. In the rockiest situations the hummock grass, Triodia microstachya, dominates a xeromorphic shrub savannah with the following shrubs as emergents: Acacia humifusa, Brachysema bossiaeoides, Calytrix laricina, Grevillea angulata, G. drysandra, G. pungens, Hibbertia tomentosa, Sarcostemma australe and Solanum quadriloculatum. Where deeper sands have accumulated, additional species are found and form a scrub, viz., Calytrix microphylla (common) and Acacia mountfordae, Hibiscus zonatus, Mackinlaya confusa, Petalostigma quadriloculare, Pityrodia jamesii and Platysace arnhemica. On deeper sands or in rock crevices Eucalyptus papuana and many of the mesomorphic shrub species normal to the E. tetrodonta -E. miniata forests become established, e.g., Gardenia, Livistona, Owenia, Xanthostemon spp.

On gentle slopes on the tops of hills woodlands 8-12 m high of *E. phoenicea* may occur, with an occasional *E. bleeseri*, *E. dichromophloia* or *E. miniata*. On the deepest soils tall open forests of *E. tetrodonta* with *Callitris intratropica* develop.



Fig. 8.14. Rugged sandstone country, Arnhem Land Plateau, N. T. Photo: David Gibson.



Fig. 8.15. Eucalyptus ferruginea and E. setosa (behind). Shrub layer of Acacia lysiphloia, A. orthocarpa and Grevillea wickhamii. Grasslayer dominated by Triodia pungens. c. 250 km north of Tennant Creek, N.T.

### 2.6. Eucalyptus papuana Alliance

Ghost Gum

E. papuana is widely distributed in northern Australia around and north of the Tropic. It extends over a wide climatic range, from c. the 1500 mm isohyet in the north to the 250 mm isohyet in Central Australia. Over most of its range it receives no frost but in Central Australia subzero temperatures occur in mid-winter with the lowest minima approaching – 7°C. Over most of its range E. papuana occupies river flats or areas receiving some flood-water without being waterlogged, and in such situations the communities have been referred to as "frontage"

woodland". Also, it forms distinctive woodlands on some coastal dunes in the north and east. In drier areas it is found both on broad river flats and on the adjacent hills.

i. Frontage Woodlands. These occur mainly in Northern Territory and Western Australia between the 750 and 1500 mm isohyets on flats along watercourses on deep alluvial sands. Pure stands of *E. papuana* are common (Fig. 8.16) and often they adjoin the *E. camaldulensis* and *E. microtheca* woodlands which line the watercourses. Ecotonal associations with tree species from adjacent communities are common (Table 8.2). *Adansonia gregorii* is sometimes a codominant in the Kimberleys. A scattered lower tree/tall shrub layer is sometimes present, usu-



Fig. 8.16. Eucalyptus papuana on flat beside a creek. Atalaya hemiglauca behind. Grasses are Heteropogon contortus and subsidiary Themeda australis. 96 km north of Camooweal, Qld.

ally containing *Terminalia* spp. and *Planchonia* careya. A dense grass layer is always present, consisting of *Sorghum plumosum* and subsidiary *Alloteropsis semialata*, *Botriochloa* spp., *Dichanthium* spp., *Heteropogon contortus*, *Sehima nervosum* and *Themeda australis*.

ii. Coastal Dune Woodlands. These woodlands are found on spits of dune sand adjoining narrow coastal beaches on parts of the Gulf of Carpentaria and in the east, but they are not a regular feature of the coast-line. In some areas the dunes separate the coastal beach and an inland saline mudflat. The woodlands reach a

height of c. 12 m, the trees being branched close to ground level. E. polycarpa is sometimes an associate or even co-dominant. Mesomorphic shrubs or small trees are usually present, e.g., Erythrophleum chlorostachys, Ficus spp., Diospyros humilis, Myoporum montanum, Pandanus sp. The grass layer is usually dense and consists of Chrysopogon fallax (common), Aristida browniana, Sporobolus virginicus and Vetiveria pauciflora.

iii. Semi-arid to Arid Woodlands. In lower rainfall areas *E. papuana* occurs along water-courses or on floodplains and sometimes on the

ranges where it grows in pockets of soil which receive additional water as runoff from the bare rocks. The woodlands, 6-10 m high, are unexpectedly tall for such a low rainfall. The communities are always open, the trees being increasingly further apart with decreasing rainfall, and in the most adverse areas the communities are best described as tree savannahs rather than woodlands. Pure stands of E. papuana are common. In semi-arid areas E. pruinosa and E. terminalis form ecotonal associations; in the arid zone Acacia estrophiolata and A. aneura are common associates, usually as understory species or in the gaps between trees. Four types of understory dominants occur in these drier areas (Perry, 1962): a. Eragrostis eriopoda on sandy floodplains; b. Chrysopogon fallax on Red Earths on floodplains; c. Triodia pungens on the skeletal soils on hillsides; d. Muehlenbeckia cunninghamii on billabongs (usually with clayey soils).

## 2.7. Eucalyptus argillacea – E. terminalis Alliance

Western Box - Inland Bloodwood

E. argillacea replaces E. tectifica on fine textured soils in drier areas (Fig. 8.17) with a mean annual rainfall of 500-750 mm. E. terminalis occurs over much the same range of climate but extends also into the arid zone where relict stands occur on the west coast and in the centre of the continent (Fig. 8.17). The soils are fine textured, deep grey clays of alluvial origin or Yellow Earths derived from basic parent materials. They occur in flat areas, sometimes adjacent to stream-lines and in some cases are flooded and waterlogged for a short period.

The species are commonly found together (Fig. 8.18) but pure stands of each occur. The woodlands are 8 m high in drier areas and up to 16 m high in wetter areas. A few tall shrubs are





Fig. 8.17. Areas of species of *Eucalyptus* which occur mainly in the drier tropics. Based on Hall et al. (1970) and Blake (1953).

sometimes present, especially Atalaya hemiglauca and Bauhinia cunninghamii; Carissa lanceolata, a shrub 1-2 m high, is almost constant. Other shrubs 1-2 m high become more prominent in drier areas, especially Cassia oligoclada, C. sturtii and Eremophila latrobei. In wetter areas tussock grasses predominate, mostly species of Chrysopogon, Dichanthium, Eulalia, Heteropogon, Sehima and Themeda australis. In drier areas Aristida spp. or Triodia pungens dominate the grass layer, the latter being replaced by Plectrachne pungens in the west.

Pure stands of *E. argillacea* occur mainly on grey alluvial clays in western Queensland (Fig. 8.19), usually adjacent to *E. microtheca* woodlands, with associated shrubs typical of the wet-

ter areas, as above. Pure stands of *E. terminalis* occur mainly in the drier areas, usually on shallow calcareous soils derived from limestone, with the dryland assemblage of understory species, as listed above.

## 2.8. Eucalyptus dichromophloia Alliance

E. dichromophloia occurs over most of northern Australia between the 250 and 1300 mm isohyets (Fig. 8.17) in well drained situations either on rocky outcrops or on deep sands. It varies in height from c. 20 m in the wettest areas

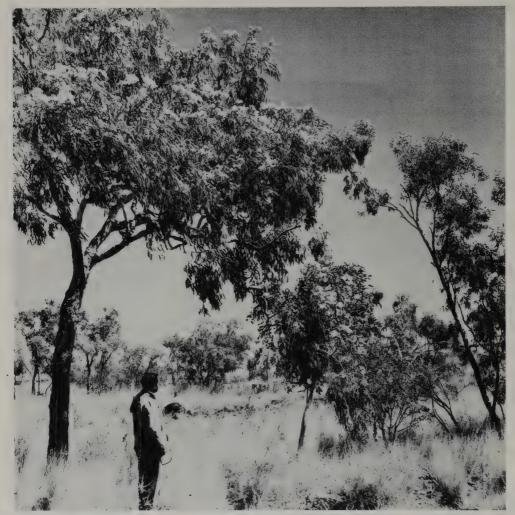

Fig. 8.18. Eucalyptus terminalis (left, in flower) and E. argillacea (right and behind). Grass layer dominated by Themeda australis. 5 km north of Mt. Isa, Qld.

on deep soils to 4 m in the more arid situations. As well as variations in height, the total population exhibits variation in bark characters (proportion of rough to smooth bark on the trunk and branches), fruit size and leaf size. The species is less abundant in the east than in the centre and west. In the east it occurs usually in association with *E. crebra* and *E. drepanophylla* (Chap. 12). In the central region it commonly forms pure stands. In the west it is often associated with another eucalypt. Four suballiances provide for the central and western communities. In addition to these, *E. dichromophloia* extends southward into the arid zone in the

west, where it is a common emergent in some of the *Plectrachne - Triodia* savannahs (Chap. 20).

### 2.8.1. Eucalyptus dichromophloia Suballiance

Variable - Barked Bloodwood

Pure stands of *E. dichromophloia* as open woodlands occur on skeletal soils on rocky terrain throughout the range of the species. In the wetter north, the woodlands may reach a height of 20 m on deeper sands, and in such cases associated small trees of *Erythrophleum* 



Fig. 8.19. Pure stand of E. argillacea. Shrubs: Atalaya hemiglauca and Carissa lanceolata. Grass layer: Dichanthium fecundum, Eriachne ciliata and Sporobolus australasicus. 32 km south of Normanton, Qld.

chlorostachys, Gyrocarpus americanus and Hakea arborescens may occur, with a grass layer of Plectrachne pungens and Chrysopogon spp. On the other hand, where rock covers most of the land surface, E. dichromophloia is stunted and gnarled and there are no associated taller species. The grass layer consists of the hummock grasses Triodia microstachya on acid rocks and T. wiseana on limestones. In the drier south the woodlands are mostly 6–8 m high (Fig. 8.20). A few xeromorphic shrub species are present, including species of Acacia, Cassia and Grevillea, and Carissa lanceolata. The common dominant in the grass layer is Triodia pungens.

## 2.8.2. Eucalyptus dichromophloia – E. herbertiana – E. collina Suballiance

Variable-barked Bloodwood – Kalumburu Gum – Silver-leaved Bloodwood

These three species form woodlands 10–12 m high in the north Kimberleys, mostly on rugged sandstone and quartzite hills on skeletal soils between the 630 and 1000 mm isohyets. E. collina occurs mainly in the south (Fig. 8.17). Scattered Brachychiton spp., Gardenia spp. and Terminalia spp. may occur, and, rarely, Livistona humilis. The grass layer is dominated by Plechtrachne pungens and annual sorghums are abundant in summer.



Fig. 8.20. Eucalyptus dichromophloia on a rocky outcrop with E. ferruginea on deeper soil behind. Scattered Plectrachne pungens forms the grass layer. 56 km south-east of Kununurra, W. A.

#### 2.8.3. Eucalyptus dichromophloia – E. zygophylla – Acacia spp. Suballiance

Variable-barked Bloodwood – Broome Bloodwood

This suballiance is the southern counterpart of the preceding one, extending between the 400 and 870 mm isohyets in the Kimberleys (Fig. 8.17). The communities occur mainly on deep sands, less commonly on low sandstone hills and slopes. Associated eucalypts include *E. perfoliata* (confined to this alliance) and a form of *A. argillacea*. The main associations are:

i. E. dichromophloia – E. perfoliata Association. This community is a "scrubby woodland" 3–7 m high, with an "orchard appearance" and occurs mainly on sandplain (Speck and Lazarides, 1964). Associated tall shrubs include Bauhinia cunninghamii, Cochlospermum fraseri, Dolichandrone heterophylla, Grevillea spp.

and Hakea spp. The grass layer contains mainly Plectrachne pungens and Chrysopogon pallidus.

ii. E. dichromophloia - E. zygophylla Association. These two species form woodlands 5-8 m high and characterize a type of country known as "pindan" (Fig. 8.21). The association covers large tracts of flats to undulating country between the 500 and 700 mm isohyets in the southern and western parts of the Kimberleys. The soils are Red or Yellow Earthy Sands or Red Siliceous Sands and are porous, so that runoff is negligible and watercourses are absent. Small depressions occur infrequently and these support a few trees of E. grandifolia or E. argillacea. The shrub layer is usually dense and consists mainly of Acacia holosericea, A. sericata, A. ancistrocarpa, A. tumida and the species listed for the previous association. Firing of the communities is frequent, resulting in the removal of the shrubs which regenerate from seed after the first heavy rains. The grass layer is



Fig. 8.21. Eucalyptus dichromophloia (left) and E. zygophylla (right). Shrubs are Acacia tumida (dead through burning, and regenerating). Grass layer consists of Plectrachne pungens, Aristida browniana and Eriachne mucronata. 160 km west of Fitzroy Crossing, W.A.

dominated by *Plectrachne pungens* and *Chrysopogon* spp.

With decreasing rainfall (in the south and south-west), the acacias become more prominent, equalling the eucalypts in height, and at about the 500 mm isohyet (south of Broome) the acacias overtop the eucalypts, the woodland community thus merging into an *Acacia* scrub (*A. ancistrocarpa* alliance, Chap. 18).

## 2.8.4. *Eucalyptus aspera* Suballiance Brittle Bloodwood

E. aspera is a small, white-barked tree or shrub, sometimes with a rough tessellated bark

below, reaching a maximum height of 8 m, but usually not exceeding 5 m. It has been recorded from widely separated localities on stony hills in Northern Territory and Western Australia southward of c. 650 mm isohyet (Fig. 8.17). It extends into the arid zone where it is found in sandy watercourses in the Acacia aneura scrubs of Western Australia or in association with smooth-barked E. microtheca. The only community description available is that of Perry and Christian (1954) for Northern Territory where E. aspera forms an open scrub 3-5 m high on rock outcrops. A scattered shrub layer 1-2 m of Calytrix microphylla and C. brachychaeta occurs throughout. The sparse ground layer consists of Triodia pungens, with scattered Cymbopogon bombycinus.

## 2.9. Eucalyptus pruinosa Alliance Silver-leaf Box

E. pruinosa occurs in small stands mainly west of the Carpentaria Plains between the 450 and 750 mm isohyets (Fig. 8.17). It is a small, gnarled tree to 10 m high, and often malleelike. It is closely related taxonomically to E. melanophloia and E. shirleyi which occur in the east. E. pruinosa is found in the same general area as E. brevifolia, the latter occupying more elevated areas, the former occurring mostly on

flat or undulating country, where it commonly forms mosaics with *Melaleuca* scrub, particularly *M. viridiflora*, or with "softwood scrub" which contain mixtures of *Atalaya hemiglauca*, *Grevillea striata* and *Terminalia canescens*. The soils are mostly Red and Yellow Earths, but the species may occur on Lithosols especially in ecotonal areas adjoining the *E. brevifolia* alliance.

Open woodlands to 10 m high (Fig. 8.22) and open mallee-like scrubs dominated by *E. pruinosa* occur in patches rarely exceeding a few sq. km in area. Woody understory species are few and rare; they include the tall shrubs: *Bauhinia* 

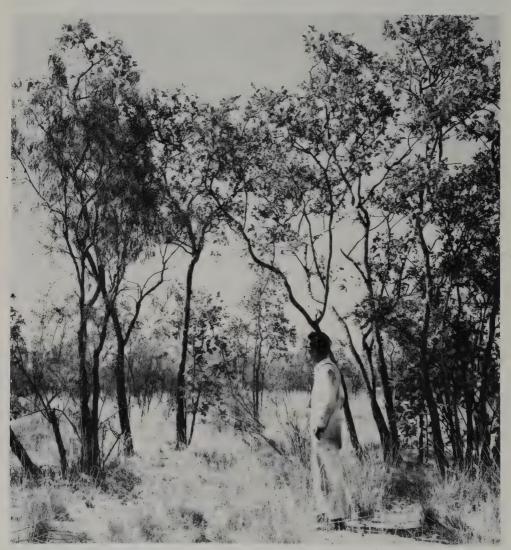

Fig. 8.22. Eucalyptus pruinosa low woodland. Grevillea striata at left. Grass layer dominated by Triodia pungens with subsidiary Aristida pruinosa. 110 km north of Camooweal, Qld.



Fig. 8.23. General view of Eucalyptus brevifolia woodland. E. dichromophloia present in small quantities. The grass is Triodia pungens. 112 km north of Camooweal, Qld.

cunninghammi, Excoecaria parvifolia (depressions) and Hakea arborescens; shrubs 1–2 m high are Carissa lanceolata (common) and species of Acacia, Capparis, Celastrus and Phyllanthus. The herbaceous layer is dominated by tussock grasses on deeper soils, especially Aristida pruinosa, Chrysopogon pallidus, Cymbopogon bombycinus, Eriachne spp. and Sehima nervosa. On shallow soils Triodia pungens is dominant.

## 2.10. Eucalyptus brevifolia Alliance

Snappy Gum or Northern White Gum

E. brevifolia dominates large tracts of country between the 320 and 670 mm isohyets west of the Carpentaria Plains, extending to the Indian Ocean (Fig. 8.17). A small outlier occurs in the east at Nymbool, Queensland. Two subspecies are recognized (see below). The soils are mainly lithosols, but smaller areas of the communities are found on deep, coarse sands and rarely on

Yellow or Red Earths. The rock types producing these siliceous, acid, low fertility soils are mainly sandstones, quartzites, or residual laterite profiles eroded to the pallid, mottled or ferruginous zones. Since the alliance extends across the continent it contacts many other alliances and forms mosaics with them. In the wetter areas it sometimes adjoins the E. tetrodonta etc. alliance, as in the Kimberleys. In drier areas it forms mosaics with the E. dichromophloia alliance (Fig. 8.23), and the E. pruinosa alliance. In the drier south it adjoins the arid communities, especially the Acacia aneura and the Triodia -Plectrachne savannahs. The tropical mallee stands of E. pachyphylla and E. odontocarpa occur largely within this alliance (Chap. 14).

E. brevifolia ssp. brevifolia dominates open woodlands which in the wettest sites are c. 9 m tall (Fig. 8.24); in drier areas the plants are stunted and mallee-like. In the taller woodlands on deep sands, tall shrubs may occur, but never form a well defined stratum, viz., Atalaya hemiglauca, Cochlospermum fraseri, Grevillea striata, G. pteridifolia, Hakea lorea, Petalostigma banksii and Terminalia canescens. In drier

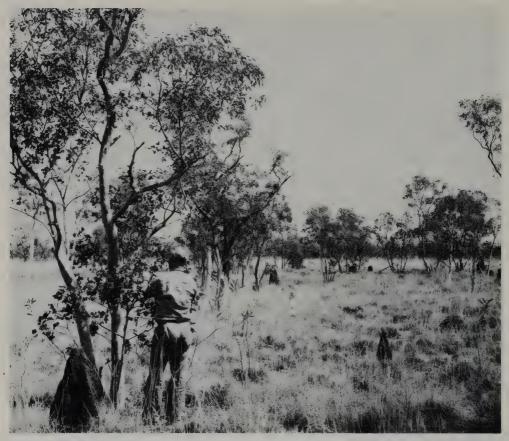

Fig. 8.24. Eucalyptus brevifolia ssp. brevifolia low open woodland on lateritic gravel. Grass sward of Triodia pungens. Note termite mounds. 100 km north of Cloncurry, Qld.

areas, shrubs 1-2 m high are common in most communities, sometimes forming a shrub layer. Most widespread and abundant are Acacia chisholmii, A. hilliana, A. leursenii, A. lysiophloia, A. orthocarpa (= xerophila), Calytrix spp., Carissa lanceolata, Cassia spp., Dodonaea oxyptera, Grevillea wickhamii, Petalostigma quadriloculare and Petalostylis labichioides. The herbaceous stratum consists mainly of grasses and these become increasingly prominent as the communities become more open, except in very rocky situations. Tussock grasses, which occur in most stands, are more conspicuous in the north, whereas hummock grasses are conspicuous in the drier south or in rocky areas. Tussock grasses include Aristida pruinosa, Chrysopogon spp., Cymbopogon bombycinus and Heteropogon contortus. Of the hummock grasses, Triodia pungens is most frequent, especially in the central southern and eastern portions of the alliance, being replaced locally by: Plectrachne pungens (centre and west), Triodia longiceps (centre, rare), T. wiseana and T. inutilis or T. stenostachya (west.) Dicotyledonous herbs are usually abundant after rain, especially species of Gomphrena and Ptilotus.

In the eastern outlier, near Nymbool, *E. brevifolia* is dominant on rocky hills, forming an open, mallee-like woodland. Associated with it are *Callitris, Eucalyptus cullenii, E. shirleyi, E. dichromophloia* and *E. similis;* there is a sparse grass layer and *Xanthorrhoea* is abundant (Story, 1970).

E. brevifolia ssp. confluens (Kimberley Gum) occurs in the Ord River area, and in the Kimberleys and characterizes a second suballiance. It occupies rocky terrain and is often the sole dominant, or it is associated with E. dichromophloia.

# 9. The Tall *Eucalyptus* Forests of the Eastern Coastal Lowlands Mostly on Soils of Higher Fertility

#### 1. Introduction

The tall forests of the east occur mainly south of the Tropic, with the greatest development on the north coast of New South Wales, extending to southeastern Queensland. Small stands of some species are found north of the Tropic, where they are possibly relict and are separated from the more southerly stands by the relatively dry area around the Tropic (Fig. 9.1). The forests occupy the soils of higher fertility on the warmer coastal lowlands, with minor extensions on to the cooler tablelands. The soils of lower fertility in the same climatic areas are dominated by different species of Eucalyptus (Chap. 10). The tall forests are mostly 30-60 m high but are not the tallest in the continent, these being found in Victoria and Tasmania (Chap. 11).

The tall forests commonly adjoin rainforests and a few of the eucalypts may occur in rainforest. Conversely, rainforest species often dominate the understory in the tall forests, but this is not invariable. On the contrary, several of the tallest dominants tolerate a wide range of habitats so that the understory may be mesomorphic in some stands and xeromorphic in others. In many cases repeated firing of the stands has led to a reduction in the density of the understory, especially when this is mesomorphic, and in extreme cases the elimination of all woody understory species has led to the formation of a grass understory. An understory dominated by grasses or helophytes is natural to only one kind of forest, the swamp forest (E. robusta alliance) occurring adjacent to the littoral zone.

About 30 eucalypts characterize the tall forests, and Syncarpia glomulifera and Tristania conferta (Fig. 9.1) are fairly regular associates. In addition, ecotonal associations are formed with some species from the soils of lowest fertility, notably E. gummifera and E. intermedia, and also with semi-arid species which have reached the coastal lowlands by migration

across the Great Divide, notably E. crebra. The communities have been described under 10 alliances which are listed in Table 9.1. South of the Tropic, the alliances are delimited partly by latitude (Fig. 9.1), partly by soil fertility levels and partly by soil waterlogging. On the most fertile soils in the wettest habitats (adjacent to rainforest), E. grandis is dominant. With increasing moisture (impeded drainage), E. grandis is replaced by E. tereticornis and this by E. robusta in coastal swampy situations. Again, E. grandis is replaced on less fertile soils usually in less moist sites by E. saligna which, with decreasing fertility, is replaced successively by E. resinifera etc. and by E. pilularis. The last species is replaced by E. maculata in the least fertile and/or drier areas. With increasing altitude, the coastal alliances are replaced by E. campanulata and/or E. obliqua (Chap. 11).

## 2. Descriptions of the Alliances

In the text that follows the alliances are described in north to south sequence as far as possible, and from high to low fertility where 2 or more alliances span the same latitudinal zone. The classification is based on Baur (1962, 1965). Other references include: Blake (1941, 1942); Davis (1941); Pidgeon (1941); Story (1967, 1970); Pedley (1967); Anderson (1968); Speck (1968); Hall et al. (1970); Clifford (1972); Coaldrake et al. (1972); Austin (1975) and others mentioned below. In many cases the understory assemblages are supplied by the writer from field records.

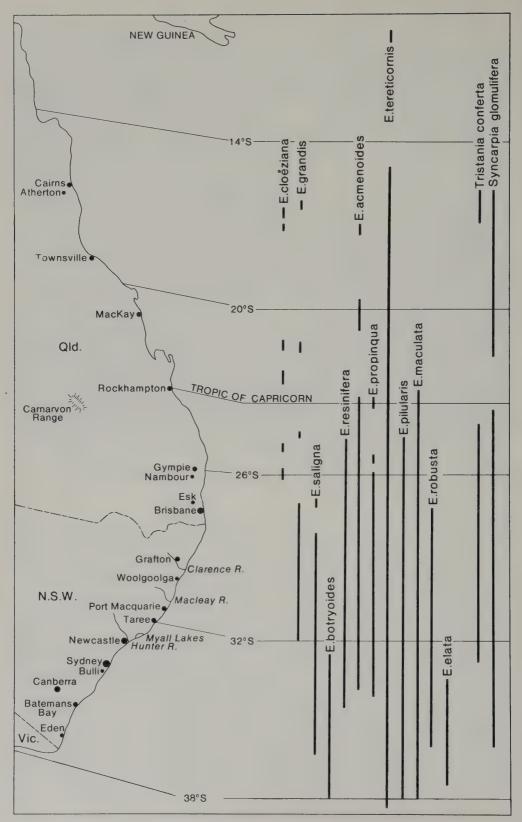

Fig. 9.1. Latitudinal ranges of species occurring in the coastal tall forests.

Table 9.1. Associations in the tall Eucalyptus forests found on the eastern coastal lowlands.

| Alliance or<br>Suballiance       | Main associations                               | Species forming minor associations with the dominants | Main species forming ecotonal associations |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| E. cloëziana                     | E. cloëziana                                    |                                                       |                                            |
| E. grandis                       | E. grandis                                      |                                                       | E. saligna;                                |
| 0                                |                                                 |                                                       | E. pilularis (Qld)                         |
| E. saligna;                      | E. saligna;                                     | E. largeana;                                          | E. grandis;                                |
|                                  | E. saligna –                                    | E. quadrangulata;                                     | E. pilularis;                              |
|                                  | E. microcorys;                                  | E. paniculata                                         | E. resinifera;                             |
|                                  | E. dunnii;                                      | •                                                     | E. acmenoides;                             |
|                                  | E. deanei                                       |                                                       | E. propingua;                              |
|                                  |                                                 |                                                       | E. intermedia;                             |
|                                  |                                                 |                                                       | E. campanulata                             |
|                                  |                                                 |                                                       | (higher altitudes in north)                |
| E. botryoides                    | E. botryoides                                   | E. paniculata;                                        | E. gummifera;                              |
| L. Don yours                     | L. oon yours                                    | E. punctata;                                          | E. pilularis                               |
|                                  |                                                 | E. pellita;                                           |                                            |
|                                  |                                                 | E. longifolia                                         |                                            |
| E. resinifera –                  | E. resinifera –                                 | E. eugenioides;                                       | E. microcorys;                             |
| E. acmenoides –                  | E. acmenoides;                                  | E. paniculata;                                        | E. saligna;                                |
| E. propinqua                     | E. propingua –                                  | E. carnea;                                            | E. pilularis;                              |
| E. propinqua                     | E. acmenoides;                                  | E. deanei                                             | E. maculata;                               |
|                                  | E. major –                                      | L. deaner                                             | E. tereticornis;                           |
|                                  | E. resinifera;                                  |                                                       | E. crebra;                                 |
|                                  | E. propingua –                                  |                                                       | E. intermedia                              |
|                                  | E. siderophloia                                 |                                                       | 23, 41, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 |
| E. tereticornis                  | E. tereticornis                                 | E. exserta;                                           | Tropics:                                   |
| E. letelicotnis                  | L. tereticornis                                 | E. siderophloia;                                      | E. alba;                                   |
|                                  |                                                 | E. glaucina;                                          | E. polycarpa;                              |
|                                  |                                                 | E. eugenioides;                                       | E. tessellaris                             |
|                                  |                                                 | E. major;                                             | South of Tropic:                           |
|                                  |                                                 | E. carnea;                                            | E. tessellaris;                            |
|                                  |                                                 | E. globoidea;                                         | E. grandis;                                |
|                                  |                                                 | E. benthamii                                          | E. maculata;                               |
|                                  |                                                 | 2. 00                                                 | E. crebra;                                 |
|                                  |                                                 |                                                       | E. intermedia;                             |
|                                  |                                                 |                                                       | E. propingua;                              |
|                                  |                                                 |                                                       | E. moluccana                               |
| E mushlifalia                    | E. amplifolia                                   | E. bosistoana;                                        | E. tereticornis                            |
| E. amplifolia                    | L. ampujoua                                     | E. benthamii                                          |                                            |
|                                  |                                                 | E. bauerana;                                          |                                            |
|                                  |                                                 | E. parramattensis                                     |                                            |
| E. seeana                        | E. seeana                                       | 2. p                                                  | E. tereticornis                            |
| E. pilularis                     | E. pilularis                                    |                                                       | See other suballiances                     |
| L. piiniaris                     | L. pittiario                                    |                                                       | below                                      |
| E bilularie                      | E. pilularis –                                  |                                                       | E. resinifera –                            |
| E. pilularis –<br>E. microcorys  | E. microcorys;                                  |                                                       | E. propingua;                              |
| L. merocorys                     | E. pilularis –                                  |                                                       | E. intermiedia;                            |
|                                  | E. acmenoides                                   |                                                       | E. grandis;                                |
|                                  | D. Womonous                                     |                                                       | E. saligna                                 |
| E. pilularis –                   | E. pilularis –                                  | E. acmenoides;                                        | E. resinifera –                            |
| E. puularis –<br>E. intermedia – | E. intermedia –                                 | E. phaeotricha;                                       | E. propinqua;                              |
|                                  | E. siderophloia;                                | E. major                                              | E. tereticornis                            |
| E aidayablaia                    |                                                 |                                                       |                                            |
| E. siderophloia                  |                                                 |                                                       |                                            |
| E. siderophloia                  | E. pilularis –                                  |                                                       |                                            |
| E. siderophloia E. pyrocarpa     | E. pilularis –<br>E. intermedia<br>E. pyrocarpa | E. punctata;                                          |                                            |

| Alliance or<br>Suballiance or | Main associations    | Species forming minor associations with the dominants | Main species forming ecotonal associations |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                               | E. acmenoides        | E. gummifera                                          |                                            |
| E. pilularis –                | E. pilularis –       | E. acmenoides;                                        | E. resinifera                              |
| E. saligna –                  | E. saligna –         | E. eugenioides                                        |                                            |
| E. paniculata                 | E. paniculata;       |                                                       |                                            |
| •                             | E. pilularis –       |                                                       |                                            |
|                               | E. saligna           |                                                       |                                            |
| E. pilularis –                | E. pilularis –       | E. globoidea                                          | E. maculata                                |
| E. gummifera                  | E. gummifera;        |                                                       |                                            |
| ,                             | E. pilularis –       |                                                       |                                            |
|                               | E. sieberi           |                                                       |                                            |
| E. pilularis –                | E. pilularis –       | E. punctata;                                          |                                            |
| E. piperita                   | E. piperita          | Angophora costata                                     |                                            |
| E. pilularis -                | E. pilularis –       | E. signata (North);                                   |                                            |
| Angophora costata             | Angophora costata    | E. racemosa (South)                                   |                                            |
| E. maculata                   | E. maculata;         | North:                                                | E. crebra;                                 |
|                               | E. maculata –        | E. tessellaris;                                       | E. tereticornis;                           |
|                               | E. rummeryi          | E. trachyphloia;                                      | E. moluccana;                              |
|                               |                      | E. polycarpa;                                         | E. intermedia;                             |
|                               |                      | Angophora costata;                                    | E. propinqua;                              |
|                               |                      | E. decorticans;                                       | E. pilularis;                              |
|                               |                      | E. exserta;                                           | E. gummifera                               |
|                               |                      | E. phaeotricha;                                       |                                            |
|                               |                      | E. carnea;                                            |                                            |
|                               |                      | E. tetraphleura;                                      |                                            |
|                               |                      | E. fibrosa;                                           |                                            |
|                               |                      | E. siderophloia                                       |                                            |
|                               |                      | South:                                                |                                            |
|                               |                      | E. paniculata;                                        |                                            |
|                               |                      | E. agglomerata;                                       |                                            |
|                               |                      | E. globoidea;                                         |                                            |
|                               |                      | E. muellerana;                                        |                                            |
|                               |                      | E. maidenii;                                          |                                            |
|                               |                      | E. bosistoana                                         |                                            |
| E. robusta                    | E. robusta           | E. longifolia;                                        | E. tereticornis;                           |
|                               |                      | E. pellita                                            | E. botryoides;                             |
|                               |                      |                                                       | E. resinifera                              |
| E. elata                      | E. elata;            | E. bauerana;                                          | E. viminalis;                              |
|                               | E. elata –           | E. angophoroides                                      | E. tereticornis                            |
|                               | Casuarina cunningham | iana                                                  |                                            |

#### 2.1. Eucalyptus cloëziana Alliance

Gympie Messmate

The main area of this species occurs near Gympie, Queensland, under a mean annual rainfall of 1000 mm, but the species is recorded in six other isolated localities, with a climatic range of 750–1600 mm, as far north as Atherton. In the Gympie area it occurs in pure stands 40–50 m high (Fig. 9.2) on deep Krasnozems

and alluvial soils over hilltops and in valleys. In the more favourable sites, especially near water-courses, the understory species are plants of the rainforests and include: Alectryon subcinereus, Aphananthe philippinensis, Elaeocarpus obovatus, Endiandra sieberi, Ficus obliqua, Glochidion ferdinandii, Jagera pseudo-rhus, Litsea leefeana, Mallotus philippinensis, Rhodomyrtus psidioides, Solanum mauritanium and Wickstroemia indica, and the small liana Stephania hernandiifolia. After logging and firing the tall



Fig. 9.2. Eucalyptus cloëziana with mesomorphic understory. Ficus sp. left as shelter for stock. Near Gympie, Qld.

shrub understory is more or less removed, and if any species remain they are Alphitonia excelsa, Casuarina littoralis, Trema aspera and Tristania suaveolens. The herbaceous layer is dominated by Imperata cylindrica.

On the other sites, *E. cloëziana* occurs as a subsidiary species in association with a variety of eucalypts and a xeromorphic understory. C.L. Bale (personal communication) records it near Herberton (south of Atherton) with a number of eucalypts, e.g., with *E. abergiana*, *E. brassiana*, *E. drepanophylla*, *E. carnea*, *E. citriodora* and *E. intermedia* (all in the one stand). Species of *Hakea*, *Melichrus* and *Xanthorrhoea* occur in the shrub layer and grasses dominate the herbaceous layer.

#### 2.2. Eucalyptus grandis Alliance

Flooded Gum

E. grandis characterizes tall forests on soils of high fertility, commonly on valley floors along watercourses and in areas subject to minor flooding. It occurs disjunctly (Fig. 9.1), with a lesser development in the tropics. In those areas when E. saligna also occurs, the latter occupies slightly less favourable sites with respect to water availability and soil fertility. E. grandis forests often adjoin rainforest and the species sometimes occurs within rainforest stands,

where it probably established after a fire, later to be invaded by the regenerating rainforests.

Common understory tall associates of the tall forests are Archontophoenix cunninghamii, Syncarpia glomulifera (Fig. 9.3) and Tristania conferta. Other species are numerous, including Toona australis, Dendrocnide excelsa and Acacia maidenii, and those listed for the northern segment of the E. saligna alliance (next section).

In the tropics, *E. grandis* occurs at the margins of rainforests, or near rainforests, sometimes in association with *E. torelliana* which is confined to this habitat. In the more open stands, other eucalypts occur in association with *E. grandis*, especially *E. acmenoides*, *E. intermedia* and *E. tereticornis*. A shrub layer is usually absent, possibly as a result of repeated burning. The herbaceous layer is grass, *Themeda australis* and *Imperta cylindrica* being constants (Isbell and Murtha, 1972). An outlier of *E. grandis* occurs near permanent water in the Carnarvon Ranges, Queensland.

#### 2.3. Eucalyptus saligna Alliance

Sydney Blue Gum

This alliance overlaps the *E. grandis* alliance in north-eastern New South Wales and southeast Queensland (Fig. 9.1). When the two



Fig. 9.3. Eucalyptus grandis, Archontophoenix cunninghamii and Syncarpia glomulifera. Near Nambour, Qld.

species occur together, *E. grandis* occupies the most favourable sites and contains the more luxuriant understory (see last section).

E. saligna and E. microcorys (the latter as far south as the Hunter R. area) form tall mesomorphic forests on soils of relatively high fertility (Table 9.1) commonly on valley floors, typically between rainforest stands (or E. grandis, if it occurs in the area), and the E. resinifera – E. propinqua alliance which occupies upper slopes. On more siliceous parent materials, the latter is replaced by E. pilularis. Both E. saligna and E. microcorys provide valuable timber and their autecology and regeneration have been studied by Van Loon (1966).

The understory in undisturbed stands is mesomorphic (Fig. 9.4) and is an extension of some rainforest species below the eucalypts. Some of the common small trees and tall shrubs are: Ackama paniculata, Archontophoenix cunninghamii, Callicoma serratifolia, Cryptocarya rigida, Elaeocarpus reticulatus, Endiandra sieberi, Euroschinus falcatus, Glochidion ferdinandii, Mallotus philippinensis, Orites excelsa, Schizomeria ovata and Synoum glandulosum. In many stands Syncarpia glomulifera and/or Tristania conferta are present as large trees. The tree fern, Cyathea australis, is usually abundant, and also wiry lianas, especially Smilax australis. A few other tall plants, not abundant in or absent from the rainforests are sometimes present, notably Acacia binervata, Acacia elata and Casuarina torulosa. The herbaceous layer is poorly developed and is often dominated by ferns, especially Culcita dubia.

The understory is dramatically changed by

fire which may completely eliminate the rainforest species. Syncarpia and Tristania commonly survive the fires and species of Acacia, especially A. binervata and A. irrorata, and Casuarina torulosa may become more abundant through regeneration from seed. Repeated burning sometimes completely eliminates all woody understory species, so that the forest consists only of tall trees and a grass layer, the latter dominated by Imperata cylindrica at lower altitudes and Themeda australis at higher altitudes.

In northern New South Wales some extensive variation (apart from ecotonal assemblages) occurs as the result of the local dominance or codominance of species which are confined to this alliance. These are *E. dunnii* (Dunn's White Gum) which reaches a height of 30–40 m and is a local dominant, or it occurs as a co-dominant with either *E. saligna* or *E. microcorys*. Also *E. largeana* (Craven Grey Box) occurs as a co-dominant in a restricted area between the Hunter R. and Macleay R.; *E. deanei* occurs in some stands but is more common at higher altitudes (Chap. 11).

South of the Hunter R., E. saligna is less abundant and may occur in pure stands on soils of high fertility, which in this area are rare. For example, a pure stand formerly occurred on volcanic breccia near Hornsby (Sydney area) but has now been removed. Elsewhere in the area the soils are of medium fertility, except in narrow valleys, which restricts the habitat required by E. saligna. However, on soils of medium fertility it occurs in association with E. pilularis, the latter being more abundant in upland areas, partly because of lower fertility levels and partly because of reduced water supply. The southern stands resemble the northern ones superficially in that the understory consists of rainforest species. However, the understory assemblage is completely different, partly because of lower soil fertility and partly because of the latitudinal restriction on the rainforest assemblage. The main species are: Backhousia myrtifolia, Pittosporum undulatum, Exocarpos cupressiformis, Ceratopetalum apetalum, Trochocarpa laurina, Pittosporum revolutum, Casuarina torulosa, Notelaea longifolia, Rapanea variabilis, Acacia



Fig. 9.4. Eucalyptus saligna in pure stand. Understory of Tristania suaveolens, Syncarpia glomulifera, Alphitonia excelsa, Rhodomyrtus beckleri and Dodonaea triquetra. Herbaceous stratum (not visible) dominated by Blechnum cartilagineum. Near Mountain Creek, south of Gympie, Qld.

binervata, A. implexa and Rhodamnia trinervia. The compositon varies from site to site and is possibly determined by fire, which, as in the north, reduces the stands to grassy forests with the grass layer of *Imperata* and/or *Themeda*.

E. deanei occasionally replaces E. saligna, especially in the lower Blue Mts, where it occurs on valley floors or on shale outliers in sandstone country. It is commonly associated with E. paniculata, E. eugenioides, E. resinifera and Syncarpia glomulifera. The understory is composed of rainforest species (above) in more favourable sites, or it is dominated by Casuarina torulosa and/or Acacia decurrens in drier sites (possibly as a result of fire) (Phillips, 1947).

South of Sydney *E. saligna* intergrades with *E. botryoides* (next section).

## 2.4. Eucalyptus botryoides Alliance

Bangalay

E. botryoides intergrades with E. saligna south of Sydney, the trees of "saligna" developing a "sock" of rough bark which becomes progressively longer on the trunk towards the south. E. botryoides has a fully rough bark and occurs in this form in Victoria, northward to Bateman's Bay and also close to the ocean as far north as Raymond Terrace (near Newcastle). The species is therefore discussed under two habitats.

i. Remote from the sea and to an altitude of c. 200 m, E. botryoides, or forms intergrading with E. saligna, replace E. saligna in tall forest formation up to 40 m high, sometimes intermixed with E. saligna. The stands are rarely pure, but contain admixtures of E. gummifera, E. pellita (often locally dominant), E. paniculata and sometimes E. punctata. The stands occupy soils of relatively high fertility, intermediate between those supporting rainforest on more fertile soils and xeromorphic forest or less fertile soils. The understory is mesomorphic, the common species being Acmena smithii, Callicoma serratifolia, Elaeocarpus reticulatus and Tristania laurina (Austin, 1975). The ground stratum invariably contains a high proportion of Pteridium esculentum, indicative of firedamage.

In the extreme south of its range, E. botryoides is confined to river flats, sometimes edging permanent streams or occurring and mingling with *Casuarina glauca* in coastal, subsaline swamps.

ii. E. botryoides also occurs as a dominant of hind-dune forest up to 15 m high, along the south coast of New South Wales. The forests have an understory of Banksia serrata and B. integrifolia, which form the dominants on coastal dunes on the seaward side of the forests. On the landward side and intermixed with E. botryoides, E. longifolia and E. pilularis commonly occur. In the Bulli district, Davis (1941) lists the following common understory species which include a high proportion of mesomorphic plants: Acacia linearis, Breynia oblongifolia, tomentosum. Cupaniopsis Clerodendrum anacardioides. Pittosporum undulatum. Synoum glandulosum, the small lianas Geitonocymosum, Parsonsia Stephania japonica, Tylophora barbata, Cassytha pubescens (parasitic), the small shrubs Brachyloma daphnoides, Pimelea linifolia, and the herbs Haloragis teucrioides, Themeda australis and Viola hederacea.

#### 2.5. Eucalyptus resinifera – E. acmenoides – E. propinqua Alliance

Red Mahogany – White Mahogany – Small-fruited Grey Gum

These species form an alliance of variable composition mainly north of the Hunter R., the alliance separating the more mesomorphic tall forests (e.g., E. saligna - E. microcorys) from the more xeromorphic forests (E. pilularis or E. maculata). In some areas it adjoins dry rainforest, especially in Queensland where E. major replaces E. propinqua (Fig. 9.5). In some areas E. eugenioides is a conspicuous component. The alliance occurs on both flat and hilly country and in most cases a zoning of the species occurs. E. resinifera and E. acmenoides occupy the most favourable sites, usually near the bottoms of valleys, whereas E. propingua occurs higher on the slopes where it may be associated with E. siderophloia.

The understory is mesomorphic, except on upper slopes. Typical species in northern New South Wales are: *Tristania suaveolens* (often forming a tall shrub/small tree layer), *Elaeocarpus reticulatus*, *Glochidion ferdinandii*,



Fig. 9.5. Eucalyptus resinifera, E. major and E. intermedia. Lower tree layer mainly Tristania suaveolens and Elaeocarpus reticulatus. Shrubs are Synoum glandulosum, Dodonaea triquetra, Persoonia pinifolia and Breynia oblongifolia. Herbaceous layer mainly Imperata cylindrica and the fern, Culcita dubia. Near Cooroy (south of Gympie), Qld.

Synoum glandulosum, Exocarpos cupressiformis, Stenocarpus salignus, Backhousia myrtifolia, Persoonia linearis. Small lianas may occur: Clematis aristata, Kennedia rubicunda and Smilax australis. On the upper slopes Casuarina torulosa is often prominent and occasional shrubs of Breynia oblongifolia and Dodonaea triquetra may occur, and are scattered in the grass layer of Imperata cylindrica.

## 2.6. Eucalyptus tereticornis Alliance

Forest Red Gum

E. tereticornis is a member of the Red Gum Series (Tereticornes), a group of closely related and sometimes intergrading species which occur in various habitats across the continent (Chap. 4). It is the most easterly and most widely distributed member of the Series in the east (Fig. 9.1), with occurrences in New Guinea. The species shows some taxonomic variation within itself, chiefly in the sizes of fruits and buds, and field evidence suggests that ecotypes might exist. Sev-

eral closely related taxa, given specific rank, occur within the geographic area of *E. tereticornis*, including *E. glaucina* and the species which are used to designate suballiances.

### 2.6.1. Eucalyptus tereticornis Suballiance

Forest Red Gum

E. tereticormis dominates forests 30–50 m high thoughout its range (Fig. 9.1). It occurs between the 500 and 300 mm isohyets, but these figures are spurious because the forests almost invariably receive run-off water from the slopes above. The species is dominant on coastal alluvial flats adjacent to stream lines and in narrow or broad valleys; it occurs also on slopes with clayey, poorly drained soils. The stands adjoin rainforest, both the wet and drier types, other tall forests, and occasionally mangroves or Casuarina glauca woodlands of the littoral zone.

In the tropics, *E. tereticornis* usually forms pure stands on flats subject to flooding, these being surrounded by other *Eucalyptus* communities on more elevated areas. A shrub layer does not exist except along watercourses, where

Melaleuca lineariifolia and/or Callistemon viminalis may occur. The herbaceous layer is dominated by the grasses Bothriochloa intermedia, Heteropogon contortus and Themeda australis.

Between the Tropic and lat. 35°S., E. tereticornis and Angophora subvelutina usually occur together, either as co-dominants, or the latter forms a tree layer below the eucalypt. In the wettest sites a continuous tall shrub/low tree layer of mesomorphic species occurs, the floristic composition of the assemblages varying with soil moisture and latitude. Tristania suaveolens is almost constant and many species typical of the local rainforest assemblages are often present, e.g., Ficus spp., Archontophoenix cunninghamii and Castanospermum australe. The herbaceous layer is sparse and usually contains a few ferns, of which Culcita dubia is common. In drier sites tall woody plants form a discontinuous layer below the eucalypts especially Alphitonia excelsa, Casuarina torulosa and species of Acacia. Angophora floribunda is sometimes locally common in these areas. The herbaceous layer is dominated by grasses, Themeda australis being the most common, often with subsidiary Bothriochloa macera, Eragrostis leptostachya and Echinopogon caespitosus. In many areas the understory has been so severely damaged by fire that Imperata cylindrica forms a continuous sward below the trees. In such stands waterlogging of the soil is increased and pools of water persist after rain, supporting a semi-aquatic flora, uncluding Cyperaceae (Cyperus and Fimbristylis spp.), Juncus and Marsilea.

South of c. lat. 35°S. E. tereticornis forms pure stands or is co-dominant with E. moluccana, as on the Penrith Plains west of Sydney (Chap. 13). Near its southern limit, E. tereticornis occurs mainly as a forest fringing watercourses, or in ecotonal associations.

## 2.6.2. Eucalyptus amplifolia Suballiance

Cabbage Gum

This species replaces *E. tereticornis* in areas which are extensively waterlogged and stands of the two species are commonly contiguous. *E. amplifolia* is more common above 600 m, but some stands occur on the coastal lowlands and the species is recorded from near Canberra to

the Tropic. The stands in both lowland and tableland sites are usually pure but associated species may occur, especially in the south (Table 9.1). Angophora floribunda sometimes forms a scattered lower tree layer. Shrubs are usually absent, rare occurrences being Bursaria spinosa and Dodonaea viscosa, and, in the Sydney are, Phillips (1947) records species of Melaleuca (M. genistifolia, M. lineariifolia and M. styphelioides) which suggest subsalinity. The herbaceous layer is dominated by grasses. Phillips (1947) lists Aristida vagans, Eragrostis brownii and Dichelachne sciurea.

#### 2.6.3. Eucalyptus seeana Suballiance

E. seeana has been recorded from many localities between the Hunter Valley area to south-east Queensland (Blakely, 1955) but apparently is a relatively rare species found in association with other species. It is closely related to E. tereticornis from which it differs in having a much longer operculum. It is known to the writer in pure stands on flats in the Clarence R. valley south of Tabulum on deep sandy alluvium subject to some waterlogging. Here it occurs as a woodland c. 25 m high (Fig. 9.6) with a discontinuous understory of Tristania suaveolens and an herbaceous layer of Imperata cylindrica (possibly fire induced). Rare associated understory species include Jacksonia scoparia and Themeda australis.

#### 2.7. Eucalyptus pilularis Alliance

Blackbutt

E. pilularis, one of the most important hardwoods in the east, is confined to the coastal regions, extending on to the lower tablelands (Fig. 9.1). The best and tallest commercial stands lie between Taree and Woolgoolga, N.S.W., though in this area the largest trees, attaining a diameter of c. 2 m have been felled. The species regenerates readily from seed, which is prolific, germination occurring at the beginning and end of the summer wet season (Floyd, 1962). Seedling establishment is sometimes inhibited in some soils, possibly by "direct microorganism antagonism" (Florence and Crocker, 1962).

The species is dominant or co-dominant in a great variety of habitats within the area receiving a mean annual rainfall of 900-1500 mm. It

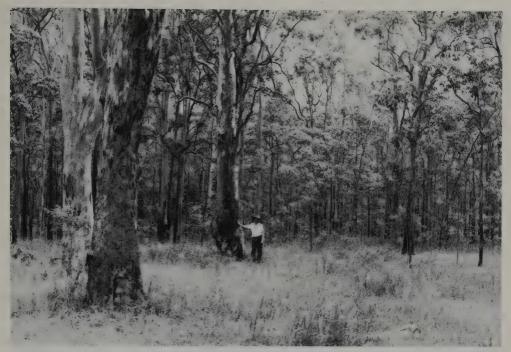

Fig. 9.6. Eucalyptus seeana. Lower tree layer of Tristania suaveolens; grass layer of Imperata cylindrica. 40 km south of Tabulum (Clarence R. valley), N.S.W.

occurs on soils of very low to very high fertility, in gullies, on flats and on the drier ridges in rocky situations. On soils of intermediate fertility it usually occurs in pure stands and reaches its maximum height. The uniformity of these stands (referred to below as the E. pilularis suballiance) is preserved because the soils are of too low fertility to permit the entry of high nutrient species such as E. saligna, and low fertility species such as E. intermedia or E. gummifera cannot compete with E. pilularis. Because of its ecological plasticity, which may possibly be associated with ecotypic variation (though this has not been established) it may be found in combination with almost every tall eucalypt species growing within its area; the most common of these are listed in Table 9.1. However, several distinct combination of species, given the rank of suballiances, can be identified and related to fairly well defined habitats.

## 2.7.1. Eucalyptus pilularis Suballiance Blackbutt

E. pilularis is often the sole dominant (Fig. 9.7) or is the by far the most common species in

the stand, especially in the central portion of its area but also in the north and the south. Associated dominants, if they occur, are of low frequency (Table 9.1). The heights of the tallest stands vary from c. 60 m to as little as 15 m.

Understory species vary with latitude, moisture, and fertility levels. In the tallest stands in the north and especially near watercourses, the understory is mesomorphic, common species being Acacia binervata, Breynia oblongifolia, Elaeocarpus reticulatus, Glochidion ferdinandii, Notelaea longifolia and Rhodamnia trinervia. In less favourable sites Casuarina torulosa is a near-constant and some common shrubs are Acacia longifolia, Exocarpos cupressiformis, Helichrysum diosmifolium. Hibiscus heterophyllus, Leucopogon lanceolatus and Persoonia linearis. The more abundant small shrubs and herbs include: Hibbertia scandens, Kennedia rubicunda (liana), Platylobium formosum, Rubus parviflorus; Entolasia stricta, Imperata cylindrica, Themeda australis and the ferns Culcita dubia, Dennstaedtia davallioides (wetter sites) and Pteridium esculentum.

A forest described for the Bulli area by Davis (1936) typifies the southern stands on sandstones. Eucalyptus paniculata and Syncarpia



Fig. 9.7. Eucalyptus pilularis. Pure stand, recently burned. Scattered shrubs are Jacksonia scoparia, Acacia decurrens and Casuarina torulosa (all regenerating from seed). Grass layer contains Themeda australis and Aristida ramosa. 25 km south-west of Esk, south-east Qld.

glomulifera are present. The understory is mainly xeromorphic, with Casuarina torulosa prominent in the small tree layer and the tall shrubs Acacia binervata, Notelaea longifolia and Persoonia linearis. The lower shrub layer contains a mixture of xeromorphic and small-leaved mesomorphic species, e.g., Acacia myrtifolia, A. suaveolens, Indigofera australis, Pimelea ligustrina, Prosthanthera sieberi, and Zieria smithii. The herbaceous layer contains Imperata and Pteridium with some Doodia aspera and Lomandra longifolia.

### 2.7.2. E. pilularis – E. microcorys Suballiance

Blackbutt - Tallow-wood

This suballiance occurs north of c. lat 33°S where *E. microcorys* reaches its southern limit. Several other tree species occur, especially *E. grandis* and *E. saligna*, *E. acmenioides*, *E. resinifera*, *E. propinqua*, *E. major*, all of which are found in other alliances, and *Syncarpia glomulifera* and *Tristania conferta*. These species are found on soils of relatively high fer-

tility in the wetter areas. Florence (1963) distinguishes two main groups of associations: i. E. pilularis – E. microcorys, and ii. E. pilularis – E. acmenoides. E. pilularis has a maximum frequency of 90% and E. microcorys makes up no more than 50% of the stands. E. acmenoides occurs in less favourable sites and in such areas E. resinifera, E. propinqua, E. umbra and E. intermedia may be present.

In the tallest stands on soils of higher fertility, mesomorphic trees and tall shrubs form a continuous understory, the more abundant species being: Backhousia myrtifolia, Elaeocarpus cyaneus, Endiandra sieberi, Eupomatia laurina, Glochidion ferdinandii, Rhodamnia trinervia, Synoum glandulosum and Trochocarpa laurina. Wiry-stemmed lianas are usually present, especially Smilax australis and Hibbertia dentata. herbaceous stratum, usually poorly developed, usually contains the ferns, Culcita dubia and Pteridium esculentum. In many cases the mesomorphic understory has been removed by fire and Casuarina torulosa occurs as a small tree, sometimes in almost continuous stands, with Dodonaea viscosa and Jacksonia scoparia below, and Imperata cylindrica dominates the herbaceous layer.

In south-eastern Queensland, Swain (1928) describes more luxuriant assemblages in the understory. He distinguishes a "Blackbutt – Hoop Pine" (Araucaria cunninghamii) region from which much of the commercially useful timber has been removed. The forests contain many species in the understory not recorded above, viz., Cupaniopsis spp., Diploglottis australis, Duboisia myoporoides, and on Fraser Is., Agathis robusta, Podocarpus elata, Findersia schottiana, Gmelina leichhardtiana, Syncarpia hillii and others.

## 2.7.3. Eucalyptus pilularis – E. intermedia – E. siderophloia Suballiance

Blackbutt – Pink Bloodwood – Grey Ironbark

These species occur north of lat. 31°S., forming an assemblage on soils of low fertility in a variety of habitats from valley bottoms to the tops of ridges. *E. intermedia*, found mostly on soils of low fertility, sometimes occurs as a shaft-like tree in valley bottoms in association with taller eucalypts, including *E. pilularis*. Sev-

eral other species occur in these "mixed stand", including E. propinqua, E. resinifera, E. acmenoides, E. phaeotricha, E. major and E. tereticornis. In some cases a zonation of species from the valley floor to a hilltop is apparent, the most common of which is E. pilularis – E. resinifera on the lowest parts, E. pilularis – E. intermedia – E. propinqua on the lower slopes and E. intermedia – E. siderophloia in the higher situations. Associations can always be recognized locally but grouping them into a suballiance, as has been done here, is an indication of the variety of mixtures that can exist. The condition is similar in the south where E. gummifera replaces E. intermedia.

## **2.7.4.** *Eucalyptus pyrocarpa* Suballiance Large-fruited Blackbutt

This species (formerly *E. pilularis* var. *pyriformis*) is restricted to northern New South Wales and grows within stands of *E. pilularis*. It occurs on exposed ridges on shallow, skeletal soils and dominates closed forests to 40 m high. Pure stands are rare, there being usually a small proportion of *E. acmenoides*, *E. gummifera* or *E. punctata* (Baur, 1965). The understory is xeromorphic.

#### 2.7.5. Eucalyptus pilularis – E. saligna – E. paniculata Suballiance

Blackbutt – Sydney Blue Gum – Grey Ironbark

These species may occur in the one stand throughout the range of *E. saligna* but the combination of species is most commonly encountered on the central coast, especially the wetter portion of the Wianamatta Shale area of the Sydney region. *E. resinifera* and *E. eugenioides* are common associates and are often locally dominant along the junction of shale and sandstone areas in valleys. *Syncarpia glomulifera* is usually present. The proportions of *E. pilularis* and *E. saligna* varies, the latter becoming dominant in valleys.

The understory is largely mesomorphic and the following species list from St. Ives (Sydney) is typical of the stands (species arranged within the groups in order of abundance: Tall shrubs: Pittosporum undulatum, Acacia implexa, Casuarina littoralis, Hakea salicifolia, Rapanea variabilis. Tieghemopanax sambucifolius, Dodonaea triquetra, Exocarpos cupressiformis, Notelaea longifolia, Pittosporum revolutum, Trochocarpa laurina. Lianas: Smilax australis, Eustrephus latifolius, Pandorea pandorana, Kennedia rubicunda, Smilax glyciphylla. Small shrubs: Leucopogon juniperinus, Zieria smithii, Persoonia laurina, Platylobium formosum, Leucopogon lanceolatus. Herbs: Themeda australis, Lomandra longifolia, Caladenia carnea, Pterostylis nutans. Ferns: Culcita dubia, Adianthum aethiopicum, Blechnum tilagineum.

#### 2.7.6. Eucalyptus pilularis – E. gummifera Suballiance

Blackbutt - Red Bloodwood

This combination of species occurs from the central north coast of New South Wales to the south coast and it can be regarded as an ecotonal assemblage of *E. pilularis* with the low fertility alliances on sandy soils. In the south *E. sieberi* and *E. globoidea* occur as co-dominants in some areas. The stands are usually 15–20 m high (Fig. 9.8), except in valleys where they may reach 30 m. The understory is xeromorphic and includes a large number of shrub species, a few of which are listed below Fig. 9.8. In valleys,



Fig. 9.8. Eucalyptus pilularis and E. gummifera. Main understory species: Casuarina littoralis, Acacia botrycephala, A. myrtifolia, Persoonia pinifolia. 12 km north of Eden, N.S.W.

mesomorphic species are more abundant, especially *Dodonaea triquetra* and *Persoonia linearis*.

#### 2.7.7. Eucalyptus pilularis – E. piperita Suballiance

Blackbutt - Sydney Peppermint

This combination of species is an ecotonal grouping found mainly in valleys, chiefly on the Sydney sandstones. E. piperita, a species on low fertility soils (Chap. 10), occurs typically on the sides of sandstone valleys and, where E. pilularis forms tall forests on the valley bottom, the two species commonly form a mixed stand. The higher fertility requirements of E. pilularis in this low fertility parent material are met either from organic accumulations downslope or by seams of shale interbedded with the sandstones. As well as E. pilularis, Syncarpia glomulifera and Pittosporum undulatum, both usually stunted, may also occur. In such situations E. pilularis is commonly only 15 m high and the trees are often rooted among boulders. In contrast, trees on the valley floor are c. 40 m tall.

Additional occasional trees are *E. punctata* and *Angophora costata*, and the tall shrub, *Ceratopetalum gummiferum*. The understory is a mixture of mesomorphic and xeromorphic shrubs of which *Dodonaea triquetra* and *Pultenaea flexilis* are often abundant.

## 2.7.8. Eucalyptus pilularis – Angophora costata Suballiance Blackbutt – Smooth-barked Apple

These species characterize the tall forests, 15-35 m high, which occupy the deep sands behind coastal dunes in New South Wales. The same combination of dominants occurs in sandstone country on alluvial and/or colluvial soils with a water-table occurring within the rooting zone of the trees.

In the coastal forests Callitris columellaris is sometimes locally abundant in the north, and E. signata (north) and E. racemosa (south) are occasional to rare trees in the stands. The understory is commonly dominated by Banksia serratifolia and B. serrata, and Leptospermum attenuatum forms thickets 3-4 m tall. Characteristic shrub species include: Acacia botrycephala, A. suaveolens, Calytrix tetragona, Con-

spermum taxifolium, Dillwynia ericifolia, Epacris pulchella, Gompholobium latifolium, Hibbertia linearis, Platysace linearis and Styphelia viridis. The small lianas Hardenbergia violacea and Kennedia rubicunda are often abundant. Macrozamia communis is sometimes locally dominant in the understory. Repeated burning of many stands has led to the complete removal of all the original understory species in some areas and their replacement by Imperata cylindrica and Pteridium esculentum.

#### 2.8. Eucalyptus maculata Alliance

Spotted Gum

E. maculata occurs as a dominant or codominant over a wide range of climates and its area is broken into two segments by the low fertility soils of the Sydney sandstones. Its wide latitudinal range, in addition to its wide climatic tolerance, accounts for the large number of species with which it can be associated (Table 9.1). Furthermore, although the soils are mainly Podzolic, they vary considerably in fertility, from low in wetter areas to relatively high in drier areas. These variations have an effect on the understory.

In the wetter coastal areas mainly in the north, the forests attain a height of c. 50 m (Fig. 9.9) and often adjoin and mix with *E. pilularis* and *E. tereticornis* and rarely with *E. saligna*. In such cases a mesomorphic understory occurs, the species being those in the *E. pilularis* – *E. microcorys* suballiance (2.7.2 above). In some of these stands *E. rummeryi* (Steel Box) is an associate, together with *E. propinqua*.

On less fertile soils and in drier sites E. maculata, either in pure stands or in association with one or more other species (Table 9.1), forms open forests with a tall xeromorphic understory, often with some subsidiary mesomorphic species, of which the following are typical for northern New South Wales and south-eastern Queensland: Acacia cunninghamii, A. penninervis, Alphitonia excelsa, Banksia intergrifolia, Casuarina torulosa, Exocarpos cupressiformis, Helichrysum diosmifolium, Jacksonia scoparia, Persoonia levis, Petalostigma quadriloculare, Pittosporum undulatum and Tristania suaveolens. The herbaceous layer usually contains Themeda australis and, in wetter areas, Imperata cylindrica. Subsidiary species



Fig. 9.9. Eucalyptus maculata. Pure stand with understory of Imperata cylindrica. Near Grafton, N. S. W.

are Aristida leichhardtiana or A. ramosa, Cleistochloa subjuncea, Entolasia stricta and Paspalidium gracile.

Stands south of Sydney are either pure or mixed (Table 9.1) and the understory shows a similar variation to the north. The main mesomorphic tall shrub is Backhousia myrtifolia. Many of the stands contain Macrozamia communis as the dominant in the understory. It is probable that in most areas mesomorphic species have been eliminated by fire, leaving the following as the most abundant: Acacia longifolia, Casuarina littoralis, Exocarpos cupressiformis, Helichrysum diosmifolium, H. argophyllum and Pittosporum undulatum. The herbaceous layer contains Themeda australis, Imperata cylindrica and Entolasia stricta, with subsidiary or local Danthonia pallida, Poa sieberana and Pteridium esculentum.

#### 2.9. Eucalyptus robusta Alliance

Swamp Mahogany

This species usually dominates closed forests in swampy areas adjoining the littoral communities dominated by either Casuarina glauca or Melaleuca quinquenervia (Chap. 23), and both of these species occasionally occur as understory plants below E. robusta. Inland occurrences of E. robusta are rare, but the species is sometimes found in forests dominated by E. amplifolia, E. tereticornis or Melaleuca spp.

The forest floor is almost permanently wet and pools of water may be dotted throughout the stand. The soils are subject to very occasional flooding by sea water, though they are acid throughout the profile (pH 4.5-4.0). On the most heavily waterlogged areas few or no associated woody species exist. Hydrophytes and helophytes are present in free water that may occur, e.g., Villarsia reniformis and Baumea juncea, and patches of Sphagnum sometimes occur. Constant herbaceous species are Blechnum indicum, Gahnia grandis, Restio tetraphyllus and Haloragis micrantha. On better drained areas, usually sand-patches, Imperata cylindrica and Pteridium esculentum are locally dominant.

Shrubs are not of constant occurrence, and the few that do occur come from the rainforests, e.g., Acronychia laevis, Backhousia myrtifolia, Cupaniopsis anacardioides, Endiandra sieberi, Ficus coronata and Livistona australis. The last



Fig. 9.10. Eucalyptus elata on a river flat. Casuarina cunninghamiana fringing the river in the background. Understory species include Flagellaria indica, Trema aspera, Acacia floribunda and Tristania laurina. Main herbaceous species are Stipa elegantissima and Adiantum aethiopicum. Colo R., north-west of Sydney.

is often the most abundant and the most conspicuous because of its height. A few lianas typical of the littoral rainforests (Chap. 7) usually occur.

On the landward side, the swamp forests occasionally adjoin patches of rainforest of varying floristic composition, or *Eucalyptus* forest containing one or more of the following species: *E. botryoides* (south), *E. longifolia*, *E. pellita*, *E. resinifera* or *E. tereticornis*. Alliances typical of well drained soils may adjoin the swamp forest if the gradient from the swamp to higher country is steep.

#### 2.10. Eucalyptus elata Alliance

River Peppermint

E. elata is a southern species (Fig. 9.1) usually associated with watercourses. It occurs mainly

on the lowlands but may extend on to the lower tablelands to an altitude of c. 600 m. It forms narrow belts of forest on flats adjacent to streams which are commonly fringed by *Casuarina cunninghamiana*. The soil are mostly Alluvial or Podzolics, less commonly Brown Earths, and are of moderately high fertility as a result of the accumulation of organic matter on the valley floor.

E. elata usually occurs in pure stands mostly c. 30 m tall (Fig. 9.10) but is sometimes associated with other eucalypts which have a high moisture requirement, especially E. viminalis, E. tereticornis, E. bauerana and E. angophoroides. The understory is mesomorphic and usually contains species which occur in the Ceratopetalum apetalum rainforests, the more common ones being Acmena smithii and Tristania laurina. A few lianas occur, especially Clematis aristata and Stephania japonica.

# on Soils of Low Fertility Chiefly on the Eastern Coastal Lowlands

#### 1. Introduction

These communities occur on soils of low fertility chiefly on the lowlands from the Tropic to Victoria, with extensions to South Australia and Tasmania. The forests and woodlands commonly adjoin heaths and Banksia scrubs which occupy soils of even lower fertility (Chap. 16) and they commonly adjoin and mingle with the tall forests which develop on soils of higher fertility (Chap. 9). In contrast to the tall forests which usually have mesomorphic species in the understory, the forests and woodlands on soils of lower fertility have understories of xeromorphic shrubs, and the xeromorphic assemblages become floristically richer from north to south, with maximum development on the sandstones of the Sydney region.

The alliances are described below in latitudinal sequence. The two alliances with the greatest latitudinal range (Fig. 10.1) are characterized by closely related pairs of species, E. intermedia and E. gummifera being "Bloodwoods", and E. signata and E. racemosa "Scribbly-gums". Some of the other species have extensive north-south ranges, among them E. sieberi which occurs from the Sydney region to Tasmania and links the mainland and Tasmanian alliances. Also, E. globoidea occurs over most of the coast of New South Wales, extending to eastern Victoria, and together with E. sieberi and many of the xeromorphic understory species, relate the east coast to the south coast alliances. However, in the south, E. baxteri has a restricted distribution and so also have the Tasmanian species, except E. nitida (Fig. 10.16).

Table 10.1. Main associations in the Eucalyptus intermedia – E. acmenoides – E. signata – E. nigra Alliance.

| Suballiance     | Main Associations      | Other species forming minor associations | Species<br>forming ecotonal<br>associations |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| E. intermedia – | Tropics:               | E. citriodora;                           | E. crebra;                                  |
| E. acmenoides   | E. intermedia –        | E. exserta;                              | E. tereticornis;                            |
|                 | E. acmenoides          | E. carnea;                               | E. drepanophylla;                           |
|                 |                        | E. abergiana                             | E. tessellaris;                             |
|                 |                        |                                          | E. alba;                                    |
|                 |                        |                                          | E. cloëziana                                |
|                 | South of Tropic:       | E. citriodora;                           | E. tereticornis;                            |
|                 | E. intermedia –        | E. exserta;                              | E. pilularis;                               |
|                 | E. acmenoides;         | E. siderophloia;                         | E. signata;                                 |
|                 | E. intermedia          | E. carnea;                               | E. crebra;                                  |
|                 |                        | Angophora costata                        | E. maculata;                                |
|                 |                        |                                          | E. nigra                                    |
| E. signata –    | E. signata –           | E. trachyphloia;                         | E. acmenoides:                              |
| E. intermedia – | E. intermedia;         | E. curtisii                              | E. tessellaris;                             |
| E. nigra        | E. nigra;              |                                          | E. crebra;                                  |
|                 | E. signata;            |                                          | E. paniculata;                              |
|                 | Callitris columellaris |                                          | E. planchoniana;                            |
|                 |                        |                                          | E. pilularis                                |

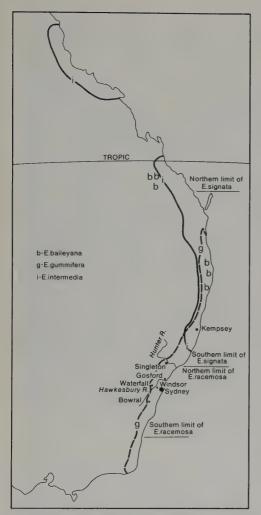

Fig. 10.1. Distribution of species of *Eucalyptus* on soils of low fertility on the east coast. Based on Hall et al. (1970).

## 2. Descriptions of the Alliances

#### 2.1. Eucalyptus intermedia – E. acmenoides – E. signata – E. nigra Alliance

Pink Bloodwood – White Mahogany – Scribby Gum – Stringybark

This alliance extends over flat or undulating country from the tropics to the central coastal lowlands of New South Wales, the area receiv-

ing a mean annual rainfall of 1000-1500 mm. It is divided into two segments by the dry climate around the Tropic, as indicated by the distribution of E. intermedia in Fig. 10.1. The forests and woodlands occupy the sandy soils of low fertility derived mainly from Jurassic and Cretaceous sandstones or from granites or sandy alluviums. Two suballiances are recognized. The more northerly of these is characterized by E. intermedia, which occurs throughout the alliance but is less abundant in the south. E. signata, which characterizes the second alliance, becomes more conspicuous on deep sands in the south, especially near the ocean. The other two species occur throughout the alliance. E. acmenoides covers much the same area as E. intermedia but extends southward to Sydney. This species is a common constituent of some tall forests (Chap. 9) and it is possible that ecotypes may exist. E. nigra (= E. phaeotricha) has a similar range to E. intermedia.

#### 2.1.1. Eucalyptus intermedia – E. acmenoides Suballiance

Pink Bloodwood - White Mahogany

These species occur as forests 15–20 m high in the tropics and disjunctly to the south (Fig. 10.1). In the tropical segment the communities are open forests or woodlands and several other species form mixed stands (Table 10.1). There is a poor development of shrubs, of which only *Tristania suaveolens* is common. The herbaceous layer is dominated by *Imperata cylindrica* and *Themeda australis* with lesser *Heteropogon triticeus* (Isbell and Murtha, 1972).

South of the Tropics, *E. intermedia* and *E. acmenoides* occur either intermixed (Figs. 10.2, 10.3) or in association with a number of eucalypts, especially *E. citriodora*, *E. exserta* (Fig. 10.4), and in south-eastern Queensland where the alliance is best developed, with *E. siderophloia* and *Angophora costata*. Mixed stands with *E. crebra* and *E. maculata* are common, and this assemblage extends into north eastern New South Wales.

The shrub layer in these stands is better developed than in the tropics. *Tristania suaveolens* is often present but the species are mostly xeromorphs and include *Grevillea banksii*, *Casuarina littoralis*, *Xylomelum pyriforme* and *Xanthorrhoea* sp. *Macrozamia communis* is sometimes common near the coast. The herbace-

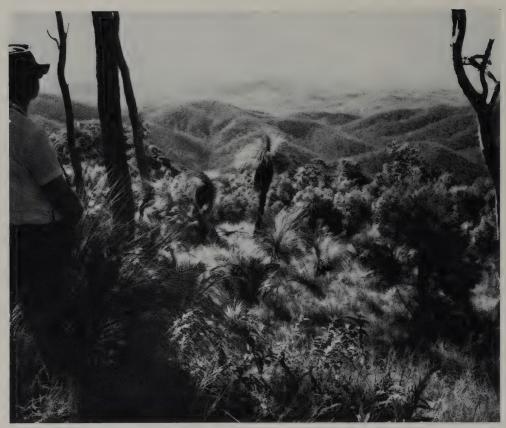

Fig. 10.2. General view of xeromorphic forests with a high proportion of *Eucalyptus intermedia*. In the foreground, *Xanthorrhoea* sp. and *Macrozamia communis*. Near Rockhampton, Qld.

ous layer is dominated by grasses, especially Themeda australis, Cymbopogon refractus, Bothriochloa macra and Aristida ramosa; small shrubs and herbs are present, e.g., Pimelea linifolia, Stylidium graminifolium, Hypoxis glabella, Fimbristylis dichotoma and Lomandra glauca.

# 2.1.2. Eucalyptus signata – E. intermedia – E. nigra Suballiance Scribbly Gum – Pink Bloodwood – Stringybark

This suballiance, characterized by *E. signata*, is found close to the coast on low fertility sands and gravelly sands in a relatively wet climate (mean annual rainfall mostly 1100–1500 mm). The communities are xeromorphic woodlands varying in height from 8 to 15 m (Fig. 10.5) and

they commonly adjoin the *Banksia* scrubs and heaths (Coaldrake, 1961; Westman and Rogers, 1977) in which both *E. signata* and *E. intermedia* may occur in mallee form. *E. acmenoides* is sometimes present as an occasional species. Also *Callitris columellaris* is an occasional associate (sometimes locally dominant) near the coast on deep sands (Fig. 10.6). Other eucalypts of local and usually rare occurrence are *E. curtisii*, *E. trachyphloia* and *E. tessellaris*.

The shrub layers were probably well developed before repeated burning occurred. Today one or two layers may exist. The tall shrub layer when present consists of one or more of Alphitonia excelsa, Banksia integrifolia, B. serratifolia, Casuarina littoralis, Tristania suaveolens and stunted Syncarpia glomulifera and Tristania conferta. Small shrubs (in various combinations) include: Acacia concurrens, A. longifolia, Banksia aspleniifolia, Bossiaea heterophylla, Breynia oblongifolia, Hakea dactyloides, Jacksonia



Fig. 10.3. Eucalyptus intermedia, E. acmenoides and E. nigra. Understory: Casuarina littoralis, Banksia integrifolia, Tristania suaveolens. The grass layer is dominated by Themeda australis.



Fig. 10.4. Eucalyptus citriodora, E. exserta and E. intermedia. Shrub layer of young eucalypts. Herbaceous layer contains Cymbopogon refractus, Themeda australis, Paspalidium gracile, Dianella revoluta and the small liana Hardenbergia violacea. Between Gin Gin and Childers, Qld.



Fig. 10.5. Eucalyptus signata (smooth bark) and E. intermedia (rough bark). Understory: Pultenaea villosa, Persoonia cornifolia, Hakea dactyloides and young plants of Syncarpia glomulifera. Near Beerwah, Qld.

Lomatia salaifolia, Melastoma scoparia, denticulatum, Monotoca scoparia, Persoonia cornifolia, Pimelea linifolia, Platylobium formosum and Pultenaea villosa. The herbaceous layer varies with the frequency of burning as indicated by the presence and abundance of Imperata cylindrica and Pteridium esculentum. Other species are: Alloteropsis semialata, Caustis blakei, Dampiera stricta, Fimbristylis dichotoma, Haemadorum planifolia, Hypoxis glabella, Lepidosperma laterale, Stylidium graminifolium, Themeda australis, Xanthorrhoea macronema and X. media.

#### 2.2 Eucalyptus baileyana – E. planchoniana – E. bancroftii Alliance

Bailey's Stringybark – Bastard Tallow Wood – Orange Gum

These species occur on low fertility skeletal, sandy or gravelly soils in a few isolated localities in north-east New South Wales and south-eastern Queensland (Fig. 10.1) where the mean annual rainfall is c. 1100–1700 mm. In New South Wales the stands lie on the coastal low-lands at an elevation below 170 m, but in



Fig. 10.6. Callitris columellaris mature tree and young plants on right. Eucalyptus intermedia behind. Broadleaved shrubs are stunted Tristania suaveolens. Bribie Is. Qld.

Queensland they occur on the Blackdown Tableland at an elevation of 500-800 m.

The stands are variable in composition. E. baileyana often forms pure stands and in New South Wales all three species commonly occur together, sometimes with subsidiary E. intermedia and/or E. signata (Fig. 10.7) and Angophora subvelutina. The shrubs are mostly xeromorphic and form two layers. Tall shrubs (mainly on deeper soils) include Acacia cunninghamii, Banksia integrifolia, Casuarina littoralis and Jacksonia scoparia, and the mesomorphic Alphitonia excelsa, Petalostigma quadriloculare and Tristania suaveolens. Small shrubs, which become more prominent on shallow soils, include: Banksia aspleniifolia, Bossiaea rhom-Daviesia ulicifolia, anemonifolius, Lambertia formosa, Leptospermum attenuatum and Persoonia cornifolia. Herbs and dwarf shrubs form a discontinuous layer composed of: Alloteropsis semialata, Anisopogon avenaceus, Amperea xiphoclada,

Cymbopogon refractus, Echinopogon caespitosus, Gahnia clarkei, Goodenia hederacea, Haemodorum planifolium, Laxmannia gracilis, Lobelia dentata, Poranthera microphylla and Psilotum triquetrum.

#### 2.3. Eucalyptus gummifera – E. racemosa E. sieberi Alliance

Red Bloodwood – Scribbly Gum – Black Ash

#### 2.3.1. General: Climate; Soil Parent Materials; Soils; Topography

This alliance is developed on the low fertility, sandy soils derived mainly from sandstones in the central coast of New South Wales, with



Fig. 10.7. Eucalyptus baileyana, E. intermedia and Angophora subvelutina. Shrubs are Alphitonia excelsa, Casuarina littoralis and Jacksonia scoparia. Grass in foreground is Imperata cyclindrica. Near Copmanhurst, N.S.W.

some extensions north and south on sandy alluviums. The alliance is very complex, partly because of the great diversity of xeromorphic species which it contains, and partly because of the variety of communities of different structural form developed in the many habitats presented within the sandstone areas. The communities have been described for most of the sandstones by Pidgeon (1937, 1938, 1940, 1941) and for restricted areas by Petrie (1925), Davis, (1936, 1941) and Burrough et al. (1977). The mean annual rainfall varies from c. 750 to 1500 mm and is fairly evenly distributed throughout the year. Because of the rugged topography in some areas, run-off is considerable where rock lies at the surface, resulting in dry habitats. Conversely run-on into valleys produces almost permanently wet environments. Close to the coast, temperatures are equable, frosts being rare. In the highlands, frosts occur during the winter, absolute minima being as low as  $-7^{\circ}$ C and this has some effect on the distribution of the communities.

The soil parent materials are almost entirely sandstones, mainly of Triassic age and assigned to the Hawkesbury Series. This series was at one time covered by Triassic shales of the Wianamatta Series. Other Triassic rocks belonging to the Narrabeen Series, laid down below the Hawkesbury Series, outcrop in certain areas and, below these, sandstones of the Permian Upper Coal Measures and Upper Marine Series (oldest) sometimes lie at the surface. As a result of warping in the central coastal region and the elevation of the Blue Mts, the rocks are not always found in successively older layers with the contrary, the youngest depth. On Wianamatta Series has its main area west of Sydney close to sea level and successively older rocks occur in sequence north and south, with the Coal Measures c. 300 m below Sydney. In the Blue Mts the Hawkesbury Sandstones lie at the surface at an elevation of c. 1000 m, where they form a plateau. Furthermore, on the tablelands, remnants of the Tertiary basalt flows still exist, e.g., at Mount Wilson, Bowral and Moss Vale and these support rainforests dominated by Ceratopetalum apetalum, which stand in sharp contrast to the xeromorphic flora of the sandstones and illustrate the selecting effect of soil fertility on the flora and vegetation.

The sandstones of various geological ages are commonly interbedded with seams or lenses of shale, and in some areas the effects of vulcanism are seen in the form of dykes of basic rock. The sandstones in general are quartz sandstones, more rarely conglomerates, the quartz being cemented by kaolin or illite, some containing fragments of feldspars or micas. They are very low in most plant nutrients. The shales on the other hand consist mainly of kaolin and illite and are richer in plant nutrients than the sandstones. The sandstones on erosion produce sand which has accumulated as alluvium along some streams as sand or gravel patches, and along the coast as sanddunes or sand flats, on to which the sandstone flora has migrated.

The soils are mainly Lithosols and Yellow Podzolics with small areas of Red and Lateritic Podzolic Soils and Alluvial Soils in valleys. They have in common a general sandiness throughout the profile, and are mostly very acid, with pH values of 4.5–5.0. In rugged terrain rock commonly lies near or at the surface, plants being rooted in cracks along bedding planes or among boulders. The soils are almost useless agriculturally, a condition first discovered by the earliest

settlers in 1788. This is due partly to the extensive areas covered by rock and to the shallowness of the soils, and also to the generally low fertility. It is only in some valleys or on some plateaux where the soils are deeper sometimes derived from shale lenses or seams that agriculture is now practised (chiefly orchards, vegetable crops and cut-flowers).

Soil fertility levels are invariably low in the soils derived in situ from the sandstones or in alluvium derived from the sandstones, except in valleys where organic matter has accumulated from upper sandstone areas or from shales. Phosphorus levels in upland areas vary between 30 and c. 80 ppm P. In valleys phosphorus levels are about twice as high. In contrast, seams and lenses of shale within the Hawkesbury Sandstones mostly have phosphorus levels of 150 to 250 ppm P and shales of the Narrabeen Series (which support tall forests or rainforests) have levels varying between 150 and 1200 ppm P. Nitrogen levels have been studied by Hannon (1956, 1958) who records c. 180 ppm in Hawkesbury sandstone rock and c. 600 ppm. in the surface soils, and carbon/nitrogen ratios of 18-49. The nitrogen capital of the systems appears to be dependent mainly on symbiotic nitrogen fixation by legumes and species of Casuarina, the photosynthetic organs of which contain a much higher nitrogen content (c. 12,000 ppm) than species without a nitrogenfixing mechanism (7,000 ppm). Other nutrients might well be in low supply, though a source of nutrients from the ocean in cyclic salt must occur in those areas close to the sea.

Over much of the area the country is rugged, both on the coast and in the mountains. Since the sandstones are jointed, they erode in blocks leaving vertical cliffs which, on the coastal plains, are up to 50 m high and in the mountains a few hundred metres. Narrow valleys are therefore common and waterfalls of various sizes occur. Although plateaux are referred to, these are rarely continuously flat areas, but are dissected by narrow gorges. The effect of the rugged topography is the occurrence of a variety of habitats from "arid" on the rocky outcrops on the summits to ever-moist in deep ravines, especially under waterfalls. In between these two extremes, a gradation of moisture régimes exists which is reflected in a gradient in the flora and vegetation. Aspect effects are sometimes observable within valleys and ravines, sometimes in the dominant stratum and sometimes in the understory, the north-facing slope being drier, having a more xeric flora.

#### 2.3.2. The Flora

The flora is of special significance since it represents the richest assemblage of xeromorphic species in the east and is a remnant of the one-time xeromorphic assemblage which once spanned the continent, at least in the south (Chap. 4). This vast tract of xeromorphs is now divided by the arid zone, and in the east isolated segments are to be seen from Tasmania to southern Queensland and as far west as south-eastern South Australia.

The total vascular flora consists of c. 1140 species. These occur over a total area of c. 22,000 square km. However, so many of the species are widely distributed that half of the species usually occur in a small fraction of this area. For example, Rose and Evans (1974) record 37 pteridophytes, 3 gymnosperms and 483 angiosperms (i.e. half the total vascular flora) in an area of 147 square km. in the Kuring-gai Chase National Park near Sydney.

The pteridophytes are relatively well represented, especially the more primitive ones — Psilotum, Lycopodium, Selaginella, Leptopteris and Todea, Schizaea and the Gleicheniaceae. These occur mainly in sands, rock-ledges or near waterfalls (Leptopteris fraseri). The more advanced ferns, with a few exceptions, are found in valleys or in shaded situations in forests.

The gymnosperms are represented by *Macrozamia communis* and *M. spiralis* on the coast, and *M. secunda* in the Blue Mts. *Podocarpus spinulosus* is found in valleys, and *Callitris muelleri* and *C. rhomboidea* are widerspread but of little importance ecologically.

The angiosperm flora is too extensive to list (see Beadle et al., 1975) but the most abundant families are listed in Table 10.2. The Orchidaceae is most abundant as species; almost all are ground orchids, the plants perennating by underground tubers. Of the woody perennials, the Myrtaceae, Papilionaceae and Proteaceae are most abundant and usually dominate either the upper story or the understory, or both. Other prominent woody xeromorphic families are Epacridaceae Mimosaceae (Acacia) and Rutaceae. The Cyperaceae owes its apparent abundance to the occurrences of sedges mainly in swamps, but three genera, Caustis,

Table 10.2. Families with the greatest representation of species on the sandstones of the central coast of N.S.W. and adjacent tablelands. Species occurring in gullies in or near rainforests are not included. Data from Beadle et al. (1975).

|                  | Genera | Species |
|------------------|--------|---------|
| Orchidaceae      | 24     | 143     |
| Myrtaceae        | I 2    | 105     |
| Papilionaceae    | 19     | 99      |
| roteaceae        | I 2    | 75      |
| Cyperaceae       | 15     | 67      |
| Gramineae        | 22     | 58      |
| Epacridaceae     | 13     | 51      |
| Compositae       | 12     | 43      |
| Mimosaceae       | I      | 39      |
| lutaceae         | 7      | 34      |
| Goodeniaceae     | 5      | 23      |
| iliaceae         | 13     | 22      |
| abiatae          | 6      | 22      |
| Dilleniaceae     | 1      | 19      |
| Kanthorrhoeaceae | 2      | 18      |
| uphorbiaceae     | 8      | 17      |
| mbelliferae      | 6      | 16      |
| Restionaceae     | 5      | 14      |

Cyathochaete and Lepidosperma occur in well drained sandy soils. The Gramineae, though well represented as species, is usually subsidiary in most communities and is replaced in the herbaceous layer by other monocotyledons, especially Xanthorrhoeaceae, Liliaceae, some Cyperaceae and, mainly in wetter areas, by Restionaceae and Xyridaceae. The few grasses that become abundant belong mainly to the genera Anisopogon, Aristida, Entolasia, Paspalidium and Stipa.

Most of the genera occurring in this assemblage are endemic in Australia but few endemic genera are confined to this alliance. Two noteworthy endemics are *Atkinsonia ligustrina*, a rooted parasitic member of the Loranthaceae restricted to a small area in the Blue Mts, and the giant "Gymea Lily", *Doryanthes excelsa*, confined to the coast north and south of Sydney (Chap. 4).

Many of the species are widely distributed over the entire area, though they occupy specific habitats. On the other hand, some species have restricted distributions determined mainly by altitude. This is well illustrated by the distributions of the eucalypts (Table 10.3). The wide

Table 10.3. Tree and mallee species occurring on the sandstones of the central coast of N.S.W. and adjacent tablelands. M=mallee. Arrows indicate occurrence outside the sandstone areas: ↑ indicates extending to the north; ↓ indicates extending north and south.

| Species typical of the sandstones |                        | Species forming ecotonal associations |  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| Higher Altitudes only             | High and Low Altitudes | Higher Altitudes                      |  |
| E. apiculata M                    |                        | E. cypellocarpa \$                    |  |
| E. baeuerlenii M                  |                        | E. mannifera 🕽                        |  |
| E. blaxlandii                     |                        | E. radiata 🕽                          |  |
| E. ligustrina M ↑                 |                        |                                       |  |
| E. moorei M \$                    | E. agglomerata↓        | See Chap. 11                          |  |
| E. oreades ↑                      | E. eugenioides \$      |                                       |  |
| E. rupicola M                     | E. gummifera 🕽         |                                       |  |
| E. triflora M                     | E. haemastoma          |                                       |  |
|                                   | E. oblonga             |                                       |  |
| Lower Altitudes only              | E. piperita↓           | Lower Altitudes                       |  |
| E. camfieldii M                   | E. racemosa            | E. botryoides \                       |  |
| E. capitellata                    | E. sieberi 🕽           | E. crebra↑                            |  |
| E. eximia                         | E. stricta M           | E. deanei↑                            |  |
| E. globoidea \                    | Angophora costata      | E. paniculata 1                       |  |
| E. luehmanniana M                 |                        | E. pilularis \$                       |  |
| E. notabilis 1                    |                        | E. resinifera \                       |  |
| E. obtusiflora M                  |                        | E. saligna \$                         |  |
| E. punctata \( \)                 |                        | E. tereticornis \( \)                 |  |
| E. squamea                        |                        |                                       |  |
| E. umbra↑                         |                        | See Chap. 9                           |  |

distribution of species inevitably poses a problem in the floristic classification of the communities and this is further complicated by variations in the sizes of some of the dominant species which range from tall trees in some habitats to mallees in others.

Introduced species have had relatively little effect on the total flora, apparently because of the difficulty of establishing in the low fertility soils. Exotics have become abundant only in those areas where nutrients have been added locally to the soils, notably along roads and railway lines, and near habitation.

Fires are of regular occurrence and have altered the composition of the understory species in many areas, those species which regenerate rapidly after a fire gradually becoming locally dominant. The eucalypts are remarkably fire-resistant, though in many cases trunks are killed and replaced by several stems from epicormic shoots to produce a mallee plant. Most species survive fires either through the survival of vegetative parts or seed (Beadle, 1940). The former include buds protected by thick bark in trunks of woody plants, lignotubers or caudices and buds from underground organs including rhizomes, tubers and roots. Many species have woody fruits (Myrtaceae, Proteaceae) or cones (Casuarina) which protect the seeds from high temperatures, and many species have hard seeds (Papilionaceae and Acacia) which survive fires and are stimulated to germinate after fire by the cracking of the testa by high temperatures or by hydration of the testa by hot water or steam. The high proportion of Myrtaceae, Proteaceae, Papilionaceae, Casuarina and Acacia is maintained, and probably increased, by repeated burning. Another effect of fire is the temporary exposure of the soil surface to the elements, followed by movement of soil particles downslope, which tends to increase the area of rock at the surface in upland areas and to decrease the area of swampy habitat in more lowland sites. Local change in the patterning of the flora follow such soil movements.

#### 2.3.3. The Plant Communities: General

Eucalypts (Table 10.3) dominate large areas of the sandstones and in successional terms *Eucalyptus* forests may be regarded as the climax vegetation, as described by Pidgeon (1938–1941). However, in many areas, com-

munities other than forests and woodlands occur over large tracts of country, or even within forested areas where some local topographic feature prevents the establishment of trees, such as rocky outcrops, or swamps. Pidgeon arranged the various communities as successions (lithoseres commencing on bare rock surfaces, hydroseres commencing in waterlogged areas), which culminate in forest communities. Whether the various communities are regarded as successional stages in time (projected into the future) or as sequences with the ecological variables is of little consequence as far as the community descriptions are concerned. The one difference lies in the interpretation of the climaxes, which in the account that follows are regarded as the forests which occur on the deep soil profiles derived from the sandstones without accretions of material from external sources. Communities which occur in valleys where soil enrichment has occurred (notably E. pilularis tall forests - see Chap. 9) are regarded as fragments for other alliances which may form ecotonal associations with the communities of the sandstones. Similarly, at higher altitudes ecotonal associations occur with the tableland communities (Chap. 11).

The communities are described below under two main headings: i. communities in rocky terrain and in swamps and ii. communities dominated by *Eucalyptus*.

### 2.3.4. Communities in Rocky Terrain and in Swamps

Pidgeon (1938) described the succession on sandstone rocks as follows (for details, see Chap. 16): The first colonizers of dry rocks are algae, followed in sequence by crustaceous and foliose lichens, xeric mosses and fruticose lichens, and by herbaceous perennial vascular plants. Shrubs become established in these herbaceous micro-communities and with increasing soil depth the variety of shrubs increases and a heath community containing several dozen species develops. Taller shrubs establish as soil depth increases, and these species form the understory in the Eucalyptus communities. On rock surfaces which are usually wet, the lichen stage is rapidly succeeded by the moss and herbaceous stages and in moist situations the sequences of communities is somewhat different from those in drier habitats as described in Chapter 16.

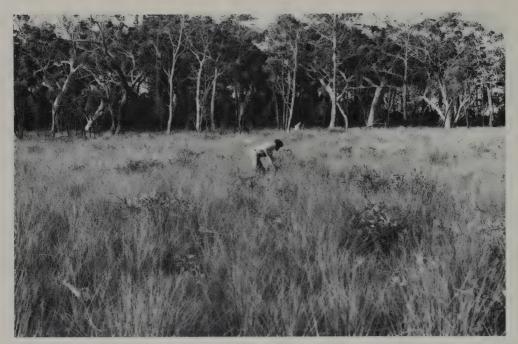

Fig. 10.8. Swamp on Hawkesbury sandstone dominated by Hypolaena fastigiata and Xanthorrhoea resinosa, with Sowerbaea juncea and Blandfordia nobilis. Shrub is Banksia aspleniifolia and Sprengelia incarnata also present. Eucalyptus racemosa behind. Near Waterfall, N.S.W.

Table 10.4. Main associations in the *Eucalyptus gummifera – E. racemosa – E. sieberi* alliance, grouped under suballiances. Species forming ecotonal associations in brackets.

#### South of Hawkesbury R.

E. sieberi – E. piperita – E. racemosa Suballiance Higher altitudes

(Blue Mts and Wingecarrabie Tableland)

E. sieberi ± E. piperita, E. racemosa, E. oblonga, E. gummifera, E. stricta, (E. oreades), (E. radiata), (E. mannifera)

E. piperita ± E. sieberi, E. racemosa

E. racemosa ± E. piperita, E. stricta, E. sieberi, E. gummifera, E. consideniana

#### North of Hawkesbury R.

Drier western parts

E. eximia - E. punctata Suballiance

E. eximia ± E. punctata, E. gummifera – E. oblonga, Angophora bakeri, E. racemosa, A. costata, Callitris rhomboidea, E. piperita

E. punctata ± A. bakeri, E. oblonga, E. gummifera, E. racemosa,

E. eximia, A. costata, (E. crebra) E. racemosa ± A. bakeri, E. oblonga, E. gummifera, E. punctata

#### Lower altitudes

E. sieberi ± E. gummifera, E. oblonga, E. racemosa, E. piperita

E. piperita ± Angophora costata, E. punctata, E. agglomerata, (E. pilularis)

E. racemosa ± E. gummifera, E. sieberi, E. oblonga, E. consideriana

#### Wetter eastern parts

E. gummifera ± E. racemosa, E. haemastoma, E. piperita, A. costata, E. capitellata, E. punctata, E. sieberi, E. eugenioides

E. haemastoma ± E. racemosa, E. capitellata, E. oblonga

E. racemosa ± E. gummifera, E. haemastoma

A. costata ± E. gummifera, E. punctata, E. oblonga, E. piperita, E. umbra

E. piperita ± A. costata, E. punctata, (E. pilularis)

Swamps are common in badly drained areas within the stands and are dealt with in more detail in Chap. 22. They are dominated by helophytes and are commonly surrounded by Eucalyptus racemosa (Fig. 10.8). The helophytes are mainly Cyperaceae, Restionaceae and Xyridaceae (Lepidosperma, Ptilanthelium, Restio, Xyris spp.) and are sometimes dotted with xeromorphic shrubs, which become more abundant with better drainage. The ground flora contains species of Drosera, Utricularia and Selaginella. This swamp vegetation commonly forms the understory to "swamp forest" dominated by Eucalyptus racemosa.

### 2.3.5. Eucalyptus Communities: General

Three suballiances are recognized using E. gummifera, E. sieberi and E. eximia as characteristic species. Other eucalypts and sometimes species of Angophora almost invariably occur as associates, producing stands with 2, 3, 4 or even 5 co-dominants, as indicated in Table 10.4. The ecological ranges of all species is difficult to define, partly because meteorological stations have not been established in much of the area, particularly in the north-west where the country is so rugged that no roads exist and it is almost impossible to traverse the area on foot. In addition, the rugged topography creates drier environments than indicated by the climate measured at a meteorological station, i.e. the effective rainfall on a hilltop may be less than half that indicated by the rain gauge.

The characteristic species have different ranges and ecological tolerances. *E. gummifera* occurs mainly in the wetter coastal regions, becoming less abundant at higher altitudes and in drier areas. *E. eximia* is found mainly in the north-west where rainfall is lower, though it is sometimes present near the coast, usually in drier sites. *E. sieberi* is more abundant in the south.

## 2.3.5.1. Eucalyptus gummifera – E. racemosa – Angophora costata Suballiance

Red Bloodwood – Scribbly Gum – Smooth-barked Apple

These species characterize a suballiance at lower altitudes in climatically wetter areas (mean annual rainfall c. 800–1300 mm). Several

other species are important, especially E. piperita, E. oblonga and E. haemastoma.

E. gummifera is the most widespread species occurring in a variety of habitats from valleys to hilltops. On shallow soils, either well or badly drained, it is usually mallee-like. Lateritic gravel or ferruginous concretions, the remains of ancient laterites, are common in some profiles. E. racemosa is a common associate (Fig. 10.9) and, south of Sydney, E. sieberi occurs. E. racemosa becomes more conspicuous or dominant with impeded drainage and often surrounds swamps (Fig. 10.8).

Minor species in the communities are several mallees (see below) and a few taller eucalypts, among them *E. capitellata* and *E. umbra* which occur usually with *E. gummifera* near the sea. *E. punctata* and *Angophora bakeri* are more common in drier areas, usually on upper slopes.

The seams and lenses of shale which exist within the sandstones provide a more fertile soil and with these *E. pilularis*, *E. globoidea* and *Syncarpia glomulifera* commonly occur, forming associations with *E. gummifera*. Similar assemblages occupy the junctions of the sandstones with the Wianamatta Shales where *E. gummifera*, *E. pilularis*, *E. resinifera* and *E. globoidea* commonly form an ecotonal association.

The suballiance is found also on sandy alluviums laid down from material washed from the sandstones. The main area lies in a rainshadow east of the mountains and the species present in any assemblage are a mixture from the sandstones and the drier alliances typical of the area west of the Great Divide, especially *E. crebra* and *E. sideroxylon*. The understory is xeromorphic and a representative stand is shown in Fig. 10.10.

# 2.3.5.2. Eucalyptus sieberi – E. piperita – E. racemosa Suballiance Black Ash – Sydney Peppermint – Scribbly Gum

These species characterize the forests at higher altitudes but all occur also at lower altitudes. At higher altitudes all species may be present in the one stand, though the species have habitat preferences as follows: *E. sieberi*, sometimes in pure stands, extends over much of the plateau surface in the more elevated but sometimes flat areas,



Fig. 10.9. Eucalyptus gummifera – E. racemosa Association. Understory: Lambertia formosa, Banksia aspleniifolia, Phyllota philicoides, Bauera rubioides, Epacris microphylla, Pimelea linifolia, Viminaria denudata, Acacia suaveolens, Isopogon anemonifolius, Lomatia silaifolia, Xanthorrhoea resinosa, Hypolaena fastigiata. Hawkesbury sandstone near Waterfall, N.S.W.



Fig. 10.10. Eucalyptus racemosa (centre, with smooth trunk), Angophora bakeri (left), E. sideroxylon (dark, ironbark trunk). The shrub layer contains Acacia elongata, Melaleuca glomerata, Cryptandra amara, Hakea sericea, Grevillea juniperina. Herbaceous layer dominated by the grasses Aristida benthamii and Themeda australis. Soils are deep sands derived from river gravels. Near Penrith, N.S.W.

mostly on deep, well drained soils and sometimes in exposed situations on the western edge of the plateau. In more exposed sites, but on deep soil, other sandstone species may occur as associates. In less exposed sites, *E. piperita* is codominant with *E. sieberi*, the former becoming dominant especially in broad, shallow valleys (Fig. 10.11). *E. racemosa* becomes dominant in the least favourable sites, especially on shallow soils on hilltops or in shallow valleys where the soils are shallow and badly drained. In all these communities the understory is xeromorphic and the more common shrubs are listed below the photographs.

At these higher altitudes species belonging to tableland alliances mix with the sandstone species, especially *E. radiata*, *E. mannifera* (on the plateaux) and *E. cypellocarpa* and *E. viminalis* (in valleys). *E. oreades* also occurs on the sandstones, usually close to or around the edges of cliffs (Fig. 10.12). At higher altitudes some mallee species become conspicuous or local dominants, especially *E. stricta* and *E. rupicola*. At lower altitudes in the south, *E. sieberi*, *E.* 

piperita, E. racemosa and E. gummifera occur in various combinations, E. piperita often in valleys and E. micrantha on shallow soils. In more southerly areas E. sieberi occurs in pure stands or in association with E. agglomerata (Story, 1969; Austin, 1975), and in Tasmania with E. amygdalina (see 2.6 below).

#### 2.3.5.3. Eucalyptus eximia – E. punctata Suballiance

Yellow Bloodwood - Grey Gum

These species dominate stands in the drier areas (mean annual rainfall c. 800 mm), the main occurrences being at the foot of the Blue Mts, extending northward to the limit of the sandstones near the Hunter R. Much of this area is so rugged that it has not been explored botanically so that the comments that follow apply to the more eastern strip along the main road between Windsor and Bulga (near Singleton).

E. eximia is common to dominant over most of the area, especially on plateaux and hillsides (Fig. 10.13). E. punctata is usually prominent

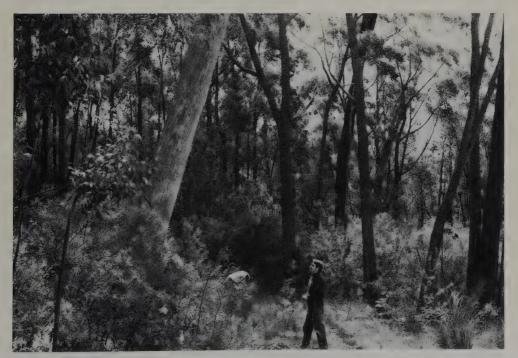

Fig. 10.11. Eucalyptus sieberi (dark trunk), E. piperita (paler trunk tree leaning). Understory: Hakea dactyloides, Acacia longifolia, A. myrtifolia, A. botrycephala, Banksia spinulosa, Persoonia levis, Lambertia formosa, Conospermum ericifolium, Choretrum candollei, Petrophile fucifolia, Lomatia ilicifolia, Haloragis teucrioides, Lepyrodia scariosa, Entolasia marginata. Near Fitzroy Falls, N.S.W.



Fig. 10.12. Eucalyptus oreades. Understory: Leptospermum attenuatum, Lambertia formosa, Leptomeria acida, Hakea dactyloides, Dillwynia ericifolia, Caustis flexuosa. Katoomba, N.S.W.



Fig. 10.13. General view of the *Eucalyptus eximia – E. punctata* suballiance. Colo Heights. The rocks are Hawkesbury sandstones.

and *E. gummifera* and *E. racemosa* occur in variable amounts, the latter sometimes dominant. Both *Angophora bakeri* (drier sites) and *A. costata* occur. *E. oblonga* (Stringybark) is an occasional species. The understory is invariably xeromorphic, except in valleys where rainforest species occur along watercourses. In these valleys *E. propinqua*, *E. deanei* and *E. crebra* occasionally form tall forests.

The suballiance is replaced in drier areas by the *E. rossii* – *E. macrorhyncha* alliance (Chap. 11). *E. rossii*, another Scribbly Gum, is closely related to *E. racemosa* and intergrades with it. *E. rossii* occurs both east and west of the Great Divide and in the sandstone area it is found on the sandstones of the Upper Coal Measures, sometimes with *E. punctata*.

### 2.3.5.4. The Mallee Species and Communities

The mallee species occur at both low and high altitudes and some have restricted distributions (Table 10.3). They are sometimes present as understory species to taller eucalypts, but more

often they are locally dominant within wood-lands on patches of soil which are shallow or periodically waterlogged, or in highly exposed situations. Some species are dotted throughout heaths to produce mallee-heaths and in such cases stunted forms of other eucalypts, e.g., *E. gummifera* and *E. racemosa*, are found in the same stand.

The lowland mallees occur close to the coast. E. camfieldii (Heartleaved Stringybark) is sometimes locally dominant on lateritic residuals between Gosford and Waterfall, usually forming thickets 2–4 m high, often in association with Casuarina distyla. Eucalyptus luehmanniana occurs in the same area on shallow sandstone soils, which are subject to minor waterlogging; the understory is xeromorphic (Fig. 10.14). Eucalyptus obtusiflora (Port Jackson Mallee) is as an emergent in heath on shallow, somewhat waterlogged soils, from the Hawkesbury R. to Waterfall.

Eucalyptus stricta (Mountain Mallee), confined to the sandstones, occurs mainly at higher altitudes, sometimes as an understory species to E. racemosa on shallow soils, but often in

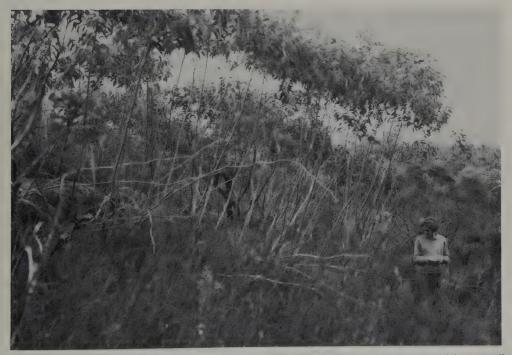

Fig. 10.14. Mallee stand of Eucalyptus luehmanniana. Understory species are Hakea teretifolia, Grevillea punicea, Bossiaea scolopendria, Epacris microphylla, Bauera rubioides, Hakea sericea and Lepyrodia scariosa. Terry Hills, Sydney.



Fig. 10.15. Eucalyptus stricta. The broad-leaved shrub in the foreground is Telopea speciosissima. Near Bell (Blue Mts) N.S.W.

exposed situations where it is locally dominant (Fig. 10.15); it often edges heaths dominated by Casuarina nana (Chap. 16). Also confined to the sandstones and restricted to the mountains are two species which are adapted to the rockiest situations around the rims of gorges or on cliffs, viz., E. rupicola (Cliff Mallee Ash) and E. baeuerlenii (Baeuerlen's Gum). In rocky terrain the plants rarely exceed 2 m high, though the latter may form a small tree in more favourable sites. The other species at higher altitudes (Table 10.3) occur in mallee stands or as scattered clumps 2-5 m high on the mountain plateaux. These are E. apiculata (Narrow-leaved Mallee Ash), E. moorei (Narrow-leaved Sally) and E. ligustrina (Privet-leaved Stringybark).

### 2.4. Eucalyptus globoidea Alliance

White Stringybark

E. globoidea occurs on the coastal lowlands of New South Wales, southward from Kempsey (Fig. 10.16) and over most of its range is an occasional to uncommon species, rarely a dominant or co-dominant. It occurs mostly on soils of somewhat higher fertility (Podzols) than

the widespread sandy soils and is sometimes conspicuous along shale/sandstone junctions. It increases in abundance towards the south on the

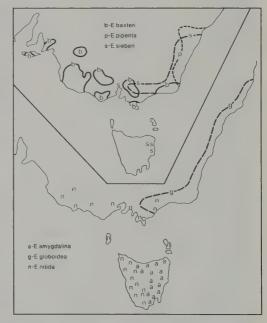

Fig. 10.16. Distributions of species of *Eucalyptus* confined to the south-east on low fertility soils. Based on Hall et al. (1970).

coastal lowlands of New South Wales, extending to eastern Victoria. *E. globoidea* is often the dominant of tall, xeromorphic forests, sometimes in association with *E. sieberi* or other eucalypts (Table 10.5).

The shrub layer is xeromorphic; a typical assemblage on a Podzol is listed under Fig. 10.17. On more sandy deposits closer to the sea Banksia serratifolia sometimes dominates the tall shrub layer with subsidiary Casuarina littoralis, Acacia longifolia and Platylobium formosum.

On deep sands, which are subject to some waterlogging, the stringybark is replaced by E. cinerea ssp. cephalocarpa (Fig. 10.18) with an understory of xeromorphs of which Leptospermum obovatum is a near-constant. Other species include Banksia serratifolia (mainly near the sea), Melaleuca squarrosa (waterlogged patches), Acacia longifolia, Epacris impressa, Casuarina pusilla. The more common herbs are Lepidosperma longitudinale and Schoenus imberberis.

### 2.5. Eucalyptus baxteri Alliance

Baxter's Stringybark

E. baxteri is confined to South Australia and Victoria (Fig. 10.16) and is restricted to soils of low fertility, chiefly Podzolics with deep, white, sandy A horizons in which lateritic gravel or pans may occur. It is found mainly in areas with a mean annual rainfall of 625–750 mm and the plants vary in size according to soil fertility levels rather than moisture availability.

Pure stands of *E. baxteri*, usually in woodland form up to 15 m high, develop on Podzols with an A horizon c. 2 m deep, often with ironstone concretions. *E. viminalis* or *E. obliqua* occur in some stands and the understory is xeromorphic, containing *Astroloma conostephioides* and *Hibbertia sericea* and sometimes *Xanthorrhoea australis* (Wood, 1937). With increasing soil fertility levels, *E. obliqua* increases in abundance and the two species form a common association throughout the range of *E. baxteri*.

Table 10.5. Main associations in alliances on soils of low fertility in south-eastern New South Wales to South Australia and Tasmania.

| Alliance                               | Main<br>associations                             | Species forming minor associations with the characteristic species             | Species<br>forming ecotonal<br>associations                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eucalyptus globoidea<br>(N.S.W., Vic.) | E. globoidea;<br>E. cinerea ssp.<br>cephalocarpa | E. polyanthemos;<br>E. bridgesiana;<br>E. consideniana                         | E. sieberi;<br>E. cypellocarpa;<br>E. botryoides;<br>E. obliqua;<br>E. sideroxylon                                    |
| E. baxteri<br>(Vic., S. A.)            | E. baxteri;<br>E. baxteri –<br>E. cosmophylla    | E. alpina<br>(Grampians, Vic.)                                                 | E. obliqua; E. viminalis; E. diversifolia (Kangaroo Is.); E. radiata (Vic.); E. nitida (Vic.); E. fasciculosa (S. A.) |
| E. amygdalina<br>(Tas.)                | E. amygdalina                                    | E. pulchella; E. risdonii; E. tenuiramis; E. barberi; E. cordata; E. morrisbyi | E. sieberi; E. rubida; E. dalrympleana; E. delegatensis; E. viminalis; E. obliqua; E. ovata                           |
| E. nitida<br>(mainly Tas., rare Vic.)  | E. nitida                                        |                                                                                | E. ovata;<br>E. baxteri (Vic.)                                                                                        |



With decreasing soil fertility levels E. baxteri becomes progressively shorter and in extreme cases is reduced to shrub proportions, the plants being less than I m high. Such low woodlands and scrubs (Fig. 10.19) usually contain E. cosmophylla (Cup Gum) which is a mallee on soils of lowest fertility but may attain a height of 10 m on less infertile soils. The E. baxteri - E. cosmophylla association occurs on Mt. Lofty, the Fleurieu Peninsula and Kangaroo Is. The soils are Podzols containing massive ironstone pans. E. baxteri is dominant on the deeper sands, and E. cosmophylla dominates where ironstone lies near the surface. Where the ironstone is exposed, Casuarina striata forms local thickets, and on loose sand within the association Hypolaena fastigiata dominates a sedgeland. The understory species below E. baxteri are all

Fig. 10.17. Eucalyptus globoidea (Stringybark nearest camera) and E. cypellocarpa (smooth bark, left). Understory: Acacia botrycephala, Exocarpos cupressiformis, Melaleuca armillaris (shrubs), and Stypandra glauca, Lepidosperma longitudinale, Imperata cylindrica and Pteridium esculentum. Near Orbost, Vic.



Fig. 10.18. Eucalyptus cinerea spp. cephalocarpa (foreground), with a tall forest stand of E. globoidea behind. Shrubs in foreground are Leptospermum obovatum, Acacia longifolia, Casuarina pusilla and Epacris impressa. 15 km south of Buchan, Vic.



Fig. 10.19. Eucalyptus baxteri scrub with an understory of Leptospermum myrsinoides and Casuarina muelleriana. The grass is Stipa semibarbata. 25 km south of Keith, S. A.

xeromorphic (Wood, 1937; Baldwin and Crocker, 1941; Welbourn and Lange, 1968; Specht, 1972).

### 2.6. Eucalyptus amygdalina Alliance

**Black Peppermint** 

E. amygdalina occurs mainly in the eastern half of Tasmania (Fig. 10.16) in contrast to the closely related E. nitida which is found mainly in the western half of the island (see next section). E. amygdalina is closely related to E. radiata and also to E. pulchella, E. risdonii and E. tenuiramis, the last three being included in this alliance.

E. amygdalina, which forms woodlands (Fig. 10.20) or forests mostly 15-20 m tall (rarely to

30 m), develops mainly on Podzolics of low fertility derived from siliceous parent materials, including sandstones, conglomerates, mudstones, quartzites and granites. It extends from near sea level to altitudes of 800 m (rarely 1000) where the mean annual rainfall is 500–900 mm. When it occurs in wetter areas, usually at higher elevations, it occupies ridges where the soils are shallow. Light frosts are experienced over most of the area (absolute minima c.  $-4^{\circ}$ C).

E. amygdalina forms pure stands over most of its range. The understory consists of a more or less continuous shrub layer of xeromorphs (which are reduced in abundance by fires) consisting of the following common species: Acacia dealbata, A. mucronata, A. myrtifolia, A. stricta, A. verticillata, A. vomeriformis, Banksia marginata, Beyeria viscosa, Casuarina monilifera, Daviesia latifolia, Dodonaea viscosa, Exocarpos cupressiformis, Persoonia juniperina, Pultenaea juniperina and Tetratheca

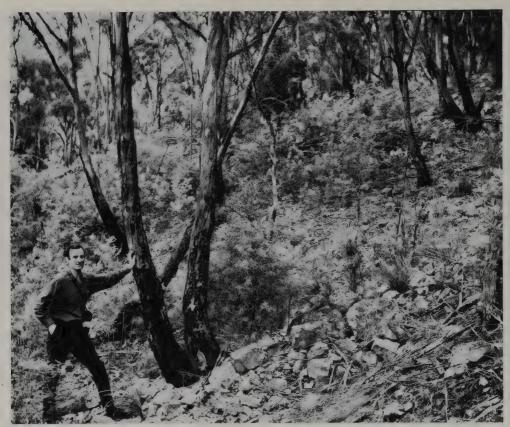

Fig. 10.20. Eucalyptus amygdalina woodland. Understory is mainly Acacia dealbata (suckering), Exocarpos cupressiformis, Tetratheca ericifolia and Lomandra longifolia. Derwent valley, near New Norfolk. Tas.

ericifolia. The herbaceous plants are scattered or form clumps. They are mostly xeromorphic monocotyledons belonging to the genera Deyeuxia, Dianella, Lepidosperma, Lomandra and Stipa.

The E. amygdalina forests sometimes form mosaics with forests occupying soils of higher fertility and ecotonal associations are formed with the various species of these alliances, e.g. E. delegatensis and E. dalrympleana at higher elevations, and E. viminalis, E. obliqua, E. ovata and E. globulus at lower altitudes. In these ecotones the understory is partly mesomorphic.

Several species of restricted occurrence in Tasmania form associations with *E. amygdalina* (Martin, 1939; Curtis and Somerville, 1949; Jackson, in Specht et al., 1974), and some of these species occur also on the mainland, while

others are Tasmanian endemics. Mainland species are E. sieberi which occurs in the northeast, and E. rubida which occurs in the southeast and east. The Tasmanian endemics are E. pulchella (formerly E. linearis) which occurs on dry dolerite ridges either in pure stands or in association with E. amygdalina, E. barberi or E. tenuiramis. The last species occur mainly on dry mudstone ridges and extends in a stunted form into coastal heaths (Chap. 16). E. cordata is an occasional species in the south-east (Fig. 10.16) and is sometimes locally dominant. E. risdonii also occurs in the south-east (Fig. 10.16) on skeletal soils or ridges where it forms pure stands, locally replacing E. amygdalina. E. morrisbyi occurs on poor sandy soils from sea level to an altitude of c. 160 m (Curtis and Morris, 1975).

### 2.7. Eucalyptus nitida Alliance

**Smithton Peppermint** 

E. nitida (formerly E. simmondsii) replaces E. amygdalina on the western, wetter parts of Tasmania. E. nitida also occurs on King and Flinders Islands, and on the mainland in association with E. ovata or E. baxteri. In Tasmania, E. nitida varies in size from a mallee 3-4 m tall to a tree c. 25 m tall. It occurs from near sea leavel to an altitude of c. 500 m, under a mean annual rainfall of 900-2200 mm. In the lower rainfall habitats the species is found in swamps where the plants are often mallee-like. In all sites, the soils which are highly organic and acid and of very low fertility are permanently wet or waterlogged. The soils are derived from siliceous rocks, including schists, conglomerates, quartzites and mudstones which are overlain, with little or no profile differentiation, by a layer of peat built up by plants, especially the sedge, Gymnoschoenus sphaerocephalus. The growth of the hummocks of sedge lead to better drainage and the establishment of woody plants, including E. nitida.

In the best drained sites E. nitida, in pure

stands, forms closed forests up to c. 25 m tall, which commonly form mosaics with other types of vegetation, e.g., Nothofagus cunninghamii, often in a stunted form (Fig. 10.21), or with Gymnoschoenus on badly drained patches. In such stands, the number of understory species is small, the common ones being Acacia mucronata, Bauera rubioides, Banksia marginata, Cassinia aculeata, Leptospermum lanigerum, L. scoparium, Phebalium squameum and Sprengelia incarnata. The main herbaceous species is Gymnoschoenus sphaerocephalus.

With increasing soil fertility, Nothofagus cunninghamii becomes increasingly abundant in the understory and finally dominates the tall shrub layer. Such communities commonly merge with the E. obliqua forests, Nothofagus persisting in the understory. Conversely, with decreasing soil fertility, which is usually accompanied by increased waterlogging, shrubs become progressively less abundant and Gymnoschoenus dominates the understory.

In most districts *E. nitida* forms mosaics with scrub or woodland communities dominated by species of *Leptospermum* and/or *Acacia*. It is probable that these stands are successional stages following the destruction of the *E. nitida* 



Fig. 10.21. Eucalyptus nitida (paler foliage) and Nothofagus cunninghamii (darker). Gordon R. Tas.





Fig. 10.22. Recolonization of a denuded area once covered by *Eucalyptus nitida* forest. Left: The primary colonizers, *Restio tetraphyllus* and *Gahnia psittacorum* (taller). Right: Shrub stage in the secondary succession: *Acacia mucronata*, *Phebalium squameum*, *Bauera rubioides* and *Sprengelia incarnata*. Herbs are *Restio tetraphyllus* and *Gahnia psittacorum*. Some of the original forest is visible in the background. Queenstown, Tas.

communities by fires, which sometimes ravage the countryside in spite of the high rainfall. In the Queenstown area the forests have been killed by sulphur dioxide produced during the smelting of copper ore from the local mines, and in this case the communities are successional and can be arranged in sequence according to distance from the town.

In this area disturbance of the *E. nitida* forests initially involved the stripping of the peaty surface soil to a depth of 20–30 cm, followed by further removal of soil by accelerated erosion and the killing of plants by sulphur dioxide. The exposed parent material, largely Cambrian sedi-

ments or metamorphic rocks, almost white and extremely low in all nutrients, is colonized by plants at a very slow rate, determined mainly by fertility levels. The first coloniser is *Restio tetraphyllus* (Fig. 10.22). Other early colonizers, particularly in depressions, are *Gahnia psittacorum*, *Centrolepis fascicularis*, *Xyris operculata* and \*Aira caryophyllea. The first shrub to establish in the herbaceous community is Acacia mucronata followed by Bauera rubioides, Sprengelia incarnata and Phebalium squameum (Fig. 10.22), and later by Leptospermum lanigerum, L. scoparium and Cenharrenes nitida.

### 11. Eucalyptus Communities of the Cooler Climates of the Eastern Highlands, Lowland Victoria and Tasmania

#### T. Introduction

The Great Divide of eastern Australia south of lat. 29° S. (Chap. 1) supports a large number of cold-adapted species of Eucalyptus which are dealt with in this chapter. The mountain range has an average altitude of c. 1000 m over much

of its length. In the northern portion, north of the Hunter - Goulburn Rivers, referred to as the Northern Tablelands, isolated peaks occur, some reaching an altitude of c. 1700 m. The southern part of the range is referred to as the Southern Tablelands, and the highest country, including the Kosciusko plateau and its extension into Victoria, is referred to as the Southern

Table 11.1. Species of Eucalyptus found mainly on the tablelands and/or in lowland Victoria or in Tasmania. Species arranged in groups to show their distributions.

GROUP 2

only

Northern Tablelands

E. acaciiformis E. andrewsii E. approximans E. bancroftii E. banksii E. caleyi E. caliginosa E. cameronii E. campanulata E. laevopinea E. mckieana E. michaeliana E. nicholii E. nova-anglica

| GROUP 4                                         |
|-------------------------------------------------|
| Northern and                                    |
| Southern Tablelands                             |
| N.S.W.                                          |
| E. amplifolia                                   |
| E. ligustrina                                   |
| E. moorei                                       |
| E. oreades                                      |
| GROUP 5<br>Southern Tablelands<br>N. S. W. only |
| E. baeuerlenii                                  |
| E. blaxlandii                                   |
| E. macarthuri                                   |
|                                                 |
| E. parvifolia                                   |
| GROUP 7                                         |
| Vic. only                                       |
| · ·                                             |
| E. alpina                                       |
| E. crenulata                                    |
| E. mitchelliana                                 |
| E. neglecta                                     |
| E. yarraensis                                   |
| GROUP 10                                        |
| GROOT 10                                        |

CD OI ID

| GROUP 10              |
|-----------------------|
| Species of Groups 1-8 |
| extending to S. A.    |
| E. macrorhyncha       |
| E. obliqua            |
| E. ovata              |
| E. pauciflora         |
| E. rubida             |

E. viminalis

| GROUP 3<br>Northern Tablelands<br>to Vic.                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. bauerana E. bicostata E. camphora E. cypellocarpa E. dives E. fastigata E. macrorhyncha E. mannifera E. nitens E. nortonii E. stellulata |
| GROUP 6<br>Southern N. S. W.<br>and Vic.<br>E. aggregata                                                                                    |

E.

E. E. E.

E.

| d Vic.                                                                                                                  | E. scoparia                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aggregata                                                                                                               | E. youmanii                                                                                                                                                             |
| cinerea<br>fraxinoides<br>glaucescens<br>kybeanensis<br>maidenii<br>muellerana<br>niphophila<br>polyanthemos<br>smithii | GROUP 8 Southern N. S. W. Vic. and Tas. (x); or Vic. and Tas. only (y)  E. delegatensis (x) E. ovata (x) E. perriniana (x) E. rubida (x) E. globulus (y) E. regnans (y) |

| GROUP 1<br>Northern Tablelands<br>to Tas.                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. dalrympleana<br>E. obliqua<br>E. pauciflora<br>E. radiata<br>E. viminalis                                        |
| GROUP 9 Tas. only E. amygdalina E. archeri E. coccifera E. gunnii E. johnstonii E. rodwayi E. urnigera E. vernicosa |
|                                                                                                                     |

Alps. A further subdivision is required to define the distribution of certain species, viz., the Central Tableland, which refers to the Blue Mts and the Wingecarribee Tableland (Moss Vale area) to the south. The range effectively separates the eastern, wetter flora from the western, drier flora, but low areas on the range, notably at the head of the Hunter R. valley are low enough to permit the migration of the western flora on to the coastal lowlands. The climate on the range is wet and cool to cold. Mean annual rainfall is mostly above 800 mm and frosts occur for several months during the winter. The extremes of temperature are experienced on the Southern Alps where a tree-line occurs at altitude of 1800-2100 m and snow lies for a few months during the winter into the early summer.

About 80 species of *Eucalyptus* are found in these cooler regions, some of which are widely distributed, whereas others are local developments and are restricted either to the north or the south. Thus, the total assemblage on the Northern Tablelands is different from that on the Southern Tablelands (Costin, 1954; Lang, 1970), and in Tasmania several species are confined to that island (Jackson, 1965). The species have been classified into groups on their latitudinal distribution as indicated in Table 11.1.

In general, species with a wide latitudinal range occur at progressively lower altitudes from north to south. However, the factors which determine the local patterning of the same species at any latitude are similar, and these are: frost intensity, mean annual rainfall, soil fertility

Table 11.2. The main Eucalyptus alliances found in cooler climates in the south-east and their interrelationships.

| I. NORTHERN TABLELAN                                             | IDS                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                                  | E. pauciflora (12                                                                                                                                                   | 400—1100 m)                                                                                        |                                                                                                                |                                       |  |
|                                                                  | E. dalrympleand                                                                                                                                                     | E. obliqua                                                                                         | ı – E. fastigata                                                                                               |                                       |  |
|                                                                  | (lower fertility)                                                                                                                                                   | (higher fer                                                                                        | tility)                                                                                                        |                                       |  |
|                                                                  | E. nova-anglica E. viminalis                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                |                                       |  |
|                                                                  | (waterlogging)                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                |                                       |  |
| WEST                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                | EAST                                  |  |
| E. melliodora – E. blakelyi                                      | E. andrewsii                                                                                                                                                        | E. caliginosa                                                                                      | E. laevopinea                                                                                                  | E. campanulat                         |  |
| Chap. 13                                                         | E. youmanii                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                | Lowland Forests;                      |  |
|                                                                  | (lower fertility)                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                | Chap. 9                               |  |
| I. SOUTHERN TABLELAN                                             | IDS TO LOWILANI                                                                                                                                                     | DVICTORIA                                                                                          |                                                                                                                |                                       |  |
| I. 300THERN TABLELAN                                             | Tree-line                                                                                                                                                           | DVICTORIA                                                                                          |                                                                                                                |                                       |  |
|                                                                  | E. niphophila o                                                                                                                                                     | r E. moorei –                                                                                      | E. glaucescens                                                                                                 |                                       |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                     | (rocky)                                                                                            |                                                                                                                |                                       |  |
|                                                                  | E. pauciflora                                                                                                                                                       | , ,,                                                                                               |                                                                                                                |                                       |  |
|                                                                  | E delegatorie                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                |                                       |  |
|                                                                  | E. aeiegaiensis -                                                                                                                                                   | - E. dalrymplean                                                                                   | a or E. viminalis                                                                                              | – E. rubida                           |  |
|                                                                  | (protected)                                                                                                                                                         | - E. dalrymplean                                                                                   | a or E. viminalis (more expose                                                                                 |                                       |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                |                                       |  |
|                                                                  | (protected)                                                                                                                                                         | fastigata                                                                                          |                                                                                                                | ed)                                   |  |
|                                                                  | (protected)<br>E. obliqua – E. j                                                                                                                                    | fastigata                                                                                          | (more expose                                                                                                   | ed)                                   |  |
| WEST                                                             | (protected)<br>E. obliqua – E. †<br>E. macrorhynch                                                                                                                  | fastigata                                                                                          | (more expose                                                                                                   | ed)                                   |  |
| WEST<br>E. melliodora – E. blakelyi                              | (protected)<br>E. obliqua – E. †<br>E. macrorhynch                                                                                                                  | fastigata<br>a – E. rossii                                                                         | (more expose  E. mannifera E. rada (lower fertility)                                                           | ed)<br>iata                           |  |
| E. melliodora – E. blakelyi                                      | (protected) E. obliqua – E. f E. macrorhynch (drier)                                                                                                                | fastigata                                                                                          | (more expose                                                                                                   | ed) iata  EAST  E. sieberi            |  |
| E. melliodora – E. blakelyi                                      | (protected) E. obliqua – E. j E. macrorhynch (drier) E. bicostata                                                                                                   | fastigata<br>a – E. rossii<br>E. globulus                                                          | (more expose  E. mannifera E. rada (lower fertility)  E. cypellocarpa –                                        | ed)<br>iata<br>EAST                   |  |
| E. melliodora – E. blakelyi<br>Chap. 13                          | (protected) E. obliqua – E. j E. macrorhynch (drier)  E. bicostata E. ovata                                                                                         | fastigata<br>na – E. rossii<br>E. globulus<br>E. radiata                                           | (more expose  E. mannifera E. rada (lower fertility)  E. cypellocarpa – E. muellerana –                        | ed) iata EAST E. sieberi              |  |
| E. melliodora – E. blakelyi<br>Chap. 13                          | (protected) E. obliqua – E. j E. macrorhynch (drier)  E. bicostata E. ovata E. regnans                                                                              | fastigata<br>na – E. rossii<br>E. globulus<br>E. radiata<br>E. viminalis                           | (more expose  E. mannifera E. rada (lower fertility)  E. cypellocarpa – E. muellerana –                        | ed) iata  EAST  E. sieberi            |  |
| E. melliodora – E. blakelyi                                      | (protected) E. obliqua – E. j E. macrorhynch (drier)  E. bicostata E. ovata E. regnans                                                                              | fastigata na – E. rossii  E. globulus E. radiata E. viminalis                                      | (more expose  E. mannifera E. rada (lower fertility)  E. cypellocarpa – E. muellerana – E. maidenii            | ed) iata  EAST  E. sieberi            |  |
| E. melliodora – E. blakelyi<br>Chap. 13                          | (protected) E. obliqua – E. f E. macrorhynch (drier)  E. bicostata E. ovata E. regnans  Plateau E. veri E. subscrenulata                                            | fastigata a – E. rossii  E. globulus E. radiata E. viminalis  nicosa E. coccifera                  | (more expose  E. mannifera E. radi (lower fertility)  E. cypellocarpa – E. muellerana – E. maidenii  E. gunnii | ed) iata  EAST  E. sieberi            |  |
| E. melliodora – E. blakelyi<br>Chap. 13                          | (protected) E. obliqua – E. f E. macrorhynch (drier)  E. bicostata E. ovata E. regnans  Plateau E. veri E. subscrenulata E. delegatensis –                          | fastigata a – E. rossii  E. globulus E. radiata E. viminalis  nicosa E. coccifera E. dalrympleana  | (more expose  E. mannifera E. radi (lower fertility)  E. cypellocarpa – E. muellerana – E. maidenii  E. gunnii | ed) iata  EAST  E. sieberi            |  |
| E. melliodora – E. blakelyi<br>Chap. 13<br>III. TASMANIA         | (protected) E. obliqua – E. f E. macrorhynch (drier)  E. bicostata E. ovata E. regnans  Plateau E. veri E. subscrenulata                                            | fastigata a – E. rossii  E. globulus E. radiata E. viminalis  nicosa E. coccifera E. dalrympleana  | (more expose  E. mannifera E. radi (lower fertility)  E. cypellocarpa – E. muellerana – E. maidenii  E. gunnii | ed) iata  EAST  E. sieberi Chap. 10   |  |
| E. melliodora – E. blakelyi<br>Chap. 13<br>III. TASMANIA<br>WEST | (protected) E. obliqua – E. f E. macrorhynch (drier)  E. bicostata E. ovata E. regnans  Plateau E. veri E. subscrenulata E. delegatensis – E. rodwayi E. rodwayi E. | fastigata  a – E. rossii  E. globulus E. radiata E. viminalis  nicosa E. coccifera E. dalrympleana | (more expose  E. mannifera E. radi (lower fertility)  E. cypellocarpa – E. muellerana – E. maidenii  E. gunnii | ed)  iata  EAST  E. sieberi  Chap. 10 |  |
| E. melliodora – E. blakelyi<br>Chap. 13<br>III. TASMANIA         | (protected) E. obliqua – E. f E. macrorhynch (drier)  E. bicostata E. ovata E. regnans  Plateau E. veri E. subscrenulata E. delegatensis –                          | fastigata a – E. rossii  E. globulus E. radiata E. viminalis  nicosa E. coccifera E. dalrympleana  | (more expose  E. mannifera E. radi (lower fertility)  E. cypellocarpa – E. muellerana – E. maidenii  E. gunnii | ed) iata  EAST  E. sieberi Chap. 10   |  |

levels, and soil waterlogging. Many species have wide altitudinal ranges, which is due mainly to the fact that cold air drainage creates frost pockets at lower altitudes and in such pockets species from high altitudes are often dominant. Also, several species show clinal or ecotypic variation with altitude, as indicated below. The relationships between alliances is indicated in Table 11.2.

# 2. Alliances Occurring from the Northern Tablelands to Tasmania

# 2.1. Eucalyptus pauciflora Alliance

E. pauciflora and a number of related species, all of which have the main veins of the leaves

more or less parallel, dominate the woodlands at higher altitudes on the mainland. Four species have been used to identify suballiances and, of these, only *E. pauciflora* extends to Tasmania. See Table 11.3.

## 2.1.1. Eucalyptus pauciflora Suballiance

Snow Gum

E. pauciflora usually dominates woodland stands up to 20 m high, but the species shows considerable variation in size and is often mallee-like (Fig. 11.1). It exhibits variation in other taxonomic characters (Green, 1969a, b). On the Northern Tablelands, this species forms the uppermost zone of Eucalyptus communities, but in the Southern Alps a zone of E. niphophila stands at higher altitudes and forms the tree line (see 2.1.3, below). E. pauciflora commonly extends to much lower altitudes on the mainland (to c. 1000 m in the north and 700 m in the

Table 11.3. Main associations in the Eucalyptus pauciflora alliance.

| Suballiance    | Main associations | Species forming minor associations | Species forming ecotonal associations |
|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| E. pauciflora  | N. Tablelands     |                                    |                                       |
|                | E. pauciflora     | E. acaciiformis                    | E. stellulata;                        |
|                | • /               | ,                                  | E. viminalis                          |
|                | S. Tablelands     |                                    |                                       |
|                | E. pauciflora     | E. debeuzevillei;                  | E. rubida;                            |
|                |                   | E. kybeanensis;                    | E. viminalis;                         |
|                |                   | E. mitchelliana                    | E. dalrympleana                       |
|                | Tasmania          |                                    |                                       |
|                | E. pauciflora     |                                    | E. dalrympleana;                      |
|                |                   |                                    | E. gunnii;                            |
|                |                   |                                    | E. ovata;                             |
|                |                   |                                    | E. rodwayi;                           |
|                |                   |                                    | E. viminalis                          |
| E. stellulata  | N. Tablelands     |                                    |                                       |
|                | E. stellulata     |                                    | E. pauciflora;                        |
|                |                   |                                    | E. viminalis                          |
|                |                   |                                    | E. nova-anglica                       |
|                | S. Tablelands     |                                    |                                       |
|                | E. stellulata     | E. aggregata;                      | E. pauciflora;                        |
|                |                   | E. camphora;                       | E. viminalis;                         |
|                |                   | E. parvifolia;                     | E. ovata;                             |
| E. niphophila  | E. niphophila     |                                    | E. pauciflora;                        |
|                |                   |                                    | E. glaucescens                        |
| E. moorei –    | E. moorei;        | E. perriniana;                     | E. niphophila;                        |
| E. glaucescens | E. glaucescens;   | E. kybeanensis                     | E. pauciflora                         |
|                | E. moorei –       |                                    |                                       |
|                | E. glaucescens    |                                    |                                       |



Fig. 11.1. A mallee-like stand of Eucalyptus pauciflora. Main shrubs are Bossiaea foliosa and Helichrysum hookeri. Mt. Hotham, Vic. at c. 1900 m.

south) in valleys where it follows lines of cold air drainage into frost pockets. Ecotonal associations with species which dominate at lower altitudes are therefore common (Table 11.2). The *E. pauciflora* suballiance occurs in areas with a mean annual rainfall of c. 800–1250 mm; frosts are of regular occurrence for several weeks on the more southerly areas. The species is indifferent to soil parent material, occurring on a range of rock types from basalt to granites. Costin (1954) lists 11 main soil types, which range from Podzolics to Prairie Soils. The soils have in common a high organic content and are not waterlogged, though they are almost perennially wet. Where drainage is impeded, *E.* 

pauciflora is replaced by E. stellulata (next section) or by Poa grassland (Chap. 20).

On the Northern Tablelands, E. pauciflora forms open woodlands 10–20 m tall mainly on basalt at altitudes of 1200–1400 m. The woodlands usually have a poorly developed shrub layer, which may include Acacia melanoxylon, A. dealbata, Tasmannia lanceolata, T. purpurascens, Gaultheria appressa and some xeromorphic species (chiefly Leptospermum, Lomatia and Banksia spp.). The xeromorphs become more abundant on shallow soils or in exposed situations. A more or less continuous grass layer of Poa sieberana occurs.

On the Southern Tablelands, similar com-



Fig. 11.2. Eucalyptus pauciflora woodland. Shrubs are Banksia marginata and Cyathodes parvifolia. Grass layer dominated by \*Holcus lanatus and Agropyron \*repens. Interlaken (Central Plateau), Tas.

munities occur with a sparse development of shrubs and a strong development of the grass layer (Costin, 1954). Three main grass layers are identified by Costin: i. in the driest areas Stipa variabilis complex, with subsidiary Themeda australis and Poa sieberana; ii. Themeda – Poa in cooler areas; iii. Poa sieberana in the coldest and moistest sites. Local variations in the tree stratum include the occurrence of shrub or small tree species within stands of Snow Gum, viz., E. debeuzevillei on plateaux of the Snowy Mountains, E. kybeanensis in similar situations and extending into Victoria, and E. mitchelliana which occurs among granite boulders on Mt. Buffalo in Victoria.

In Tasmania, *E. pauciflora* is found below 1000 m and may form pure stands (Fig. 11.2), and it forms ecotonal associations with several species (Table 11.2). A small outlier of the

species is recorded in South Australia (Black, 1943–1957).

# 2.1.2. Eucalyptus stellulata Suballiance Black Sally

E. stellulata reaches a height of c. 15 m and is readily identified by its smooth, greenish-leaden coloured bark. It occurs only on the mainland in the same general area as E. pauciflora, with which it is often associated. However, E. stellulata occurs on waterlogged soils, commonly at the foothills of slopes in frost-pockets occupied by Poa grassland (Fig. 11.3). On the Northern Tablelands, E. nova-anglica sometimes occurs as an associate mainly on the valley floor, and E. viminalis in more elevated situations. Shrubs are



Fig. 11.3. Eucalyptus stellulata woodland on foothills surrounding a grassland dominated by Poa sieberana with subsidiary Amphibronus neesii. Herbaceous layer in the woodland dominated by Poa sieberana, plus Echinopogon caespitosus, Helichrysum bracteatum, Viola betonicifolia, Glycine tabacina, Asperula conferta and Rumex brownii. A clump of Black-berry (Rubus \*procerus) is visible in the grassland beyond the fence. Near Glen Innes, N.S.W.



Fig. 11.4. Eucalyptus niphophila near the tree-line. Main understory species: Grevillea australis, Phebalium ovatifolium and Celmisia longifolia. Charlotte Pass, Mt. Kosciusko, N.S.W.

usually absent and the grass layer is continuous (for typical species list, see Fig. 11.3). On the Southern Tablelands, *E. stellulata* forms similar communities in pure stands. Associated eucalypts are a few which tolerate waterlogging (Table 11.2).

## 2.1.3. Eucalyptus niphophila Suballiance

Alpine Snow Gum

E. niphophila, which might be regarded as a glaucous form of E. pauciflora, is a shrub or crooked tree attaining a height of 6-10 m. The trunks are disproportionately large, attaining a diameter of c. 1 m (Fig. 11.4). The plants are usually wind-shorn and asymmetrical, with a similar asymmetry in the trunk which is less

developed on the windward side.

E. niphophila forms the tree-line on the Southern Alps at altitudes around 2000 m (Costin, 1954). The woodlands receive a mean annual rainfall of 750–2000 mm and are covered by snow for 1–4 months each year. The soils are well drained and are highly organic to a depth of c. 50 cm. The profile is acid throughout (pH 4–5). At higher elevations the alpine communities occur, and at lower elevations E. niphophila adjoins woodlands of E. pauciflora, or forests of E. delegatensis or E. dalrympleana. Waterlogged soils within the suballiance support swamps, heath or grassland.

The communities are characterized by a complete ground cover of herbaceous plants, at higher altitudes *Celmisia longifolia* and *Poa hiemata*, and at lower altitudes *Poa* and *Danthonia nudiflora*. Shrubs form a discontinuous layer throughout, especially *Bossiaea foliolosa*, *Orites lancifolia* and *Oxylobium ellipticum*.

#### 2.1.4. Eucalyptus moorei – E. glaucescens Suballiance

Narrow-leaved Sally – Tingiringi Gum

These species are both mallees or small trees to c. 8 m high. E. glaucescens is confined to the Australian Alps. E. moorei occurs disjunctly along the Tablelands northward from the Kosciusko area to Gibraltar Range north-east of Glen Innes, occurring on Lithosols derived from

sandstones (Blue Mts.) or granite (Gibraltar). It is most abundant in the south.

The 2 species form mallee thickets (Costin, 1954) in rocky terrain, usually in the most exposed situations in the Kosciusko area, mostly at elevations of c. 1500–1900 m. Mean annual rainfall is probably 750–1500 mm but runoff is high, so that the plants are often subjected to dry conditions. Frosts are severe, at least during the winter months and snow is common. The communities are subject to every climatic and edaphic extreme, including shallow (usually skeletal) soil.

As well as the co-dominants, *E. perriniana* and *E. kybeanensis* may be present in the stands. Costin (1954) describes the communities as 3-layered, the uppermost layer being almost continuous. The continuous shrub layer consists of xeromorphs, with species of *Acacia*, *Banksia*, *Grevillea*, *Persoonia*, *Gompholobium* and many others typical of the Australian xeromorphic assemblage. The herbaceous layer is poorly developed, consisting mainly of *Poa* sp., *Danthonia racemosa* and *Agropyron retrofractum*.

# 2.2. Eucalyptus delegatensis – E. dalrympleana Alliance

Alpine Ash - Mountain White Gum

On the Northern Tablelands E. dalrympleana ssp. heptantha is found from the Barrington Tops area to a few km north of the Queensland border, mainly at altitudes of 950-1250 m where the mean annual rainfall is c. 800-1150 mm. It occurs on soils of low fertility, mainly Yellow Earths and Podzolics derived from some granitic rocks. It sometimes forms pure stands but is usually associated with other eucalypts, especially E. caliginosa. The species dominates forests 20-30 m high, and a stand developed on leuco-adamellite, described by Williams (MS), contains the following species: There is a low tree layer consisting of Banksia integrifolia, Casuarina littoralis, Acacia falciformis, A. filicifolia and Exocarpos cupressiformis. The shrub stratum, usually dense, is dominated by xeromorphic species, the most common being: Jacksonia scoparia, Daviesia latifolia, Persoonia cornifolius, Hakea dactyloides, Banksia collina, Monotoca scoparia, Leucopogon lanceolatus, Leptospermum brevipes, Bossiaea neo-anglica



Fig. 11.5. Rugged country dominated by eucalypts. Eucalyptus delegatensis and E. dalrympleana on east-facing slopes and in valleys with dead trunks (trees killed by fire); E. pauciflora on west-facing slopes, as at left. Near Mt. Hotham, Vic.

and Hibbertia stricta. The vine, Hardenbergia violacea is usually common and regenerates rapidly on road cuttings. The herbaceous layer is dominated by Poa sieberana, and Pteridium esculentum is usually present.

In the south *E. delegatenis* and *E. dalrympleana* ssp. *dalrympleana* dominate the stands. The forests cover hilly to mountainous country

(Fig. 11.5) below the *E. pauciflora* alliance on the mainland and below *E. coccifera* or *E. gunnii* in Tasmania. See Table 11.4.

These tall forests have altitudinal limits of c. 1000–1500 m on the mainland and 350–1000 m in Tasmania. Mean annual rainfall varies between 1000 and 1500 mm; subzero temperatures are experienced for 3–4 months during the

Table 11.4. Associations in the Eucalyptus delegatensis – E. dalrympleana Alliance.

| District            | Main associations                                        | Species forming ecotonal associations                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Northern Tablelands | E. dalrympleana ssp.                                     | E. andrewsii; E. radiata;                                  |
| Southern Tablelands | heptantha – E. caliginosa<br>E. delegatensis;            | E. pauciflora; E. acaciiformis E. pauciflora; E. obliqua;  |
| oounin 1 ablama     | E. delegatensis, – E. dalrympleana ssp.<br>dalrympleana; | E. viminalis, E. radiata;<br>E. cypellocarpa               |
| Tasmania            | As Southern Tablelands                                   | E. subcrenulata; E. coccifera;<br>E. gunnii; E. pauciflora |

winter and snow is a regular feature. The soils vary from Krasnozems to Podzolics and, rarely, Lithosols. The alliance has been described by Morland (1949, 1951), Costin (1954) and in Tasmania by Martin (1939).

E. delegatensis reaches a height of 60–70 m and occupies the most favourable sites with respect to soil fertility and moisture and in such forests the understory is mesomorphic, usually with an abundance of tree ferns. In less favourable situations, E. dalrympleana, mostly 35 to 45 m tall becomes co-dominant, and it is dominant in the least favourable sites such as higher altitudes, poorer soils or lower moisture.

Xeromorphs become progressively abundant as *E. dalrympleana* becomes more abundant.

In Tasmania, a similar differentiation of the species occurs. Common mesomorphic understory species in the most favourable sites are: Atherosperma moschatum, Bedfordia salicina, Tasmannia lanceolata, Pomaderris apetala, Nothofagus cunninghamii, and A. melanoxylon. The xeromorphic species in more open stands, especially below E. dalrympleana are Acacia dealbata, Cyathodes parvifolia and Lomatia tinctoria. In all stands Gahnia psittacorum and Poa spp. are the more common herbs.

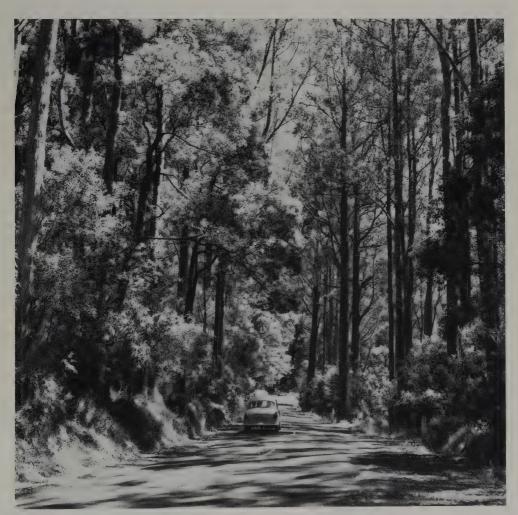

Fig. 11.6. Eucalyptus obliqua forest with an understory dominated by Acacia melanoxylon and Olearia argo-phylla. Mt. Macedon, Vic.

# 2.3. Eucalyptus obliqua – E. fastigata Alliance

Messmate (Stringybark in the south) – Brown Barrel

These species form tall forests in cooler climates and both provide useful timber. The species have different areas, the former extending to Tasmania with an isolated occurrences in South Australia: the latter is confined to New South Wales with a minor extension into Victoria. E. obliqua reaches a height of c. 70 m but is mostly 30-50 m tall. Stunted plants, forming woodlands, occur in some localities in Victoria and Tasmania. Several varieties of the species, distinguished mainly on fruit characters have been recognized (Blakely, 1955). Also, Green (1971), who grew seed from plants growing in different habitats, has shown that genetic variation occurs. E. obliqua is found at higher altitudes in the north (900-1400 m) and at progressively lower altitudes towards the south. In Tasmania it occurs only below 600 m, occasionally forming wind-shorn scrubs 3-4 m tall on cliffs overlooking the sea. E. fastigata reaches à height of 30-45 m and shows little variation in size. It is found mainly on the highlands between 650 and 1300 m, extending to altitudes of c. 160 m in the south.

The species are commonly found in associa-

tion in areas with a mean annual rainfall of 750–1200 mm. The best stands occupy fertile soils, especially Krasnozems, Alluvial Soils, and some Podzolics. The understory species vary from mesomorphic to xeromorphic, the former on the more fertile soils, the latter on less fertile ones (Podzolics).

On the northern Tablelands, E. obliqua, either in pure stands or with E. fastigata, is found mostly on basalt where the understory, now mutilated by fire in many areas, is a mixture of mesomorphic and xeromorphic species. Acacia melanoxylon and Banksia integrifolia occur as small trees above a discontinuous shrub layer containing Hakea eriantha, Leucopogon lanceolatus, Senecio linearifolius and Olearia nerstii. Ferns are often abundant, especially antarctica and Polystichum Dicksonia aculeatum. The herbaceous layer is dominated by Poa sieberana and Lomandra longifolia, with subsidiary small herbs including Stellaria flaccida, Plectranthus parviflorus and Veronica calycina. Fire removes the shrubs so that the understory is often reduced to a grass layer.

On the Southern Tablelands and in Victoria the stands (Fig. 11.6) are similar to those in the north but the subsidiary associated eucalypts are different (Table 11.5), and the understory contains Acacia melanoxylon as a constant small tree, together with Olearia argophylla, Bedfordia salicina, Exocarpos cupressiformis and

Table 11.5. Associations in the Eucalyptus obliqua – E. fastigata Alliance.

| District            | Main associations                    | Species forming ecotonal associations |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Northern Tablelands | E. obliqua;                          | E. pauciflora; E. laevopinea;         |
|                     | E. obliqua – E. fastigata;           | E. viminalis; E. campanulata;         |
|                     | E. fastigata;                        | E. cameronii; E. microcorys;          |
|                     | E. obliqua – E. nitens;<br>E. nitens | E. saligna                            |
| Southern Tablelands | E. obliqua – E. fastigata;           | E. viminalis;                         |
|                     | E. fastigata;                        | E. dalrympleana ssp. dalrympleana;    |
|                     | E. obliqua – E. nitens;              | E. delegatensis; E. cypellocarpa;     |
|                     | E. fraxinoides                       | E. radiata; E. bicostata;             |
|                     |                                      | E. muellerana                         |
| Lowland Victoria    | E. obliqua                           | E. viminalis; E. regnans;             |
|                     | •                                    | E. radiata; E. cypellocarpa           |
| Tasmania            | E. obliqua                           | E. regnans; E. viminalis;             |
|                     |                                      | E. dalrympleana ssp. dalrympleana;    |
|                     |                                      | E. nitida; E. amygdalina              |
| South Australia     | E. obliqua                           | E. viminalis; E. leucoxylon;          |
|                     |                                      | E. fasciculosa; E. baxteri            |

*Pomaderris apetala*. In the driest sites *E. obliqua* becomes stunted and the understory is xeromorphic.

In Tasmania, E. obliqua sometimes occurs in pure stands, but is more commonly associated with E. viminalis. The forests on the most fertile soils in the wettest habitats reach a height of c. 70 m and adjoin the E. regnans forests. The understory is mesomorphic, consisting mainly of Eucryphia lucida, Olearia argophylla, Pomaderris apetala and Zieria arborescens. Acacia dealbata and A. melanoxylon are sometimes abundant and Dicksonia antarctica is usually present. With decreasing soil fertility the forests become shorter and E. amydalina is a common codominant, the understory being xeromorphic. With increasing soil waterlogging E. obliqua is replaced by E. nitida, the two species mixing, and with permanent waterlogging of the soil, eucalypts disappear, the country being clothed with sedgelands of Gymnoschoenus sphaerocephalus (Chap. 22), found chiefly in the southwest of the island. E. obliqua sometimes forms ribbons of woodland along drainage lines through the sedgelands.

In South Australia, *E. obliqua* occurs in the Mt. Lofty Ranges, where it reaches a height of 25 m and is regarded as an ecotype of the eastern populations (Specht and Perry, 1948; Martin, 1962). In this area, it occurs on a variety of soils, chiefly Podzolics of low fertility, with a mean annual rainfall of 870–1200 mm. In the more favourable sites, especially the moister,

south-facing slopes, it forms pure stands. In less favourable sites it occurs with *E. viminalis* on south-facing slopes and with *E. leucoxylon* on north-facing slopes, or with *E. baxteri* and *E. fasciculosa* in the driest areas. It occurs also on Kangaroo Is. mixed with other eucalypts (Baldwin and Crocker, 1941).

### 2.4. Eucalyptus viminalis – E. rubida – E. huberana Alliance

These species are closely related and easily confused with each other, and also with *E. dalrympleana*. *E. viminalis* is widely distributed from southern Queensland to Tasmania, whereas the other two species have restricted distributions within the geographic area of *E. viminalis*. Two suballiances are recognized. See Table 11.6.

### 2.4.1. Eucalyptus viminalis – E. rubida Suballiance

Ribbon or Manna Gum - Candle bark

E. viminalis occurs at altitudes of 700 to 1300 m on the Northern Tablelands and at progressively lower altitudes in the south, being a lowland species in Tasmania at altitudes up to

Table 11.6. Associations in the Eucalyptus viminalis – E. rubida Suballiance.

| District            | Main associations            | Species forming ecotonal associations |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Northern Tablelands | E. viminalis                 | E. obliqua; E. pauciflora;            |
|                     |                              | E. laevopinea; E. caliginosa;         |
|                     |                              | E. dalrympleana ssp. heptantha;       |
|                     |                              | E. nova-anglica; E. stellulata;       |
|                     |                              | E. melliodora                         |
| Central Tablelands  | E. viminalis;                | E. radiata; E. pauciflora             |
|                     | E. viminalis – E. blaxlandii |                                       |
| Southern Tablelands | E. viminalis;                | E. dalrympleana; E. fastigata;        |
|                     | E. viminalis – E. rubida;    | E. obliqua; E. pauciflora;            |
|                     | E. rubida                    | E. muellerana; E. radiata;            |
|                     |                              | E. melliodora; E. bridgesiana;        |
|                     |                              | E. macrorhycha                        |
| Lowland Victoria    | E. viminalis                 | E. obliqua; E. radiata;               |
|                     |                              | E. ovata; E. rubida; E. globulus      |
| Tasmania            | E. viminalis                 | E. obliqua; E. ovata                  |
|                     |                              |                                       |



Fig. 11.7. Eucalyptus rubida tall woodland with subsidiary E. pauciflora. Main understory species: Daviesia ulicinia, Cassinia aculeata and Poa sieberana. At c. 1500 m, Mt. Kosciusko area, N.S. W.

c. 500 m. *E. rubida* (Fig. 11.7) is found only on the southern Tablelands and extends to altitudes of 100–200 m above *E. viminalis*.

E. viminalis is variable in most of its charac-

ters and many populations may be of hybrid origin. Variation in some Victorian populations has been studied by Ladiges and Ashton (1977). Throughout most of its range, *E. viminalis* 

occurs as both tall forest and woodland trees. The former are often associated with *E. obliqua*, *E. fastigata* and *E. dalrympleana* (see 2.2 and 2.3, above).

As woodlands 20–30 m tall, *E. viminalis* occupies areas somewhat drier (mean annual rainfall 800–900 mm) than is required for tall forest development. It requires soil of medium to high fertility, mostly grey-brown Podzolics and Chocolate Soils. Where climatic requirements are satisfied, but soils are of low fertility, *E. viminalis* is replaced by stringybarks on the Northern Tablelands (especially *E. laevopinea* or *E. caliginosa*), or by peppermints in the south, especially *E. radiata*. Further, *E. viminalis* appears to be topographically controlled, the stands covering the sides of broad valleys or

occurring in pockets in hills or along watercourses. It may therefore extend into drier alliances, especially the *E. melliodora – E.* blakelyi alliance or, at higher altitudes in association with *E. pauciflora* which extends downward in frost pockets.

In the wettest areas the understory in *E. viminalis* tall woodlands, which in some cases exhibit forest form, is often partly or entirely mesomorphic. Fraser and Vickery (1939) record the same species as in the *E. fastigata* forests in the Barrington Tops area. In the Blue Mts, Petrie (1925) records a mesomorphic understory of *Pomaderris apetala*, *Cassinia longifolia* and *Prostanthera lasianthos* and tree ferns. In the south, *Olearia argophylla* commonly forms a dense low tree layer (Fig. 11.8); other species

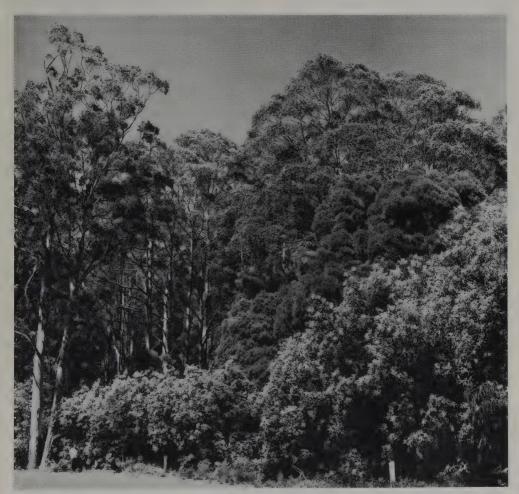

Fig. 11.8. Eucalyptus viminalis forest in a valley with an understory of Acacia melanoxylon and Olearia argo-phylla. Near Mt. Macedon, Vic.

less abundant are Atherosperma moschatum, Elaeocarpus holopetalus and Telopea oreades, often with Dicksonia antarctica. In drier areas, usually at lower elevations, a discontinuous xeromorphic shrub layer is present and the grass layer is commonly well developed; the latter becomes continuous in the driest areas, possibly as a result of fire.

# 2.4.2. Eucalyptus huberana Suballiance Rough-barked Manna Gum

This species, formerly included under E. viminalis, occurs in western Victoria and south-east South Australia. It forms open to closed woodlands on Grey-Brown Podzolic Soils on level country sometimes pitted with gilgais which form pools after rain. The mean annual rainfall is 600–750 mm with a winter predominance.

E. huberana usually occurs in pure stands as an open woodland 20–25 m tall. A discontinuous shrub layer is present, containing Acacia pycnantha, Banksia marginata, Bursaria spinosa, Casuarina stricta and Dodonaea viscosa. The shrubs are destroyed by fire, when Pteridium esculentum becomes dominant (Fig. 11.9). Ecotonal associations are formed with E. baxteri on sandy soils of lower fertility, with E. ovata in areas with impeded drainage, with E.

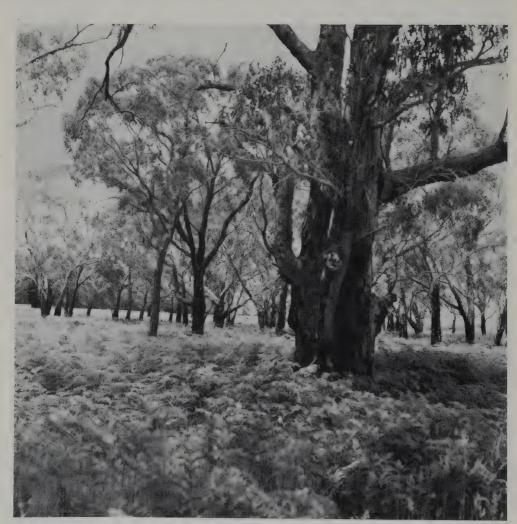

Fig. 11.9. Eucalyptus huberana woodland. The understory has been removed by fire and replaced by Pteridium esculentum. Near Mt. Gambier, S. A.

camaldulensis when a deep water-table occurs, and with E. obliqua with increasing soil fertility.

### 2.5. Eucalyptus radiata Alliance

Narrow-leaved Peppermint

This species, which is valued as an oil-producer, extends from the Northern Tablelands to Tasmania, being most abundant on the central and lower parts of the Southern Tablelands. In the south it is sometimes referred to *E. robertsonii*, a subspecies of *E. radiata*. It occurs usually in areas with a mean annual rainfall of c. 1000 mm and forms woodlands and forests, mostly at altitudes of 300–1100 m.

On the Northern Tablelands it is found on soils of low fertility, rarely in pure stands but usually in association with *E. acaciiformis* (especially on soils with impeded drainage) or with *E. dalrympleana* ssp. *heptantha*, or *E. youmanii*. The understory consists mainly of xeromorphic shrubs (*Acacia*, *Banksia*, *Hakea*, *Leucopogon* etc.).

On the Central Tablelands it is a constituent of the xeromorphic forests on sandstones, commonly in association with *E. piperita* and *E. sieberi*, or with *E. mannifera*; the understory is xeromorphic (*Acacia*, *Banksia* etc.). In this area it occurs also on better soils in pure stands, or in association with *E. viminalis* and *E. cypellocarpa* as tall forests, usually with a mesomorphic understory (e.g., *Acmena smithii*, *Doryphora sassafras*), in which *Acacia melanoxylon* and/or *A. implexa* are prominent and ferns are abundant in the ground layer.

On the Southern Tablelands it is found mainly on shallow soils below the *E. delegatensis – E. dalrympleana* alliance (with which it forms ecotonal associations), extending sometimes in valleys in pure stands, where it forms tall forests (Fig. 11.10). An understory of tall shrubs is common, the main species being *Acacia melanoxylon*, *A. dealbata* and *Exocarpos cupressiformis*. The grass layer contains *Poa sieberana* and *Themeda australis*. At lower altitudes *E. radiata* forms ecotonal associations with *E. bicostata*, *E. viminalis* and *E. mannifera*.

E. radiata (robertsonii) is recorded in Tasmania as a subalpine woodland in association with E. dalrympleana in a few small areas (Jackson, 1965).



Fig. 11.10. Forest dominated by Eucalyptus radiata, Main understory species: Acacia melanoxylon, A. mearnsii, Cassinia longifolia, Exocarpos cupressiformis, Pomaderris apetala, Asterolasia floccosa, Dicksonia antarctica, Blechnum cartilagineum. 40 km north-east of Orbost. Vic.

# 3. Other Alliances Confined to the Mainland

# 3.1. Eucalyptus mannifera Alliance

Brittle Gum or White Gum

E. mannifera, formerly known as E. maculosa, is divided into five subspecies (Johnson, 1962) of which two are relatively abundant. All the populations occur on soils of low fertility (Podzolics and Lithosols) derived from sedimentary rocks or metamorphosed sediments. The communities are found under a mean annual rainfall of c. 500 to 1200 mm, at altitudes of c.

1100 m on the Northern Tablelands to 300 m in Victoria.

E. mannifera ssp. elliptica (Bendemeer White Gum) occurs on the Northern Tablelands in patches from the Barrington Tops district with an isolated occurrence in the Nandewar Range. The most extensive occurrence is in the Bendemeer - Walcha Road area where the subspecies forms woodlands c. 13 m tall either in pure stands or in association with E. malacoxylon, E. macrorhyncha, E. bancroftii or Angophora floribunda. The stands form patches within E. melliodora - E. blakleyi alliance which occupies the better soils. The understory is xeromorphic, the chief shrubs being Acacia dealbata, Daviesia latifolia and Lissanthe strigosa. The herbaceous layer is almost continuous and is dominated by Aristida ramosa, with sub-Agropyron scabrum, Cymbopogon refractus, Danthonia laevis, Dichelachne sciurea, Poa sieberana, Sorghum leiocladum and Themeda australis. A few forbs are present, especially Helichrysum apiculatum, Ammobium alatum and Acaena ovina.

E. mannifera ssp. maculosa occurs on the Central and Southern Tablelands. It sometimes forms pure stands in woodland formation mostly 10–15 m high but is more commonly associated with other eucalypts, especially E. macrorhyncha, E. dives, E. cinerea, E. rossii, E. rubida, E. polyanthemos and E. melliodora. A. discontinuous shrub layer and an almost continuous grass layer usually occur (Fig. 11.11).

# 3.2. Eucalyptus macrorhyncha – E. rossii Alliance

Red Stringybark - Scribbly Gum

These species form a well defined alliance in New South Wales, *E. macrorhyncha* extending into Victoria. The communities are usually open woodlands 20–25 m high (Fig. 11.12) and occur mainly on the drier parts of the lower tablelands (mean annual rainfall c. 600 mm) on soils of low fertility (mostly Brown Podzolics or Lithosols) derived from siliceous sedimentary rocks or granites. On east-facing slopes the woodlands occur at elevations of 200–400 m and west-facing slopes at 500–1000 m. Other species of *Eucalyptus* are usually present, the species varying from north to south (Table 11.7). *E. rossii* 

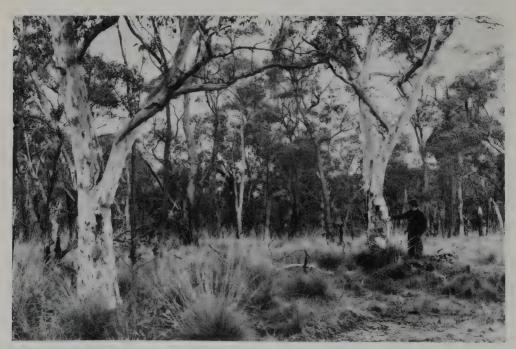

Fig. 11.11. Eucalyptus mannifera (smooth trunk) ssp. mannifera with E. macrorhyncha behind. Scattered shrubs of Acacia buxifolia. Grass layer dominated by Poa sieberana. Near Wallerawang, N.S.W.



Fig. 11.12. Eucalyptus macrorhyncha (fibrous bark) and E. rossii (smooth bark). Main shrubs are Acacia stricta, Grevillea lanigera and Exocarpos cupressiformis. Herbaceous layer dominated by Poa sieberana. Canberra, A.C.T.

Table 11.7. Associations in the Eucalyptus macrorhyncha – E. rossii Alliance.

| District            | Main associations                                                         | Species forming ecotonal associations                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Northern Tablelands | E. macrorhyncha;                                                          | E. blakelyi; E. dealbata;                                                                            |
| and Western Slopes  | E. macrorhyncha – E. rossii;<br>E. rossii;<br>E. macrorhyncha – Angophora | E. crebra; E. bridgesiana                                                                            |
|                     | floribunda                                                                |                                                                                                      |
| Southern Tablelands | E. macrorhyncha;<br>E. macrorhyncha – E. rossii;<br>E. rossii             | E. mannifera; E. dives;<br>E. polyanthemos; E. rubida;<br>E. goniocalyx; E. blakelyi                 |
| Lowland Victoria    | E. macrorhyncha                                                           | E. polyanthemos; E. dives;<br>E. mannifera; E. sideroxylon;<br>E. baxteri; E. obliqua; E. goniocalyx |
| South Australia     | E. macrorhyncha                                                           | E. goniocalyx                                                                                        |

intergrades with *E. racemosa* (Chap. 10) on the sandstones in the wetter eastern parts of its range. A species of *Callitris* is often present in the stands, usually *C. endlicheri* but occasionally *C. "glauca"*, or *C. muelleri* in the wetter east.

A dense shrub layer of xeromorphs is always present, the genera being those found on the sandy soils of low fertility on the coast, and some coastal species extend to some of the drier areas, e.g., Actinotus helianthi, Hibbertia stricta and Styphelia triflora. The xeromorphic assemblage in the north, resembles the "mid-western" assemblage which occurs in some of the ironbark forests (Chap. 12). Some of the more common and constant species in these stands are Acacia buxifolia, Brachyloma daphnoides, Daviesia latifolia, Dillwynia retorta, Hibbertia linearis, Lissanthe strigosa and Stypandra glauca.

In the north, stands in which E. macrorhyncha is dominant and E. rossii absent occur mostly on soils of somewhat higher fertility, though sometimes in rocky terrain, and in these woodlands there is a tall shrub layer containing Acacia doratoxylon, A. neriifolia, A. penninervis, Brachychiton populneum and the liana Pandorea pandorana. In such areas E. dealbata or E. dwyeri and Callitris endlicheri are usually associated with E. macrorhyncha. The rare cycad Macrozamia heteromera is present in some stands.

On the southern Tablelands of New South Wales, E. macrorhyncha is often associated with E. rossii (Fig. 11.12) with a xeromorphic under-

story (Costin, 1954; Pook and Moore, 1966) in which species of *Brachyloma*, *Daviesia*, *Dillwynia*, *Grevillea* and *Monotoca* are prominent. The ground layer is dominated by grasses but other herbaceous species are numerous, especially monocotyledons with rhizomes or tubers. In Victoria (Patton, 1937), the communities are similar but *E. macrorhyncha* is associated with other eucalypts (Table 11.7); the main genera represented in the xeromorphic shrub layer are *Acacia*, *Acrotriche*, *Astroloma*, *Bossiaea*, *Dillwynia*, *Epacris* and *Leucopogon* and 14 species of ground orchids are recorded for the herbaceous layer.

#### 3.3. Eucalyptus cypellocarpa – E. muellerana – E. maidenii Alliance

Mountain or Monkey Gum – Yellow Stringybark – Maiden's Gum

These species characterize tall forests in valleys mainly in the south-east from the lower tableland area to the coastal lowlands. The species, singly or pairs, rarely form large tracts of forest, but occupy pockets in large or small valleys separated by drier ridges on which different alliances occur. See Table 11.8.

The species have different areas. *E. cypellocarpa* occurs disjunctly from the Grampians to the Northern Tablelands. At its northern limit

| Table TT 8  | Associations in the | a F capallocarba          | F muellerana     | E. maidenii Alliance. |
|-------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| Table II.o. | Associations in t   | $1e\ E$ . $evveuocarva$ - | - E. muenerana – | E. maiaenii Amance.   |

| District             | Main associations                | Species forming ecotonal associations |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Northern Tablelands  | E. cypellocarpa                  |                                       |
| Central Tablelands   | E. cypellocarpa;                 | E. radiata; E. sieberi                |
|                      | E. cypellocarpa – E. oreades;    |                                       |
|                      | E. cypellocarpa – E. blaxlandii; |                                       |
|                      | E. blaxlandii                    |                                       |
| Southern Tablelands  | E. cypellocarpa;                 | E. viminalis; E. radiata              |
|                      | E. cypellocarpa – E. maidenii;   |                                       |
|                      | E. cypellocarpa – E. fraxinoides |                                       |
| Lower elevations     | E. muellerana – E. cypellocarpa; | E. sieberi; E. agglomerata;           |
| and Lowland Victoria | E. muellerana – E. maidenii;     | E. globoidea                          |
|                      | E. maidenii;                     |                                       |
|                      | E. muellerana – E. smithii;      |                                       |
|                      | E. muellerana – E. bosistoana    |                                       |
| Grampians            | E. cypellocarpa                  | E. obliqua; E. baxteri                |



Fig. 11.13. Eucalyptus maidenii in a valley, with an understory of Acacia melanoxylon, Pomaderris elliptica and Cyathea australis. 11 km east of Sale, Vic.

(around the gorges east of Armidale) the trees develop a rough bark (in contrast to the smooth bark of southern populations) and are possibly hybrid with *E. goniocalyx*. Isolated stands are found in the Blue Mts where *E. cypellocarpa* occurs in pure stands, or in association with *E. blaxlandii*, or, rarely, *E. viminalis*, *E. radiata* or *E. sieberi*. In this area, *E. blaxlandii* may form pure stands on drier western ridges. The understory is mesomorphic on the more fertile soils, xeromorphic on soils of lower fertility.

The three species occur together in the southeast, *E. maidenii* and *E. cypellocarpa* increasing in abundance towards and in Victoria. All species are tall trees, mostly 30–45 m high,

E. maidenii (Fig. 11.13) reaching a height of c. 75 m.

# 4. Alliances Confined to the Northern Tablelands

Several species are confined to the Northern Tablelands and form well defined groups of communities in specific habitats, but the species are commonly mixed with species of wider distribution along the tablelands. The stringybarks are grouped together under one alliance, and

Table 11.9. Associations occurring in the alliances confined to the Northern Tablelands.

| Alliance or<br>Suballiance | Main associations                                                                                                                                                                    | Species forming ecotonal associations and mixed stands                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. laevopinea Suballiance  | E. laevopinea;<br>E. laevopinea – E. cameronii                                                                                                                                       | Wetter: E. pauciflora; E. viminalis; E. obliqua; E. saligna; E. deanei; E. dalrympleana Drier: E. macrorhyncha; E. bridgesiana; E. caliginosa                  |
| E. caliginosa Suballiance  | E. caliginosa;<br>E. caliginosa – E. nicholii;<br>E. mckieana                                                                                                                        | E. melliodora; E. blakelyi; E. bridgesiana; E. laevopinea; E. youmanii; E. dalrympleana ssp. heptantha                                                         |
| E. youmanii Suballiance    | E. youmanii;<br>E. youmanii – E. bancroftii;<br>E. youmanii – E. ligustrina;<br>E. youmanii – Callitris endlicheri                                                                   | E. andrewsii; E. caliginosa                                                                                                                                    |
| E. campanulata Alliance    | E. youmani — Canines endicibert E. campanulata; E. campanulata — E. cameronii; E. scoparia; E. benthamii — E. campanulata                                                            | Higher: E. obliqua; E. laevopinea; E. dalrympleana; E. viminalis Lower: E. saligna; E. deanei; E. notabilis; E. carnea; E. eugenioides; E. acmenoides          |
| E. andrewsii Alliance      | E. andrewsii; E. andrewsii – E. bancroftii; E. andrewsii – E. banksii; E. andrewsii – E. caleyi; E. caleyi; E. andrewsii – Angophora floribunda; E. andrewsii – Callitris endlicheri | E. eugeniotaes; E. acmenotaes E. laevopinea; E. deanei; E. caliginosa; E. blakelyi; E. macrorhyncha; E. youmanii; E. dealbata; E. sideroxylon; E. acaciiformis |
| E. nova-anglica Alliance   | E. anarewsn – Cauuris enauchen<br>E. nova-anglica                                                                                                                                    | E. stellulata; E. acaciiformis;<br>E. viminalis; E. pauciflora;<br>E. melliodora; E. bridgesiana                                                               |

three other alliances are recognized. See Table 11.9.

### 4.1. Eucalyptus laevopinea – E. caliginosa – E. youmanii Alliance

Silver-top Stringybark – Broad-leaved Stringybark – Youman's Stringybark

#### 4.1.1. General

Eight species of true Stringybarks are found on the Northern Tablelands and five of these are restricted to this area. The remaining three are E. macrorhyncha which extends south mainly in drier country (see 3.2, above), E. ligustrina (Privet – leaved Stringybark) recorded only on Gibraltar Range and to the south on the Central Tablelands, and E. eugenioides (White Stringybark) which occurs on the eastern lowlands and tablelands as far north as the Bunya Mt. area. The last species is usually of occasional occurrence on better soils. However, it becomes locally dominant in a few areas in south-eastern Queensland on better soils, including Krasnozems, forming forests up to c. 25 m tall.

The Stringybarks are a difficult group taxonomically, with intergrading populations, and probable hybrids and hybrid-swarms. Identification depends partly on the characters of the juvenile leaves, which are rarely available and consequently the identify of some populations is often vague. Species not already mentioned are *E. mckieana*, which is included under *E. caliginosa* and *E. cameronii* which is of occasional occurrence in several alliances. The three species used to identify the suballiances below are distinct in their "typical" forms, and occupy fairly distinct habitats, but both species and habitats commonly intergrade. The communities occur at altitudes of c. 800–1300 m, mainly on the western side of the Great Divide under a mean annual rainfall of 800–950 mm.

## 4.1.2. Eucalyptus laevopinea Suballiance

Silver-top Stringybark

This species occurs mainly on hill tops or the flanks of gorges, mostly at elevations of 1100-1300 m on Podzolic soils or Lithosols derived largely from granites, or on more clayey soils derived from basalt. On granitic soils the forests reach a height of 20-25 m and on more fertile soils 40 m. Associated eucalypts are numerous (Table 11.9). In moister habitats, especially on the more fertile soils, there is a well developed tall shrub layer containing Acacia implexa, A. dealbata, Bursaria spinosa and Casuarina torulosa; some lianas may occur, e.g., Pandorea pandorana and Geitonoplesium cymosum. In ecotonal associations in the east (e.g. with E. microcorys etc.) the understory is mesomorphic. In drier sites towards the west, the understory is mostly xeromorphic, containing Cassinia aculeata, Brachyloma daphnoides, Leptospermum attenuatum, Dillwynia retorta, Lissanthe strigosa, Pultenaea juniperina and others, with a grass layer containing Poa sieberana, Themeda australis, Cymbopogon refractus and Aristida ramosa. In areas which have been repeatedly burned the shrubs are absent and the grass layer is more or less continuous.

## 4.1.3. Eucalyptus caliginosa Suballiance

Broad-leaved Stringybark

This is the common stringybark of the lower portions of the Tablelands west of the Great Divide, at elevations of c. 900–1100 m, where the mean annual rainfall is c. 800 mm. It forms

pure stands, mostly in elevated situations, usually on rounded hills with shallow soil. Rock type appears to be of little significance, but granites and basalts are the most common and medium to high fertility of the soil is assumed. The stands (Fig. 11.14) are commonly retained by graziers partly as a supply of straight timber and partly as protection for stock; they occur mainly within the E. melliodora - E. blakelyi alliance. In these pure stands shrubs are either absent or rare, though this may be the result of grazing. The grass layer, potentially continuous but often mutilated by grazing or camping by stock, contains the following assemblage: Poa sieberana (dominant) with varying amounts of Themeda australis, Danthonia laevis, Agropyron scabrum, Dichelachne sciurea, Bothriochloa macra and Eragrostis leptostachya.

E. caliginosa occupies an intermediate position between E. laevopinea (better conditions) and E. youmanii (worse conditions) with regard to soil fertility, soil depth and water supply.



Fig. 11.14. Eucalyptus caliginosa with an understory of introduced grasses and forbs. c. 10 km south of Armidale, N.S.W.

Consequently the three stringybark suballiances intergrade. In drier areas towards the west, *E. caliginosa* is sometimes co-dominant with *Callitris endlicheri*, when there is a xeromorphic understory similar to that under *E. youmanii* (next section).

### 4.1.4. Eucalyptus youmanii Suballiance

Youman's Stringybark

E. youmanii is usually a small tree branching near ground level and rarely exceeding 20 m tall (Fig. 11.15). It occurs in the western portion of the tablelands from Moonbi to Stanthorpe where the mean annual rainfall is 750–900 mm. Typically it forms woodlands in rocky terrain on Lithosols or shallow Podzolic soils derived mainly from quartz porphyry or granite. E. bancroftii (Orange Gum) is a common associate and other trees may be present (Table 11.9). E. youmanii occurs also in the E. andrewsii alliance and the suballiances merges with the E. caliginosa suballiance on deeper soils.

A xeromorphic shrub layer is invariably present, sometimes with emergent tall shrubs of which Acacia neriifolia is often common. A typical shrub assemblage (from the Bendemeer area) contains: Brachyloma daphnoides (common), Dillwynia sericea (locally common), Melichrus urceolaris, Correa reflexa, Monotoca scoparia, Lissanthe strigosa, Acacia pruinosa, Dodonaea viscosa, Olearia microphylla and others less abundant. The herbaceous layer is poorly developed but relatively rich in species, with a high proportion of grasses for such a poor soil, Aristida ramosa, Danthonia laevis, Dichelachne sciurea, Echinopogon caespitosus, Sorghum leiocladum and Themeda australis. Forbs are numerous and include Cheilanthes Drosera e peltata, Goodenia tenuifolia, hederacea, Helichrysum apiculatum, Hydpeduncularis, rocotyle Hypoxis glabella, Schoenus ericitorum and Swainsona oroboides.

In some areas where large granite tors occur, some unusual species are found, as a result of additional water shed from the bare rock surfaces, e.g., on the Moonbi Range, *Ficus rubiginosa* (Port Jackson Fig), and the lianas, *Clematis aristata* and *Pandorea pandorana*.



Fig. 11.15. Eucalyptus youmanii with subsidiary E. bancroftii. The shrub layer has been removed by fire. Herbaceous layer contains Themeda australis, Danthonia linkii, Echinopogon caespitosus and Wahlenbergia gracilis. Near Bendemeer, N.S.W.

# 4.2. Eucalyptus campanulata Alliance

New England Blackbutt

E. campanulata identifies a tall alliance 30–40 m high which occurs mostly between altitudes of 450 m (on the eastern fall of the range) and 1250 m. The alliance extends from the Barrington Tops area (Fraser and Vickery, 1939) to just over the Queensland border. The communities receive a mean annual rainfall of 900–1500 mm. The soils are Podzolics, derived mainly from granites and are of intermediate fertility. The profiles are often several metres deep, but may be shallow and skeletal, and in many areas, even when the profiles are deep, granite boulders commonly project from the soil surface.

In the *E. campanulata* forests (Fig. 11.16) the understory varies considerably and has probably been strongly influenced by fire. In protected valleys, especially along creeks, species typical of the cooler rainforests form a distinct but usually discontinuous layer, e.g., species of *Ackama*,



Fig. 11.16. Eucalyptus campanulata with subsidiary E. cameronii. Tall shrub dominant in understory is Casuarina torulosa. Herbaceous layer dominated by the fern Culcita dubia. 94 km east of Walcha, N.S.W.

Elaeocarpus, Endiandra, Omalanthus, Synoum and Trochocarpa (Williams, 1976); small lianas may also be present, e.g. Eustrephus latifolius and Stephania japonica. Characteristic of most stands remote from watercourses is a tall discontinuous shrub layer in which Acacia melanoxylon, Casuarina torulosa, Exocarpos cupressiformis and Banksia integrifolia are constant. Other common shrubs are Acacia dealbata, Helichrysm diosmifolium, Indigofera australis, Perlinearis, Leucopogon lanceolatus, Daviesia latifolia and the small vines Hardenbergia violacea and Kennedia rubicunda. The herbaceous layer contains Imperata cylindrica, Poa sieberana and Lomandra longifolia as constants, with subsidiary Themeda australis, Echinopogon caespitosus, Danthonia pilosa, Danthonia pallida and the small leguminous herbs, Desmodium varians and Glycine clandestina; the ferns, Pteridium esculentum, Culcita dubia and Blechnum spp. are common in some areas.

# 4.3. Eucalyptus andrewsii Alliance

New England Blackbutt

This species identifies a group of communities growing on low fertility soils, which are either Lithosols or Podzolic, derived from certain types of granite normally low in plant nutrients. The communities occur mainly at altitudes of 800 to 1200 m on the western portion of the Northern Tablelands where the mean annual rainfall is c. 750-880 mm. Structurally the communities vary from low woodlands c. 10 m high in the drier areas on boulder-strewn hills to forests up to c. 40 m high on the deepest soils. The communities always have a well developed xeromorphic understory of shrubs which form one layer in the drier areas on shallow soils, two layers in wetter areas on deep soils. E. andrewsii may occur in pure stands, but it is commonly associated with other species (Table 11.9), one of which is a Stringybark. The xeromorphic shrub layer is always well developed and very rich floristically.

In drier areas the shrub layer is relatively poor in species, of which *Dillwynia retorta*, *Grevillea sericea*, *Olearia microphylla*, *Brachyloma daphnoides* are usually most abundant, with a very discontinuous herbaceous layer where *Danth-*

onia paradoxa, Dichelachne sciurea and Patersonia sericea are most conspicuous.

In wetter areas, e.g., Torrington, an assemblage of c. 240 shrub species has been listed (Williams and Wissman, MS.). A tall shrub layer is often present and composed of various mixtures of Acacia neriifolia, A. penninervis, Banksia integrifolia, Casuarina littoralis, Leptospermum attenuatum and others. The smaller shrubs are too numerous to list here but the following genera of the common families typical of low fertility habitats in Australia are represented: Hibbertia (Dilleniaceae); Brachyloma, Epacris, Leucopogon, Lissanthe, Melichrus, Monotoca, Styphelia (Epacridaceae); Amperea, Phyllanthus, Pseudanthus, Poranthera (Euphorbiaceae); Acacia (Mimosaceae); Baeckea, Callistemon, Calytrix, Kunzea, Leptospermum, Melaleuca (Myrtaceae); Aotus, Bossiaea, Daviesia, Dillwynia, Gompholobium, Hardenbergia, Hovea, Indigofera, Jacksonia, Mirbelia, Pultenaea (Papilionaceae); Banksia, Conospermum, Grevillea, Hakea, Isopogon, Lomatia, Persoonia, Petrophile (Proteaceae); Boronia, Correa. Phebalium. Zieria (Rutaceae); Actinotus, Platysace, Xanthosia (Umbelliferae).

The herbaceous layer is rarely well developed. The most abundant species are *Entolasia stricta*, Caustis flexuosa, Stypandra glauca, Xanthorrhoea australis, Poa sieberana, Dichelachne

sciurea and Imperata cylindrica. Macrozamia heteromera is recorded for the Howell area.

# 4.4. Eucalyptus nova-anglica Alliance

New England Peppermint

E. nova-anglica occurs mainly at elevations of 900-1300 m, usually in pure stands as savannah woodlands 15 m high or tall woodlands 20 m high on flats along rivers and watercourses, where the soils are occasionally waterlogged (Fig. 11.17). The stands are sometimes broken by patches of grassland (Poa sieberana) which are controlled either by waterlogging or frost pockets. The soils are Podsolics derived from granite or alluvium. The woodlands often adjoin woodlands of E. stellulata (Fig. 11.3) and other species may occur in association with E. novaanglica (Table 11.9). E. nova-anglica is subject to partial or even complete defoliation by beetles during the summer, so that in most areas trees almost invariably carry some juvenile foliage or even a full crown of juvenile leaves.

A shrub layer rarely exists in the woodlands, but *Acacia dealbata* sometimes occurs in patches up to c. 3 m high. *Melichrus urceolaris* is an



Fig. 11.17. Eucalyptus nova-anglica in pure stand in a valley. Herbaceous species include Poa sieberana (in valley), and Eragrostis leptostachya, Bothriochloa macra and Panicum effusum in higher ground (foreground). 10 km north of Walcha Road, N. S. W.

occasional small shrub. The grass layer is usually continuous, with Poa sieberana dominant and Themeda australis as a common (rarely locally dominant) species. Of occasional to rare occurrence are the grasses: Danthonia laevis, Echinopogon caespitosus and Sorghum leiocladum, and the herbs: Asperula conferta, Convolvulus erubescens, Epilobium billardierianum, Geranium potentilloides, Hydrocotyle laxiflora, Luzula campestris and Leptorhynchos squamatus.

# 5. Alliances Occurring Mainly in Victoria and Tasmania

### 5.1. Eucalyptus ovata Alliance

Swamp or Black Gum

E. ovata is confined to the cooler lowlands in the south, extending to altitudes of c. 800 m on the southern Tablelands. It occurs in areas with a mean annual rainfall of 500-1000 mm, on soils with impeded drainage, which are usually of low fertility and are classified as Podzols or Gley Podzols. In the best drained sites it reaches a height of c. 70 m and forms tall woodlands. With increased soil waterlogging the trees become stunted and form scrub thickets. E. nitida is sometimes a co-dominant.

The tall woodlands in Victoria have a discontinuous tall shrub layer consisting mainly of Casuarina littoralis, C. stricta, Banksia marginata, Bursaria spinosa and Acacia pycnantha. Ecotonal associations occur with E. viminalis and E. leucoxylon. In some areas near the coast of Victoria, other eucalypts of restricted distribution occur mostly as understory species to E. ovata, viz. E. crenulata, E. yarraensis and E. neglecta. In stunted stands on soils with impeded drainage the communities have an understory of xeromorphic shrubs, dominated by Leptospermum pubescens (Fig. 11.18).

At higher altitudes, extending into New South Wales, E. ovata is usually associated with other swamp-adapted species, E. aggregata, E. macarthuri, E. camphora and E. stellulata.



Fig. 11.18. Stunted Eucalyptus ovata with a shrub layer of Leptospermum pubescens and Melaleuca squarrosa. Herbaceous layer contains Gahnia trifida, Poa poiformis, Xanthorrhoea australis and Lomandra longifolia. Near Millicent, S.A.

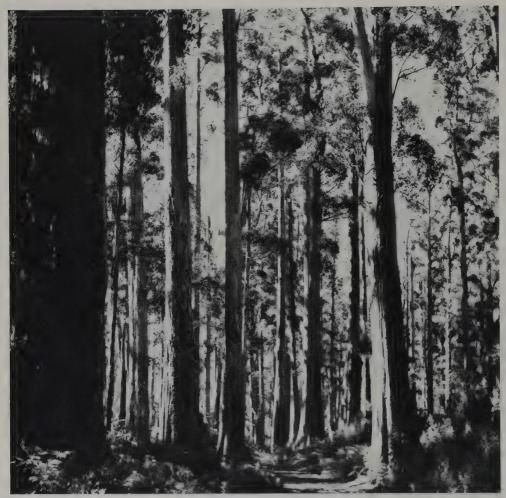

Fig. 11.19. Eucalyptus regnans, c. 80 m tall. Shrubs below are Atherosperma moschatum and Nothofagus cunninghamii. Near Maydena, Tas.

In Tasmania *E. ovata* is widely distributed around the island on the lowlands. On the west coast, in particular, it is commonly associated with *E. nitida* (see Chap. 10).

### 5.2. Eucalyptus regnans Alliance

Mountain Ash (mainland) or Swamp Gum (Tasmania)

E. regnans is the tallest of the eucalypts, and may possibly reach a height of 130 m. The largest trees have been cut for timber and the greatest authenticated height is 114 m. Existing stands contain trees mostly 70-90 m tall (Fig.

11.19), the trees in each stand being approximately the same size and probably the same age. No saplings or seedling occur in the understory, since establishment of seedlings is prevented by low light intensity at ground level. The autecology of the species have been studied by Ashton (1956, 1958) and Eldridge (1968). The species occurs mostly in valleys in pure stands, but may extend over hill tops within valleys, in areas with a mean annual rainfall of 750-1500 mm. In Victoria it occurs at altitudes of 160-1000 m and in Tasmania from near sea-level to c. 650 m. It occurs on deep, rich, well drained loamy soil and is probably delimited within its climatic range by soil fertility levels, as suggested by its local replacement by other species of Eucalyptus, e.g., by E. amygdalina on chert ridges near Maydena, Tasmania (Mount, 1964).

At the periphery of pure stands other tall eucalypts occur with *E. regnans*, many attaining a height of 60 m, especially *E. obliqua* and *E. viminalis* and at higher altitudes *E. delegatensis*. Ecotonal association are formed also with *E. ovata*, *E. nitida* and *E. globulus* in Tasmania.

The understory is mesomorphic. The tall eucalypts dwarf the understory which contains trees up to 30 m tall. The main species in both Victoria (Petrie et al., 1929) and Tasmania (Martin, 1939) are Olearia argophylla, Pomaderris apetala and Bedfordia salicina. Species of Acacia (A. dealbata and A. melanoxy-

lon) have probably always been present (see effects of fire, below). Shrubs are usually not abundant. Correa lawreniana, Prostanthera lasianthos and Zieria smithii are constants. In Tasmania, Aristotelia peduncularis, Pittosporum bicolor and Tasmannia lanceolata occur, and in Victoria, Lomatia fraseri, Persoonia arborea and species of Cassinia and Olearia. Tree ferns are sometimes conspicuous, especially in more open areas along creeks and in litter cones built up at the bases of trees of E. regnans. Dicksonia antarctica is widespread and Cyathea australis is confined to the Victorian stands. Herbs are rare, Gahnia psittacorum sometimes occurring in wetter areas, and in Victoria the



Fig. 11.20. Eucalyptus bicostata. Note saplings of E. bicostata with broad juvenile leaves. Behind: E. radiata. Main shrub is Cassinia longifolia. 16 km north-east of Khancoban, N.S.W.

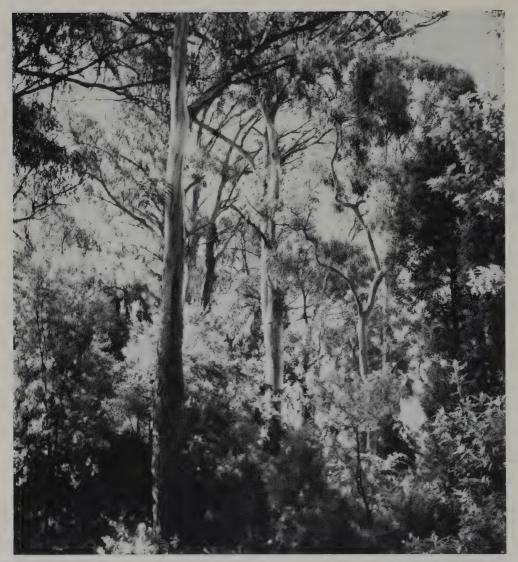

Fig. 11.21. Eucalyptus globulus. Pure stand with an understory of Beyeria viscosa, Dodonaea viscosa, Pomaderris apetala, Exocarpos cupressiformis. Herbs are Lomandra longifolia, Senecio australis and \*Dactylis glomerata. Near Hobart, Tas.

ground ferns Polystichum aculeatum and Blechnum spp.

Nothofagus cunninghamii is sometimes the dominant as an understory species in the forests and in some cases at least it represents a successional stage following burning. The effects of fire have been studied by Jarrett and Petrie (1929), Gilbert (1956), Ashton (1956), Cremer and Mount (1964), Mount (1964), Cunningham and Cremer (1965). In Tasmania, Gilbert has shown that the persistence of *E. regnans* 

depends upon the burning of the forests. If not burned, *E. regnans*, with a life-span of c. 350 years, is replaced by *Nothofagus cunninghamii*, which prevents the establishment of seedlings of *E. regnans*. Mixed stands of *E. regnans* and *Nothofagus* are produced when the intervals between fires are less than 350 years. A fire frequency of once or twice per century favours *E. regnans* and suppresses *Nothofagus* which is replaced by *Pomaderris apetala*, *Olearia argophylla* and *Acacia* spp. The effect of more

frequent firing (10-20 year intervals) is to remove the fire sensitive *E. regnans* which is replaced by *E. obliqua* and/or *E. delegatensis* which have thick, fibrous bark. Similarly, *E. viminalis* and *E. ovata* may be present in stands of *E. regnans* as a result of fire.

Since E. regnans is killed by fire (it lacks a lignotuber) it must regenerate from seed, and in forests which are felled for timber "seed trees" were left in a stand which provide seed for regeneration after the trash on the forest has been removed by a controlled burn. This procedure has now been replaced by the sowing of seed from aircraft. Regeneration of the forest from seed, which falls into an ashbed following firing, is as follows: The seeds require light for germination (Clifford, 1953). Few species survive burning, the only important ones being with rhizomes (Histiopteris Hypolepis rugulosa and Pteridium esculentum). Bryophytes are the first colonizers of the ash bed, viz., the liverwort, Marchantia polymorpha, and the mosses, Funaria hygrometrica and Ceratodon purpureus. The seedlings of angiosperms establish in the mats of bryophytes, the most abundant of which is the Fireweed, Senecio minimus, which reaches its peak (up to 79% cover) after 2 years. After 3 years the bryophytes mentioned above are replaced by another moss, Polytrichum juniperinum. The density of the regenerating angiosperms is governed in part by the density of the ferns, which may be so abundant that they suppress the establishment of the angiosperms.

# 5.3. Eucalyptus bicostata – E. globulus Alliance

Victorian Blue Gum or Eurabbie – Tasmania Blue Gum

These species are closely related taxonomically. *E. bicostata* (including *E. st.johnii*) produces its flower in umbels of three in the leaf-axils, whereas *E. globulus* produces only one bud in the leaf-axil.

E. bicostata occurs on the mainland with a small occurrence on Flinders Is, where it forms associations with E. ovata and E. viminalis. On the mainland it is distributed disjunctly as far north as the Northern Tablelands where it is rare and apparently relict. It is characteristically a species of valleys, occurring in pockets or rib-

bons within other alliances, especially E. obliqua, E. cypellocarpa and E. radiata (Fig. 11.20). The understory is usually mesomorphic, the species being those in the surrounding alliance. E. globulus is restricted to Tasmania, except for two small, possibly relict stands in southern Victoria. It likewise occurs in valleys. In Tasmania it forms forests to 50 m tall on the coastal lowland to an altitude of c. 350 m, replacing E. obliqua at these lower altitudes (Martin, 1939). Ecotonal associations occur with E. viminalis, E. pulchella and E. tenuiramis. The understory is mesomorphic, Bedfordia salicina and Pomaderris apetala being common species; other species are listed in Fig. 11.21.

# 6. Alliances Restricted to Tasmania

### 6.1. General

Several species are confined to Tasmania and some of these show considerable variation in habit, among them a group of three which form an altitudinal series as follows: E. vernicosa is restricted to the mountain plateaux where it may be prostrate, the branches growing over boulders, or upright in mallee form occurring as a dominant or co-dominant in heaths or scrubs (see Chap. 17). In more protected situations it forms a tall shrub to c. 4 m high, and below the edges of the plateaux it becomes taller and intergrades with E. subcrenulata, which, with decreasing altitude merges with E. johnstonii (see next section). The relationship between the three species is regarded as clinal (W.D. Jackson in Pryor and Johnson, 1971) and the three taxa are sometimes regarded as subspecies of E. vernicosa. Curtis and Morris (1975) give the three taxa specific rank. Similarly with E. gunnii and E. archeri (see 6.3, below).

# 6.2. Eucalyptus coccifera – E. subcrenulata Alliance

Tasmanian Snow Gum

This alliance forms the tree-line in Tasmania, except in the north-east (see *E. gunnii*, next section). These species are the most cold-resistant

of the eucalypts, except the shrubby *E. vernicosa* which is found on the plateaux, as described in the last section. The alliance occurs between 700 and 1400 m (Fig. 11.22) in areas with a mean annual rainfall of 1000–2000 mm. Snow may lie on the ground for 2–3 months each year. The species reach a height of 40 m at lower altitudes and form closed forests, but become shorter with increasing altitude. *E. coccifera* grows on a variety of soils and forms pure stands on deep, humus-rich soils derived from dolerite. On more acid rocks, especially quartzites, it is partially or wholly replaced by *E. subcrenulata* at higher altitudes, and by *E. johnstonii* (Yellow Gum) at lower altitudes especially on sandstones in the

south-east. Also, in the south-east *E. urnigera* (Urn Gum) becomes an important constituent of the forests; this species exhibits clinal variation (Thomas and Barber, 1974). The communities occur in a variety of habitats, including valleys, hilltops within valleys, among boulders at the foot of slopes and surrounding scree on steeper slopes. In some areas trees are commonly rooted among boulders which overly a deposit of boulder clay 1–2 m deep. The soils are usually well drained.

The understory varies considerably and is determined by soil depth, soil waterlogging, soil fertility and exposure to wind and cold. At lower altitudes *Nothofagus cunninghamii* is



Fig. 11.22. General view of the subalpine woodlands dominated by *Eucalyptus coccifera* and *E. subcrenulata*. The treeless plateau above, standing at c. 1300 m. Conifer on this side of lake is *Arthrotaxis cupressoides*. Cradle Mt. National Park, Tas.



Fig. 11.23. Eucalyptus gunnii woodland near tree line. Understory of Cyathodes parvifolia, Tasmannia lanceolata, Bellendena montana; Poa sp. dominating the grass layer. Ben Lomond, Tas., near the tree-line.

common in the understory, sometimes reaching tree proportions in valleys; this species persists in less favourable sites, even at higher altitudes, in a stunted form, occurring in such sites with a xeromorphic assemblage. In some areas the understory is suppressed, possibly as a result of "rooting space" which is at a minimum where boulders cover the surface. Some typical assemblages are described below.

On Mt. Wellington, near Hobart, the following common shrubs are found in the *E. coccifera* association at higher altitudes: *Helichrysum* baccaroides, Oxylobium ellipticum, Podocarpus lawrencei, Lissanthe montana, Richea gunnii and Tasmannia lanceolata. In the same area the *E. coccifera – E. urnigera* association 15 m tall

occurs on dolerite in less exposed areas, with an understory of Anopterus glandulosus, Bauera rubioides, Cyathodes parvifolia, Gaultheria hi-Leptospermum lanigerum, dracophylla and Telopea truncata (Martin, 1939; Curtis and Somerville, 1949; Ratkowsky, 1977). In the Cradle Mt. area, Sutton (1928) describes a mallee-like community in which E. coccifera is co-dominant with Nothofagus cunninghamii and Phyllocladus aspleniifolius. The area is boulder-strewn but supports a wealth of shrubs, including the two conifers, Microcachrys tetragona and Podocarpus lawrencei, and angiosperm species belonging to the genera Orites, Richea, Cyathodes, Epacris, Boronia, Bellendena, Hibbertia and others.

E. subrenulata and E. johnstonii are either codominant with E. coccifera or replace it on siliceous parent materials. The former occur at higher altitudes, usually with a xeromorphic understory. The latter occurs at lower altitudes usually with Nothofagus cunninghamii (and its associates, see Chap. 7) in the understory in valleys (Sutton, 1928), or with a xeromorphic understory on well drained soils, or with an understory of sedges (Gahnia and Restionaceae) on badly drained soils (Martin, 1939).

### 6.3. Eucalyptus gunnii Alliance

Cider Gum

E. gunnii occurs mainly on the Central Plateau and in the north-east; in the former area it may be associated with E. coccifera. E. gunnii is dominant between altitudes of c. 700 to 1100 m, in areas with a mean annual rainfall of 750–1100 mm. Frost are common during the

winter and snow may lie for a few months. *E. gunnii* exhibits clinal variation with increasing altitude. At lower elevations it reaches a height of 20–25 m and with increasing altitude it becomes smaller. Near or on mountain plateaux a shrubby or mallee-like form occurs, which is sometimes referred to as *E. archeri*.

E. gunnii is usually the sole dominant in woodlands 10–20 m tall which occupy a zone between E. coccifera and E. delegatensis when all three species occur in the same area. When E. coccifera is absent, E. gunnii forms the tree line on the mountain, as on Ben Lomond. The woodlands occur on a variety of parent materials, the effects of which are masked by the accumulation of deep organic layer in the soil built up largely by grasses and sedges in the herbaceous layer.

The understory species vary with altitude and drainage. In better drained areas, especially at lower altitudes, where the communities are tall woodlands, *Nothofagus cunninghamii* and *Telopea truncata* are usually abundant. At higher altitudes these are replaced by smaller



Fig. 11.24. Eucalyptus rodwayi. Pure stand with understory of Callistemon viridiflorus and Leptospermum lanigerum. East of Steppes, Central Plateau, Tas.

shrubs such as Tasmannia lanceolata, Bellendena montana and Cyathodes parvifolia (Fig. 11.23). In all habitats, grasses (Poa spp., in better drained areas), and sedges are common; the latter include Gahnia psittacorum, Gymnoschoenus sphaerocephalus and Carpha alpina.

Treeless areas within stands of *E. gunnii* are common and result either from waterlogging or from cold-air drainage and the occurrence of frost-pockets. These are commonly dominated by *Gymnoschoenus* (Chap. 22), or by other sedges, the moors being dotted with shrubs, especially *Hakea lissocarpa*, *H. microcarpa* and other species (see Chap. 17).

### 6.4. Eucalyptus rodwayi Alliance

**Swamp Peppermint** 

E. rodwayi is a tree up to 20 m high and occurs from near sea level to an altitude of c. 1000 m, being most abundant on the Central

Plateau at altitudes of 700–800 m. It is dominant in areas with a mean annual rainfall of 900–1500 mm. Winter frosts are severe, because the species occurs in open situations on or around bleak moors which are temporarily or permanently waterlogged.

The species dominates open to closed woodlands and usually occurs in pure stands. An association with E. perriniana, which occurs also on the mainland, is recorded. E. rodwayi commonly adjoins woodlands of E. gunnii and E. pauciflora forms ecotonal associations with these species. The understory species are relatively few and are those which tolerate waterlogging. They are typically watercourse species, e.g., Leptospermum lanigerum and Callistemon viridiflorus (Fig. 11.24). Away from flowing water the understory is usually herbaceous and is dominated by Poa and \*Anthoxanthum, together with species which occur on the moors, especially Acaena, Calocephalus, Carpha, Hypericum and Plantago spp. (For the moors, see Chap. 17).

# 12. The Ironbark Forests and Woodlands of the East (Cape York Peninsula to Victoria)

### T. Introduction

Ironbarks are identified by their rough, deeply furrowed, dark-coloured, often black barks. They all belong to the subgenus *Symphyomyrtus*, and are placed in 3 of the Series defined by Pryor and Johnson (1971). Most of the species belong to Series *Pruinosae* (Table 12.1) and occur mainly in the northern zone receiving a predominantly summer rainfall. In the south the ironbark communities extend into Victoria, with a predominantly winter rainfall, where they are represented by *Eucalyptus sideroxylon*, a member of series *Melliodorae* (Table 12.1). The remaining ironbarks, *E. beyeri*, *E. caleyi*, *E. panda*, *E. paniculata* and *E. tetrapleura* belong

to Series *Paniculatae* and occur mainly near the coast in the southern half of the continent, though a few of the species are sometimes found with members of Series *Pruinosae* or with *E. sideroxylon*.

The Series *Pruinosae* is almost entirely eastern (Table 12.1). *E. jensenii*, a rare species, occurs west of the Carpentaria Plains (Chap. 8), and *E. pruinosa* is found mainly west of the Carpentaria Plains, with restricted occurrences in the east (Chap 8). The remaining species of the Series dominate the ironbark forests and woodlands from Cape York Peninsula to northern New South Wales. The areas of the widely distributed species overlap considerably and in many districts it is difficult to determine the fac-

Table 12.1. The ironbark species of *Eucalyptus* dealt with in this chapter. The species are arranged under Series of subgenus *Symphyomyrtus* (Pryor and Johnson, 1971).

| W.A.                            | N.T.        | Eastern States          | Latitudinal<br>range<br>°S. | Notes                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERIES Pruinosae<br>E. jensenii |             |                         |                             |                                                                                                                            |
| ,                               | E. pruinosa |                         |                             | Adult leaves opposite                                                                                                      |
|                                 | •           | E. cullenii             | 11-18                       | **                                                                                                                         |
|                                 |             | E. staigeriana          | 13-17                       | Leaves lemon-scented                                                                                                       |
|                                 |             | E. drepanophylla        | 17–28                       | Juvenile leaves oblong-ovate.<br>Adult leaves 5.5–8 times as<br>long as broad (Blake, 1953).<br>Compare with following sp. |
|                                 |             | E. crebra               | 17-35                       | Juvenile leaves linear<br>to linear – lanceolate.<br>Adult leaves 7–11 times<br>as long as broad                           |
|                                 |             | E. shirleyi             | 17-21                       | Adult leaves opposite                                                                                                      |
|                                 |             | E. melanophloia         | 18-34                       | Adult leaves opposite                                                                                                      |
|                                 |             | E. whitei               | 19-22                       | Leaves glaucous                                                                                                            |
|                                 |             | E. decorticans          | 24-25                       | Branches smooth                                                                                                            |
|                                 |             | E. fibrosa ssp. fibrosa | 23-36                       | Formerly E. siderophloia                                                                                                   |
|                                 |             | E. fibrosa ssp. nubila  | 26-33                       | Formerly E. nubilis. Leaves slightly glaucous                                                                              |
|                                 |             | E. siderophloia         | 25-37                       | Formerly E. decepta                                                                                                        |
| SERIES Melliodorae              | ?           | E. sideroxylon          | 26-38                       | ,                                                                                                                          |

tors which delimit the species. Three species, E. shirleyi, closely related to E. melanophloia, and E. whitei and E. decorticans, closely related to E. drepanophylla and E. crebra, have relatively small areas and occur within the area of their nearest relatives. Identifying the species in the field is, in some cases, very difficult, especially with E. crebra and E. drepanophylla, and ecologists have sometimes abandoned the separation of these two, referring them to "narrow-leaved ironbark".

The ironbark communities usually occupy soils of low fertility and cover large tracts of country in eastern Queensland from the coast across the Great Divide to the semi-arid inland. Further south they occur in drier areas adjoining the tablelands on the west. A few species are found on the eastern lowlands, mostly in rainshadow areas, notably in the valleys of the Clarence and Hunter Rivers and on the Penrith plains west of Sydney. The communities are classified under three alliances which are subdivided into suballiances where appropriate. Many other species of Eucalyptus Angophora are found in association with ironbarks and some species of Eucalyptus are restricted to the ironbark communities. The ironbark forests and woodlands contact most of the Eucalyptus alliances in the east, excluding those on the higher tablelands, and consequently a large number of ecotonal associations exist, as indicated in Table 12.2.

# 2. Descriptions of the Alliances

### 2.1. Eucalyptus cullenii Alliance

Cullen's Ironbark

This species is dominant in relatively small patches on Cape York Peninsula, chiefly on the Great Divide (Fig. 12.1). It occurs in frost-free areas with a mean annual rainfall of 900 to 1500 mm, with about 90% of the rain falling in the summer. The soils are mainly Red Podsolics derived from gneiss or granite developed on undulating country or the lower slopes of ridges, or skeletal soils on hill tops.

E. cullenii, which is sometimes deciduous during dry winters, dominates open woodlands

7–12 m high (Story, 1970; Pedley, 1972; Hall and Brooker, 1973). Pure stands are uncommon, the species being associated in most areas with another eucalypt, especially *E. dichromophloia* (throughout), *E. tetrodonta* (north), and less commonly with other species (Table 12.2). *E. staigerana* (Lemon-scented Ironbark) occurs within the alliance on undulating or hilly country, often in skeletal soils among massive granite boulders.

Scattered small trees and tall shrubs occur in the taller woodlands, chiefly Erythrophleum chlorostachys and Melaleuca viridiflora, less commonly Alphitonia excelsa, Atalaya variifolia, Persoonia falcata, and Planchonia careya. Xanthorrhoea johnsonii is sometimes locally common, especially among boulders. In the grass layer, Themeda australis is usually dominant, with subsidiary Aristida, Arundinella, Bothriochloa, Chrysopogon, Heteropogon and Sorghum spp. In low woodlands in drier sites the most important shrubs are Petalostigma banksii, Melaleuca acacioides and M. viridiflora; the grass layer is dominated by Heteropogon triticeus and Sorghum plumosum.

# 2.2. Eucalyptus drepanophylla – E. crebra Alliance

#### 2.2.1. General

These 2 species cover large areas in Queensland, E. crebra extending into new South Wales (Fig. 12.1). They are sometimes found in the same district, E. crebra occupying the drier sites. The species are very alike, being separable only on minor characters (Table 12.1) and in some cases it is possible that ecologists have not distinguished between the species. Nevertheless each species has been used to characterize a suballiance and, when in doubt, either in the field or when dealing with literature, the writer has assigned narrow-leaved ironbarks in Queensland to E. drepanophylla. In New South Wales there is no confusion and the descriptions of the E. crebra communities are based mainly on these stands. In addition to the ironbarks, groups of communities occur which are intimately associated or form mosaics with the ironbark communities. These are characterized by Angophora costata which is used as the characteristic species of a third suballiance.

Table 12.2 Associations in the alliances dominated by ironbarks.

| Alliance or suballiance             | Main associations                                                                                     | Species forming minor associations with the dominants                                                                 | Species forming ecotonal associations                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. cullenii                         | E. cullenii                                                                                           | E. staigeriana                                                                                                        | E. dichromophloia; E. tetrodonta;<br>E. polycarpa; E. melanophloia;<br>E. lentophleba: F. shirlevi                               |
| E. drepanophylla                    | E. drepanophylla                                                                                      | E. exserta; E. decorticans;<br>E. trachyphloia; E. whitei;<br>E. setosa                                               | E. crebra; E. macalata;<br>E. dichromophloia; E. polycarpa;<br>E. melanophloia; E. tessellaris                                   |
| E. crebra (Tropics)                 | E. crebra                                                                                             | E. peltata; E. watsoniana;<br>E. trachyploia; E. bloxsomei;<br>E. exserta; E. citriodora;<br>E. tenuipes              | E. drepanophloia, E. dichromophloia;<br>E. melanophloia                                                                          |
| E. crebra (south-east Qld)          | E. crebra                                                                                             | E. citriodora; E. siderophloia; E. fibrosassp. fibrosa; E. exserta; E. trachyploia                                    | E. drepanophylla; E. maculata;<br>E. intermedia; E. melanophloia;<br>E. moluccana; Angophora costata                             |
| E. crebra (western N. S. W.)        | E. crebra                                                                                             | E. trachyphloia; E. carnea;<br>E. punctata                                                                            | E. albens; E. melanophloia;<br>E. sideroxylon; E. moluccana;<br>E. macrotyncha; E. intermedia;<br>E. dealbata: Anoothora costata |
| E. crebra (Central coast N. S. W.)  | E. crebra;<br>E. crebra – Angophora bakeri                                                            | E. sideroxylon;<br>E. fibrosa ssp. fibrosa;<br>E. beyeri; E. esgemioides                                              | E. maculata; E. micrantha                                                                                                        |
| Angophora costata – Eucalyptus spp. | E. costata – E. polycarpa; A. costata – E. chloroclada; E. chloroclada; A. costata; Callitris "olawa" | E. peltata; E. watsoniana;<br>E. citriodora; E. exserta;<br>E. thozetiana; E. trachyphloia;<br>F. panda: F. cloëriana | E crebra; E acmenoides;<br>E. intermedia; E. maculata;<br>E. dichromophloia;<br>F fibroses muhila                                |
| E. melanophloia (Tropics)           | E. metanophloia;<br>Callitris "glanca";<br>Casuarna luebraamii                                        |                                                                                                                       | E. similis; E. crebra; E. papuana                                                                                                |
| E. melanophloia (south-east Qld)    | E. melanophloia;<br>Callitris "glanca";<br>C. endlichen                                               | E. trachyphloia; E. peltata                                                                                           | E. crebra; E. populnea;<br>E. dichromophloia; E. tessellaris;<br>F. alhens                                                       |
| E. melanophloia (N. S. W.)          | E. melanophloia;<br>E. melanophloia –<br>Angophora floribunda                                         |                                                                                                                       | E. albens; E. crebra                                                                                                             |

| E. melanophloia<br>E. populnea; E. melanophloia;<br>E. intertexta | E. populnea; E. andrewsii;<br>E. crebra; E. woollsiana | E. sideroxylon; E. crebra;<br>E. macrorhyncha; E. dealbata |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| E. trachyphloia; E. setosa                                        | E. caleyi; E. dwyeri                                   | E. trachyphloia                                            |
| E. similis<br>A. melanoxylon                                      | E. sideroxylon; E. sideroxylon – E. dealbata;          | E. fibrosa ssp. nubila; Melaleuca uncinata                 |
| E. similis<br>Angophora melanoxylon                               | E. sideroxylon – E. dealbata                           | E. fibrosa ssp. nubila                                     |

### 2.2.2. Eucalyptus drepanophylla Suballiance

Narrow-leaved Ironbark

E. drepanophylla is the common ironbark in eastern Queensland and dominates vast tracts from north to south (Fig. 12.1). It occurs in areas with a mean annual rainfall of 1000 to 2000 mm, with a summer rainfall incidence and few or no frosts. E. crebra may occur in the same district and, if so, it occupies the drier sites, being found usually on ridges. The soils are generally of low fertility and sandy, being classified as Red or Yellow Earths, Red or Yellow Podsolics and, less commonly Lithosols.

E. drepanophylla usually dominates woodlands 12-20 m tall (Fig. 12.2), except in the most favourable sites, as in shallow valleys where it may form forests 30 m tall. In such forests it is usually in association with another eucalypt (Perry, 1953; Perry and Lazarides, 1964; Pedley, 1967; Speck, 1968). The woodlands often surround patches of dry rainforest (often Bottle-tree) or of Acacia harpophylla woodlands (Brigalow scrub), which occupy soils of finer texture. Near the coast, mosaics occur with other alliances, especially E. polycarpa – E. tessellaris, E. alba and E. tereticornis which occupy slight depressions subject to minor waterlogging. A few other eucalypts are confined to the alliance, forming local variant associations, especially E. whitei occurring mainly in pure stands on small patches of Krasnozem derived from basalt, and E. decorticans on sandstone outcrops. Many ecotonal associations occur (Table 12.2). E. setosa, a shrub or mallee, which is sometimes present as an understory species in the ironbark woodlands, may replace the ironbark locally and dominate mallee or low woodland patches (Fig. 12.3).

In the understory, small tree/tall shrub species are rare, except in depressions where they may form a well defined layer. The main species are: Erythrophleum chlorostachys, Planchonia careya, Hakea arborescens, Acacia longispicata, H. lorea (mainly tropics); Alphitonia excelsa, Lysicarpus angustifolius, Grevillea striata, Petalostigma pubescens and Casuarina inophloia (throughout, but mainly drier areas).

The grass layer is always dense, with Bothriochloa ewartiana, Heteropogon contortus and Themeda australis as the main constituents. On shallow, coarse textured or gravelly soils other grasses usually dominate, especially Ari-



Fig. 12.1. Distributions of main species of *Eucalyptus* and *Angophora* dealt with in Chap. 12. Based on Hall et al. 1970.

stida spp., Eriachne mucronata, E. obtusa, Triodia mitchellii or T. hostilis.

## 2.2.3. Eucalyptus crebra Suballiance Narrow-leaved Ironbark

E. crebra occurs over much the same area as E. drepanophylla but with an extensive southern extension into New South Wales (Fig. 12.1). It is found between the 500 and 2000 mm isohyets but has its main centre of abundance in the drier regions (500 to c. 800 mm mean annual rainfall). When the two species occur together, E. crebra occupies the drier sites, usually on hills. The E. crebra suballiance is replaced in some areas by the Angophora costata suballiance and towards the south it is divided into two segments by the Great Divide. In the southern drier part of its range it is replaced by the E. fibrosa ssp. nubila alliance, and on the drier west it adjoins the box woodlands (Chap. 13).

E. crebra dominates tall woodlands or forests 15-25 m high on sandy soils (Red and Yellow

Earths, which are often mottled, deep sands), or Lithosols, and in drier areas Solodics. The soils are of low fertility and are unsuitable for cropping, the areas often being reserved as commercial forests, *E. crebra* providing excellent hardwood timber.

In the northern segment of the alliance around or north of the Tropic, E. crebra often forms pure stands or occurs with another eucalypt (Table 12.2). Callitris "glauca" is sometimes a co-dominant. In some areas a discontinuous shrub layer is present, the main shrubs being Alphitonia excelsa and Lysicarpus angustifolius. A grass layer containing Themeda australis, Heteropogon contortus and Cympopogon refractus occurs and in some areas Xanthorrhoea johnstonii is present (Speck, 1968).

South of the Tropic *E. crebra* often occurs in pure stands, usually or ridges, and it extends into valleys as a tall tree and a component of the tall forests with a mesomorphic understory (Chap. 9). A very common association with *E. maculata* occurs in south-eastern Queensland,

extending on to the coastal lowlands of New South Wales. The communities are forests with a discontinuous tall shrub layer of Acacia cunninghamii, Alphitonia excelsa, Petalostigma pubescens, Jacksonia scoparia and Dodonaea cuneata. The grass layer is dominated by Aristida caput-medusae, A. ramosa and Cymbopogon refractus (Cromer and Pryor, 1942; Baur, 1965; Coaldrake et al. 1972). Local variations in the tree layer occur, chiefly through associations of E. crebra with E. fibrosa spp. fibrosa or E. moluccana. In the most southerly stands of E. crebra which are found west of Sydney on Tertiary gravels and alluvium, Phillips (1947) records Angophora bakeri as the common associate; other common trees are E. eugenioides, E. fibrosa ssp. fibrosa and E. sideroxylon. The communities form ecotonal associations with the low fertility coastal assemblages, and the understory layers are completely xeromorphic, containing Proteaceae, Mytaceae etc., as found on the sandstones (Chap. 10). These stands resemble the *E. crebra* woodlands found in the drier parts of New South Wales.

In the woodlands in the drier western parts of New South Wales, *E. crebra* sometimes forms pure stands, but *Callitris "glauca"* (on deep sands) or *C. endlicheri* (on shallow or very coarse soils) (Fig. 12.4) are usually present, the former often co-dominant with *E. crebra*. On Solodic soils *Casuarina luehmannii* often forms a distinctive understory. Many of these stands have no well defined shrub layer, but only a grass understory consisting mainly of *Aristida echinata*, *Stipa variabilis*, *Chloris acicularis*. On the other hand, some stands, chiefly those in drier areas on coarse, shallow soils, contain a more or less continuous xeromorphic shrub



Fig. 12.2. Eucalyptus drepanophylla woodland. Hakea lorea (right) only shrub species. Grass layer with codominants of Heteropogon contortus and Themeda australis, with Chrysopogon fallax as a subsidiary species. 72 km north of Hughenden, Qld.

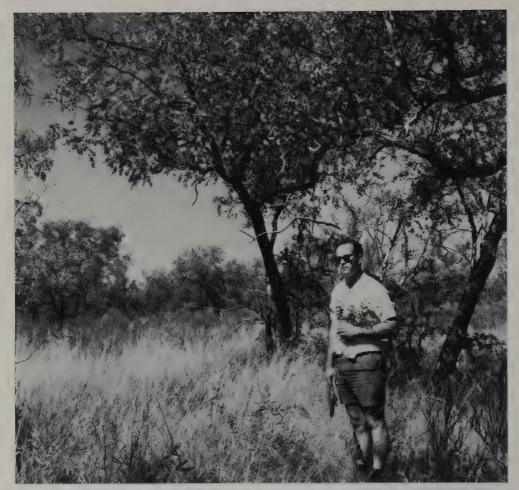

Fig. 12.3. Eucalyptus setosa as a local dominant within woodlands dominated by E. drepanophylla. Grass layer dominated by Triodia mitchellii. Near Charters Towers, Qld.

layer in which the following are common: Acacia buxifolia, A. deanei, A. hakeoides, A. lineata, A. spectabilis, Calytrix tetragona, Cassinia aculeata, Exocarpos cupressiformis, Lissanthe strigosa, Melaleuca ericifolia, M. pubescens, M. uncinata (Biddiscombe, 1963).

# 2.2.4. Angophora costata – Eucalyptus spp. Suballiance

A. costata (Smooth-barked Apple), best known from its occurrences near the coast, is found in drier country to the north-west (mean annual rainfall 600–1000 mm) from Warialda, New South Wales, to central Queensland (Fig. 12.1). In this drier region it is associated with

several eucalypts (Table 12.2) in various combinations, forming distinctive communities usually referred to as "sandstone woodlands" (Pedley, 1967; Story, 1967; Speck, 1968). The communities form mosaics and ecotonal associations with narrow-leaved ironbark communities, especially *E. crebra*.

These sandstone communities are regarded as dry-climate derivatives of more extensive tracts of xeromorphic communities which possibly once extended over much of eastern Australia and are now represented more abundantly in the east. They contain a mixture of wetter eastern species and dryland species which are probably local developments from wetter taxa. Further to this, associated with the *Angophora* assemblage are many xeromorphic genera which have their

maximum development mainly on the coastal sandstones where *Angophora costata* is abundant.

The tree species occur in various combinations and are floristically related through the constant occurrence of *Angophora costata*, except in some of the driest areas.

In Central Queensland Angophora costata, E. cloëziana and E. tenuipes, often with admixtures of E. chloroclada, E. peltata, E. polycarpa and E. watsoniana, form closed forests 20–30 m tall in the wetter habitats, especially in valleys. Callitris "glauca" is often present, either as a codominant (sometimes locally dominant or even in pure stands), and admixtures (ecotonal groupings) of E. crebra (common), E. dre-

panophylla, E. maculata, E. tereticornis and E. citriodora (all rare) occur. Angophora costata is constant in the stands and often the dominant, but never forms pure stands. The proportion of the various eucalypts varies from site to site and there is no obvious explanation for the patterning.

A lower tree layer of Casuarina inoploia and/ or Lysicarpus angustifolius is often present, or the following species form a tall shrub/small tree layer: Acacia complanata, A. excelsa, A. flavescens, A. juncifolia, A. jucunda, Alphitonia excelsa, Grevillea longistyla, Leptospermum attenuatum, Notelaea longifolia and Petalostigma glabrescens. Shrubs are rare and mostly xeromorphic, including Astrotricha pterifolia,



Fig. 12.4. Eucalyptus crebra forest, with Callitris endlicheri, Casuarina luehmannii forming a lower tree layer. Main shrubs are Dodonaea aff. attenuata and Acacia deanei. Herbaceous layer dominated by Aristida jerichoensis with subsidiary Chloris acicularis and Cheilanthes tenuifolia. 26 km south of Narrabri, N.S.W.

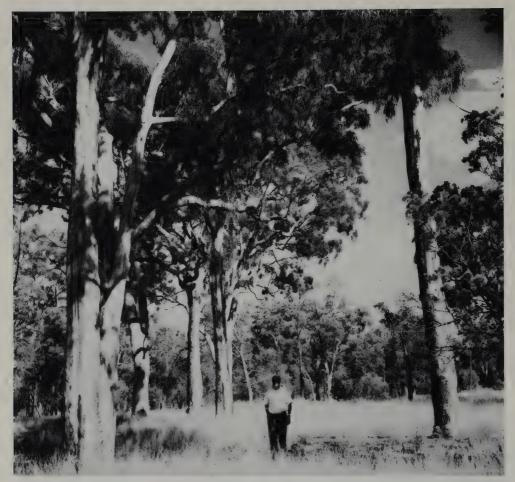

Fig. 12.5. Angophora costata. Pure stand, with the herbaceous layer dominated by Aristida echinata. Warialda, N.S.W.

Boronia rosmarinifolia, B. glabra, B. bipinnata, Cryptandra amara, Dodonaea vestita, Hibbertia stricta, Mirbelia pungens, and Pultenaea cunninghamii. The herbaceous layer is poorly developed and contains scattered plants of Triodia mitchellii with subsidiary Cymbopogon refractus.

The stands in southern Queensland and northern New South Wales contain fewer tree species. Angophora costata is usually present and sometimes locally dominant (Fig. 12.5). E. polycarpa is uncommon, and E. chloroclada becomes more abundant and often forms pure stands on gravelly sands near stream lines (Fig. 12.6). Other small trees or tall shrubs are Callitris "glauca", C. endlicheri, Casuarina inophloia and Acacia concurrens. A shrub layer of

xeromorphs is present in some stands, some of the common ones being: Acacia conferta, A. deanei, Hovea longifolia, Jacksonia scoparia, Melichrus urceolaris, Notelaea microcarpa and Persoonia nutans. The grass layer is well developed and contains the following in various combinations: Aristida echinata, A. ramosa, Chloris ventricosa and Eragrostis lacunaria.

# 2.3. Eucalyptus melanophloia Alliance

E. melanophloia is widely distributed in the east, and within its area three other groups of communities dominated by E. shirleyi, E. similis

and Angophora melanoxylon occur (Fig. 12.1). Each of these species has been used to designate a suballiance.

### 2.3.1. Eucalyptus melanophloia Suballiance

Silver-leaved Ironbark

E. melanophloia occurs most abundantly west of the Great Divide, mostly between the 370 and 750 mm isohyets. It is found also east of the Divide both in Queensland and New South Wales in areas with as high a rainfall as 1500 mm. The woodlands often form mosaics with woodlands of E. drepanophylla in Queensland or of E. crebra and especially E. populnea in western Queensland and New South Wales. The ecological factors determining the distribution of the species are not clear. In addition to the wide climatic range, it is found on a variety of soils including gravelly and coarse sands, and texture-contrast soils with a light clay B horizon. A large number of ecotonal associations occur (Table 12.2).

E. melanophloia commonly dominates woodlands 10-20 m high, sometimes forming pure stands which rarely exceed a few sq. km in extent. Callitris "glauca" is the most common associate. A shrub layer is rarely present though a relatively high number of shrubs are recorded (Blake 1938; Beadle 1948; Holland and Moore, 1962; Biddiscombe, 1963; Baur, 1965; Pedley, 1974). The small tree/tall shrub species recorded are: (a) in the north, Acacia coriacea, A. rhodoxylon and Eremophila mitchellii; (b) in the west, Acacia aneura, A. excelsa, Grevillea juncifolia and Hakea purpurea; (c) in the south, Angophora floribunda, Brachychiton populneum, Callitris endlicheri, Casuarina inophloia and C. luehmannii. Shrubs 1-2 m high are uncommon or absent, and the following have Dodonaea been recorded: attenuata. Eremophila glabra, Hovea longipes, Micromyrtus minutifora and Notelaea microcarpa.

The grass layer show great variation from north to south. In or near the tropics Bothriochloa ewartiana, Heteropogon contortus and Themeda australis are the most common species, usually forming a dense sward. In subtropical areas Triodia mitchellii becomes the dominant, extending to c. lat. 30°S. (Fig. 12.7) with Aristida jerichoensis sometimes conspicuous. In the same area Eriachne mucronata, with subsidiary Aristida jerichoensis becomes the dominant on stony rises. The latter is common also in the most southerly stands, but Stipa variabilis and Danthonia spp. are usually common or dominant in the south.

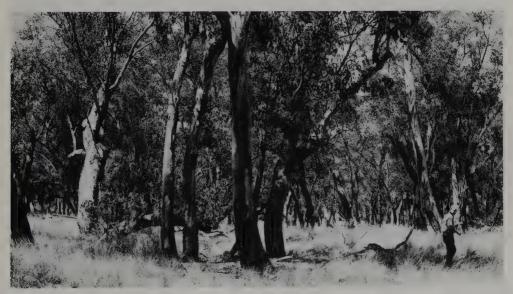

Fig. 12.6. Pure stand of Eucalyptus chloroclada on gravelly sand near a watercourse. Herbaceous layer contains Aristida echinata, Helichrysum apiculatum, Calotis lappulacea and Cynoglossum suaveolens. c. 60 km southeast of Coonabarabran, N.S. W.



Fig. 12.7. E. melanophloia. Pure stand with Triodia mitchellii dominating the herbaceous layer. Cumborah, N.S.W.

# **2.3.2.** *Eucalyptus shirleyi* Suballiance Shirley's Silver-leaved Ironbark

E. shirleyi occurs within the area of E. melanophloia (Fig. 12.1), with which it is closely related (Table 12.1). It is found between the 650 and 1200 mm isohytes in the summer rainfall zone, on sandy soils derived from acid rocks, including Red Earths and Podsols, or Lithosols on ridges. In the wetter parts of its range it reaches a height of 13 m and forms open woodlands. In drier areas the trees are stunted and shrub-like and in all cases the trunks are usually crooked. Community descriptions are available for only two stands. In the Townsville-Bowen region Perry (1953) describes an open woodland 5–7 m high with an orchard appearance. The grass layer is usually a sward of Sehima nervosa,

Heteropogon contortus, Aristida browniana and Themeda australis (Fig. 12.8). In places (shallow soils?) Plectrachne pungens dominates the lower story.

# 2.3.3. Eucalyptus similis Suballiance Desert Yellow Jacket

E. similis occurs in a restricted area around the Tropic in the Jericho district (mean annual rainfall c. 500 mm, with a summer incidence). Pedley (1967) records it as a dominant in woodlands 8–15 m tall on Red and Yellow Earths, with some inclusions of E. melanophloia. E. similis occurs in groves across slopes, the groves being separated by grasslands. Associated eucalypts may occur, E. trachyphloia, E. setosa

or *E. drepanophylla*. The shrub layer 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> to c. 3 m high, is dominated by *Acacia leptostachya*. The dense grass layer contains *Bothriochloa ewartiana*, *Heteropogon contortus* and *Themeda australis*, with some *Aristida glumaris* and *Erichne* spp. The grasslands separating the groves of eucalypts contain the same species and *Triodia mitchellii*.

## 2.3.4. Angophora melanoxylon Suballiance

Coolabah Apple

This species occurs mainly within the E. melanophloia Alliance in south-eastern Queensland (Holland and Moore, 1962), with smaller occurrences in the E. populnea woodlands in the same district and in north-western New South Wales. The species reaches a height of c. 10 m

and forms woodlands between the 320 and 430 mm isohyets on deep, coarse sands or gravelly sands. *Callitris "glauca"* occurs in some stands.

The woodlands contain distinctive and rich (in comparison with the adjacent Eucalyptus woodlands) assemblages of shrub and herbaceous species, including the tall shrubs Grevillea albiflora, G. juncifolia, G. pterosperma, with subsidiary (sometimes locally dominant) Acacia calamifolia, Eremophila longifolia, Leucopogon mitchellii, Myoporum acuminatum and Petalostigma pubescens. Shrub thickets of Eremophila glabra sometimes occur. The herbaceous layer is usually dominated by Triodia mitchellii (Fig. 12.9), with subsidiary Aristida echinata and Eragrostis lacunaria. Annual herbs are common between the grass hummocks after rain, noteworthy among them being Actinotus paddisonii and Brunonia australis.



Fig. 12.8. Eucalyptus shirleyi woodland. Scattered shrubs of Bursaria multisepala and a grass layer of Heteropogon contortus and Aristida browniana. c. 250 km north of Hughenden, Qld.



Fig. 12.9. Angophora melanoxylon with a shrub layer of Grevillea albiflora. Triodia mitchellii dominates the herbaceous layer. 48 km east of Cunnamulla, Qld.

# 2.4. Eucalyptus sideroxylon Alliance

Mugga

### 2.4.1. General

E. sideroxylon characterizes this alliance, which is the most westerly of the forests in the eastern part of the continent, and occurs between the 350 and 650 mm isohyets, with a few outliers to the east in wetter country. The alliance is restricted to ridge-tops or plateaux, where the soils are of very low fertility, and is unique in the semi-arid zone since it contains a rich assemblage of xeromorphic species which relate it to the xeromorphic forests of the eastern sandstones (Chap. 10). However, these two related xeromorphic assemblages are no longer connected. The E. sideroxylon alliance occurs on an isolated, elongated tract (Fig. 12.1) of sandy soil surrounded by more fertile, mostly

texture-contrast soils which support box woodlands (Chap 13), except in the north where it adjoins segments of the *E. crebra* and *E. macrorhyncha – E. rossii* alliances. The *E. sideroxylon* alliance is sharply delimited from the box woodlands, neither the eucalypts nor the understory species mixing to any great extent.

This isolated segment of the eastern sandstone flora deserves further comment. About 280 spp. are listed for the alliance and c. 120 of these are found also on the coastal sandstones where the mean annual rainfall is about double that recorded for the *E. sideroxylon* alliance. The remaining species are mainly local developments in genera which are widespread in the southeast, including 75 species of *Acacia*. A few western species (c. 30) are recorded but the influence of the adjoining semi-arid flora on the alliance is small.

E. sideroxylon is often associated with E. dealbata and, in the northern part of the alliance, E. fibrosa ssp. nubila is locally domin-



Fig. 12.10. Eucalyptus sideroxylon and Callitris endlicheri. Understory dominated by Helichrysum diosmifolium with subsidiary Acacia armata and Hibbertia obtusifolia. Bunbury Range, west of Manildra, N.S.W.



Fig. 12.11. Eucalyptus dealbata and Callitris endlicheri co-dominant on rocky ridges. E. crebra and E. macro-rhyncha also present. Shrubs include Casuarina inophloia, Dillwynia retorta, Melichrus urceolaris, Leucopogon mutica and Hibbertia obtusifolia. Main herbs are Cymbopogon refractus, Xanthorrhoea australis and Echinopogon caespitosus. 30 km south of Emmaville, N. S. W.

ant. Two suballiances are therefore recognized, which are related through the xeromorphic understory rather than the dominant eucalypts.

### 2.4.2. Eucalyptus sideroxylon – E. dealbata Suballiance

Mugga-Tumbledown Red Gum

These species dominate low forests or woodlands on hills composed mainly of sandstones, conglomerates and, rarely, granites mainly between the 400 and 600 mm isohyets (Beadle, 1948; Moore, 1953; Biddescombe, 1963). The area of *E. sideroxylon* is very fragmented (Fig. 12.1). It is found mainly west of the Great Divide, with small outliers east of the Divide and in Victoria. It occurs also as an occasional to

rare species in some of the mallee outliers in New South Wales, usually close to hills on which *E. sideroxylon* is dominant. *E. dealbata* occupies an area similar to that of *E. sideroxylon* (Fig. 12.1) and extends eastward on to the Tablelands (see below). The soils are Lithosols, rock often lying at the surface, or deep sands or gravelly sands with no profile differentiation or, rarely, with a weakly cemented B horizon. They are acid throughout the profile (pH 4.5-5.5) and sometimes contain an accumulation of dark, finely divided organic matter in the A horizon which greatly retards wetting.

E. sideroxylon commonly occurs in pure stands (Fig. 12.10) on deep soils, forming closed forests to 20 m high (rarely to 30 m). With decreasing soils depth E. dealbata becomes a subsidiary species or is co-dominant. On rocky



Fig. 12.12. Eucalyptus fibrosa ssp. nubila (background) and E. trachyphloia (centre, foreground). Main shrubs are Casuarina rigida, Cassinia aculeata, Dodonaea viscosa, Boronia bipinnata, Brachyloma daphnoides, Acacia pilligaensis and Dampiera stricta. 64 km north of Coonabarabran, N.S. W.

outcrops E. dealbata often forms gnarled woodlands and in these situation it may be replaced by E. dwyeri. Callitris endlicheri and C. glauca are usually present in the stands, sometimes becoming local co-dominants. The understory sometimes contains small trees or tall shrubs, including Angophora floribunda, Brachychiton populeum, Acacia doratoxylon (often locally dominant in rocky areas), A. baileyana (confined to the Cootamundra - Temora area, Casuarina stricta, Exocarpos cupressiformis, Eucarya acuminata and Pittosporum phylliraeoides. Two lianas, Pandorea pandorana and Parsonsia eucalyptiphylla, are sometimes present in rocky terrain, the plants usually rooted in wet depressions near the bases of small cliffs or boulders.

Shrubs up to 2 m high are usually abundant, often forming a continuous layer. The flora is richest in the north decreasing in species abundance towards the south. Common species in northern and central New South Wales, some of which form local thickets, are Acacia buxifolia, Brachyloma daphnoides, Cassinia laevis (thickets), Dillwynia floribunda, Grevillea floribunda, Hibbertia linearis, H. obtusifolia, Leptospermum parvifolium (thickets), and Melaleuca erubescens. The herbaceous stratum is poorly developed, though floristically rich, and the more common species include: Amphipogon strictus, Aristida ramosa, Danthonia pallida, Eragrostis lacunaria, Paspalidium gracile and Stipa verticillata. Interesting occurences are Macrozamia spiralis and several delicate herbs (Droseraceae and Orchidaceae) which occur in small soaks, often at or near the bases of rocky outcrops.

In southern New South Wales and Victoria (Patton, 1944; Moore, 1953), E. sideroxylon is usually associated with E. woollsiana with an understory dominated mainly by semi-arid species of Acacia (A. buxifolia, A. difformis, A. hakeoides and others), but xeromorphic shrubs are present as well, especially Brachyloma daphnoides, Cassinia aculeata, Dillwynia floribunda, Grevillea lanigera, Phyllanthus thymoides and Pultenaea foliolosa. The herbaceous layer is dominated by Stipa falcata and Danthonia spp.

E. dealbata extends on to the lower tablelands in northern New South Wales and is usually codominant with Callitris endlicheri or it occurs in mallee-like stands on exposed rock surfaces (Fig. 12.11). E. caleyi, sometimes locally dominant, and E. macrorhyncha are often present in the

stands. The shrub layer in this communities is very rich floristically, consisting entirely of xeromorphs and the assemblages resemble the understory found in the *E. andrewsii* woodlands (Chap. 11).

### 2.4.3. Eucalyptus fibrosa ssp. nubila Suballiance

Blue-leaved Ironbark

This subspecies dominates woodlands 13–20 m high, between the 470 and 600 mm isohyets, with the centre of abundance in the drier areas. The woodlands occur on coarse and gravelly sands and Lithosols derived from sandstones and conglomerates and they often adjoin woodlands and forests of *E. crebra* or *E. sideroxylon*. When the three species occur in the same district, as in New South Wales, *E. fibrosa* ssp. *nubila* appears to select the coarsest soils, probably of lowest fertility.

Pure stands of the subspecies occur but *E. trachyphloia* is usually present (Fig. 12.12) and is commonly the dominant on rocky outcrops, where it forms gnarled woodlands. Ecotonal associations occur with the *E. sideroxylon – E. dealbata* suballiance with which it is closely related through its understory species. *Callitris endlicheri* is a common species, usually occurring in the understory but sometimes as a codominant.

A dense understory of shrubs is always present, often with local thickets, especially on deep sands. Some of the more common species are Acacia doratoxylon, A. gladiiformis, Brachyloma daphnoides, Calytrix tetragona, Cassinia aculeata, Casuarina distyla, C. littoralis, Dodonaea attenuata, Grevillea floribunda, Melaleuca uncinata (see below) and Phyllanthus thymoides. The herbaceous layer is discontinuous. Aristida jerichoensis is a constant species; Macrozamia spiralis is sometimes locally common and also Lomandra spp.

Variations in the assemblages are brought about by the presence of rock at the surface, or by impeded drainage in shallow depressions. On rocky outcrops E. trachyphloia is usually dominant or associated with E. dealbata or Callitris endlicheri. Shrub are abundant but usually form a discontinuous layer in rocky terrain. Acacia doratoxylon, 3-4 m tall, is common and a few mesomorphic species, including Alphitonia excelsa and Maytenus cunninghamii



Fig. 12.13. Melaleuca uncinata thicket with subsidiary Casuarina rigida, and smaller plants of Dampiera stricta, Pultenaea boormanii and Westringia cheelii. 80 km north of Coonabarabran, N.S.W.

are often present. Common xeromorphic shrubs are *Daviesia* spp., *Grevillea triternata*, *Leucopogon* spp. and *Pultenaea foliolosa*. The herbaceous layer is scattered and usually contains *Entolasia stricta* and *Stipa densiflora* with a variety of soft-leaved herbs, including the typically rock-ledge species *Cheilanthes distans* and *Isotoma axillaris*. In slightly depressed areas,

commonly a few hectares in extent, trees are absent and thickets develop. The absence of trees appears to be due to the shallowness of the soils and possibly to the underlying water-impervious substratum (ferruginous laterite) which induces temporary waterlogging. *Melaleuca uncinata* (Broombush) usually dominates the thickets (Fig. 12.13).

### 13. The Box Woodlands of the East and South-East

### T. Introduction

Eucalyptus woodlands, dominated chiefly by species referred to as "Boxes", extend in an area from Cape York Peninsula to South Australia. They occupy climatically drier areas and constitute a zone which separates the forests of the wetter coastal areas from the arid interior. Some of the woodlands extend to the coast in the north, east and south, where they occur in drier areas which are often rainshadows, especially in the south-east.

The communities have considerable economic importance. They all provide grazing for domestic stock. South of c. lat. 26° S. large tracts of woodland have been cleared of timber for the cultivation of grain crops, the area constituting

the main wheat belt in the east. The eucalypts themselves have little commercial value as timber, mainly because of the short boles of the trees. However, they provide unsawn logs for fencing, excellent fuel and some of the best honey produced in the continent. Callitris glauca, a common associate in some of the woodlands, is cut for milled timber which is used mainly for flooring. Many of the understory species, particularly in the north and east, are eaten by stock and are lopped during drought for emergency feed, especially Brachychiton populneum (Kurrajong) and Geijera parviflora (Wilga).

The eucalypts which dominate the various communities all belong to subgenus *Symphyomyrtus*. The species are closely related taxonomically and occur in latitudinal sequence, with

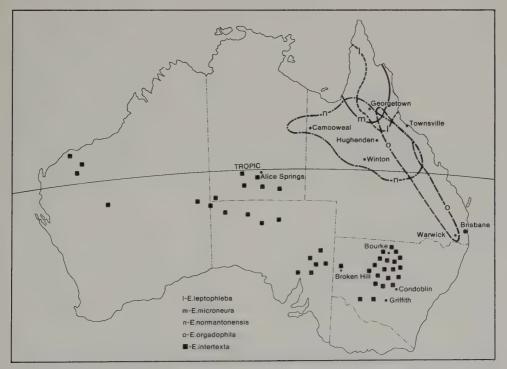

Fig. 13.1. Distributions of species of *Eucalyptus* forming woodlands in drier regions mainly in the north. Based on Hall et al. (1970).

Table 13.1. Associations in the woodland alliances and suballiances of eastern and south-eastern Australia.

| Species forming ecotonal associations                 | E. polycarpa; E. argillacea; E. papuana; E. alba; E. confertiflora; E. transllario. E. arizarba | E. microtheca                               | E. terminalis; E. melanophloia; F. hravifolia | E. populnea; E. melanophloia;<br>E. crebra; Acacia harpophylla | E. populnea                                | E. populnea<br>E. crebra: E. drepanophylla        | E. albens; Acacia harpophylla;<br>A. pendula | Acacia harpophylla; A. pendula<br>E. melanophloia; E. crebra<br>E. melanophloia; E. intertexta;<br>E. woollsiana E. crebra;<br>E. pilligaensis | Casuarina cristata; Acacia harpophylla<br>E. intertexta                         | E. albens; E. caliginosa;<br>E. viminalis; E. sideroxylon;<br>E. leucoxylon | E. tereticornis, E. maculata,<br>E. crebra; E. sideroxylon            | E. melliodora; E. melanophloia;<br>E. crebra; E. woollsiana<br>E. melanophloia; E. populnea;<br>E. melliodora; E. sideroxylon;<br>E. odorata; E. populnea; |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Species forming minor associations with the dominants |                                                                                                 |                                             |                                               |                                                                |                                            |                                                   |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                 | E. bridgesiana; E. conica;<br>E. dives; E. polyanthemos                     | E. fibrosa ssp. fibrosa;<br>E. exserta; E. siderophloia;<br>E. beyeri | Angopbora floribunda                                                                                                                                       |
| Main associations                                     | E. leptophleba                                                                                  | E. microneura ± Erythrophleum chlorostachys | E. normantonensis                             | E. orgadophila                                                 | E. intertexta – A. excelsa or<br>A. aneura | E. intertexta – Callitris "glauca"<br>E. brownii  | E. populnea                                  | E. populnea – Casuarina cristata<br>E. populnea – Eremophila mitchellii<br>E. populnea – C. "glauca";<br>E. populnea – Geijera parviflora      | E. populnea – Geijera – Flindersia<br>E. populnea – Acacia excelsa or A. aneura | E. melliodora – E. blakelyi;<br>E. melliodora; E. blakelyi                  | E. molluccana                                                         | E. albens, Callitris "glauca"<br>E. uboollsiana ssp. microcarpa;<br>E. woollsiana ssp. woollsiana                                                          |
| Alliance or suballiance                               | E. leptophleba                                                                                  | E. microneura                               | E. normantonensis                             | E. orgadophila                                                 | E. intertexta – Acacia spp.                | E. intertexta – Callitris "glauca".<br>E. brownii | E. populnea                                  | E. populnea – Casuarina cristata<br>E. populnea – Eremophila mitchellii<br>E. populnea – Callitris "glauca"                                    | E. populnea – Geijera – Flindersia<br>E. populnea – Acacia spp.                 | E. melliodora – E. błakelyi                                                 | Е. товиссапа                                                          | E. albens<br>E. woollsiana                                                                                                                                 |

| E. pilligaensis; E. sideroxylon<br>E. populnea; E. crebra; E. woollsiana;<br>F. blabelvi: F. melanothloid | E. albens   | E. sideroxylon; E. viminalis;   | E. odorata; E. baxteri; E. obliqua | E. woollsiana; E. leucoxylon       | E. leucoxylon; E. diversifolia |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| E. trachyphloia                                                                                           |             | E. goniocalyx                   |                                    |                                    | E. goniocalyx                  |  |
| E. pilligaensis                                                                                           | E. dawsonii | E. leucoxylon – E. fasciculosa; | E. leucoxylon; E. fasciculosa      | E. odorata; E. odorata - E. porosa | E. cladocalyx                  |  |
| E. pilligaensis                                                                                           | E. dawsonii | E. leucoxylon – E. fasciculosa  |                                    | E. odorata – E. porosa             | E. cladocalyx                  |  |

some overlapping which leads to the intergrading of species and the development of many ecotonal associations (Table 13.1).

# 2. Descriptions of the Alliances

### 2.1. Eucalyptus leptophleba – E. microneura – E. normantonensis Alliance

These species constitute the Box woodlands of the eastern tropics. Taxonomically the species are related to *E. argillacea* and *E. tectifica* which form the Box woodlands mainly west of the Carpentaria Plains (Chap. 8).

The three species are sometimes found together (Story, 1970) and are sometimes mixed with *E. argillacea* and *E. microtheca*. They are restricted to fine textured soils and the woodlands are usually sharply delimited by soil texture from adjacent communities of bloodwoods or ironbarks on sandy soils. The areas of the species overlap but do not coincide (Fig. 13.1). Each species is used to identify a suballiance.

### 2.1.1. Eucalyptus leptophleba Suballiance

Gum-leaved Box

E. leptophleba occurs between the 1000 and 1200 mm isohyets on alluvial flood-plains along rivers on Yellow or Red Earths. In drier areas it occurs on Solodic Soils or small areas of Krasnozem derived by basalt.

The communities are woodlands (Fig. 13.2) reaching a height of 25 m in the wetter areas and 10–15 m high in the drier south-west. E. leptophleba rarely grows in pure stands, E. polycarpa being the most regular associate. Small tree or tall shrub species are usually present, especially Erythrophleum chlorostachys and species of Acacia, Melaleuca, Petalostigma and Planchonia. The herbaceous stratum, usually well developed, consists of species of Alloteropsis, Bothriochloa, Dichanthium, Eulalia, Heteropogon, Sorghum and Themeda. In general appearance the community resembles the E. microneura woodlands (next Section).



Fig. 13.2. Eucalyptus leptophleba woodland. Grass layer with Bothriochloa ewartiana and Themeda australis. Near Einsleigh, Qld. Photo: Dr. Betsy Jackes.



Fig. 13.3. Eucalyptus microneura with Erythrophleum chlorostachys (tree nearest camera) and Terminalia ferdinandiana (at rear and below eucalypts). Grasses are Chrysopogon fallax, Aristida pruinosa and Themeda australis. 40 km west of Georgetown, Qld.

### 2.1.2. Eucalyptus microneura Suballiance

Georgetown Box

E. microneura occurs between the 700 and 1100 mm isohyets on flat to undulating country on Red and Yellow Earths, Red and Yellow Podzolics, Solodized and Solonetz Soils. Its distribution is shown in Fig. 13.1. The species, usually in pure stands, forms open woodlands 7 to 15 m high. Erythrophleum chlorostachys is a regular associate and may equal the eucalypts in height (Fig. 13.3). Tall shrubs often from a discontinuous layer, the most important being Alphitonia excelsa, Bauhinia cunninghamii, Dolichandrone heterophylla, Melaleuca viridiflora, Terminalia spp. and Ventilago viminalis. Carissa lanceolata is often a common shrub c. 1 m high, sometimes forming local thickets. The

grass layer consists mainly of species of Aristida, Chrysopogon, Heteropogon, and Themeda australis.

### 2.1.3. Eucalyptus normantonensis Suballiance

Normanton Box

E. normantonensis occurs between the 600 and 700 mm isohyets on alluvial flats where the soils are mostly fine-textured. The species is variable in habit but is mostly a tree to 13 m high when it forms open woodlands. At its drier limit it sometimes exhibits a mallee habit, e.g., in the outlier occurrences in the driest regions (Fig. 13.1).

In woodland formation it usually has no associated tall species, Casuarina luehmannii

being the only one recorded (Pedley, 1967). Carissa lanceolata, a shrub c. 1 m high is often locally abundant. The grass layer is scanty and consists either of species of Aristida, Bothriochloa, Chloris, Cymbopogon, Eriachne, Heteropogon and Themeda, or of Triodia mitchellii.

# 2.2. Eucalyptus orgadophila Alliance

Gum-top Box

E. orgadophila occurs between the 630 and 1250 mm isohyet, with a summer rainfall maximum (Fig. 13.1). It forms woodlands 12–16 m high (Perry, 1964; Pedley, 1967). Pure stands are restricted either to basalt outcrops or to dark, cracking clays (often Black Earths) derived mainly from basalt or basaltic alluvium. In the tropics the communities are grassy woodlands, the main grasses being Eulalia fulva, Dichanthium fecundum and Astrebla spp.

South of the Tropic, the woodlands are similar (Fig. 13.4) to those further north, but tall shrub or tree species are sometimes common,

especially in ecotonal areas (usually with the Eucalyptus populnea woodlands). The trees and tall shrubs are Alphitonia excelsa, Atalaya hemiglauca, Brachychiton populneum, Capparis lasiantha, Casuarina cristata, Eremophila mitchellii, Geijera salicifolia and Ventilago viminalis. The grass layer is usually continuous and consists of mixtures of Astrebla ssp., Bothriochloa ewartiana, Heteropogon contortus, Sporobolus elongatus, Stipa aristiglumis and Themeda australis.

# 2.3. Eucalyptus intertexta Alliance

Gum Coolabah

E. intertexta, a tree to 25 m high, occurs disjunctly across the drier parts of the continent (Fig. 13.1). Its main centre of abundance lies around the 350 mm isohyet in New South Wales, where it is often associated with E. populnea. The occurrences in the arid zone are regarded as relicts of more extensive woodlands that existed prior to the development of the arid zone. In its main centre of abundance two main

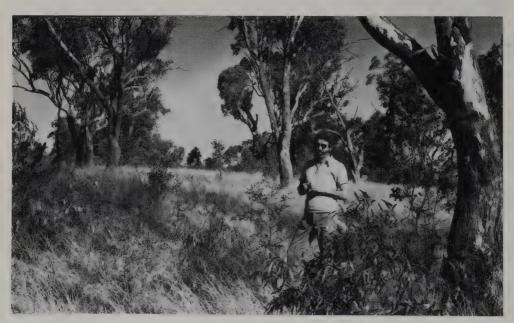

Fig. 13.4. Eucalyptus orgadophila woodland. Shrubs are Capparis lasiantha, Geijera salicifolia and Ventilago viminalis. Grass layer contains Stipa aristiglumis, Panicum queenslandicum and Sporobolus elongatus. 3 km west of Pittworth, Qld.



Fig. 13.5. Eucalyptus intertexta woodland with a tall shrub layer of Acacia aneura. Tree on extreme right (foreground) is E. populnea. Near Byrock, N.S.W.

suballiances can be recognized defined according to the associated tall shrub and tree species.

### 2.3.1. *E. intertexta – Acacia* spp. Suballiance

E. intertexta with Acacia excelsa and/or A. aneura forming a small tree/tall shrub layer (Fig. 13.5) forms shrub woodlands on Non-calcic Brown Soils mainly in the Bourke – Cobar area. A large number of tall shrubs may be present, some of them becoming locally prominent, especially Eremophila mitchellii and less commonly, Heterodendrum oleifolium, Flindersia maculosa and Acacia homalophylla. Occasional tall shrub/small tree species include Brachychiton populneum (at its western limit at this latitude),

Codonocarpus cotonifolius (on sand patches) Geijera parviflora, Grevillea striata and Atalaya hemiglauca. Shrubs I-2 m high are usually common, sometimes forming thickets, especially Eremophila sturtii and Dodonaea attenuata; Less common are Cassia artemisioides, Myoporum deserti and Scaevola spinescens.

The density of the grass sward is determined by the density of the upper stories and is usually discontinuous, or even absent if the shrubs form thickets. The main species include: Aristida jerichoensis, Danthonia bipartita, Enneapogon avenaceus, Eragrostis eriopoda, E. lacunaria, Neurachne mitchelliana, Paspalidium gracile and Stipa variabilis. Forbs are abundant after rain, especially the winter-growing Erodium cynorum and Compositae.

### 2.3.2. Eucalyptus intertexta – Callitris glauca Suballiance

On deep red sands, *E. intertexta* is associated with *Callitris "glauca*", the latter often being very dense and suppressing the entry of other woody species into the community. The herbaceous species listed above occur also in this suballiance but their densities are low, except in open patches, some of which have possibly been produced by the removal of *Callitris* for timber. *Aristida jerichoensis* is usually the dominant species, with subsidiary *Eragrostis lacunaria* and *Enneapogon avenaceus* (Fig. 13.6).

The arid outliers of *E. intertexta* probably belong to this suballiance. They occur mostly in or near watercourses, often in rocky terrain. The trees are usually scattered and often up to 20 m tall, but rarely form woodland stands. At Yudnapinna, S.A., Crocker and Skewes (1941) record *Callitris "glauca"* as a co-dominant, with *Acacia burkittii* as an understory shrub, and *Cymbopogon exaltatus* (a typical "dry" watercourse species) in a discontinuous grass layer. In still drier areas in Northern Territory and Western Australia, associated species have not been mentioned, but the localities suggest an understory of *Triodia* spp.

# 2.4. Eucalyptus populnea Alliance

Bimble Box or Poplar Box

### 2.4.1. General

E. populnea, a tree 12-23 m high, is dominant in woodlands over a vast area between the 300 and 500 mm isohyets (Fig. 13.7). In the northern part of this area there is a summer rainfall maximum, and in the south a slight winter predominance. Minor frosts occur (lowest minima to  $-6^{\circ}$ C). It is a vigorous species with reliable seed-production and germination, and a rapid growth rate. It has a remarkable range of edaphic tolerance, occurring on soils of any texture, from gravelly sands to clays, covering the pH range c. 5 to 8.5. The species appears to be increasing in area, partly by migration into the Acacia shrubs in the drier west and partly by establishment in other communities, especially the outlier mallee stands in the south (Chap. 14) and the "softwood scrubs" in the north-east (Chap. 7).

In the east, the *E. populnea* woodlands adjoin and often form mosaics with either other woodlands (see below) or the ironbark forests (Chap.



Fig. 13.6. Open woodland of Eucalyptus intertexta and Callitris "glauca". Grass layer dominated by Aristida jerichoensis, with subsidiary Danthonia bipartita and Eragrostis lacunaria. 64 km west of Cobar, N.S.W.



Fig. 13.7. Approximate areas of species of Eucalyptus dealt with in Chap. 13. Based on Hall et. al. 1970.

12). In the drier west they are deliminated by soils of fine texture in the north and south, these supporting either grassland (mainly north) or halophytic shrublands (south); in the central position *E. populnea* forms a broad ecotone with the *Acacia* scrubs. Enclosures of all the communities mentioned above occur within the *E. populnea* woodlands.

Since *E. populnea* is dominant in such a variety of habitats, it is associated with a very large number of species which have narrower ecologi-

cal tolerances, many being restricted to specific soil types. This leads to the occurrence of fairly well defined assemblages of species which have been given the rank of suballiances. In the various habitats *E. populnea* shows some variation in leaf size and shape, which is correlated with soil texture. A narrow-leaved form (subspecies) occurring in the tropics is sometimes referred to *E. brownii*. Some narrow-leaved forms are hybrids, usually with *E. crebra* or *E. microtheca*.

The descriptions that follow are based on

Blake (1938); Beadle (1948); Clark (1948); Holland and Moore (1962); Biddiscombe (1963); Pedley (1967); Chinnick and Key (1971), and others quoted below.

# **2.4.2.** *Eucalyptus brownii* Suballiance Reid River Box

This species is sometimes regarded as a narrow-leaved form of *E. populnea* and specimens with a leaf-width intermediate between those typical of the two species occur (Pedley, 1969). *E. brownii* is found northward of *E. populnea* but is rarely mixed with it. The suballiance occurs in the tropics (Fig. 13.7) in areas with a mean annual rainfall of 600–800 mm. It occupies lower slopes, often adjacent to water-

courses, or depressions on fine-textured Solodized-Solonetz soils (Perry, 1953; Perry and Lazarides, 1964). The communities are mostly open woodlands 10-16 m high, with E. brownii the sole dominant. Ecotonal associations are rare but sometimes occur with E. crebra or E. drepanophylla. A tall shrub layer, usually very open, sometimes occurs, the most constant species being Eremophila mitchellii with subsidiary Erythrophleum australe and Petalostigma sp., and less commonly Alphitonia excelsa and Grevillea parallela. The low shrub Carissa lanceolata, c. 1 m high, is sometimes common. The grass sward varies within the one stand, sometimes being interrupted by bare Andropogoneae dominate some patches, especially Dichanthium fecundum and Eulalia fulva (in more favourable sites), Bot-



Fig. 13.8. Pure stand of Eucalyptus populnea on grey clay soil. Grass layer contains Eragrostis parviflora, Chloris ventricosa and Sporobolus caroli. 24 km north of Warren, N.S.W.

hriochloa intermedia, Chrysopogon fallax and Heteropogon contortus. On sandier soils presenting a less favourable water régime, species of Aristida dominate the sward, with subsidiary Eragrostis and Eriachne spp.

### 2.4.3. *Eucalyptus populnea* Suballiance Bimble Box

E. populnea forms open grassy woodlands 10–20 m high throughout the area of the species on light clay soils on higher floodplains or along minor flattish watercourses. Associated tall shrub or small tree species are absent or rare (Fig. 13.8), the most frequent being Heterodendrum oleifolium, Apophyllum anomalum and Capparis mitchellii.

The grass layer is well developed. In the summer rainfall zone Bothriochloa ewartiana, Dichanthium sericeum, Eulalia fulva, Heteropogon contortus and Themeda australis, either as local dominants or in mixtures, are the main species. In areas with a predominantly winter rainfall Stipa aristiglumis is the main dominant. Grasses of lesser importance, sometimes prominent as a result of selective removal of the original dominants by domestic stock, are Chloris truncata, Eragrostis parviflora and Sporobolus actinocladus. In depressions Paspalidium jubiflorum and Stipa verticillata are often locally common.

### 2.4.4. Eucalyptus populnea – Casuarina cristata Suballiance

Bimble Box - Belah

E. populnea forms woodlands in association with Casuarina cristata mainly between the 350 and 500 mm isohyets. The communities occur usually on fine textured grey clays which are commonly gilgaied, or in depressions within large areas of Red Brown Earths. When gilgais occur, Casuarina occupies the rims of the depressions, whereas the shelves between depressions support the eucalypt. The gilgais commonly contain species adapted to waterlogging, e.g., Muehlenbeckia cunninghamii, Marsilea drummondii, Eleocharis pallens and Juncus polyanthemos.

The suballiance extends from north to south and the associated species vary according to the seasonal incidence of rain. In the northern summer rainfall zone Heterodendrum oleifolium is the most frequent tall shrub; rare species are Atalaya hemiglauca, Eremocitrus glauca and Acacia harpophylla. Geijera parviflora and Acacia oswaldii (both rare) occur more or less from north to south, with a greater abundance in the north.

The herbaceous stratum shows a similar zonation. In the summer rainfall zone Astrebla lappacea, Dichanthium sericeum, Eulalia fulva and Sporobolus actinocladus are the most abundant. In winter rainfall areas Stipa aristiglumis is often the dominant, or Danthonia semiannularis with Chloris spp. The latter combination is possibly induced by the removal of Stipa from the sward.

In some areas the density of Casuarina is so high that the herbaceous sward is almost completely suppressed, the ground being strewn with Casuarina litter in which scattered Chenopodiaceae occur, mainly Rhagodia hastata and Bassia quinquecuspis.

### 2.4.5. Eucalyptus populnea – Eremophila mitchellii Suballiance

Bimble Box - Budda

These two species occurs in association in the summer rainfall zone, mainly north of lat 28°S. The soils are mostly loams to clay loams above with clay subsoils, slightly acid in the surface, alkaline below. The communities are shrub woodlands, the spaces between the tree-crowns being occupied by tall shrubs, which may occur also as an understory below the trees (Fig. 13.9). Other tall shrubs include Atalaya hemiglauca, Eremocitrus glauca and Heterodendrum oleifolium. Shrub 1–2 m high are sometimes locally abundant, e.g., Carissa lanceolata and Eremophila maculata.

The grass layer is usually very discontinuous and variable, possibly as a result of grazing. Genera represented commonly are Aristida, Bothriochloa, Chloris, Chrysopogon, Eragrostis, Enneapogon and Heteropogon.

### 2.4.6. Eucalyptus populnea – Callitris glauca Suballiance

Bimble Box - White Pine

These two species dominate tall woodlands or shrub woodlands 12-20 m high on texture con-



Fig. 13.9. Eucalyptus populnea with a tall shrub layer of Eremophila mitchellii. South of Rolleston, Qld.

trast soils, commonly Red Brown Earths. The species are mostly co-dominants (Fig. 13.10), but on the more clayey soils the eucalypt tends to dominate, whereas on soils with deep sandy A horizons, or on deep sandy profiles, *Callitris* becomes more abundant, sometimes forming pure stands. The communities occur mainly on gently undulating or flat country, but sometimes on hills where *Brachychiton populneum* forms associations with one or other of the dominants, or both.

Floristically the communities are rich, containing 30–40 common shrub or small tree species and at least 130 herbaceous species. Several of the larger species become local co-dominants in shrub woodlands, giving distinctive associations, usually with a decrease in abundance of Callitris, especially Casuarina luehmannii (usually on Solodized Soils), and Geijera parviflora. Another consistent local variant on deep sands is an understory of Alstonia constricta (with a distinctive grass layer of Perotis rara, Eragrostis lacunaria and Tragus australianus). Three lianas occur: Capparis lasiantha, Jasminum linearis and Parsonsia eucalyptiphylla.

Additional common tall shrubs are: Acacia homalophylla, Apophyllum anomalum, Eremophila longifolia, Hakea leucoptera, Heterodendrum oleifolium. Some common smaller shrubs are: Acacia deanei, A. rigens, Dodonaea viscosa and Olearia pimelioides.

The herbaceous layer in the virgin condition was probably dominated by grasses. Ground cover is determined largely by the density of the tree and tall shrub canopies. Callitris, in particular, suppresses the growth of herbs, and in undisturbed woodlands grass density is considerably reduced under the crown of E. populnea. The following species are listed for New South Wales. Species of Stipa and Danthonia dominate more compact soils (S. falcata, S. scabra, S. setacea and S. variabilis, D. caespitosa and D. semiannularis), with Dichanthium sericeum, Eragrostis parviflora and Themeda australis in depressions. Chloris truncata occurs throughout. On sandier soil-phases Aristida spp., particularly A. jerichoensis is dominant. A common winter-growing herb, Erodium (crowfoot) is mentioned because of its value as a pasture plant.

# 2.4.7. Eucalyptus populnea – Geijera parviflora – Flindersia maculosa Suballiance Bimble Box – Wilga – Leopard Tree

Geijera parviflora identifies this suballiance and occurs from north to south in association with E. populnea. Flindersia maculosa occurs north of c. lat. 28°S. The communities intergrade with the two preceding suballiances.

### 2.4.8. Eucalyptus populnea – Acacia spp. Suballiance

At its drier western margin *E. populnea* forms shrub woodlands in a broad ecotonal zone with

Acacia excelsa and A. aneura between the 250 and 350 mm isohyets (Fig. 13.11). The soils are mainly Non-calcic Brown Soils, with sandy surface horizons varying from a few cm to c. 1 m deep. The depth of the surface horizon is largely responsible for the patterning of species. The acacias occur either in an understory to the eucalypt, or as dominants between scattered eucalypts in the driest areas. The woodlands are tall for such a low rainfall, E. populnea reaching a height of c. 20 m while the acacias are commonly 10-12 m high in the wettest areas. The woodlands often enclose or are intermixed with woodlands dominated by E. intertexta (see 2.3 above) and E. terminalis, at its southern limit, occurs occasionally. Outliers of Callitris glauca,

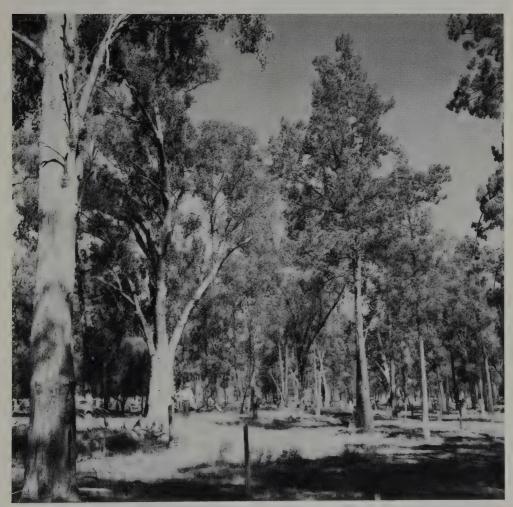

Fig. 13.10. Eucalyptus populnea and Callitris "glauca". Grass layer contains Stipa variabilis and Chloris ventricosa. 16 km north of Goondiwindi, Qld.



Fig. 13.11. Eucalyptus populnea with tall shrub layer of Acacia aneura. Grass layer dominated by Eragrostis eriopoda. Near Cunnamulla, Qld.

often in dense stands occur on some deep sandy soils.

Floristically the suballiance is rich in both woody and herbaceous species. The main tall shrub/small tree species are: Acacia homalophylla, Atalaya hemiglauca, Brachychiton populneum, Casuarina cristata, Codonocarpus cotonifolius (deep sands), Eremophila mitchellii, Flindersia maculosa, Geijera parviflora (east), Grevillea striata, Hakea leucoptera, Heterodendrum oleifolium and Myoporum platycarpum. Shrubs 1–3 m high are: Acacia colletioides (sands), Canthium oleifolium, Capparis mitchellii, Cassia artemisioides, Dodonaea attenuata (sands), Eremophila longifolia and E. sturtii.

The herbaceous layer is dominated by grasses. Summer-growing species on sands include: Aristida jerichoensis, Danthonia bipartita, Digitaria brownii, Eragrostis eriopoda and Neurachne mitchelliana, plus the annuals, Dactyloctenium radulans and Tragus australianus. In depressions, chiefly below E. populnea, Dichanthium sericeum, Eragrostis parviflora

and *Themeda australis* occur. Winter rains produce a sward of *Stipa variabilis* and a wealth of annuals, mainly Compositae (*Helipterum* spp.), Cruciferae (*Blennodia* spp.) and *Erodium cygnorum*.

# 2.5. Eucalyptus melliodora – E. blakelyi Alliance

Yellow Box - Blakely's Red Gum

These two species, the areas of which almost correspond (Fig. 13.7) form a well defined alliance between the 400 and 800 mm isohyets, extending from the western slopes at an altitude of c. 170 to c. 1200 m on the Northern Tablelands. The area receives rainfall at all times of the year, with a slight summer maximum in the north and a slight winter maximum in the south. At higher elevations frosts are severe in the winter, lowest minima of  $-10^{\circ}$ C being recorded

in several districts. The communities are intensively grazed by domestic stock and much of the area has been pasture-improved through the introduction of herbaceous legumes, \* Trifolium spp. in the wetter parts and \* Medicago spp. in the drier areas, and of grasses, especially species of Lolium. Large areas have been cleared for the growing of wheat and oats.

E. melliodora reaches a height of 30 m and is renowned for its high production of nectar and high quality of the honey. The species extends outside the main body of the alliance. In the east a few patches occur near the coast, and the species extends into the semi-arid west along the main rivers beyond its normal climate range. E. blakelyi reaches a height of c. 23 m and at its western limits it intergrades with E. dealbata.

The alliance forms mosaics with the *E. albens* Alliance, the former occurring mainly on river

flats, the latter on the adjacent undulating country. The soils are mainly Grey-brown and Brown Podsols, Non-calcic Brown Soils and Solodics, or sandy or sandy-clay alluviums with little or no profile differentiation.

The species usually occur in association in savannah woodland formation (Fig. 13.12). When differences in topography or soil parent material exist, the species sometimes segregate into pure stands. E. melliodora tends to dominate on flats, especially near watercourses, where it is often associated with E. conica in the central part of the alliance. E. blakelyi tends to dominate on more elevated areas which are sometimes stony or very sandy. Associated smaller trees, other than eucalypts, occasionally lend a distinctive appearance to the communities, though they are usually not co-dominants, e.g., Callitris "glauca" (on sandy soils,



Fig. 13.12. Eucalyptus melliodora (fibrous bark) and E. blakelyi (smooth, blotched trunk). Grass layer contains Stipa variabilis, Bothriochloa macra, Dichanthium sericeum and Danthonia linkii. Near Scone, N.S. W.

mainly west), C. endlicheri and Brachychiton populneum (stony areas) and Casuarina stricta (stony areas, south-east).

A shrub stratum does not occur and shrubs are usually rare, possibly as a result of grazing and burning. Species which are constant in the alliance are: Acacia implexa (tall shrub or small tree at higher elevations) and Acacia armata, Bursaria spinosa, Exocarpos cupressiformis, Hibbertia linearis, Jacksonia scoparia, Lissanthe strigosa and Melichrus urceolaris. The herbaceous layer is dominated by grasses, of which only Themeda australis is constant throughout the alliance. In the area with a predominantly winter rainfall, Stipa scabra and S. variabilis are common dominants with subsidiary Danthonia spp. and a smaller representation of Angropogo-(Bothriochloa macera, Dichanthium sericeum and Themeda australis). On soils of fine texture, especially adjacent to watercourses or in ecotones with E. albens, Stipa aristiglumis is common or even locally dominant, especially in the central part of the area. On the Northern Tablelands where summer rainfall predominates

and winter minimal temperatures are often below zero, *Stipa* is absent and the swards are dominated by Andropogoneae, especially *Themeda australis*, *Dichanthium sericeum*, *Sorghum leiocladum*, *Eulalia fulva*, *Cympopogon refractus* and *Bothriochloa macera*. At higher altitudes both in the north and the south, species of *Dichelachne* and *Echinopogon* are sometimes locally common; at the uppermost limits of the alliance, adjacent to the *E. pauciflora* woodlands, *Poa sieberana* is usually dominant in the grass layer.

The herbaceous flora contains over 200 native species and c. 130 naturalized species (Costin, 1954, for the southern area). The latter are mainly Gramineae, Papilionaceae and Compositae. Several of these are purposeful introductions for pasture improvement, especially species of \*Lolium, \*Medicago and \*Trifolium. Weed species are abundant in some areas, notably \*Hordeum murinum, Cruciferae (\*Cardaria draba, \*Sisymbrium spp.) and Compositae (\*Carduus tenuiflorus, \*Carthamus lanatus, \*Chondrilla juncea and \*Silybum marianum).



Fig. 13.13. Eucalyptus moluccana (bark fibrous below, smooth above) and E. fibrosa ssp. fibrosa. Shrubs are Acacia fimbriata and A. falcata. Grass layer dominated by Themeda australis. 7 km west of Childers, Qld.

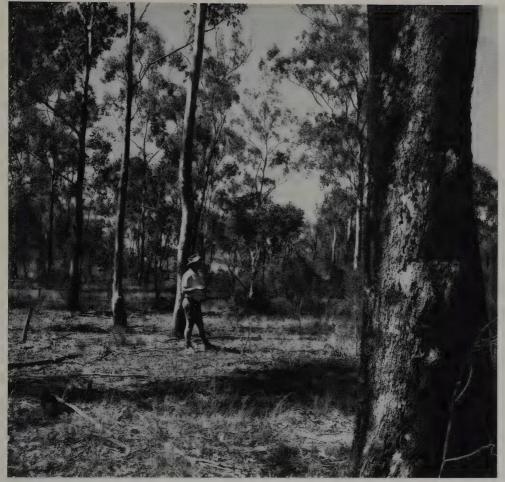

Fig. 13.14. Eucalyptus moluccana woodland with a discontinuous shrub layer containing Eremophila mitchellii, Capparis mitchellii, Eremocitrus glauca, Heterodendrum floribundum and Carissa ovata. 42 km south of Rockhampton, Qld.

# 2.6. Eucalyptus moluccana Alliance

Grey Box

E. moluccana, one of the Boxes (Series Moluccanae), is closely related to the other three species in the Series (see the following three alliances) and intergrades with some of them. The species has a very fragmented area, with centres of development in rainshadows near the coast, e.g., the drier segment of the Triassic Wianamatta shales south-west of Sydney and the floors of the Hunter and Clarence River valleys. It occurs patchily in the intervening areas,

with outliers in the south, and a northern extension in small isolated stands as far as the Tropic (Fig. 13.7). Small outliers are found also on the Northern Tablelands. The species reaches a height of 24–30 m in wetter areas, forming tall woodlands between the 650 and 1100 mm isohyets, the rain being fairly evenly distributed throughout the year. It is found on soils classified as Yellow, Brown and Grey Podzols, rarely Solodic Soils, all of which are fine grained and derived mainly from shales and are relatively fertile.

E. moluccana sometimes forms pure stands but is commonly associated with E. fibrosa ssp. fibrosa (Fig. 13.13) or E. tereticornis. The latter

becomes more abundant on lower slopes and on flats subject to minor flooding, where it may be replaced by *E. amplifolia* or *Angophora floribunda*. Ecotonal associations occur with many species (Table 13.1).

The Understories vary with latitude and three areas are mentioned:

i. On the Wianamatta shales, south-west of Sydney, shrub species are rare but Bursaria spinosa occurs throughout, and Melaleuca linariifolia and M. styphelioides are often abundant in depressions and along watercourses. The herbaceous stratum was probably dominated by grasses and the following possibly occurred in the natural assemblage: Agrostis avenaceus, Amphibromus neesii, Bothriochloa macera, Chloris truncata, Danthonia racemosa, Dichanthium sericeum, Dichelachne sciurea, Echinopogon ovatus, Eragrostis leptostachya, Eriochloa pseudoacrotricha, Imperata cylindrica, Microlaena stipoides, Sporobolus elongatus, Stipa scabra, Themeda australis.

ii. In the Hunter Valley, where E. moluccana occurs in association with E. crebra, a typical assemblage contains: Aristida warburgii, Bothriochloa macera, and Themeda australis, with subsidiary Chloris ventricosa, Cymbopogon refractus, Danthonia purpurascens, Panicum effusum, and the forbs and subshrubs Calotis lappulacea, Convolvulus erubescens, Glycine tabacina, Helichrysum semipapposum, Myoporum debile and Sida corrugata. On eroded soil, denuded of its A horizon, Atriplex semibaccata and/or Maireana tamarascina are the first colonisers.

iii. At its northern limit at the Tropic, E. moluccana (sometimes associated with E. tereticornis or E. populnea) occurs in open stands (Fig. 13.14), with an understory of shrubs typical of the semi-arid zone, viz., Acacia salicina, Atalaya hemiglauca, Capparis mitchellii, Casuarina luehmanii, Eremocitrus glauca, Eremophila mitchellii, Flindersia dissosperma, Grevillea striata, Heterodendrum floribundum, Petalostigma pubescens and Pittosporum phylliraeoides. Small shrubs include Carissa ovata and Kochia tamarascina. A small liana, Cissus opaca and the epiphytic orchid Cymbidium canaliculatum are rare. The herbaceous layer is dominated by grasses, Heteropogon contortus with subsidiary Themeda australis and species of Aristida, Arundinella, Bothriochloa and Chrysopogon.

### 2.7. Eucalyptus albens Alliance

White Box

E. albens reaches a height of 20-25 m and dominates woodlands. Glaucous and greenleaved forms of the species exist, the latter sometimes resembling E. moluccana. The species occurs mainly between the 500 and 700 mm isohvets (Fig. 13.7), with the rainfall distributed more or less evenly throughout the year, or with a slight summer maximum in the north and a slight winter maximum in the south. It is subjected to minor frost and intolerance to frost appears to prevent its migration on to the more elevated areas of the Tablelands. The species occurs mostly on gently undulating country or on hills and the alliance often forms mosaics with the E. melliodora - E. blakelyi Alliance, which occupies flats, often along watercourses, whereas E. albens dominates the more elevated sites. It grows on soils belonging to several Groups, including Red, Yellow and Grey-Brown Podzolics, Brown Earths, Red Loams, Terra Rossas and Brown Calcareous Clays. They have in common a high base status, particularly calcium, and are generally of relatively high fertility. The most fertile soils are derived from basalt or basaltic alluvium, the less fertile ones from siliceous rocks, especially granites. Soil type has some effect in determining associations. Large tracts of soil are used for wheat-growing (Fig. 13.15).

Pure stands of E. albens occur on soils with a high clay content, the communities being closed to somewhat open woodlands (Fig. 13.16). Associated tall species are rare or absent, Brachychiton populneum being the most abundant. This species, a valuable fodder tree, is usually preserved when the land is cleared for cultivation and is lopped during droughts which accounts for the globular crowns induced in the trees (Fig. 13.15). Other species of rare occurrence, but sometimes locally common, especially on hills in the summer rainfall zone, are Atalaya hemiglauca, Capparis mitchellii, Ehretia membranifolia, Eremophila mitchellii, Geijera parviflora, Heterodendrum oleifolium, Notolaea microcarpa and the lianas Jasminum lineare, Pandorea pandorana and Parsonia eucalyptiphylla. Shrubs of constant occurrence, but rare, are Acacia buxifolia and Lissanthe strigosa.

The herbaceous layer is dominated by Stipa



Fig. 13.15. Eucalyptus albens country which has been cleared for cropping. The trees left in the paddocks are *Brachychiton populneum* the leaves of which provide good stock feed. *E. albens* on the ridge in the background. 4 km north of Parkes, N.S. W.

aristiglumis, which grows during the cooler seasons, reaching a height of 1-2 m and constituting at least 90% of the sward. Subsidiary species are Dichanthium sericeum \*Hyparrhenia hirta which become increasingly important after summer rains. Less common are: Agropyron scabrum, Bothriochloa macera, Chloris ventricosa

and Danthonia spp., and the forbs Calotis lappulacea, Craspedia chrysantha, Cymbonotus lawsonianus, Dichondra repens and Swainsona galegifolia. In small depressions subject to waterlogging, Marsilea drummondii is sometimes common.

Treeless areas of grassland dominated by

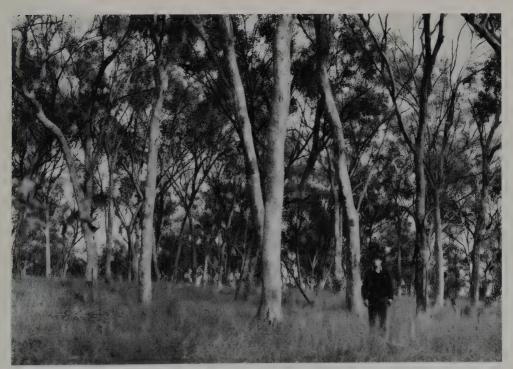

Fig. 13.16. Eucalyptus albens woodland, the trees probably spaced as they were before white settlement. The lower layers have been altered by burning. Grass layer dominated by *Themeda australis*. Near Bundarra, N.S.W.

Stipa aristiglumis sometimes break the continuity of the *E. albens* woodlands. These areas are subject to waterlogging and in some cases are the beds of former lakes. The grasslands are often fringed with *Acacia pendula* and/or *Casuarina cristata*.

E. albens is associated with Callitris glauca when a sandy surface horizon occurs (Moore, 1953; Costin, 1954; Biddiscombe, 1963). The Callitris rarely attains the height of the eucalypt and may occupy the spaces between the eucalypts. Shrubs are often locally conspicuous in these stands, especially Acacia armata, A. buxifolia, Brachyloma daphnoides, Bursaria spinosa, Cassinia longifolia and Dodonaea cuneata. On hills in the south Acacia implexa, A. pycnantha and Casuarina stricta are also recorded. The herbaceous stratum usually contains some Stipa aristiglumis but with increasing sandiness this is replaced by S. falcata and S. scabra with subsidiary Agropyron scabrum, Chloris truncata, Dichelachne sciurea and Themeda australis. Forbs are abundant but subsidiary to the grasses, especially Bulbine bulbosa, Cheilanthes tenuifolia, Glycine tabacina, Oxalis corniculata, Rumex brownii and Sida corrugata.

# 2.8. Eucalyptus woollsiana Alliance

Grey Box

E. woollsiana extends from Queensland to South Australia (Fig. 13.7) with its main centre of abundance in New South Wales. Two intergrading subspecies occur. A broad-leaved form (ssp. microcarpa) occupies wetter areas and is found over the range of the species, intergrading with E. moluccana. A narrow-leaved form (ssp. woollsiana) is confined to New South Wales and intergrades with E. pilligaensis. E. woollsiana dominates woodlands between the 380 and 600 mm isohyets, the rain being fairly evenly distributed throughout the year or with a winter predominance in the south. The soils are mostly Red Brown Earths and Grey Clays, with smaller occurrences on deep undifferentiated sands in some drier areas, and Yellow Podsolics in wetter areas. Two main groups of associations can be identified, according to the subspecies present.

In the north, E. woollsiana ssp. microcarpa forms woodlands 20–25 m high on Grey Clays or Red Brown Earths, usually with no or few shrubs in the understory, Casuarina luehmannii being the most common (Fig. 13.17). Dwarf shrubs are sometimes conspicuous, especially Maireana tamarascina and Myoporum debile.



Fig. 13.17. Eucalyptus woollsiana ssp. microcarpa. Pure stand with understory of Casuarina luehmannii (scarcely visible because it has been eaten by stock). Grass layer dominated by Chloris ventricosa with subsidiary Aristida ramosa and Rumex brownii. 25 km west of Warwick, Qld.



Fig. 13.18. Eucalyptus woollsiana ssp. woollsiana and Callitris "glauca". Tall shrub is Casuarina luehmannii. The shrubs c. 2 m high are Dodonaea viscosa and Cassia artemisioides. Grass layer contains Stipa variabilis, Chloris truncata and Agropyron scabrum. 56 km north of Narrandera, N.S. W.

The herbaceous stratum is suppressed through the accumulation of litter. *Chloris ventricosa*, *Aristida ramosa*, *Rumex brownii* and *Lomandra brownii* are the most common herbs.

In the south E. woollsiana ssp. microcarpa sometimes occurs in pure stands but is usually associated with E. melliodora, E. sideroxylon, E. leucoxylon (Victoria) or E. odorata (South Australia). In these stands shrubs are more abundant than in the north. Casuarina luehmannii is usually present and species of Acacia are often abundant, the assemblages varying from district to district. Some common species are A. buxifolia, A. hakeoides, A. rigens, A. pycnantha (extreme south) and also Cassia artemisioides, Cassinia laevis, Dodonaea cuneata and D. viscosa. The common grasses are Stipa aff. variabilis, Agropyron scabrum and Chloris truncata.

E. woollsiana ssp. woollsiana usually occurs in association with Callitris glauca (Fig. 13.18) in central and southern New South Wales on soils with a sandy surface horizon, including some Red Brown Earths, or on deep sands. Casuarina luehmannii often occurs in the lower tree layer and, rarely, Brachychiton populneum. Scattered tall shrubs are usually present, especially Eremophila longifolia, Geijera parviflora, Heterodendrum oleifolium and Pittosporum

phylliraeoides. The herbaceous layer is dominated by grasses.

# 2.9. Eucalyptus pilligaensis Alliance

Pilliga Box

E. pilligaensis replaces E. woollsiana ssp. woollsiana in the north-west and the two species intergrade taxonomically. It dominates woodlands 15-25 m high mainly between the 400 and 500 mm isohyets, the rain being more or less evenly distributed throughout the year. The woodlands occur on flat or undulating country, rarely in hilly terrain. The soils are Red Brown Earths, Solodized-Solonetz or, less commonly deep sandy deposits along watercourses. E. pilligaensis rarely forms pure stands but is usually associated with Callitris glauca forming a lower tree layer (Fig. 13.19); this association occurs on Red Brown Earths and in many areas the Callitris has been cut out for timber. A second association, found on Solodized-Solonetz Soils, involves E. pilligaensis with a well defined lower tree layer of Casuarina luehmannii.

Shrubs are infrequent and distinct shrub lay-



Fig. 13.19. Eucalyptus pilligaensis with young plants of Callitris "glauca". Grass layer contains Chloris ventricosa, Eragrostis parviflora and Digitaria brownii. 16 km south of Gilgandra, N.S.W.

ers rarely occur, except locally when some species form thickets. Tall shrub species include homalophylla, Callitris endlicheri, Eremophila mitchellii, Geijera parviflora and Heterodendrum oleifolium. Shrubs mostly 1 to 2 m high include Acacia buxifolia, A. deanei, A. spectabilis, A. triptera, Cassia artemisioides, Cassinia aculeata, Dodonaea viscosa, Helichrysum diosmifolium, Melaleuca pubescens and Myoporum deserti. The herbaceous layer is usually discontinuous, except in open areas which may be natural but are possibly induced by the felling of trees. Grasses are dominant: Aristida jerichoensis and Eragrostis lacunaria (sands), Bothriochloa macera, Danthonia caespitosa, Chloris ventricosa (usually in slight depressions), Digitaria brownii, Eragrostis parviflora, Stipa variabilis and S. verticillata (usually in depressions). Common forbs are Calotis lappulacea and Vittadinia australis.

# 2.10. Eucalyptus dawsonii Alliance

Slatv Gum

E. dawsonii is an uncommon species taxonomically related to E. fasciculosa (see below, 2.11). It occurs disjunctly in the Upper Hunter Valley and westward across the Great Divide to Mudgee and Dunedoo (Fig. 13.7). This area receives a mean annual rainfall of c. 600 mm. E. dawsonii forms pure woodland stands 20–25 m high on lower slopes and small ridges in broad valleys. The soils are Grey and Brown Podzols derived mainly from shales. The upper slopes and ridge-tops are commonly sandstones and support communities of ironbarks, which do not mix with E. dawsonii.

Shrubs are abundant, sometimes forming a continuous layer (Fig. 13.20), or occurring in clumps and increasing in density downslope near watercourses. The understory assemblages vary from site to site. Acacia cultriformis, A. decora, A. melanoxylon, A. salicina, A. verniciflua, Bursaria longisepala, Cassia nemophila, Geijera parviflora, Hovea longipes, Myoporum montanum and Rhagodia hastata are recorded (Williams, MS.).

# 2.11. Eucalyptus leucoxylon – E. fasciculosa Alliance

Yellow Gum - Pink Gum

E. leucoxylon occurs disjunctly in Victoria and South Australia (Fig. 13.7). In Victoria it is often associated with E. sideroxylon. E. fascicul-

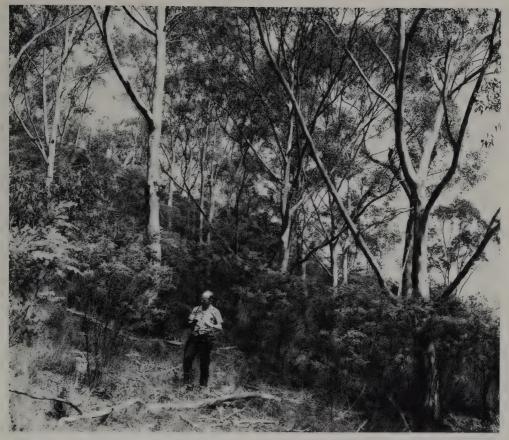

Fig. 13.20. *Eucalyptus dawsonii*. Pure stand with a shrub layer dominated by *Acacia verniciflua*. Baerami (upper Hunter Valley) N. S. W.

osa is confined to South Australia (Fig. 13.7). The species cover approximately the same climatic range, E. leucoxylon extending between the 750 and 450 mm isohyets, E. fasciculosa between the 750 and 370 mm isohyets, the rain falling mainly in the winter. The communities they dominate vary in structure from low open forests to low woodlands. The species are recorded on a variety of soils, including Yellow, Red, Grey-Brown and Meadow Podzolics, Red Brown Earths and Terra Rossas (Specht, 1972) and Solodic soils and unconsolidated sands on lunettes (Litchfield, 1956; Connor, 1966). On Podzols, the species are often in association. E. leucoxylon is more abundant on Red Brown Earths and E. fasciculosa is more abundant on soils with a deep, sandy surface horizon, or on skeletal soils. Two distinctive associations, which intergrade are described below.

E. leucoxylon Association, described by

Wood (1937) for South Australia, is a woodland 10-30 m tall with a discontinuous tall shrub layer of Acacia pycnantha and local patches of Casuarina stricta on shallower soils. In more humid areas (south-facing slopes) the shrub layer contains Hibbertia sericea, H. acicularis with subsidiary Tetratheca ericifolia, Astroloma humifusa, Dillwynia hispida and Leptospermum myrsinoides. The herbaceous layer is characterized by geophytes (Liliaceae and Orchidaceae), Helichrysum scorpioides, Vittadinia triloba and Leptorrhynchus squamatus. In drier sites (east-facing slopes) the woody species are absent, except scattered Acacia pycnantha. The herbaceous layer is dominated by Danthonia penicillata, D. carphoides, Stipa variabilis, S. eremophila and Vittadinia triloba.

In the same areas as the preceding association, *E. fasciculosa* forms woodland stands 8–10 m tall on shallow podzols or skeletal soils, with a

xeromorphic shrub layer, in which Xanthorrhoea semiplana is often the most conspicuous species in the herbaceous layer. Scattered shrub species include Banksia marginata, B. ornata, Leptospermum myrsinoides, Melaleuca gibbosa and other xeromorphs (Crocker, 1944).

### 2.12. Eucalyptus odorata – E. porosa Alliance

Peppermint - Black Mallee Box

E. odorata, normally a tree to c. 16 m high, occurs disjunctly in South Australia, with a minor extension into Victoria (Fig. 13.7). The populations show considerable variation, with the result that the taxonomy of the "odorata group" is confusing. Both tree and mallee forms occur, the latter in drier areas. Narrow-leaved forms are referred to E. odorata var. angustifolia and have been recorded both along the coast (referred to as "Seaside Mallee") and inland on the Flinders Range. E. calcicultris, once included as a variety of E. odorata, is now referred to E. porosa. The species, E. odorata and E. porosa, cover the climatic range 700-360 mm mean annual rainfall, with a winter maximum. They form woodlands in the wetter areas, merging into low woodlands and mallee in drier climates. The species occur on Grey Brown and Yellow Podzolics soils in wetter areas, on Red Brown Earths in the intermediate zone, and on Terra Rossas in the driest areas. Occurrences on skeletal soils, at least some of them on fossil lateritic residuals, are also recorded.

Woodland communities of E. odorata once covered the area adjacent to Adelaide but have now been removed to provide land for cultivation. Wood (1937) describes the woodlands as pure stands, with a sparse tall shrub layer dominated by Acacia pycnantha. The shrub, A. armata, and the small liana, Hardenbergia violacea, appear to have been constant species. The grass layer was probably dominated by Themeda australis and Danthonia penicillata, with a strong representation of the geophytic herbs, Anguillaria dioica, Burchardia umbellata, Bulbine bulbosa and Dichopogon strictus. He describes two variant societies in the understory, one dominated by Schoenus apogon forming mats on silt deposits in winter - waterlogged areas, with some emergent shrubs, especially Hibbertia stricta and H. sericea. The second occurs on lateritic residuals where thickets of Leptospermum juniperinum and Lissanthe strigosa are dominant.

In the wettest parts of the Mt. Lofty Ranges



Fig. 13.21. Eucalyptus odorata low open woodland with a discontinuous shrub layer of Melaleuca lanceolata. Eyre Peninsula, S. A.

and the southern parts of the Flinders Range, a much richer flora occurs (listed by Specht, 1972), which includes *E. woollsiana* as a codominant, the small tree, *Acacia melanoxylon*, and tall shrubs *Callitris preissii*, *Casuarina stricta* and others. Several small shrubs are recorded, especially species of *Acacia* and many herbaceous plants.

In drier areas the communities are stunted (Crocker, 1946; Specht, 1951). Crocker describes a mallee stand on Terra Rossas developed on travertine on the Eyre Peninsula, with an understory of Melaleuca lanceolata (Fig. 13.21), Callitris glauca and subsidiary Acacia ligulata and Geijera linearifolia. Admixtures of the mallee E. diversifolia occur ecotonally. The grass layer is dominated by Stipa eremophila and Danthonia semiannularis. Specht describes a stand close to the Victorian border as a savannah woodland on Red Brown Earths with a grass layer dominated by Danthonia caespitosa.

# 2.13. Eucalyptus cladocalyx Alliance

Sugar Gum

E. cladocalyx occurs in several small disconnected areas in South Australia (Fig. 13.7). The tree reaches a maximum height of c. 30 m and is

better known outside its natural area, since it is commonly planted as a windbreak. The young foliage contains a cyanogenetic glycoside and is poisonous. The natural stands occur between the 380 and 630 mm isohyets in the winter rainfall region, and the tallest stands are forests on Yellow Podzolic soils which often contain lateritic gravel. Woodland stands are found in drier areas on Skeletal Soils, Solonized Brown Soils and deep sands.

The tallest forests, found on Kangaroo Is., are c. 30 m tall with an almost closed canopy and an understory up to 5 m high, consisting of Beyeria leschenaultii, Lasiopetalum discolor, L. schulzenii, Adriana quadripartita and Correa rubra. The parasitic Cassytha pubescens commonly forms tangled masses with the crowns of the shrubs. Similar pure stands of open forest are recorded in the Flinders Range near watercourses and on flooded areas with an understory of Bursaria spinosa, Banksia marginata and Dodonaea viscosa (Wood, 1937).

Woodland stands occur on soils which are shallow or sandy, and in the drier climates. Crocker (1946) records pure stands of xeromorphic woodland dominated by *E. cladocalyx* on lateritic Podzolics on the Eyre Peninsula. The understory is dominated by *Xanthorrhoea tateana*, *Melaleuca uncinata*, *Hakea cycloptera* and *H. rugosa*. On skeletal soils in the same area the eucalypt dominates savannah woodlands with xeromorphic shrubs forming a tall heath between the eucalypts.

### 14. The Mallee and Marlock Communities

### T. Introduction

#### T.T. General

The term "mallee", an aboriginal word, describes a eucalypt of shrub proportions with many stems which arise from a large lignotuber. The term is also used to identify communities dominated by eucalypts with the mallee habit. Marlock is used in Western Australia to describe single-stemmed, usually compact eucalypts with a shrub or small tree habit, mostly 3-7 m high. Many marlock species do not produce lignotubers. Heights of mallee plants vary from c. 1 to c. 8 m and the numbers of stems per plant vary from about a dozen to one. Mallees with several to many thin stems (2-5 cm diam.) are commonly designated "whip-stick" mallee, and the term "bull" mallee is applied to single-stemmed plant with trunks reaching a diameter of c. 25 cm. Lignotubers of mallees vary from c. 20 cm to c. 1 m across and in the case of bull mallees they sometimes scarcely exceed the diameter of the base of the trunk. Many species exhibit a tree and mallee form, especially in Western Australia, e.g., E. loxophleba, E. megacarpa, E. patens and E. wandoo; the mallee form of the last species is referred to E. redunca. Many mallee species exhibit both whip-stick and bull forms but marlocks do not exhibit the same variation in form as do the mallees. Stunting of marlocks is caused by adverse habitat conditions but the plants remain single-stemmed at the base, though stunted plants usually branch closer to ground level than do well grown specimens.

"The mallee" is used to identify a vegetation region (Chap. 6) referred to here as the "southern mallee region", which is characterized by the dominance of mallee eucalypts, the absence of watercourses and to some extent by its soils. However, all mallee communities do not belong to this regions, but some occur in the arid zone, as far north as the Tropic and these are referred to here as the "arid zone mallee communities".

In the southern mallee region large areas of the communities have been cleared for farming, chiefly for the cultivation of grain-crops and for grazing. Adjacent to the major rivers, chiefly the Murray, cleared mallee communities provide much of the land irrigated for fruit crops. A subsidiary industry of the region is the production of eucalyptus oil, the leaves and branches being harvested either by hand or mechanically and the oil extracted on the spot by steam distillation (Penfold and Willis, 1961). For a bibliography of literature on all aspects of the southern mallee region, see Ives (1973).

### 1.2. Distribution; Climate, Soils

Mallee and marlock communities occur in the south between 375 and 220 mm isohyets, with outliers in slightly wetter areas. In the arid zone the communities occur as scattered patches. In the southern mallee region the communities dominate the landscape and are divided into two main segments separated by the arid, calcareous Nullarbor Plain (Parsons, 1970). The outliers, which consist of community fragments, suggest that the mallee communities have expanded and contracted in the past with changes in climate. Mallee outliers in the wetter areas are interpreted as relicts of an extensive mallee formation which extended to the north-east of its present location during the Holocene arid period. On the other hand, fragments of the same communities, could indicate a wetter climate in the central and western parts of the continent in the more distant past.

In the south the rain falls mainly in the winter, but precise seasonal incidence of rain appears to be a subsidiary factor in determining distribution, since many of the component species occur in areas where the rainfall is equally distributed throughout the year and some are found as outliers in areas where summer rainfall predominates.

Soils play a significant role and, in general terms, the mallee communities occur on soils of coarse texture which are well drained. Barrow and Pearson (1970) define three main Soil Groups: i. Solonized Brown Soils (Mallee soils) in the drier areas (west and east); ii. Solodized-Solonetz in wetter areas (mainly east); iii. Deep Siliceous Sands (mainly west). Mallee and marlock communities occur also on outcrops of a variety of rocks including granites, greenstones, sandstones, limestones or ferruginous lateritic residuals, and on redistributed lateritic material containing ironstone gravel and sand. Mallee communities rarely occur on fine-textured soils, and when these occur within the mallee region, as along rivers in the east or on the greenstones in the west, they support woodlands. A few mallee and marlock species have a preference for fine-textured soils, e.g., E. behriana in the east and E. platypus in the west.

### 1.3. Community Structure

The tallest of the communities, dominated by single-stemmed bull mallees, might well be classed as low woodlands. Similarly, marlocks sometimes reach small tree proportions and form low woodlands. A common condition is the occurrence of many-stemmed mallee plants 3–6 m high with multiple, flat-topped or domed crowns spaced at fairly regular intervals. In wetter areas the crowns almost touch, in drier areas they are separated by distances of a few to many times the diameter of the crown. Stunted mallee comunities 1–3 m high (whip-stick forms) also exist, being found in the most unfavourable sites, especially shallow soils.

Understory layers vary chiefly with the soil, five main types being discernible: i. A halophytic shrub layer (Maireana, Atriplex, Rhagodia) on lime-rich soils; ii. A dense thicket-like understory (Melaleuca and/or Casuarina); iii. A shrub layer of xeromorphs (Proteaceae-Myrtaceae); iv. An herbaceous layer of hummock grasses (Triodia); v. Annuals only, usually with scattered shrubs. The last condition is brought about partly by the suppression of the understory by the accumulation of litter under the crown of the mallee plant and partly by the exclusion of smaller plants between the crowns, possibly resulting from competition for water.

The mallee communities with a high proportion of xeromorphic shrubs, particularly Proteaceae, are of special significance. These communities are intermediate in structure between

the mallee shrublands and the heaths and are referred to as mallee-heaths (see below, 2.3).

### 1.4. The Species of Eucalyptus

About 100 species of Eucalyptus constitute the dominants in the mallee, marlock and mallee-heath communities (Blakely, 1955; Chippendale, 1973) and they belong to three of Pryor and Johnson's (1971) subgenera, 7 to Eudesmia, 9 to Monocalyptus and the remainder to Symphyomyrtus. The species have been classified into groups on the basis of their geographic occurrence and are listed in their approximate relative positions in Table 14.1. The following additional comments are made:

i. Species of Group I occur on both sides of the Nullarbor Plain and six of these species (E. dumosa, E. foecunda, E. gracilis, E. incrassata, E. oleosa and E. socialis) are more widely distributed than the others. Several of the species have extensive north-south ranges, as indicated by the arrows.

ii. Species of Group 2 are confined to the east, occurring in New South Wales, Victoria and South Australia. They have either restricted (Group 2a) or disjunct distributions.

iii. Species of Group 3 are confined to Western Australia and those on the left have extensive ranges from east to west in the State.

iv. Species of Group 4, 4a, 4b, and 4c are confined to wetter, southern Western Australia, some having extensive ranges from east to west (Group 4), the remainder being more restricted, as indicated. Many of these species are marlocks and a few are found only in mallee-heaths.

v. Species of Group 5 occur mainly along the northern fringe of the southern mallee region in the west. A few are found as outliers in the arid zone (as indicated by the arrows), a few occur also in South Australia, as indicated. *E. tetragona* is disjunct, occurring also in southern Western Australia.

vi. Species of Group 6 are confined to arid regions. The species occur patchily, rather than in a distinct region, though some are widely distributed.

Those mallee species which occur on either side of the Nullarbor Plain (Group 1, Table 14.1) are probably the oldest of the southern mallee species. They are related to taller species occurring in south-western Western Australia,

Table 14.1. Species of Eucalyptus found in the mallee, arranged in groups according to their occurrence in the continent. Arrows indicate extensions into areas of adjoining groups.

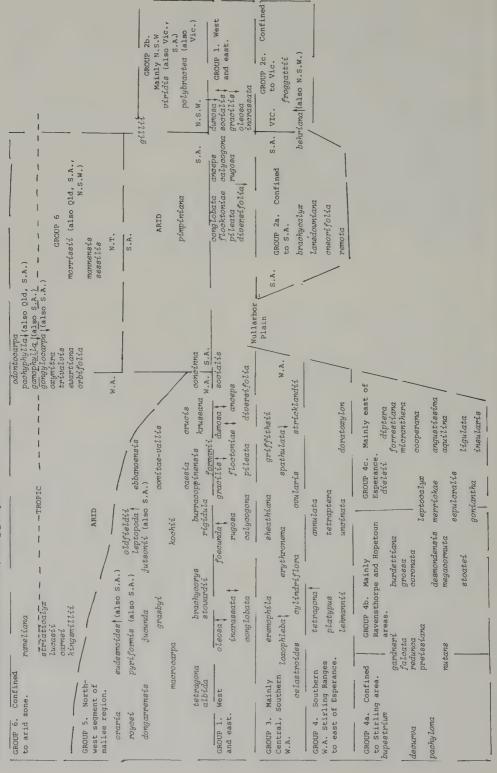

none being closely related to eastern species. Consequently it is probable that the mallee species originated in the south-west (Burbidge, 1947) and that the eastern mallee communities were established by the eastern migration of these western taxa. Local additions of mallee species have occurred over the ages, particularly in the west. Interchange of species between the west and the east and vice versa has been prevented by the arid environment of the calcareous Nullarbor Plain. Thus, those western species restricted to siliceous sands in wetter areas cannot survive on the limestone substrate, while migration of these species across the siliceous sands north of the Nullabor Plain is prevented by aridity. However, several of the western species (Group 3) occurring on the northern fringe of the mallee region have migrated eastward into South Australia north of the Nullabor Plain, e.g., E. pyriformis and E. jutsonii. The few mallee species confined to the east have apparently been derived from related tree species which are confined to the south-eastern part of the continent.

# 2. Descriptions of the Alliances

#### 2.T. General

The alliances are described under four headings: i. Mallee and marlock alliances occurring on deep soil profiles; ii. The mallee-heaths; iii. Alliances on rocky outcrops in the south-west; iv. The arid zone species.

While the identification of associations is relatively easy, even when stands contain 2, 3, 4 or even 5 species of *Eucalyptus*, grouping of associations into alliances is often very difficult. The reason is that many of the widespread species (Group 2, Table 14.1) occur in combination not only with species of the same group but also with many species of other groups. Consequently many species are listed under two or even several alliances. Within the four groups of communities the alliances are described as far as is practicable from wet to dry. This helps to indicate continuum relationships, when they occur. The eastern alliances are dealt with first, mainly because of their relative simplicity.

# 2.2. Mallee and marlock alliances on deep soil profiles

# 2.2.1. *Eucalyptus diversifolia* Alliance White Mallee

E. diversifolia dominates the wetter mallee communities c. 3 m high, mainly in South Australia between the 650 and 350 mm isohyets (Wood, 1929, 1937; Crocker, 1944, 1947; Smith, 1963; Parsons, 1969). The soils are mainly Terra Rossas or sands containing calcium carbonate which, in drier areas, may lie within a few centimetres of the surface.

E. diversifolia sometimes forms pure stands (Fig. 14.1) but it usually has one or more associated species. On the mainland, E. rugosa is possibly the most common associate, but other species also occur, viz., E. anceps, E. conglobata, E. dumosa, E. gracilis and E. oleosa. In wetter areas the alliance adjoins woodlands and open forests of E. obliqua, E. cladocalyx, E. baxteri and E. porosa. Under these wetter climatic conditions three mallee species with restricted distributions occur in E. diversifolia stands, viz., E. cneorifolia (mainly on Kangaroo Is.), E. remota (confined to Kangaroo Is.) and E. lansdowniana (southern part of Eyre Peninsula). E. cneorifolia forms pure stands on leached sands with an understory of xeromorphic shrubs, mainly Melaleuca lanceolata, Acacia pycnantha, A. calamifolia and Daviesia genistifolia.

The understories are composed of xeromorphic species, many of which occur in the southeast of the continent. Some are endemic to South Australia, especially on Kangaroo Is. A list of plants occurring in the alliance has been compiled by Specht (1972) who records a total of 260 species. The floristic assemblages differ from one area to another, partly as a result of geographic isolation and partly because of differences in mean annual rainfall. The wettest areas in the south contain both the richest flora and the tallest and densest shrub strata. Only three species are present in all stands, viz., Calytrix tetragona, Melaleuca lanceolata and Pultenaea acerosa. On Kangaroo Is., Wood (1937) lists Olearia teretifolia and Hakea ulicina as the abundant species, with Epacridaceae common, e.g., Astroloma conostephioides, A. humifusum, Epacris impressa and Acrotriche fasciculiflora. In addition, this assemblage is unique since it

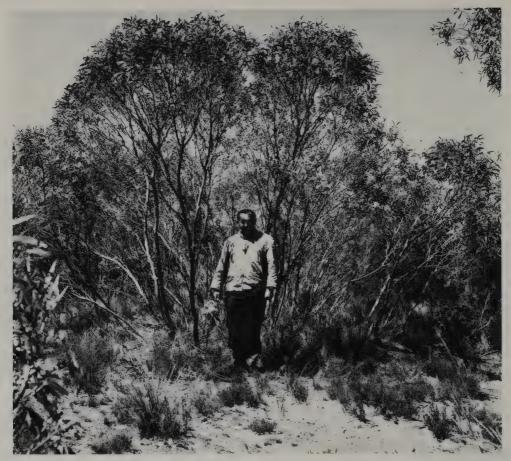

Fig. 14.1. Eucalyptus diversifolia mallee stand. Understory species include Hibbertia sericea, Exocarpos aphyllus, Lepidosperma congestum and Stipa semibarbata. 16 km west of Meningie, S. A.

contains a number of species endemic to the island, e.g. Adenanthos sericea, A. terminalis and Petrophile multisecta. On the mainland, the assemblages contain Banksia marginata and Xanthorrhoea australis as conspicuous members, with species of most of the Australian xeromorphic genera, such as Acacia, Daviesia, Grevillea, Hakea, Hibbertia, etc. The herbaceous layer is composed of Cyperaceae (especially Gahnia, Lepidosperma and Schoenus), Gramineae (Danthonia, Stipa), Goodeniaceae (Dampiera, Goodenia). Orchidaceae are represented by 10 spp. of Acianthus, Caladenia, Lyperanthus, Pterostylis and Thelymitra. A few small lianas (to 2 m) are recorded, viz., Billardiera cymosa, Clematis microphylla, Comesperma volubilis and Muehlenbeckia adpressa.

### 2.2.2. Eucalyptus incrassata – E. foecunda Alliance

Lerp Mallee – Narrow-leaved Red Mallee

E. incrassata (including E. angulosa and its varieties) and E. foecunda (formerly E. leptophylla) occur almost invariably on deep sands or sandy Solodic soils between the 240 and 450 mm isohyets. They are found either in association or in pure stands, or in association with other species of Eucalyptus. Both species occur also in the mallee heaths. The eastern and western associations are dealt with separately.

In the east, *E. incrassata* and *E. foecunda* are fairly regularly associated, sometimes with admixtures of other eucalypts, especially *E.* 

anceps, E. calycogona, E. diversifolia, E. floctoniae and E. pileata (Crocker, 1946; Jessup, 1946; Specht, 1951; Lichtfield, 1956). In all associations Melaleuca uncinata is a common understory species, sometimes forming thickets 1-2 m high. In drier areas Callitris preissii is an occasional to common tall shrub. Smaller xeromorphic shrubs occur and these become increasingly abundant in wetter areas. Some of the common and widely distributed species are: Acacia spinescens, Baeckea behrii, Boronia coerulescens, Calytrix tetragona, Casuarina muelleriana, Hakea cycloptera, Hibbertia stricta, Lasiopetalum behrii and Leptospermum laevigatum. The herbaceous layer is usually dominated by Triodia scariosa. Other herbs of constant occurrence are Dianella revoluta and Lepidosperma laterale. Annuals are rare.

In the west, the two species rarely occur together in a distinctive association (Beard, 1972, 1973). E foecunda, either in pure stands or in association with E. gracilis or E. oleosa forms mallee stands, rarely low woodlands, on low dunes, often around salt lakes. Melaleuca

uncinata sometimes forms a sense shrub understory in these communities. E. incrassata (sometimes with a co-dominant of E. goniantha) occurs on deep white sands adjacent to the coast, where it forms dense to open shrubberies with Acacia cyclops as the principal understory species. Melaleuca spp. sometimes occur in the understory with an occasional Banksia occidentalis. Inland, as far north as the 240 mm isohyet, it is found on red or yellow-brown sandhills (Fig. 14.2), sometimes in small pure stands, but usually in association with E. burracoppinensis, E. leptopoda and Brachychiton gregorii as an occasional tall shrub associate.

### 2.2.3. Eucalyptus socialis – E. dumosa – E. gracilis – E. oleosa Alliance

Giant Mallee – Congoo Mallee – Yorell – Redwood

These species characterize the main mallee alliance in the east which occurs in patches be-



Fig. 14.2. Eucalyptus incrassata, Callitris preissii (left) and Acacia linophylla on a brown-orange sandhill. The grass is Plectrachne desertorum and shows ring development. c. 30 km south of Menzies, W. A.

tween the 400 and 180 mm isohyets. In the north it forms mosaics with arid zone communities, especially tall scrubs and low woodlands of Acacia spp., Callitris "glauca", Heterodendrum oleifolium, and halophytic shrublands dominated by species of Maireana and Atriplex. In the wetter south it adjoins other mallee alliances (E. diversifolia, E. incrassata) or Eucalyptus woodlands. The alliance shows considerable fragmentation, outliers occurring in the east and north and a detached segment occurs west of the Nullarbor Plain. The soils are predominantly Solonized Brown Soils, but the depth of the surface sandy horizon varies so much that soil conditions are not uniform throughout the alliance. In the wetter areas (mean annual rainfall 400-300 mm) the surface sandy horizon is commonly 50-80 cm deep above the nodular limestone platform. This depth decreases to a few centimetres in the drier areas. In the Nullarbor region, where limestone lies at the surface, pockets of skeletal soil with additions of windblown sand and powdered limestone provide the rooting medium for plants. In many parts of the drier segment of the alliance, sand movement by the wind, probably during the recent arid period, has resulted in the redistribution of the surface sandy horizon, with the formation of low sand-ridges 1-2 m high. These dunes are separated by troughs, from which the surface sand has been removed, thus exposing the lime layer. The dunes and troughs support different types of plants.

In addition to the four characteristic species, *E. foecunda* is a fairly regular associate throughout the alliance. In the east, *E. behriana*, *E. viridis* and *E. polybractea* occur occasionally and locally, and *E. froggattii* is confined to Victoria. In South Australia, *E. brachycalyx* is confined to this alliance, and *E. anceps*, *E. calycogona*, *E. pileata* and *E. rugosa* also occur abundantly and are found west of the Nullarbor Plain as well. Also, west of the Nullarbor Plain *E. merrickae* and a mallee form of *E. salubris* are found in the alliance.

In South Australia and Victoria the patterning of species in stands is controlled largely by soil texture (Wood, 1929; Willis, 1943; Jessup, 1946; Patton, 1951; Litchfield, 1956; Connor, 1966; Parsons and Rowan, 1967). E. behriana occurs on soils of fine texture, E. calycogona on soils of intermediate texture, E. anceps on soils liable to temporary waterlogging. E. oleosa and E. gracilis occur on flats with some clay content. E. socialis occurs on sands overlying a more clayey horizon and E. foecunda occurs on deeper sands. E. dumosa occurs over a range of soil types but is absent from the coarsest sands.

A large number of associations occur (Wood, 1937; Zimmer, 1937; Crocker, 1946; Beadle, 1948; Jessup, 1948). These are determined partly by the regional distribution of the various



Fig. 14.3. Callitris preissii and Eucalyptus socialis. 30 km south of Mildura, Vic.



Fig. 14.4. Codonocarpus cotonifolius (centre) with Eucalyptus socialis and E. oleosa behind. The hummock grass is Triodia scariosa. 100 km south of Broken Hill, N. S. W.

species of *Eucalyptus* and partly (locally) by the response of the species to soil properties. Some of the associations occur throughout the alliance. In many cases both bull and whipstick forms of the same species of mallee are found in the one area, the former usually on more sandy soils, especially coarse sands of low fertility, the latter on soils containing lime near or at the surface, especially troughs between dune ridges. The proportions of co-dominants vary considerably especially with *E. socialis* and *E. dumosa*.

The latter is usually more abundant in the climatically wetter part of the alliance.

The understory layers are of two main types which are determined by mean annual rainfall. In wetter areas (between 400 and 280 mm isohyets) xeromorphic shrubs are abundant and tussock grasses occur in the herbaceous layer. The characteristic tall shrubs are Melaleuca lanceolata (often common and locally dominant), Acacia oswaldii, Callitris preissii (Fig. 14.3), Exocarpos aphyllus, Eucarya acuminata, Geij-

era linearifolia and Pittosporum phylliraeoides. Shrubs to 2 m high of regular or constant occurrence are Acacia calamifolia, A. microcarpa, A. rigens, Bossiaea walkeri, Cassia nemophila, C. sturtii, Duboisia hopwoodii, Grevillea huegelii, Hibiscus farragei, Lycium australe, Melaleuca uncinata (often abundant, forming thickets) and Olearia pimelioides. The herbaceous layer is very discontinuous and contains herbaceous grasses, chiefly Danthonia setacea and Stipa spp. Triodia scariosa, a rare species in the wetter segment, increases in abundance with increasing aridity. Annuals are not abundant, Zygophyllum spp. being the most common.

In drier areas the shrub species mentioned above still occur but are rare. The common species are the tall shrubs or small trees Myoporum platycarpum and Heterodendrum oleifolium and, rarely, Codonocarpus cotonifolius (Fig. 14.4). Shrubs to 2 m high include Cassia (above) and species of Eremophila, especially E. scoparia. The lower strata can be divided into two groups, according to the proximity of lime to the surface:

i. On lime-rich soils a low shrub layer 50 cm

to 1 m high of chenopods, chiefly Maireana sedifolia, M. georgei, M. tomentosa, M. triptera and Atriplex vesicaria, A. stipitata and Bassia spp. (Fig. 14.5). In western South Australia and Western Australia the saltbush-like composite, Cratystylis conocephalus becomes conspicuous and sometimes locally dominant. These species commonly dominate open patches within mallee stands.

ii. On sands, *Triodia scariosa* dominates the understory (Fig. 14.6) and is often the only perennial species of any significance in the community apart from the eucalypts, though emergent shrubs sometimes occur, e.g., *Atriplex stipitata*, *Acacia ixiophylla* and *A. rigens*. In areas where sand dunes and limy troughs alternate, *Triodia* occupies the dune sands while chenopods occupy the troughs.

Fragments of the alliance occur in New South Wales as far east as the 450 mm isohyet, the largest occurring in the Roto district. The largest of these contain the four characteristic species and *E. foecunda*. Some contain, as well, admixtures of *E. behriana*, *E. polybractea* and *E. viridis*. The mallee patches are usually surrounded by woodlands of *E. woollsiana* or *E. populnea*.



Fig. 14.5. Mixed stand of Eucalyptus socialis, E. dumosa and E. gracilis. Understory of Maireana triptera, Atriplex stipitata, Enchylaena tomentosa and subsidiary Atriplex companulata, Bassia paradoxa, B. obliquicuspis, Zygophyllum apiculatum and Z. fruticulosum. 16 km east of Balranald, N.S.W.

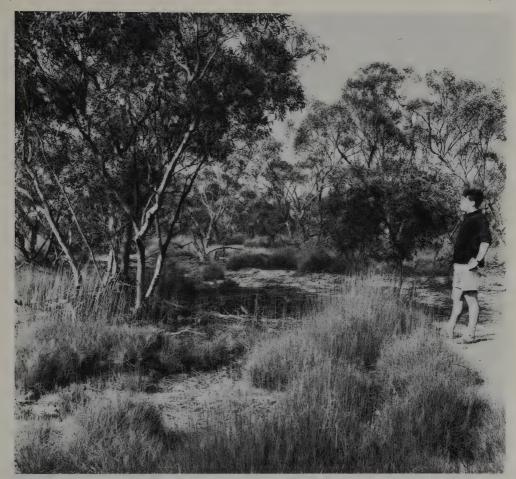

Fig. 14.6. Eucalyptus socialis and Triodia scariosa. Near Pooncarie, N.S.W.

Superficially the stands closely resemble those in the main body of the alliance, but the understory species are eastern, rather than southern. For example, a small outlier in the Macquarie region (near Eumungerie), covering c. 2 sq. km and containing *E. dumosa* only is described by Biddiscombe (1965). The understory shrubs are *Baeckea densiflora*, *Casuarina distyla*, *Calytrix tetragona* (widespread in Aust.), *Leptospermum parvifolium* and *Micromyrtus ciliata*.

Outliers in the arid zone contain only *E. socialis* and the populations are possibly not taxonomically identical with the southern populations. The stands usually take the form of bull mallee or low woodlands to c. 7 high and occur mainly in rocky terrain or along creeks in hills on Lithosols containing lime. The species associated with *E. socialis* are usually the arid assemb-

lage, mostly Myoporum platycarpum and a Chenopodiaceae understory (Wood, 1937, Carrodus et al, 1965). The most northerly stands recorded are in the Macdonell Ranges, close to the Tropic (Perry and Lazarides, 1962) on the lower slopes of limestone hills. The understory is dominated by hummock grasses, Triodia longiceps in one of the stands, T. clelandii in the other. A third stand south of the range occurs on limestone plains with a grass layer of Aristida arenaria and Enneapogon spp.

### 2.2.4. Eucalyptus viridis Alliance Green Mallee Box

E. viridis, usually a mallee to 6 m high, but sometimes a small tree, occurs disjunctly in the east between the 240 and c. 500 mm isohyets.

The scattered distribution appears to be the result of the fragmentation of more extensive stands. The species occurs typically on ridges or slopes, usually on soils with a sandy, stony or gravelly surface horizon overlying clay and usually derived from shales or from denuded profiles with an ironstone horizon. The mallee or low woodland patches usually cover no more than a few hectares. The stands form mosaics with woodlands of *E. pilligaensis*, *E. populnea* and *E. woollsiana*, or, in the east, with ironbark forests (*E. crebra* or *E. sideroxylon*). The rare *E. bakeri* is an occasional associate of *E. viridis* in some stands in New South Wales and Queensland (e.g. at Inglewood).

The understory layers are usually poorly developed (Fig. 14.7). In wetter areas, especially adjacent to ironbark forests, xeromorphic shrubs 1–3 m high are sometimes present. Melaleuca uncinata occasionally forms an understory thicket 2–3 cm high (Biddescombe, 1963). Other shrubs, usually scattered or in small clumps are: Acacia buxifolia, A. hakeoides, A. lineata, Calytrix tetragona, Cassinia laevis, Dillwynia ericifolia, Dodonaea viscosa, Melaleuca pubescens and Prostanthera chlorantha. The herbaceous stratum is discon-

tinuous and sometimes absent over areas of many square metres. Cheilanthes tenuifolia is the most constant species; others include Atriplex spinibractea, Danthonia spp., Dianella revoluta, Helichrysum semipapposum, Minuria leptophylla, Poa fordeana, and in small depressions liable to waterlogging after rain Carex inversa and Juncus sp.

In drier areas in New South Wales, e.g. near Cobar, where *E. viridis* occurs in open mallee stands within woodlands of *E. intertexta*, the understories are well developed and contain species typical of the arid zone, viz., *Cassia artemisioides*, *Eremophila longifolia*, *Scaevola spinescens*, *Sida virgata* (shrubs 1–2 m high), and the subshrubs and herbs *Bassia birchii*, *B. uniflora*, *Chloris truncata*, *Digitaria divaricatissima*, *Enchylaena tomentosa*, *Paspalidium gracile*, *Rhagodia nutans*, *Sida corrugata* and *Vittadinia australis*.

### 2.2.5. Eucalyptus redunca – E. uncinata Alliance

Black Marlock - Hook-leaved Mallee

These species occur in association near the south coast of Western Australia between the



Fig. 14.7. Eucalyptus viridis. Herbaceous layer of Danthonia sp. with scattered Helichrysum semipapposum, Minuria leptophylla and Dianella revoluta. Near West Wyalong, N.S.W.



Fig. 14.8. Pure stand of *Eucalyptus platypus*. *Melaleuca parviflora* in foreground. c. 30 km north of Hopetoun, W.A.

375 and 500 mm isohyets (Beard, 1972, 1973). The communities occupy the floors and slopes of valleys or flat areas towards the south, and they sometimes adjoin the *E. eremophila* alliance in the drier north. The soils are deep alluvial sands or sands with a clayey subsoil. Mosaics commonly occur with communities on elevated sand dunes (*E. incrassata* and *E. goniantha*) or with low woodland or marlock or mallee communities which occur on clays in depressions (*E. occidentalis*, *E. platypus*, *E. dielsii* or *E. annulata*). The stands are mostly 2–3 m high. Associated eucalypts are *E. leptocalyx* (mainly south), *E. forrestiana* (south east), *E. flocktoniae* and *E. conglobata* (throughout).

The understory layers are xeromorphic and appear to vary with the fire-history. Thickets of *Melaleuca uncinata* sometimes occur and other

species of *Melaleuca* (*M. substrigosa* and *M. thymoides*) are often abundant. A mixed understory of the genera prominent in the malleeheaths (see 2.3, below) is common, viz., species of *Acacia*, *Adenanthos*, *Banksia*, *Grevillea*, *Hakea* etc.

# 2.2.6. Eucalyptus platypus Alliance Moort

E. platypus is a marlock 4–5 m high, branched near ground level and with a very dense crown. It does not form a lignotuber and is killed by fire. It occurs mostly between the 400 and 550 mm isohyets near the south coast of Western Australia and is confined to depressions where the soils have a high clay content

and are sometimes subsaline (Beard, 1972, 1973). The species is usually found in pure stands, the dense crowns of the plants touching or interlacing to form a thicket, which commonly excludes all other species. Shrubs of *Melaleuca* spp. sometimes occur within the thicket or form a fringe at the periphery of the thicket (Fig. 14.8). Occasionally, mallee species which tolerate subsaline conditions are found intermingled with *E. platypus* at the margins of the thickets, especially *E. annulata* and *E. spathulata*.

#### 2.2.7. Eucalyptus nutans – E. gardneri Alliance

Red-flowered Moort - Blue Mallet

This is a small alliance confined to the Ravensthorpe district (Beard, 1972), a region with a mean annual rainfall of c. 400 mm. E. nutans, a mallee or marlock to 4 m high and closely related to E. platypus, is confined to this alliance. E. gardneri, a mallee or small tree, is more widely distributed, extending westward to the 550 mm isohyet. The alliance occurs on greenstone outcrops and the stands commonly contain other eucalypts, including E. floctoniae, E. leptocalyx, E. loxophleba, E. spathulata, E. tetragona and E. uncinata. The shrub layer is dense and consists either of thickets of Melaleuca uncinata or M. striata or of mixed xeromorphs belonging to the genera Banksia, Boronia and Casuarina.

# 2.2.8. *Eucalyptus cooperana* Alliance Many-flowered Mallee

This mallee species, closely related to E. floctoniae, reaches a height of 5 m and is conspicuous because of its snow-white stems. It is restricted to acid sands along the south coast of Western Australia, the largest stands occurring inland from Israelite Bay (Beard, 1973). In this area, the sands are derived from limestones which have been severely leached to leave an infertile red, siliceous profile which overlies the limestone. Associated species sometimes occur, E. aff. salmonophloia, E. micranthera and E. uncinata. The mallee stands adjoin mallee communities or low woodlands of E. oleosa and E. socialis in the north. In the south, the stands are

separated from the ocean by Banksia scrubs. The understory species are xeromorphic shrubs, including Acacia sorophylla, Callitris roei, Calytrix tetragona, Dryandra longifolia, Templetonia retusa and species of Andersonia, Beaufortia, Boronia, Eremophila, Eriostemon, Grevillea, Melaleuca, Pultenaea and Verticordia.

Smaller stands of *E. cooperana* occur to the east, close to the ocean, on white sands. Other species which may occur in association are *E. diversifolia* (at its western limit, south of Cocklebiddy), where *Callitris roei* is a common associate or locally dominant. *E. micranthera*, in association with a form of *E. gracilis*, forms dense mallee stands close to the ocean on white dune sand (Fig. 14.9). *E. angustissima* recorded on white sands in the same general area may also belong in this alliance.

### 2.2.9. Eucalyptus eremophila Alliance Tall Sand Mallee

This species is confined to Western Australia, occurring mainly between the 300 and 450 mm isohyets with minor extensions into drier areas in the east and north-east where it is a subsidiary species. It has been used to designate an extensive and floristically complex alliance because of its constancy in many mallee stands. It is found over a wide range of soil types including Solonized Brown Soils, red brown sands with or without lateritic gravel, and, uncommonly, on sandy clays. These soils are developed on flat or undulating country in broad, shallow valleys.

The mallee communities (Beard, 1972, 1973) contain several other species as well as E. eremophila which are patterned to some extent by soil variations, though fire possibly plays some part in determining the patterns. Since E. eremophila occupies a central position in the mallee belt in the west, the alliance contacts both northern and southern mallee alliances and ecotonal associations between species from adjacent alliances are common. Further to this, belts of woodland (chiefly E. loxophleba, itself sometimes a mallee, and E. salmonophloia) and patches of heath traverse the alliance and provide species which enter the mallee stands, especially in the ecotonal zones. Ecotonal associations occur also at the bases of rock outcrops which support their own characteristic species (see 2.4, below).



Fig. 14.9. Eucalyptus micranthera and E. gracilis on white dune sand with Acacia rostellifera (right foreground). Cakile maritima on sand dune. Photo taken from the top of coastal dune, looking inland. Great Australian Bight, south of Cocklebiddy, W. A.

E. eremophila sometimes forms pure stands but is found usually in association with up to a dozen other eucalypts, mostly two to four species occurring in any stand. The following assemblages are the more common ones:

i. E. eremophila – E. oleosa. This association occurs from east to west, the latter often being more prominent; the understory is usually composed of xeromorphic Proteaceae and Myrtaceae, but in drier areas species of Eremophila become conspicuous or dominant.

ii. Mixed with the two species above, and in various combinations (except where indicated) are: E. anceps (east), E. calycogona, E. celastroides, E. erythronema (west), E. floctoniae, E. leptocalyx (south), E. loxophleba, E. merrickae (east), E. ovularis and E. pileata. In these communities, emergent small trees of E. falcata and E. gardneri occur above the mallee-canopy.

iii. In the south-east, *E. eremophila* occurs in association with the distinctive *E. forrestiana* (Fuchsia Mallee, with 4-angled orange-scarlet buds 3–4 cm long). The understory is dominated by *Melaleuca* spp.

iv. In depressions in the south and south-eastern parts of the alliance, E. annulata, E. spathulata and/or E. gracilis form mixed stands with E. eremophila, the last being absent from stands on subsaline soils, the other species forming distinctive assemblages.

Other variations, usually attributable to differences in soil texture, are: On deep sandy soils *E. foecunda* and *E. incrassata* occur, sometimes as small trees, and in the east *E. goniantha*; the sandy areas are sometimes dunes associated with shallow dry lakes. In depressions, usually on fine-textured soils, local dominants of *E. dielsii* and *E. diptera* occur (east and south-east).

Enclosures of the *E. platypus* Alliance in depressions and stands of *E. annulata* – *E. spathulata* also occur in the south.

The understory in wetter areas consists of a more or less continuous layer 1-2 m high of xeromorphic species. These are common or dominant species from the heaths (Chap. 16) and mallee-heaths (see below, 2.3) which occur in the same area as the mallee community. Callitris is represented by C. preissii and C. roei which may form local thickets. In drier areas these taxa become less abundant but the same genera are found, especially Grevillea and Melaleuca. In these drier areas species of Eremophila and Olearia become increasingly important and finally dominant.

2.2.10. Eucalyptus sheathiana –
E. loxophleba –
E. oleosa Alliance
Ribbon-barked Mallee –
York gum – Redwood

These species occupy the northern segment of the mallee region in Western Australia mainly between the 350 and 250 mm isohyets. The alliance is found in relatively small, irregular patches on Solonized Brown Soils, on compacted red-brown sands or at the bases of rocky outcrops which are either granite or sandstone (Beard, 1972). The mallee patches form mosaics either with woodlands of *E. salmonophloia* and *E. salubris* which occupy the more fertile soils often in depressions or on flats, or with mallee heaths and heaths developed on yellow sand. Several other mallee species form associations with one or other of the characteristic species, viz., *E. calycogona*, *E. erythronema*, *E. flocktoniae*, *E. gardneri*, *E. gracilis*, *E. griffithsii*, *E. merrickiae*, *E. redunca* and *E. rigidula*.

The understory varies with the type of soil. Xeromophic shrubs form a very discontinuous layer on sandy soils, especially Acacia, Casuarina, Grevillea and Melaleuca and these become increasingly prominent in transitional areas towards heaths. Grasses are sometimes prominent but never form swards. Triodia scariosa is locally common; less common species include Neurachne alopecuroides and Stipa elegantissima. Annuals are abundant after rain, especially Schoenia cassinioides and Waitzia acuminata.

In rocky situations and in drier areas, genera typical of the arid zone become prominent, especially species of *Cassia*, *Eremophila* and *Euca-*



Fig. 14.10. Eucalyptus burracoppinensis with Casuarina acutivalvis, Grevillea exelsior and Eucarya acuminata. 40 km east of Merriden, W. A.

rya (shrubs), and herbs and subshrubs of the genera Aizoon, Bassia, Convolvulus, Danthonia and Maireana.

# 2.2.11. Eucalyptus burracoppinensis – Casuarina acutivalvis Alliance Burracoppin Mallee

This community occurs on patches of deep, yellow-brown sand around the 300 mm isohyet in the Southern Cross-Burracoppin district. The sand patches are surrounded mainly by Solonized Brown Soils supporting mallee stands dominated by E. eremophila or E. sheathiana and E. loxophleba. E. burracoppinensis is usually the only eucalypt present (Fig. 14.10), but E. leptopoda is an occasional species on loose sand. The community is more or less closed, 3 to 4 m high, possibly reaching 6 m if unburned (Beard, 1972). Associated shrubs are Casuarina

acutivalvis, Acacia crassiuscula, A. signata and less abundant Grevillea spp., Callitris preissii, Eucarya acuminata and Banksia elderiana. A lower xeromorphic shrub layer occurs, in which Thryptomene kochii is the most common, with Melaleuca cordata sometimes locally abundant. Herbs are rare, Plectrachne rigidissima forming hummocks locally.

### 2.2.12. Eucalyptus pyriformis – E. oldfieldii – E. leptopoda Alliance

Large-fruited Mallee – Oldfield's Mallee – Tammin Mallee

Several species of *Eucalyptus*, sometimes referred to as sandplain mallees, occur on loose yellow-brown to red-brown sands across the northern fringe of the western segment of the mallee region, almost from the Indian Ocean to



Fig. 14.11. Eucalyptus leptopoda. Shrubs are Duboisia hopwoodii and Phebalium microphyllum. Hummock grass is Plectrachne desertorum. On loose yellow-brown sand. 100 km north of Kalgoorlie, W.A.

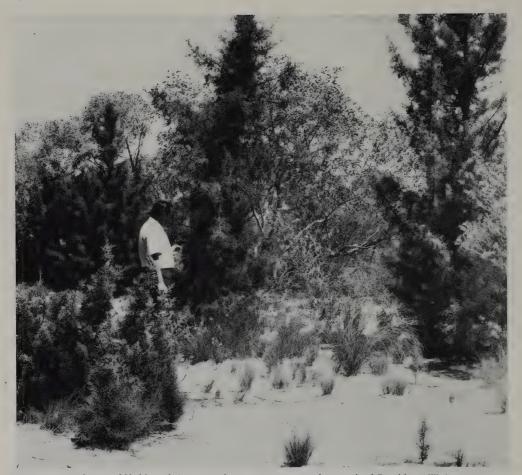

Fig. 14.12. Eucalyptus oldfieldii and Actinostrobus arenarius. c. 155 km north of Geraldton, W.A.

arid central South Australia, in areas receiving a mean annual rainfall of 300–200 mm. Some of the species are widely distributed, others have restricted areas. A few of them extend northward into the arid zone, where they occur in isolated stands on stabilised or partially stabilised sand dunes (see below 2.5).

Few of the communities have been described and consequently the species are grouped together into one alliance which includes the three species mentioned above and *E. dongarrensis*, *E. ebbanoensis*, *E. eudesmoides*, *E. juncunda*, *E. jutsonii*, *E. pimpiniana* and *E. roycei* (see Table 14.1). In combination with one or more of these species, *E. incrassata* and narrowleaved forms of *E. oleosa* (*E. grasbyi* and *E. kochii*) may be present. Some of the stands are described below.

i. E. pyriformis – E. oleosa – E. leptopoda.

This assemblage is described by Speck (1958) for the Mullewa areas (east of Geraldton) on brown sands on gentle slopes and undulating country. The communities are 3-5 m high and contain Casuarina acutivalvis, Acacia spp., Grevillea eriostachya, Banksia prionotes and B. spectrum, together with a large number of smaller shrubs which occur also in the heaths in the same district. Annual species, especially Compositae are abundant after rain. Associations dominated by the three eucalypts, either singly or in pairs could be recognized. Both E. pyriformis and E. oleosa are found extensively to the east, the latter occurring in association with many eucalypts. E. pyriformis occurs throughout the southern fringe of the arid zone on sand as far east as Ooldea and Tarcoola in South Australia (Adamson and Osborn, 1922) where it forms pure stands on sand. E. leptopoda, confined to Western Australia, is a dominant on loose sand-patches, often at the periphery of sandhills. It ranges between the 300 and 220 mm isohyets and in wetter areas may be a subsidiary species in the *E. burracoppinensis* alliance. At its drier extreme it dominates an open whipstick mallee community 2–3 m high with a set of arid zone associates (Fig. 14.11).

ii. E. oldfieldii occurs as a mallee 5-6 m high in association with several species of Eucalyptus, especially E. eudesmoides and E. jucunda on yellow or yellow-brown sands in the west and red-brown sands towards the east (e.g. north of Kalgoorlie). In the west the mallee stands adjoin heaths, and the eucalypts in a stunted form extend into the heaths to form mallee heaths. In this area Actinostrobus arenarius occurs in the heaths and ecotonal associations with this species and the eucalypts sometimes occur (Fig. 14.12). The understory species are those which occur in the heaths, e.g., Acacia longispinea, Anthrotroche myoporoides, Calytrix spp., Hakea buculenta, Melaleuca spp., Micromyrtus peltigera, Verticordia ethleliana and many others. On red brown sandhills, e.g., north of Kalgoorlie in a somewhat drier area, E. oldfieldii occurs with E. incrassata and E. ebbanoensis (Fig. 14.13) the latter on loose sand at the fringes of dunes. Brachychiton gregorii as a small tree is an occasional associate. The communities are surrounded by other mallee species (E. concinna and E. oleosa) on more compact soils. Understory species include Callitris pressii and Acacia linophylla and the hummock grass Plectrachne desertorum.

iii. Eucalyptus justonii is recorded for both Western and South Australia. The species dominates mallee stands 3–5 m high on red-brown sands. There is a dense understory of Casuarina acutivalvis and Lamarckia hakeifolia or of Acacia colletioides and A. ramulosa. The herbaceous layer is composed of annuals: Brunonia australis, Calandrinia sp., Ptilotus alopecuroides, Podolepis aristata and Waitzia acuminata. An association containing E. jutsonii, E. roycei, E. dongarrensis and E. eudesmioides on red calcareous sand close to Shark's Bay is indicated by Carr et al. (1970).



Fig. 14.13. Eucalyptus ebbanoensis, Casuarina cristata, Acacia colletioides, Scaevola spinescens and Plectrachne desertorum on red-brown sand. 96 km north of Kalgoorlie, W.A.

## 2.2.13. Eucalyptus concinna Alliance Victoria Desert Mallee

E. concinna is found as a small tree or bull mallee on the greenstones in the Kalgoorlie area at the fringe of the arid zone. Here it occurs both in the E. salmonophloia – E. salubris and E. lesouefii Alliances (Chap. 15) mostly as an understory or subsidiary associate, particularly with E. lesouefii. With increasing aridity it forms pure mallee stands on slightly elevated areas or on ridge tops, the taller species mentioned above occupying the lower areas. These mallee stands have a discontinuous shrub layer composed mainly of Eremophila scoparia, Cassia nemophila, and Westringia rigida. Triodia scariosa forms scattered hummocks and Ptilotus exaltatus is a common annual herb.

In the more arid areas, possibly with a mean annual rainfall of c. 240 mm, E. concinna occurs on red sand deposits, sometimes with associated E. comitae-vallis, with which it intergrades, E. foecunda and E. ovularis. Callitris preissii is a common tall shrub associate and E. incrassata,

which occupies the crests of dunes, forms ecotonal associations with *E. concinna*. The latter extends northward, without associated eucalypts, where the alliance meets the *Acacia aneura* alliance. In the transitional area between the two alliances, *E. concinna* occupies the dune troughs, *Acacia aneura* the dune crests. *Acacia linophylla* occurs as the dominant in the understory in both communities.

E. concinna is reported to occur in the Victoria Desert in small patches and it extends eastward into South Australia as far as Ooldea.

#### 2.2.14. Eucalyptus dongarrensis – E. oraria Alliance

These species are restricted to the coastal limestones of Western Australia from Dongara (south of Geraldton) to Bernier Is. The species are confined to the coastal limestones, mostly 1-5 km from the ocean and they dominate mallee communities in depressions as enclosures within stands of *Acacia rostellifera* which



Fig. 14.14. General view of mallee-heath. Eucalyptus tetragona c. 2 m high in the foreground and scattered through the heath. Patch of mallee (E. occidentalis) in centre. Near Hopetoun, W. A., looking toward the ocean.

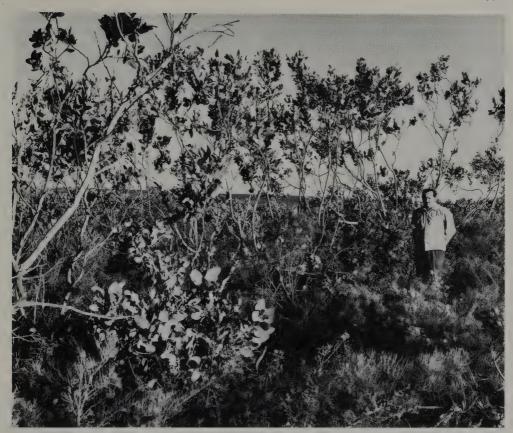

Fig. 14.15. Eucalyptus tetragona with a heath understory dominated by Casuarina humilis, Hakea crassifolia, H. corymbosa and Petrophile fastigiata. c. 30 km north of Hopetoun, W.A.

characterizes littoral communities in this district (Chap. 23). The communities are described by Beard (1976) as thickets and, on Dorre and Bernier Islands, the stands are only 30 cm to 1½ m tall. Shrub associates are Thryptomene baekeacea, Melaleuca cardiophylla, Beyeria canescens, Stylobasium spathulatum and Brachysema macrocarpum. Between the shrubs, Triodia plurinervata forms hummocks 40–60 cm high.

### 2.3. Mallee-heaths

### 2.3.1. General

Mallee-heaths are heath communities with emergent mallee eucalypts. The aggregation, density and height of the latter vary considerably. The mallee plants may occur as scattered individuals or in clumps (Fig. 14.14). In many cases the mallee-heaths are ecotonal, the mallee eucalypts being the same species as those in the mallee communities in the same district. In other cases the mallee eucalypts are stunted species (mallee "forms") of tree species which occur in the same district, and in some cases the mallee form has been produced by fire, e.g., Eucalyptus gummifera in coastal New South Wales and E. calophylla in the south-west.

The eastern mallee heaths and the mallee eucalypts in these wetter areas are dealt with elsewhere (Chaps 10 and 16). In South Australia, mallee heaths develop adjacent to the mallee communities and are ecotonal, the main eucalypts involved being *E. diversifolia, E. foecunda* and *E. incrassata* (Jessup, 1946; Coaldrake, 1951).

In Western Australia, some of the malleeheaths are ecotonal but others are unique in so far as the eucalypts occur only in mallee-heaths and many of the species are confined to limited areas and to specific habitats. The communities develop mostly near the coast on soils of low fertility, usually deep sands containing ironstone gravel, under a mean annual rainfall of 320–500 mm. Two main regions exist, one in the wetter south (*Eucalyptus tetragona* – *E. incrassata* alliance), the other near the west coast and inland where several eucalypts are involved. Of the various species, only *E. tetragona* occurs in both regions.

### 2.3.2. Eucalyptus tetragona – E. incrassata Alliance Tallerach – Lerp Mallee

The alliance occurs on the southern coastal plain of Western Australia between the 320 and 420 mm isohyets (Beard, 1972, 1973). *E. tetragona* is found also in small quantities in the mallee-heaths in the west, while *E. incrassata* extends into South Australia. The communities show a considerable variation in pattern

brought about by the local presence or absence of eucalypts which are commonly clumped to form open shrubberies with patches of heath between. Depressions commonly support either mallee communities, or woodlands often dominated by *E. occidentalis* (Fig. 14.14), or by scrubs of *Nuytsia floribunda*.

The soils are invariably sandy and often overlie ironstone nodules. When the surface sandy horizon is less than c. 90 cm deep, E. tetragona is dominant. Deeper sandy horizons support either heath or scrub-heath. In the western segment of the alliance the glaucous form of E. tetragona occurs (Fig. 14.15); towards the east the soils are more consistently sandy and E. incrassata is the dominant, with a green form of E. tetragona as a subsidiary species. In some areas where rock lies at the surface, the malleeheath forms mosaics with other mallee alliances and ecotonal associations occur, involving E. tetragona and the species of the rocky outcrops (see 2.4, below).

In addition to the two characteristic species, a few other species are confined to this alliance, *E*.



Fig. 14.16. Eucalyptus tetraptera with an understory dominated by Dryandra cirsioides, Hakea crassifolia and Melaleuca scabra. c. 40 km north of Hopetoun, W.A.

bupestrium, E. decurva and E. pachyloma (east, Stirling Range area), and E. tetraptera (mainly south of Ravensthorpe, Fig. 14.16). Several others, which are usually components of the mallee communities, are often present, viz., E. foecunda, E. goniantha, E. leptocalyx, E. redunca, E. spathulata and E. uncinata.

The heath component consists mainly of species c. 1 m high or less, but some taller plants, which characterize scrub-heaths, as defined by Beard, also occur, some of them attaining the height of the eucalypts. The most common of are Banksia baueri, these Calothamnus quadrifidus, Dryandra longifolia, Grevillea hookeriana, Hakea cinerea, Isopogon buxifolius and Lambertia inermis. Shrub species, mostly c. I m high or less, belong chiefly to the genera Acacia, Adenanthos, Andersonia, Banksia, Calytrix, Casuarina, Dampiera, Darwinia, Hakea, Isopogon, Labichea, Melaleuca, Petrophile, Regelia and Verticordia.

### 2.3.3. Species on the West Coast and Inland

Several species of *Eucalyptus* are found in the heaths on the western coastal plain, some extending eastward into drier areas. The region receives a mean annual rainfall of c. 500 mm on the coast, decreasing to 300 mm inland. The mallee-heaths are developed on white sands in wetter areas, yellow sand in the drier inland.

Some of the eucalypts are restricted to the mallee-heaths, others extend from the mallee communities into the mallee-heaths. The latter include *E. eudesmoides*, *E. leptopoda*, *E. oldfieldii* and *E. redunca*. Also, *E. todtiana* which often forms a small tree and is common in the *Banksia* scrubs (Chap. 16) sometimes occurs in stunted form in the mallee-heaths. Likewise, *E. calophylla*, normally a tall tree (Chap. 15) becomes mallee-like in this region and is a component of mallee-heaths.

Species restricted to the mallee heaths are: E. tetragona (also in the south, see last section); E. macrocarpa (Mottlecah – the species with the largest fruit, reaching a diameter of 6–7 cm), found in sandplain heath as a gnarled shrub 2–5 m high, around the 500 mm isohyet; E. albida (white-leaved Mallee), which reaches a height of c. 3 m.

The heath component of the mallee-heaths in this region contains the same genera as those in the south but most of the genera are represented by different species, as indicated in Chap. 16.

# 2.4. Communities on Rocky Outcrops in South-western Western Australia

#### 2.4.1. General

Mountain ranges and hills with bare rock at their summits are scattered throughout the south-western portion of Western Australia from the coast with a mean annual rainfall of c. 850 mm to the arid interior. The largest of these are the Stirling Ranges and the Porongorups where peaks rise to c. 1200 m above sea level. Hills of smaller dimensions occur throughout the area, reaching a height of c. 200 m above the lowlands, with a maximum height of c. 600 m. The most interesting of these botanically are the Barren Ranges in the south.

The rock comprising the hills is mainly granite, residuals of the vast granitic platform which underlies most of the south-western part of the continent. The Stirling Ranges, on the contrary, are composed of Upper Proterozoic metamorphosed sediments, quartzites and sandstones. Elsewhere, ironstones of lateritic origin occur and also small areas of quartzites and basalt.

Most of the hills are domed at the summit but some are flat-topped. The latter are sometimes fissured or traversed by dykes and present a rectilineal pattern of plant communities, the cracks or dykes where soil accumulates supporting taller communities (Beard, 1967). Bare rock surfaces are sometimes pitted with depressions which form pools when rain falls. Hills composed of granite are weathered physically, the granite cracking or exfoliating to produce crevices in which mineral matter and debris accumulate and provide a rooting medium for plants. Downslope, the soils are skeletal and scree has accumulated near the bases of some hills.

Runoff water from bare rock surfaces irrigates crevices, lower slopes and any enclosed valleys that occur. This irrigation water creates wet environments, at least seasonally, and accounts for the occurrence of some outliers of wet-climate species in dry climates, e.g., E. diversicolor forests in the Porongorups (Chap.

15), and Hakea prostata and Nuytsia floribunda in the semi-arid zone.

The hills support distinctive floras including many restricted endemics (Gardner, 1942). In the Stirling Ranges, for example, c. 100 endemic species are confined to this small areas, mainly of *Banksia*, *Darwinia*, *Hypocalymma* and *Isopogon*. Also, many species are confined to these hills and identify distinctive communities. The primary colonizers of the rocks and heath communities are described in Chap. 16; the *Eucalyptus* stands are described below.

# 2.4.2. Eucalyptus preissiana Alliance Bell-fruited Mallee

E. preissiana, a mallee 1-5 m high, is the most common species on the hills which rise out of the plain along the south coast. The plants grow in rugged terrain, often in rock crevices, either in pure stands or in association with another eucalypt. The soils are invariably Lithosols and are derived from quartzites, siliceous conglomerates or from schists. On lower slopes the thickets occur on coarse colluvium derived from mixed rock materials and in this zone other species of Eucalyptus are found, some confined to the alliance, others occurring in the adjacent communities, which are commonly E. tetragona mallee-heath (Beard 1972, 1973). Dryandra quercifolia is a constant associate of E. preissiana, sometimes reaching the same height as the eucalypt. Other shrub species of high frequency lehmanniana, Banksia Calothamnus pinifolius, Casuarina humilis, Dryandra armata and Hakea crassifolia.

The main species of Eucalyptus associated with E. preissiana, is E. lehmannii, occurring on lower slopes, where it may form pure stands, usually with a dense shrub layer containing Acacia lasiocalyx, Dryandra sp. and Hakea laurina. A species of very restricted distribution found sometimes in association with E. preissiana, or as a local dominant, is E. sepulcralis (Weeping Gum). Beard (1972) records it on sandstone in thin, yellow sandy soils. It has a peculiar habit in that, though it reaches a height of 6 m, its stems never exceed a diameter of 5 cm, the tree being willow-like. Its main shrub associates are Adenanthos sericeus, Banksia baxteri, B. prostata and Eucalyptus decurva.

Other rare eucalypts of restricted distribution recorded by Beard for the hills and lower slopes are:

- i. E. coronata (Crowned Mallee) on massive siliceous conglomerate in the Barren Ranges in association with E. preissiana, E. lehmannii and Dryandra quercifolia.
- ii. E. desmondensis (Desmond Mallee), a shrub to 5 m high, found only in the Ravensthorpe district at the foothills of ranges on stony soils but sometimes extending on to clays.
- iii. E. doratoxylon (Spearwood Mallee, so called because the aborigines used the stems for spears), a mallee up to 5 m high with a smooth, white bark; it occurs usually in protected situations on granite, sandstone or quartzite outcrops.
- iv. *E. grossa*, usually c. 2 m high occurring on lower slopes usually in *Melaleuca* thickets (Gardner, 1960).

#### 2.4.3. Other Eucalyptus Species

Several species of very restricted distribution (Table 14.1) are found in rocky situations in the wetter south. They are possibly dominants in mallee or marlock stands but no community descriptions are available. These are:

- i. E. megacornuta (Warted Yate), a marlock to 8 m high with a smooth ash-brown bark, is confined to the Ravensthorpe Range where it grows in small, pure stands in gravelly declivities (Gardner, 1959). It is peculiar in having an operculum c. 5 m long which is densely warted and about twice as long as the hypanthium.
- ii. E. burdettiana is a mallee to 2 m high, with erect, smooth branches. It resembles the preceding species, but is smaller in all its parts and the operculum is not warted. It forms mallee thickets in quartzite declivities on East Barren Mountain and the spurs which radiate in a northerly direction from the mountain (Gardner, 1963).
- iii. E. stoatei, a marlock to 8 m high, is confined to an area of 2-3 sq. km. east of Kundip between Ravensthorpe and Hopetoun "in open scrub country on the tributaries of the Jerdacuttup River" (Gardner, 1952).
- iv. E. aquilina, a mallee 2-5 m high and E. ligulata, a mallee 2-3 m high, in association, are recorded only for the Mt. le Grand area (east of Esperance) on shallow soils among gneissic rocks on the sides of creeks. The stands contain E. aff. goniantha and/or E. doratoxylon (Brooker, 1974).
- v. E. insularis is recorded in mallee stands 2 m high on Mt. le Grand in association with E.

*lehmannii*. It occurs also on gneissic hills on the islands of the Recherche Archipelego in stands 8 m tall (Brooker, 1974).

vi. In drier areas within the southern mallee region in Western Australia several other species have been recorded on or at the bases of rocky outcrops, chiefly granite. Of these, three are mentioned here; those extending to Central Australia are dealt with in the next section.

vii. E. caesia (Gungunnu), a highly ornamental marlock with drooping branches, reaches a height of 6–7 m and occurs in very open stands at the bases of granite outcrops. It is found mainly around the 320 mm isohyet, but has been recorded also in the Victoria Desert.

viii. *E. crucis*, a mallee 3–8 m high, also occurs around the bases of granite outcrops within the area of the last species.

ix. E. kruseana, a mallee 3-5 m high, with sessile, glaucous, almost orbicular leaves and bright yellow stamens, grows on shallow loams overlying granite. It is recorded from a few widely separated localities.

# 2.5. Eucalyptus Species in the Arid Zone

Seventeen species of *Eucalyptus* are either confined to or occur mainly in the arid zone and another 30 species extend from wetter areas into the arid zone. Some of these 30 species are restricted to watercourses (Chap. 21), but most are found in upland areas and are probably relicts from the adjacent wetter communities which contracted when the arid zone developed. Most of these relict species belong to the southern mallee region.

Of the 17 species confined to the arid zone none forms a well defined alliance which can be recognized as a constant assemblage of species, including the understory. On the contrary, the various species occur disjunctly across part of the arid zone, the stands of mallee or woodland of any one species being separated by distances of a few to hundreds of kilometres; the understory species in these isolated stands are com-

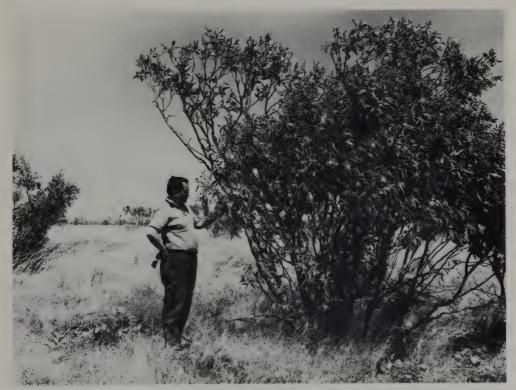

Fig. 14.17. Eucalyptus odontocarpa. Grass layer of Triodia pungens. Community is in N.T., 125 km west of Camooweal, Qld.

monly quite different. Alternatively, the species are widely scattered in hummock grasslands to form mallee or tree savannahs. It is possible that the now isolated stands of one species were once more extensive and even contiguous and if this were so, the modern stands represent fragments of a one-time extensive alliance. On the other hand, the isolated stands could well have been established by distance dispersal from a small area which could have been the centre of origin of the species. The more abundant of the species for which community descriptions are available are described below. The rarer species are listed in Table 14.1.

i. Eucalyptus odontocarpa (Sturt Creek Mallee) (Fig. 14.17) and E. pachyphylla (Thickleaved Mallee) sometimes occur in association in the tropics on what appears to be most unfavourable sites with respect to water availability and soil nutrients (total phosphorus levels 20 and 30 ppm – the lowest recorded for the tropics). The mallee stands occur within the E. brevifolia alliance (Chap. 8) and either species may be locally dominant. Rare associated tall shrubs are Grevillea striata, Atalaya hemiglauca and Ventilago viminalis. A shrub layer may occur in patches, species of Acacia (especially A. lysiphloia) and Cassia being most

common (Perry and Christian, 1954). The grass layer is dominated by Triodia pungens and a large number of herbaceous species appear between the Triodia hummocks after rain, especially Aristida spp., Enneapogon spp., Ptilotus exaltatus, P. leucocoma and Scaevola aemula. The two mallee species occupy different areas and therefore dominate communities individually. E. odontocarpa, confined to the tropics, often grows in rock ledges, when the plants are stunted (1-11/2 m high). E. pachyphylla extends south of the Tropic and is sometimes found in stunted form on rocky slopes (Fig. 14.18). Alternately it occurs on the sides of dunes associated with Grevillea juncifolia, or with Acacia kempeana and Casuarina decaisneana (Chippendale, 1963).

ii. Eucalyptus gamophylla (Blue Mallee) is found in isolated stands rarely exceeding a few hectares in extent in the western half of the arid zone, the stands occurring in two areas separated by the Great Sandy Desert. The species reaches a height of c. 6 m and has opposite adult foliage. It forms pure stands on red sand, commonly on the crests of dunes, or on rocky outcrops. On sands it is co-dominant mostly with Acacia aneura (Chippendale, 1958, 1963), but on rocky ridges it is associated with other



Fig. 14.18. Stunted Eucalyptus pachyphylla and Triodia pungens. 110 km north of Alice Springs, N.T.



Fig. 14.19. Eucalyptus gamophylla and Triodia wiseana. Hammersley Range, W.A.



Fig. 14.20. Eucalyptus gongylocarpa. Near Mt. Magnet, W. A. Photo: M. I. T. Brooker.

eucalypts, e.g. E. brevifolia and/or E. setosa. The understory layers vary from site to site and appear to be determined by the species available from the surrounding communities. In most cases there is an understory of hummock grasses, sometimes with scattered shrubs. In Central Australia Triodia pungens forms the understory north of the Tropic and T. basedowii south of the Tropic. In the Hammersley Ranges the species is T. wiseana (Fig. 14.19). Chippendale records the following shrubs in a stand near Lake Amadeus: Cassia nemophila, Chenopodium nitrariaceum, Dodonaea attenuata and Scaevola spinescens.

iii. Eucalyptus kingsmillii (Kingsmill's Mallee) is confined to arid Western Australia and occurs mainly on sands, less commonly on rocky outcrops. It is a mallee up to 6 m high and is found mostly as scattered individuals or clumps within the Acacia aneura alliance (Speck, 1958) with different grass associates, especially Triodia concinna, T. basedowii and Plectrachne melvillei, with subsidiary Danthonia bipartita and Eragrostis eriopoda.

iv. Eucalyptus gongylocarpa (Marble Gum) is remarkable in the desert (Fig. 14.20) because of its size, being a tree reaching a height of 8–13 m (rarely 20 m). It occurs either as isolated trees or

in pure stands as savannah woodlands on red sandplain, or on the slopes and the crests of dunes (Chippendale, 1963; Speck, 1963). The understory is always dominated by hummock grasses, *Triodia pungens* in the north and *T. basedowii* in the south. Scattered tall shrubs sometimes occur; Speck records *Grevillea juncifolia*, *Hakea lorea*, *H. multilineata*, *H. rhombalis* and the shrubs *Eremophila leucophylla* and *Grevillea pinifolia*.

v. Eucalyptus striaticalyx (Kopi Gum) is a mallee, mostly c. 5 m high, or a small tree to 13 m and follows drainage lines in the arid regions of Western Australia. No distinctive set of understory species is associated with the eucalypt. In mulga country E. striaticalyx may form small elongated areas of low woodland c. 8 m tall with a sparse tall shrub layer of Acacia aneura and a sparse shrub layer of Cratystylis subspinescens, Plagianthus helmsii and Cassia spp. (Speck, 1963). In watercourses which traverse saltbush country, the understory consists of species of Atriplex and Maireana. E. striaticalyx has been recorded also on whitish kopi (gypsum) dunes with Plagianthus helmsii and saltbush below (Beard, n.d.).

vi. Eucalyptus lucasii (Barlee Box) is confined to arid Western Australia and grows to a small



Fig. 14.21. Eucalyptus gillii with an understory of Maireana pyramidata, M. sedifolia, M. triptera, Atriplex vesicaria, Babbagia acroptera and annual Atriplex angulata and A. inflata. c. 115 km north of Broken Hill, N.S.W.

tree 13 m high, but in drier sites develops a mallee habit. It is found as scattered individuals or small clumps within the *Acacia aneura* alliance and occupies slight depressions, whereas the *Acacia* occurs on more elevated sites (Speck, 1963). The mallee clumps sometimes contain *E. oleosa*. *E. lucasii* occurs also at the northern fringe of the main southern mallee region and may be associated with *E. loxophleba*, *E. oldfieldii* and *E. trivalvis* (Hall and Brooker, 1973).

vii. E. gillii (Curly Mallee) is recorded mainly in the Flinders and Barrier Ranges. It is a mallee or small tree to c. 10 m high, with opposite, very glaucous adult foliage. It is found mainly in rocky terrain, on alkaline soils, either Lithosols derived from limestone, or on travertine which lies close to the surface. The mallee stands are mostly 3-4 m high but low woodlands to 10 m tall occur near creeks. Individual stands occupy only a few hectares and are surrounded by

scrubs of *Acacia aneura* (usually on slightly acid soils). In New South Wales the understory is composed almost entirely of Chenopodiaceae (Fig. 14.21).

viii. E. carnei, a small tree to 9 m high, is restricted to a small area in Western Australia. It occurs on steep slopes among rocks on hill-sides (ironstone or sandstone) usually in clumps in the Acacia aneura alliance. Speck (1963) records Dodonaea sp., Eremophila latrobei and Cassia nemophila as shrub associates, with a sparse grass flora dominated by Eriachne mucronata.

ix. E. trivalvis, a mallee to c. 7 m, is dotted across the western part of the arid zone. It occurs mainly in the Acacia aneura alliance, sometimes in association with other eucalypts, especially E. oldfieldii, E. oleosa and E. lucasii (Hall and Brooker, 1973). It is recorded on limestone rises south-west of Alice Springs with an understory of Triodia longipes.

# 15. Eucalyptus Forests and Woodlands in the South-West

#### 1. Introduction

Eucalyptus forests and woodlands occur in the south-west in the triangular segment of the continent bounded in the east by the arid zone. The wettest country lies in the extreme southwest where the mean annual rainfall exceeds c. 1200 mm in a few small areas. However, forests and woodlands do not form a continuous cover over this triangular segment, but low soil fertility levels over considerable areas restrict the heights of communities which are reduced to mallee or heath proportions, as discussed in Chap. 6. Consequently the Eucalyptus forests and woodlands are located in two main areas. the wetter south-west and the drier east, the two areas being separated by mallee and heath communities, sometimes with a sprinkling of woodland stands where soil fertility levels are high enough to support taller communities.

In the wettest areas soil parent material determines the patterning of the forest stands. On the more fertile soils derived from granite two tall forests occur over relatively small areas (E.

diversicolor and E. jacksonii). On laterite and lateritic strew E. marginata and E. calophylla are dominant and on the coastal limestones, E. gombhocephala. With diminishing mean annual rainfall these taller forests are replaced by other forests or woodlands. On the coastal limestones, E. erythrocorys may be regarded as the dryland replacement of E. gomphocephala. Elsewhere, E. wandoo and its associates and E. loxophleba replace the taller, wetter forests and in still drier areas E. salmonophloia - E. salubris and E. lesouefii - E. dundasii. Two alliances are controlled by soil waterlogging – E. cornuta and E. occidentalis. A third species, E. rudis, associated with watercourses or waterlogged soils occurs in the area and is mentioned in this chapter only in ecotonal associations; it is dealt with in more detail in Chap. 21.

A general account of the forests has been published by Gardner (1942) and Speck (1958) discusses interrelationships in some detail. The distributions of the various dominants are shown in Fig. 15.1. The alliances and main associations are listed in Table 15.1.



Fig. 15.1. Approximate areas of species of *Eucalyptus* which dominate forests or woodlands in south-western Western Australia.

Table 15.1. Associations of eucalypts in the forests and woodlands in south-western Western Australia.

| Alliance or Suballiance                                             | Main associations                                                                   | Species forming minor associations with the dominants                                                                                                              | Species forming ecotonal associations                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eucalyptus diversicolor                                             | E. diversicolor                                                                     | E. guilfoylei                                                                                                                                                      | E. marginata; E. calophylla;<br>E. jacksonii; E. megacarpa;<br>E. octases                                            |
| E. jacksonii<br>E. marginata – E. calophylla                        | E. jacksonii<br>E. marginata – E. calophylla;<br>E. marginata; E. calophylla;       | E. guilfoylei<br>E. haematoxylon; E. decipiens;<br>E. steeri; E. lane-poolei;                                                                                      | L. puens<br>E. calophylla<br>E. diversicolor; E. wandoo;<br>E. gomphocephala; E. cornuta                             |
| E. wandoo                                                           | L. wandoo                                                                           | E. decipiens                                                                                                                                                       | E. marginata; E. calophylla;                                                                                         |
| E. accedens<br>E. astringens<br>E. gomphocephala<br>E. erythrocorys | E. accedens<br>E. astringens<br>E. gomphocephala<br>E. erythrocorys                 | E. Iaeliae; E. gardneri<br>E. falcata<br>E. decipiens                                                                                                              | E. toxophreed, E. samonophrota<br>E. calophylla; E. astringens<br>E. accedens; E. wandoo<br>E. naccinata             |
| E. loxophleba<br>E. cornuta                                         | E. Ioxophleba± Acacia acuminata<br>E. cornuta                                       | E. gomphocephala; E. megacarpa;                                                                                                                                    | E. wandoo, E. redunca; E. oleosa;<br>E. celastroides; E. corrugata                                                   |
| E. occidentalis<br>E. salmonophloia – E. salubris                   | E. occidentalis<br>E. salmonophloia – E. salubris;<br>E. salmonophloia; E. salubris | E. rudis; E. lehmannii E. decipiens E longicornis; E. transcontinentalis                                                                                           | E. wandoo; E. loxophleba<br>E. wandoo; E. loxophleba;<br>E. lesouefii; E. dundasii;<br>E. kondininesis: E. sareentii |
| E. lesouefii                                                        | E. lesouefii                                                                        | E. torquata; E. campaspe; E. clelandii;<br>E. corrugata; E. floctoniae;<br>E. griffithsii; E. longicornis;<br>E. transcontinentalis; E. oleosa;<br>E. stricklandii | E. salmonophloia; E. salubris                                                                                        |
| E. dundasii                                                         | E. dundasii                                                                         | E. brockwayi and the 10 species listed for the previous suballiance                                                                                                | E. lesouefii; E. salmonophloia;<br>E. salubris                                                                       |

# 2. Descriptions of the Alliances

## 2.1. Eucalyptus diversicolor Alliance

Karri

Karri is one of the tallest eucalypts in Australia, reaching a height of c. 85 m (usually 40–70 m) and a diameter of c. 7 m; it is not buttressed. The tree grows rapidly, annual diameter-increases of 90–130 mm having been recorded. It provides valuable timber, millable into long beams, but is not resistant to termites. It is closely related to *E. deanei*, *E. grandis* and *E. saligna* which occur in the east (Chap. 9). Karri is restricted to a narrow belt in the south (Fig. 15.1). The mean annual rainfall is c. 1000–1500 mm, and in the lower rainfall por-

tions of its area it occurs only in valleys, and is then usually associated with another eucalypt. It is found almost from sea level to an altitude of c. 300 m. The soils are acid, fine sands to sandy loams derived from granite and are of low nutrient status by agricultural standards.

The forests are two-layered – a towering tree layer 40–70 m high with a more or less closed canopy, and a tall shrub layer 3–7 m high of mesomorphic or semi-xeromorphic plants (Fig. 15.2). In undisturbed areas the shrub layer is so dense that it prevents the regeneration of the eucalypt. The herbaceous layer is poorly developed. Lianas are few, small and thin-stemmed and epiphytes are absent.

E. diversicolor forms pure stands in the wetter areas, except in the extreme south where E. guilfoylei (Yellow Tingle), which reaches a height of 40–50 m, is sometimes co-dominant in lowlying situations along watercourses. Ecotonal associations occur mainly at the margins of the



Fig. 15.2. Eucalyptus diversicolor forest. Shrub layer containing Trymalium spathulatum, Acacia pentadenia and Casuarina decussata. c. 48 km south-east of Manjimup, W.A.

forests with species from the adjoining alliances, viz.; E. calophylla, E. marginata, E. megacarpa and E. patens.

In the shrub layer Trymalium spathulatum, if unburned, forms thickets over large areas. Less common shrubs, sometimes locally abundant (depending on the fire-history, see below) are: Acacia myrtifolia, A. pentadenia, A. pulchella, A. strigosa, A. urophylla, Agonis juniperina (along creeks as a small tree), A. parviceps, A. lineariifolia, Albizia distachya, Banksia grandis, Bossiaea aquifolia, Casuarina decussata (tall shrub), Chorilaena quercifolia, Chorizema ilicifolia, Crowea dentata, Hibbertia tetrandra, H. montana, H. amplexicaulis, Hovea elliptica, H. chorizemifolia, Leucopogon verticillatus, Logania vaginalis, Persoonia longifolia,

Podocarpus drouyniana. Lianas, with stems 2 to 4 m long are Clematis pubescens, Hardenbergia comptoniana and Kennedia macrophylla.

Outlier communities, as in the Porongurup Range (Smith, 1962), consist of mixed stands of *E. diversicolor* with *E. calophylla*, *E. cornuta* and *E. megacarpa*. The stands occur in an area receiving a mean annual rainfall of 850 to 1000 mm, but run-off from the bare granite ranges provides additional water to the valley floor where the communities are located. Most of the shrubs listed above occur also in this area which has, however, a significant addition of xeromorphic shrubs, such as *Mirbelia dilatata* and *Oxylobium lanceolata* and some subshrubs and herbs, e.g., *Scaevola platyphylla* and *Veronica calycina*.



Fig. 15.3. Eucalyptus jacksonii. Understory species are Casuarina fraserana and Acacia pentadenia. Near Nornalup, W.A.

Natural fires probably always passed through the forests, continually changing the pattern of the understory species. Controlled burning is now practised by foresters, partly to protect the trees and partly to ensure regeneration of the eucalypt. E. diversicolor does not regenerate from proventitious buds and it produces no lignotuber. Consequently, stands may be destroyed after a severe fire which may eventuate if trash were allowed to accumulate. Controlled burning removes the understory either partially or completely, as well as the trash, but does not harm the trees. Fires are lit when the capsules of Karri are most abundant and ripe, whereby reseeding can be effected. The secondary succession following fires is as follows (J. Havel, pers. comm.): During the first year, the first plants to regenerate are those with rhizomes, which have survived the fire, especially Pteridium esculentum and, locally, Anarthria sp. and Lindsaea linearis. Soon after these have emerged, mats of the moss, Funaria hygrometrica, develop on ashbeds, particularly around logs which have been burned. In these moss mats the seeds of karri germinate, producing seedlings several to many cm high in their first year of growth. Seeds of shrubs, many of which have hard testas, germinate also during the first year and become established, but they remain inconspicuous. During the second year seedlings of shrub species grow rapidly and assume dominance, especially Hovea ovalifolia and/or Bossiaea aquifolia. During the third year, species which were subsidiary during the second year overtop the Hovea-Bossiaea shrub canopy and produce a taller shrubbery exceeding 1 m in height, especially Acacia pentadenia and/or Agonis parviceps. During the fourth year Trymalium spathulatum may assume dominance (sometimes only locally) and continues its growth with the ultimate suppression of the other shrub species.

# 2.2. Eucalyptus jacksonii Alliance

Red Tingle

E. jacksonii reaches a height of 70 m (usually 40–60 m) and has a girth of up to 21 m, the trees being buttressed at the base (Fig. 15.3). It has a magnificent timber but supplies are limited,

partly by the rarity of the tree and partly because the best stands are preserved in a national park. It dominates tall forests on low hills in valleys along the lower reaches of some of the southern rivers (Fig. 15.1) in frost-free areas with a mean annual rainfall of 1300–1500 mm on deep loams.

The stands are usually pure and with a closed canopy. The understory species are similar to those in the preceding alliance. A tall shrub layer with dominants of *Trymalium spathulatum* and *Acacia pentadenia* occurs when the understory layers are not damaged by fire. Associated tree species are rare. *E. guilfoylei* occurs near streams and *E. calophylla* is a common associate in ecotones.

# 2.3. Eucalyptus marginata – E. calophylla Alliance

Jarrah-Marri

These species form forests and woodlands over most of the south-west between the 650 and 1300 mm isohyets, with a few outliers in drier areas (Fig. 15.1). The alliance occurs on fossil laterite or on the redistributed materials from the weathered laterite profiles, which are either a mixture of lateritic gravel and sand, or sand (Gardner, 1942; Williams, 1932, 48; Speck, 1958).

The alliance is a complex one, in so far as one or other of the characteristic species, or both, are the dominants of communities which range from tall forests to shrublands. Consequently the identification of associations on the basis of dominants alone is impracticable and structure must be used to classify the communities. Furthermore, since the species extend over such a range of climates, communities with the same dominants and similar structure exhibit variations in floristic composition of the understory layers, i.e., wet and dry facies of the same type of forest exist.

The following generalizations are made:

i. E. marginata is dominant on laterite in situ (Fig. 15.4), with E. calophylla as a subsidiary species. The latter becomes more prominent on the lateritic strew containing a mixture of ironstone gravel and sand, and it is dominant on redistributed sand (Fig. 15.5) except when the sands are of such low fertility that they support Banksia scrubs or heath (Chap. 16).



Fig. 15.4. Pure stand of Eucalyptus marginata (dry facies). Understory species: Xanthorrhoea preissei, Macrozamia reidlei, Bossiaea linophylla and Persoonia longifolia. c. 30 km north-east of Manjimup, W. A.

ii. The tallest forests occur on the fossil laterite profiles, whereas the communities on sands are usually woodlands. The heights of both forests and woodlands decrease with decreasing mean annual rainfall.

iii. The understory species are governed by the same factors. Thus, assemblages on soils containing ironstone are different from those on sand (some species may be common to the two types), and assemblages in wetter areas are different from those in drier areas.

The alliance contains a surprisingly small number of species of *Eucalyptus* in comparison with the eastern xeromorphic forests (Chap. 10). Only seven other species occur within the alliance. All are relatively uncommon and have

restricted distributions, and only two are used to identify associations (below). The others are mentioned here: E. haematoxylon (Mountain Gum), a crooked tree to 9 m high, resembling E. calophylla, occurs usually as an understory species in the forests in a restricted area in the south (Fig. 15.6). E. decipiens (Redheart), a tree to 8 m high, occurs mainly on the eastern fringe of the alliance, often in the ecotone with E. wandoo; it occurs on lower slopes in wet situations and is more abundant in the E. gomphocephala forests (next section). E. staeri (Albany Blackbutt), a tree to c. 15 m high, resembling E. marginata, is recorded from the alliance on swampy flats in the Albany-Denmark district. E. lanepoolei (Salmonbark Wandoo), a tree to c. 13 m

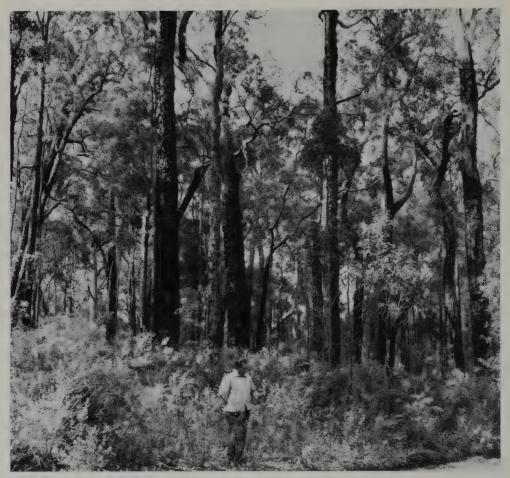

Fig. 15.5. Eucalyptus calophylla forest with an understory dominated by Bossiaea aquifolia and Logania vaginalis. c. 16 km south-west of Manjimup, W. A.

high, occurs on sands or gravelly sands in open forest formation fringing forests of *E. marginata*, *E. calophylla* or *E. wandoo* on the western coastal plain. *E. laeliae* (Darling Range Ghost Gum) is confined to the Darling Ra., extending to the west coast (Hall and Brooker, 1973).

E. marginata attains a height of c. 40 m and a diameter of 2 m on laterite in the wettest part of its range. Elsewhere it is smaller and it may even assume a mallee form in the least favourable sites. The timber is renowned for its variety of uses, from the heaviest construction work to housebuilding and cabinet making; it is resistant to termites (Willis, 1972). The largest trees have nearly all been felled and replaced by natural regeneration by smaller trees of the same species

or by E. calophylla. Infection of the roots by the fungus Phytophthora infestans, resulting in morbidity in some stands is causing concern among foresters (Ecos, 1978). E. calophylla reaches a height of c. 40 m and a diameter of 1.6 m, the tallest trees, with long boles occurring in the wetter south in the ecotone with E. diversicolor. Smaller trees of forest form, woodland trees, as well as shrub and mallee forms are found in progressively less favourable sites. The timber is of little commercial value mainly because of the frequency of gum pockets (kino). Consequently it is not felled for timber and mixed stands of jarrah-marri are gradually being converted to pure stands of marri by the removal of jarrah.

### 2.3.1. Forest Stands of E. marginata and E. calophylla

Forests up to 40 m high, with an almost closed canopy, occur in the wetter areas on fossil laterite profiles. *E. marginata* usually occupies the less eroded ridges with *E. calophylla* as a subsidiary species. The latter becomes more abundant downslope. In drier areas the forests reach a height of 12–24 m and are more open. Three types of understory occur:

i. In the wettest areas of tall forest, especially in valleys, a lower tree layer up to 13 m high of Banksia grandis, Casuarina fraserana and Persoonia elliptica occurs, and, rarely, Agonis flexuosa in the extreme south (Smith, 1972, 73). Below this is a shrub layer 2-3 m high of mesomorphic or semi-xeromorphic species, many of which are present also in the E. diversicolor forests, especially Acacia pentadenia, Bossiaea aquifolia, Hovea elliptica, Leucopogon verticillatus, Logania vaginalis, Podocarpus drouyniana and the liana, Clematis pubescens.

ii. Xeromorphic shrubs dominate in most of the upland areas in the wetter south-west (listed by Speck, 1958), the species mentioned above occurring in wetter pockets. Microcommunities occur, being delimited by topography, soil depth, the proportion of sand to lateritic gravel, and fire. The main genera are Banksia, Dryandra, Grevillea, Hakea, Isopogon, Petrophile, Acacia, Daviesia, Hovea, Eriostemon, Bossiaea, Gompholobium, Styphelia, Xanthorrhoea and many others.

iii. In the drier segment of the association xeromorphic shrubs form an open layer. The same genera occur as in wetter areas but the species are different, though a few occur throughout. Xanthorrhoea preissei is commonly conspicuous as a tall shrub (Fig. 15.4), and some common shrub species are: Acacia extensa, A. pulchella, Bossiaea liniphylla, Burtonia scabra, Hakea ruscifolia, Hypocalymma angustifolia, Leptomeria cunninghamii, Leucopogon capitellatus, Melaleuca thymoides, Persoonia longifolia, Petrophile serruriae, Phyllanthus caly-



Fig. 15.6. Eucalyptus haematoxylon forming an understory in E. marginata forest. 32 km west of Nannup, W. A.

cinus and the herbs: Conostylis setigera and Lepidosperma angustata. In this dry facies E. wandoo is found on flats subject to minor waterlogging.

### 2.3.2. Woodland Stands of *E. marginata* and *E. calophylla*

These woodlands, 10–15 m high, are found mainly on the western coastal on stabilized dune sands which present an undulating landscape with dune crests and troughs. The two species are usually segregated into zones, the former on the high ground, the latter dominating the lower slopes. The troughs are usually swampy, commonly supporting a scrub of Melaleuca raphiophylla surrounded in some cases by Eucalyptus rudis, the latter forming ecotonal associations with E. calophylla.

The woodlands of *E. calophylla*, now mostly cleared for cropping and grazing, contain several tall shrub or small tree species, especially *Nuytsia floribunda* (a root parasite), *Banksia attenuata* (common), *B. grandis* (occasional) and, near the coast, *Agonis flexosa*.

#### 2.3.3. Stunted Communities

In drier areas, in ecotones with mallee heaths and near the sea, both *E. calophylla* and *E. marginata* become stunted.

E. calophylla c. 2 m high and mallee-like (possibly reduced to this condition in some areas by repeated burning) forms the dominant over small areas in mallee-heath, sometimes in association with E. todtiana (Chap. 14). A similar formation is seen on shallow skeletal soils on granite or sandstones (e.g., Stirling Ranges), E. redunca and E. decurva sometimes being associated species. Also, near the sea, as on the south coast. E. calophylla forms wind-shorn mallee-like thickets.

E. marginata is reduced to tall shrub proportions on shallow soils on lateritic plateaux, or on granite or sandstones and near the sea. On a lateritic plateau, Smith (1972) describes a shrubland of E. marginata associated with Kingia australis, Banksia grandis, Dasypogon hookeri and Casuarina humilis. An extreme example of stunting is provided by the mallee-heath described by Beard (1972) near Cape Riche on the south coast. Here, E. marginata 2–3 m high

dominates a mallee-heath in which *E. preissiana* and *E. tetragona* occur as emergents. The heath species belong mainly to *Banksia*, *Casuarina*, *Daviesia*, *Dryandra*, *Grevillea*, *Kingia* and *Xanthorrhoea*. The community occurs on bleached sand overlying an ironstone layer in an area with mean annual rainfall of c. 635 mm. On deeper sand *E. marginata* forms a low woodland with an understory of *Banksia* spp.

#### 2.3.4. The Effect of Fire

The forests are periodically swept by fire. Fossil pollen data, correlated with radiocarbon dating of charcoal fragments indicate that the forests have been periodically burned over the past 7000 years (Churchill, 1968). All species appear to have some mechanism for regenerating after fire-damage (Christensen and Kimber, 1975), similar to those exhibited by the species comprising the xeromorphic forests on sandstones in the east (Chap. 10), viz.: epicormic shoot from trunks and lignotubers, underground perennating organs (mainly monocotyledons), caudices (Macrozamia, Kingia, and Xanthorrhoea), woody fruits (Myrtaceae and Proteaceae), hard seeds (Acacia, Papilionaceae) etc.

Many herbaceous species conspicuous after a fire sometimes form local societies before the taller species regenerate, e.g., ground orchids, Burchardia umbellata and Eryngium paniculatum. These plants regenerate rapidly and assume temporary dominance in the absence of taller competitors. Their growth-rate is enhanced by the increased light intensity and the ready supply of nutrients provided from the ash of the burned vegetation. The societies are supplanted by the taller species as they regenerate.

E. marginata is fire-sensitive only at one stage of its growth. Seedlings form a lignotuber which produces a large number of shoots, the young plant being a bush, which is fire resistant. When the lignotuber attains a diameter of c. 10 cm it supports 6–7 stems each c. 80 cm long. The plant remains in this condition for c. 15 years (up to 50 years in the poorest sites). However, one shoot ultimately gains ascendency and develops into a lank leader, which over a period of 5–10 years reaches a height of 6–10 m. This leader has green fleshy bark which is fire sensitive, and when it develops its thick fibrous bark the trunk becomes fire-resistant (Forest Focus, 1971).

#### 2.3.5. Other Associations

### 2.3.5.1. Eucalyptus megacarpa Association Bullich

E. megacarpa is a smooth-barked tree reaching a height of 25–30 m. A mallee form occurs in the Stirling Ranges and eastward to the Barren Hills. The tree form, which has a limited distribution in the wetter south, forms tall forests, usually in pure stands, but sometimes with admixtures of E. patens, E. decipiens or E. cornuta. E. megacarpa is restricted to swampy soils (Fig. 15.7) and sometimes fringes swamps supporting Melaleuca preissei and/or Banksia littoralis which adjoin streams. The understory species in these forests are those found in the moist E. marginata forests.

### 2.3.5.2. Eucalyptus patens Association Swan River Blackbutt

E. patens is a rough barked tree usually 20 to 30 m high (up to 50 m) forming forests on pockets of more fertile soil in the moister habitats of valleys under a mean annual rainfall of 500 to 1250 mm. A shrubby form of the species is recorded in the south from Albany to Esperance. Pure stands are uncommon, the species occurring usually in association with E. marginata, E. megacarpa or E. diversicolor. It has similar edaphic requirements to the last species, but a lower water requirement, so that it extends northward into country too dry to support E. diversicolor. In the drier parts of its range E. patens is restricted to valleys which receive additional water from runoff, where the forests sup-



Fig. 15.7. Eucalyptus megacarpa and E. calophylla behind. Understory dominated by Agonis parviceps and Acacia decipiens. c. 15 km south-west of Manjimup, W. A.

port understory layers similar to those of the moist *E. marginata* forests.

#### 2.4. Eucalyptus wandoo – E. accedens – E. astringens Alliance

These species occur mostly between the 900 and 500 mm isohyets, forming forests and woodlands which adjoin or form mosaics with the *E. marginata* – *E. calophylla* Alliance (Gardner 1942; Speck, 1958; Smith 1972). Three suballiances are recognized.

## 2.4.1. Eucalyptus wandoo Suballiance Wandoo

E. wandoo is a tree reaching a height of 30 m. A mallee form also exists which is referred to E. redunca. In the wetter part of its range E. wandoo forms forests mostly 20–25 m high and in drier areas it forms woodlands 10–15 m high. The timber is valued for heavy and light construction work; it contains a high percentage of tannin, which is extracted commercially, the wood being chipped, the tannin extracted with hot water and recovered by evaporation of the liquors.

The forests occur under a mean annual rainfall of 600-700 mm mainly on clayey soils



Fig. 15.8. Eucalyptus wandoo forest. Understory species are Xanthorrhoea preissii, Hibbertia hypericoides and Dryandra nivea. 48 km east of Midland, W. A.

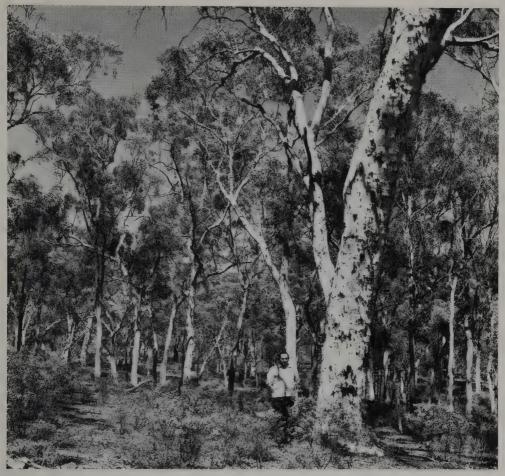

Fig. 15.9. Eucalyptus accedens woodland with the understory dominated by Gastrolobium calycinum. Near Narrogin, W.A.

derived from dykes of epidiorite, which traverse the basal granite of the Darling scarp, or on clay alluvium (Fig. 15.1). E. wandoo forms pure stands (Fig. 15.8) or occurs in ecotonal associations with E. marginata or E. calophylla. The shrub layer(s) are similar to the dry facies of the jarrah-marri forests, xeromorphic shrubs dominating, with Xanthorrhoea preissei and Macrozamia reidlei often prominent. A typical understory assemblage east of Manjimup contains: Astartea fascicularis, Dryandra nivea, Hakea prostrata, Hypocalymma angustifolia, Leucopogon parviflorum and Melaleuca preissei (local, in depressions). The ground layer consists of Liliaceae, Amaryllidaceae and Orchidaceae. Often there are bare pathes with hard, glazed surfaces. Associations with other eucalypts,

apart from ecotones are rare. *E. decipiens* occurs occasionally on "wandoo flats" where water accumulates, sometimes with an understory of *Banksia littoralis*.

Woodlands of Wandoo occur both in the drier east and on the coastal plain, usually forming mosaics with other communities, e.g. with E. calophylla and less commonly with E. marginata, E. loxophleba and E. salmonophloia. On the drier coastal plain supporting heath (Chap. 16), E. wandoo forms elongated stretches of woodland on clayey soils which are flanked on either side by sands supporting heaths. The understories of the woodlands are always xeromorphic, varying with mean annual rainfall and usually containing species of the genera Acacia, Baeckea, Casuarina, Dryandra, Grevil-

lea, Hakea, Hibbertia, Hypocalymma, Melaleuca and Pimelea (shrubs) and the herbs and subshrubs Borya, Burchardia, Caladenia, Dampiera, Diurus, Schoenus, Stylidium, Tribonanthes and Waitzia. Outliers of E. wandoo woodland sometimes occur in drier country to the east, within the mallee-belt, either in shallow watercourses or at the bases of granite outcrops.

### **2.4.2.** Eucalyptus accedens Suballiance Powderbark Wandoo

E. accedens occurs between the 500 and 850 mm isohyets usually on gravelly (ironstone) clays, often on hills among boulders of laterite, where it forms woodlands 15-20 m high on shallower soils and forests to 30 m high on deeper soils. The species occurs mostly in pure stands (Fig. 15.9), but ecotonal associations are formed with E. calophylla. The understories are xeromorphic and often in 3 layers. The tallest layer is discontinuous, consisting of Casuarina fraserana and Dryandra nobilis, with Xanthorrhoea preissii often prominent. A shrub layer 1-2 m high and more or less continuous is present and its composition appears to be controlled by fire. The poisonous Gastrolobium calvcinum is sometimes locally dominant with subsidiary Dryandra, Hakea, Isopogon, Synaphaea spp. The herb and subshrub layer contains Macrozamia reidlei as a conspicuous member, and species of Conostylis, Dampiera, Leschenaultia, Patersonia. Pimelea, Stylidium Restionaceae.

Other eucalypts which belong to this subassociation are *E. laeliae*, which is closely related to *E. accedens*, occurring in small pure stands on laterite-free soils in the Darling Range. It reaches a height of c. 20 m and is conspicuous because of its vivid white, powdery trunk. *E. gardneri*, a slender, smooth-barked tree to 12 m high is an occasional associate.

### 2.4.3. Eucalyptus astringens Suballiance

Brown Mallet

E. astringens occurs between the 550 and 350 mm isohyets and is a tree to 18 m high in wetter areas and a mallee in the drier east. It grows either on shallow lateritic soils on hills in

the north, or on clays with or without ironstone gravel on flat areas in the south. The tree is of value commercially because of the high tannin content of its smooth bark (40–57%) which is stripped off during the winter when it has a high moisture content. Trees are being cultivated in plantations for tannin production (Forest Focus, 1972).

E. astringens dominates open woodlands with a xeromorphic shrub layer. Gastrolobium spp., poisonous to stock, are common in the understory in some of the northern stands, which are notorious "poison country".

### 2.5. Eucalyptus gomphocephala Alliance

Tuart

E. gomphocephala, a tree to 40 m high, is confined to soils derived from limestone or calcareous sands in a narrow belt on the west coast (Fig. 15.1), where the mean annual rainfall is 750–1000 mm. It occurs from sea-level to an altitude of c. 30 m, the areas being frost-free. The species produces no lignotuber. The forests which it dominates are flanked on the seaward side by the hind-dune coastal scrubs (Chap. 23) and inland by the E. marginata – E. calophylla Alliance.

E. gomphocephala usually occurs in pure stands but occasionally is found with E. decipiens and/or E. cornuta which rarely reach the same height as E. gomphocephala. The alliance is divisible into two segments on the basis of associated understory species:

i. In the south, and best developed around Wonerup and Ludlow, pure stands 40 m high occur, with a small tree layer of Agonis flexuosa often with a continuous canopy (Fig. 15.10). Other species are rare and make up an insignificant fraction of the total biomass of the community. The most common are Hibbertia hypericoides, Acacia saligna, Phyllanthus calycinus, and Stipa compressa dominates the discontinuous herbaceous stratum. Close to the sea, species from the hind-dune scrubs sometimes occur in the understories, e.g., Acacia rostellifera, Myoporum serratum, Olearia axillaris and Rhagodia baccata.

ii. In the northern segment, Agonis is absent (it extends to c. 5 km S. of Perth) and is replaced by small trees of Banksia attenuata, B. men-



Fig. 15.10. Eucalyptus gomphocephala with Agonis flexuosa forming a tall shrub layer. Also present are Hibbertia hypericoides and Stipa compressa. Introduced grasses in foreground. 6 km north of Busselton, W. A.

ziesii, B. grandis and Casuarina fraserana. Xeromorphic shrubs dominate the understory. Most of these shrubs are confined to the limestone area but some are present also in the E. marginata forests which adjoin the E. gomphocephala forests. The species are as follows (those extending to the E. marginata forest are marked (x)): Tall shrubs, Dryandra floribunda (x), Grevillea vestita, Hakea prostrata, Jacksonia furcellata, J. sternbergiana, Xanthorrhoea preissii (x); shrubs to 1 m, Acacia pulchella (x), Casuarina humilis (x), Dryandra nivea (x), Grevillea thelemanniana, G. vestita, Hibbertia hypericoides (x), H. racemosa, Logania vaginalis (x), Melaleuca acerosa, Oxylobium capitatum etc., and the small vines Clematis microphylla (x) and Hardenbergia comptoniana (x). The discontinuous herbaceous layer is composed of the genera Daucus, Eryngium, Lobelia, Helichrysum, Waitzia and others, with a poor

representation of monocotyledons, e.g., species of *Schoenus*, *Scirpus* and *Mesemolaena* (Cyperaceae), and the grasses, *Amphipogon spp.* and *Stipa compressa*.

The forests sometimes adjoin stony areas where limestone comes to the surface and on these rocky outcrops heaths develop, and these contain many of the species comprising the understory of the *E. gomphocephala* forests (Chap. 16).

# 2.6. Eucalyptus erythrocorys Alliance

Illyarrie

E. erythrocorys is a smooth-flaky-barked tree and is unique among the eucalypts because of its orange-red operculum and yellow stamens connate in 4 bundles. It is restricted to a narrow strip of coastal limestone 5–15 km wide near the coast from south of Geraldton to lat. c. 31°S. (mainly Dongara district) (Fig. 15.1), the area receiving a mean annual rainfall of 300 to c. 450 mm.

Beard (1976) records that it grows where there is no continuous sand cover, the trees being rooted in deep crevices in the limestone. The species is fire sensitive and this rocky habitat may protect it from fire. According to Beard, it "forms isolated groves, growing as a small, misshapen tree up to 8–10 m. The groves have an open shrub understory containing Acacia blakelyi, A. pulchella, A. spathulata, Dryandra sessilis, Hakea costata, Hibbertia hypericoides, Hibiscus huegelii, Hybanthus calycinus, Scholtzia. sp. and Restionaceae".

The surrounding vegetation (on deeper sands) is either thickets of *Acacia*, *Melaleuca*, and *Eucalyptus oleosa* (north of the Arrowsmith R.), or, in the south, in the south scrub-heath with dominants of *Beaufortia squarrosa* and *Banksia sphaerocarpa*.

#### 2.7. Eucalyptus loxophleba Alliance

York Gum

E. loxophleba is a rough-barked tree reaching a height of 15 m, when it forms open woodlands. It occurs also in mallee form (mostly 3 to 4 m high) and is often a co-dominant in the mallee shrublands (Chap. 14). The species spans the climatic range 600 to 250 mm mean annual rainfall (Fig. 15.1). In woodland form, however, it is found mainly between the 480 and 300 mm isohyets, between the E. wandoo woodlands in the west and the E. salmonophloia - E. salubris woodlands in the east. The woodlands vary in height from 15 m in the wetter areas to 8 m in the drier, extending over level and undulating country. The soils are mainly Solodized - Solonetz derived largely from granite or alluvium. The surface horizon, usually a sandy loam, slightly acid and grey to grey-brown, overlies clay subsoils. The latter are acid in wetter areas but slightly alkaline in the drier segments of the woodlands.

E. loxophleba usually occurs in pure stands and in the wetter parts Acacia acuminata (Jam)

is a constant associate but rarely attains the same height as the eucalypt (Fig. 15.11). Casuarina fraserana and Acacia saligna are rare tall shrubs. Smaller shrubs are uncommon and include species of Grevillea, Hakea, Hibbertia and Hypocalymma. A discontinuous herbaceous layer of perennial monocotyledons occurs, including a few grasses (Amphipogon and Poa) and Liliaceae, Cyperaceae and Orchidaceae. Annual herbs are mainly Compositae. Most stands are now strongly influenced by introduced plants, including the common grasses (Avena, Vulpia) and common weeds (Romulea, Taraxacum).

With decreasing rainfall the tall shrub layer becomes very discontinuous and the herbaceous layer is composed of species typical of the semiarid regions, e.g., Bassia diacantha, Salsola kali and species of Atriplex and Zygophyllum. At the fringe of the arid zone, E. loxophleba as a small tree, forms a discontinuous upper story in shrub woodlands in which Melaleuca uncinata and Casuarina campestris dominate. E. loxophleba occurs also in the mallee and in some of the mallee-stands it forms a small tree overtopping the other eucalypts to form a type of malleewoodland with E. redunca, E. celastroides, E. oleosa and E. corrugata in the lower layer. Acacia acuminata persists in these stands and a dense shrub layer is present, consisting of species of Acacia, Alyxia, Dodonaea and Eremophila, with an ephemeral herbaceous layer of Compositae.

#### 2.8. Eucalyptus cornuta Alliance

Yate

This species is relatively uncommon, occurring only in scattered stands in the south (Fig. 15.1) between the 700 and 1370 mm isohyets on the mainland (westward of Esperance) with occurrences on the Recherche Islands (Willis 1953, 1959). The species, valued for its extremly strong timber formerly used mainly for wheel spokes and shafts for carts, may reach a height of 22 m but is usually much less, especially in drier areas where it is described as a marlock (Chap. 16). It occur mostly on soils derived from granite (Gardner, 1961) but sometimes on sandy soils overlying other siliceous rocks, or on alluvium. In most, if not all cases, the soils are subject to a short period of winter waterlogging.



Fig. 15.11. Eucalyptus loxophleba and Acacia acuminata. Below: Grevillea paniculata, Podolepis capillaris, Stipa elegantissima, Trachymene ornata, Neurachne alopecuroides. Near Quairading, W.A.

Pure stands of E. cornuta are rare on the mainland but the species usually occurs in forests in association with another species, E. megacarpa, E. gomphocephala and E. rudis in wetter areas, and E. lehmannii and several species of mallees in drier areas. Smith (1972, 73) records forest stands in the wetter southwest on moist brown sands with an understory of Agonis flexuosa, Banksia spp., Acacia saligna and A. cochlearis. Willis (1953) describes an association of E. cornita and E. lehmannii c. 13 m tall on the Recherche Archipelago with an understory of Acacia acuminata, Agonis marginata, Albizia lophantha, Callitris preissii and others, with a few climbers (Clematis, Kennedia, Muehlenbeckia and Sollya spp.). Mallee stands occur in the neighbourhood and may form an

understory in the forest, chiefly *E. platypus*, *E. incrassata* and *E. conglobata*. Similar stands are recorded by Beard (1973) on the mainland north of Esperance, where *E. cornuta* and *E. lehmannii* form small patches of woodland containing an understory of the mallees *E. annulata*, *E. diptera*, *E. oleosa* and *E. transcontinentalis*.

## 2.9. Eucalyptus occidentalis Alliance

Swamp Yate or Flat-topped Yate

E. occidentalis, a tree to c. 20 m high, forms open woodlands between the 370 and 520 mm isohyets in the south (Fig. 15.1). The woodlands

occur only in small patches in hollows, on flats, or along watercourses, being confined to depressions which are subject to winter waterlogging. Narrow zones of woodland are occasionally present at the bases of rocky slopes where runoff water from above enhances the water supply. No soil type is characteristic of the alliance. The soils are of alluvial origin and vary in texture from clays to sandy loams overlying clays. They have in common a high organic content, in comparison with the adjacent well drained soils, and are waterlogged for a few weeks or months during the winter.

E. occidentalis usually forms pure stands with sparse understories (Fig. 15.12). The paucity of species appears to be associated with waterlogging which excludes most shrubs and also retards the germination of winter annuals. Beard (1972), for the Cape Riche area, records 10 species from the genera Anthoceris, Astroloma, Brachysema, Dampiera, Diplolaena, Labichea, Myoporum, Pelargonium, Pimelea and Senecio.

Ecotonal associations occur with *E. wandoo*, *E. loxophleba*, *E. salmonophloia* and, rarely, with *E. decipiens*. Mallee species, particularly *E. annulata*, *E. eremophila*, *E. floctoniae* and *E. spathulata* sometimes form an understory at the fringes of the woodlands, and *E. occidentalis* itself is sometimes a mallee.

#### 2.10. Eucalyptus salmonophloia – E. salubris Alliance

Salmon Gum - Common Gimlet

These two species occupy approximately the same area (Fig. 15.1), forming woodlands between the 500 and 200 mm isohyets (Beard, 1972). E. salmonophloia commonly reaches a height of 20 m (sometimes 30), even in the drier areas. E. salubris rarely exceeds 20 m and usually has a twisted or fluted trunk. The species do



Fig. 15.12. Eucalyptus occidentalis woodland on a depression bordering a creek. The area is heavily grazed and the lower layers have been altered by invasion by exotic species. c. 100 km west of Ravensthorpe, W. A.



Fig. 15.13. Eucalyptus salmonophloia woodland. Tall shrub is Acacia acuminata and Eucarya spicata dominates the shrub layer. Herbaceous layer contains Neurachne alopecuroides and Waitzia acuminata. Near Quairading, W.A.

not regenerate when burned but are replaced by seedlings. Several other tree species are often present, especially in the south-eastern part of the area, e.g., *E. longicornis* and *E. transcontinentalis*, which attain a height of 13–20 m. Smaller trees and mallees occur in some stands. In wetter areas the alliance occurs on flats, or on the uplands; in drier areas it is usually on flats or in depressions. The woodlands from mosaics with mallee communities, heaths or thickets which are confined to deep sandy soils, whereas the woodlands occur on soils of finer texture.

The soils are mainly grey-brown or Red Calcareous Soils, Calcareous Red Earths, Solonized Brown Soils, Solodized Soils and, in the driest areas, Solonchaks. They are derived mainly

from granite and greenstone or alluvium from these rocks, and the profiles usually exceed 80 cm in depth. Powdery lime or lime-concretions (known locally as kunkar) occur in the subsoil or at the surface in drier areas. The soils have possibly all been affected to some extent by salt which becomes increasingly important ecologically in depressions and in the drier areas, and salt appears to determine the nature of the understory assemblages.

The main association consists of *E. salmonophloia* and *E. salubris*, but each may form pure stands, *E. salubris* tending to dominate on more saline areas of heavy clays. *E. longicornis* is locally dominant when lime lies near the surface. *E. transcontinentalis* and *E. floctoniae* are

recorded on red loamy soils derived from granite, and an association of *E. striaticalyx – E. foecunda* is recorded on sand ridges near lakes.

Ecotonal associations are numerous and are listed in Table 15.1. At least four distinct types of understory occur:

i. On soils with a sandy loam surface horizon, chiefly in the wetter parts, the shrub layer is discontinuous, the most common species being the tall shrub, Acacia acuminata (Fig. 15.13). Smaller shrubs include Eucarya spicata and species of Acacia, Grevillea, Dampiera and Daviesia. The herbaceous stratum is discontinuous, consisting of scattered tussocks of the grasses Neurachne alopecuroides and Stipa elegantissima.

ii. On compact soils, which are possibly somewhat saline, species of *Melaleuca* usually form thickets, especially *M. lateriflora* and *M. pauperiflora*. Other shrubs include species of *Daviesia*, *Dodonaea* and *Eremophila* 1–2 m high, and small shrubs of *Maireana*. Annual Compositae occur after rain, especially *Helipterum* and *Waitzia*.

iii. Mallees are often abundant in both wet and dry areas. They may form a distinct, usually discontinuous layer 3–4 m high below the trees, sometimes with a second shrub layer of Melaleuca uncinata 1'/2–2 m high; there is virtually no ground flora. Alternatively, patches of mallee occur between the trees, these being: E. calycogona, E. diptera, E. loxophleba, E.



Fig. 15.14. Eucalyptus salubris with an understory dominated by Atriplex hymenotheca. 112 km west of Balladonia, W.A.



Fig. 15.15. Eucalyptus lesouefii woodland with an understory of Eremophila scoparia and Lycium australe. 70 km south of Coolgardie, W. A.

oleosa, E. redunca, E. sheathiana, and in slightly saline areas E. annulata, E. gracilis and E. spathulata.

iv. In the drier northern and eastern portion of the alliance, or in saline areas, saltbushes and other species typical of the arid zone dominate the shrub layer. The saltbushes usually dominate on flats (Fig. 15.14), the main species being Atriplex hymenotheca and A. nummularia, with the saltbush-like Compositae, Cratystylis conocephala. Scattered taller shrubs 2-4 m high occur, especially Eremophila sometimes phylliraeoides scoparia, Pittosporum Eucarya acuminata. The herbaceous flora is typically arid and consists mainly of annual or short-lived perennial species of Artiplex, Bassia, Helipterum, Ptilotus and Zygophyllum.

#### 2.11. Eucalyptus lesouefii – E. dundasii Alliance

These two species occur as woodlands mostly 15–20 m high between the 250 and 300 mm isohyets in the Kalgoorlie and Norseman districts (Fig. 15.1) (Beard, 1975). Each species has been taken as the characteristic species of a suballiance. The soils are Calcareous Red Earths, Solonized Brown Soils, Solodized-Solonetz, Solonchaks or Lithosols, derived mainly from greenstone or alluvium washed from the greenstone ridges. They have in common a high base-status which is associated with a moderate to high clay-content, and some of the soils are moderately saline.



Fig. 15.16. Eucalyptus torquata woodland with an understory of Eremophila scoparia and Atriplex nummularia. 50 km south of Coolgardie, W. A.

#### 2.11.1. Eucalyptus lesouefii Suballiance

Goldfields Blackbutt

This species occurs in the northern segment of the alliance either in pure stands (Fig. 15.15) or in association with several other eucalypts, viz., E. torquata (Fig. 15.16), E. campaspe, and others (see Table 15.1). These species do not always reach the same height as E. lesouefii but may occur as a tall shrub layer, sometimes locally associated with sand patches. The woodlands occupy low ridges and flats, or depressions following minor watercourses which empty into saline lakes. Ecotones with E. salmonophloia, E. salubris are common.

There are few understory species. Melaleuca pauperiflora sometimes occurs in clumps and other species, mostly scattered but sometimes in clumps, are Atriplex nummularia, Eremophila scoparia and Lycium australe, and in the most saline areas Arthrocnemum arbuscula and Frankenia pauciflora. Ptilotus exaltatus is the most abundant herbaceous species.

### 2.11.2. Eucalyptus dundasii Suballiance Dundas Blackbutt

E. dundasii is the dominant tree (Fig. 15.17) around salt lakes in the southern segment of the alliance (Beard, 1975) and at its northern limit it



Fig. 15.17. Eucalyptus dundasii woodland. Undershrubs are Eremophila scoparia and Atriplex nummularia. Near Lefroy, c. 150 km south-west of Coolgardie, W.A.

occurs with E. lesouefii. Throughout its area it is often associated with E. salubris and in less saline areas it occurs with E. salmonophloia and E. longicornis. At the bases of greenstone ridges it may mix with E. brockwayi, a species restricted to greenstone ridges within the limits of this suballiance. Other associated trees are those listed above for the E. lesouefii suballiance.

The woodlands are often dense and approach forest dimensions, when an understory of tall mallee species, especially *E. flocktoniae*, sometimes occurs. The shrub assemblage varies with salinity. On the least saline sites species of *Acacia* are abundant and with increasing salinity these are replaced by *Eremophila scoparia*, *Cratystylis conocephala*, *Atriplex nummularia* and *A. hymenotheca*.

# 16. Heaths, *Banksia* Scrubs and Related Communities on the Lowlands

#### 1. Introduction

#### T.T. Definitions

The term "heath" was originally applied to certain genera of the Ericaceae occurring in Europe and, later, was used to describe communities dominated by these plants. The European heaths, mostly less than 1 m tall, dominated by plants with leptophyllous (ericoid) leaves, bear only a superficial resemblance to the

analogous communities in Australia where species of the Epacridaceae, closely related to the Ericaceae (Chap. 4) are common or dominant in some heaths.

In Australia, the ericoid low shrublands are more commonly composed of species of other ericoid or aphyllous genera (e.g. *Leptospermum* and *Casuarina*) and they commonly contain species with very much larger leaves, even notophylls, which are usually species of *Banksia*. The heights of the communities vary considerably. Stands less than I m tall are common,

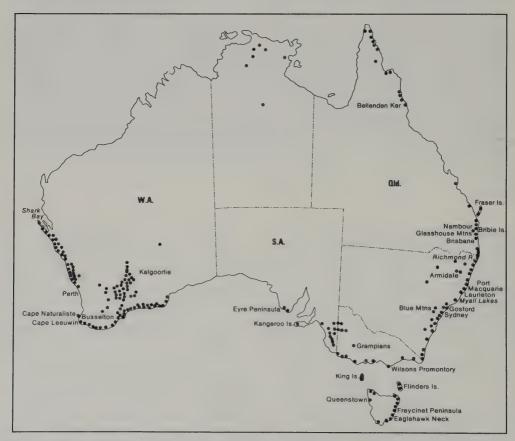

Fig. 16.1. Showing the locations of the main heath communities in Australia.

but in many cases the communities average 1-2 m tall and many, especially those dominated by Banksia, are woodlands. Most of the heaths and scrubs occur in areas which are climatically wet enough to support Eucalyptus, the development of trees being prevented by a limiting soil property. However, stunted eucalypts are commonly present, the plants usually being mallees or mallee-like and these give the distinctive name "mallee-heath" to the stands (Chap. 14). Nearly all the eucalypts also occur in the Eucalyptus forests, woodland or mallee communities, one exception being E. conglomerata (Swamp Stringbark) which is restricted to a small area near on coastal flats 60-150 km north of Brisbane where it occurs as a small

crooked tree in scrubs with species of *Banksia*, *Leptospermum* and *Melaleuca* (Hall and Brooker, 1974).

#### 1.2. Location and Habitats

The heaths and scrubs occur mainly in wetter lowland regions near the coast (excluding those on the highlands which are dealt with in Chap. 17). However, some taxa have adapted to semi-aridity or even aridity, so that inland extensions are to be found remote from the coast, especially in Western Australia, with smaller occurrences in South Australia and Victoria. They are best

Table 16.1. Species of *Banksia*, *Casuarina* and *Leptospermum* which occur commonly in heaths, scrubs or thickets in eastern Australia. Species listed alphabetically in groups according to district and/or habitat.

|                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | Species on sands near coast                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Species on rock exposures                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Tropical Qld<br>B. dentata<br>C. littoralis<br>L. fabricia                                                                                                                                                                                                                         |
| Species on sands                                                               | 9. Warrumbungle Mts. Trachyte B. absent C. aff. distyla L. absent | 5. Glasshouse Mts., Qld (trachyte) B. absent C. sp. L. brachyandrum 6. Granites, north-east N. S. W. B. collina B. marginata C. rigida L. sp. 7. Sandstones, Central N. S. W. B. ericifolia B. marginata B. serrata B. serrata B. spinulosa C. distyla C. nana | 2. Southern Qld and Northern N.S.W. B. aspleniifolia B. ericifolia B. integrifolia B. robur B. serratifolia B. spinulosa C. distyla C. littoralis C. paludosa L. attenuatum L. flavescens L. liversidgei L. semibaccatum 3. Southern N.S.W. and eastern Vic. B. marginata C. paludosa |
| 10. S.A. B. marginata B. ornata C. muellerana                                  |                                                                   | C. paludosa<br>L. arachnoides<br>L. parviflorum<br>L. squarrosum                                                                                                                                                                                               | C. pusilla<br>L. juniperinum<br>L. myrsinoides<br>4. Tas.                                                                                                                                                                                                                             |
| C. muenerana C. paludosa C. pusilla L. coriaceum L. juniperinum L. myrsinoides |                                                                   | 8. Granites, Wilson's Promontory B. marginata C. paludosa L. juniperinum L. myrsinoides                                                                                                                                                                        | B. marginata C. monilifera L. glaucescens L. grandiflorum L. lanigerum L. nitidum L. scoparium                                                                                                                                                                                        |

Table 16.2. Common species occurring in various heaths and scrub-heaths in south-western Western Australia. Sources of data: Speck (1958); Seddon (1972); Beard (1976).

|                        | On Calcareous<br>Sands. West Coast<br>(Hill R.<br>to Fremantle) | Banksia ashbyi<br>Assemblage | Actinostrobus<br>arenarius<br>Assemblage | Heaths on siliceous sands. Western coastal plain | Heaths on fossil laterite. Western Coastal plain | On white siliceous sands. South Coast                                    | On yellow siliceous sands and earthy sands. Inland                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CASUARINA<br>CASUARINA | 4E                                                              | acutivalvis                  | acutivalvis<br>humilis                   | humilis                                          | bumilis,<br>microstachya                         | dielsiana,<br>bumilis,<br>microstachya,<br>thuyoides                     | acutivalvis, campestris, corniculata, dielsiana, helmsii, humilis, |
| DILLENIACEAE           |                                                                 |                              |                                          |                                                  |                                                  |                                                                          | pinaster                                                           |
| HIBBERTIA              | aurea,<br>bypericoides,<br>polystachya,<br>racemosa             |                              | acerosa,<br>conspicua,<br>spicata        | huegelii,<br>hypericoides                        | aurea,<br>hypericoides,<br>polystachya           | racemosa,<br>stricta,<br>teretifolia                                     | stricta,<br>uncinata                                               |
| ANDERSONIA             |                                                                 |                              |                                          |                                                  | aristata                                         | brevifolia,<br>caerulea,<br>parviflora,                                  |                                                                    |
| ASTROLOMA              | ciliatum,<br>ballidum                                           |                              |                                          |                                                  | candolliana                                      | simplex                                                                  | serratifolium                                                      |
| LEUCOPOGON             | richer,<br>pulchellus,<br>propinquus                            |                              |                                          |                                                  | plumuliflorus                                    | crassifolius,<br>cucullatus,<br>gibbosus,<br>oppositifolius,<br>reflexus | crassifolius,<br>dielsianus,<br>fimbriatus,<br>flavescens          |
| GOODENIACEAE           | (I)                                                             |                              |                                          |                                                  |                                                  |                                                                          |                                                                    |
| DAMPIERA               |                                                                 | spicigera                    |                                          | alata                                            | lavandulacea                                     | oligophylla                                                              | juncea,<br>lavandulacea,<br>sacculata,                             |

wellsiana,

| GOODENIA                                |                                                               |                                                                     |                                           |                                               |                                                                       | concinna,<br>pterigosperma,<br>strophiolata                           | pinifolia                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LESCHENAULTIA                           | linarioides                                                   | linarioides                                                         | floribunda,<br>juncoides                  |                                               | biloba                                                                | formosa,<br>stenosepala,<br>tubiflora                                 | expansa                                                                                                                    |
| SCAEVOLA                                | canescens,<br>thesioides                                      |                                                                     |                                           | anchusifolia,<br>glandulifera,<br>globulifera | globulifera                                                           | thesioides                                                            |                                                                                                                            |
| MIMOSACEAE                              |                                                               |                                                                     |                                           |                                               |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                            |
| ACACIA                                  | cuneata,<br>diptera,<br>lasiocarpa,<br>pulchella,<br>xanthina | ligulata,<br>longispinea,<br>murayana,<br>ramulosa,<br>stereophylla | scirpifolia,<br>signata,<br>spatbulata    | pulchella                                     | acuaria,<br>dilatata,<br>multilineata,<br>pulchella,<br>quadrisulcata | baxteri, biflora, cupularis, gonophylla, pilosa, pulchella, salicina, | beauverdiana,<br>fragilis,<br>jutsonii,<br>lasiocalyx,<br>multispicata,<br>neurophylla,<br>resinomarginea,<br>stereophylla |
| MYRTACEAE                               |                                                               |                                                                     |                                           |                                               |                                                                       |                                                                       | •                                                                                                                          |
| ВАЕСКЕА                                 |                                                               |                                                                     | grandiflora,<br>pentagonantha,<br>robusta | camphorosmae                                  |                                                                       | dimorphandra,<br>uncinella                                            | crispiflora,<br>fumana,<br>grandibracteata,<br>leptospermoides,<br>preissiana                                              |
| REALIFORTIA                             |                                                               | dampieri                                                            | squarrosa                                 |                                               |                                                                       | micrantha                                                             | heterophylla                                                                                                               |
| CALOTHAMNUS                             | sanguineus                                                    | chrysantherus                                                       | blepharospermus<br>chrysantherus          |                                               | pinifolius,<br>sanguineus,<br>villosus                                | gracilis                                                              | chrysantherus,<br>quadrifidus                                                                                              |
| CALYTRIX                                |                                                               | brevifolia                                                          | brevifolia,<br>tenuifolia                 |                                               | brevifolia                                                            | decandra,<br>flavescens                                               | brachyphylla,<br>breviseta,<br>decandra                                                                                    |
| CHAMAELAUCIUM                           | M                                                             |                                                                     |                                           |                                               |                                                                       | axillare,<br>megalopetalum                                            | megalopetalum,<br>pauciflorum,<br>virgatum                                                                                 |
| DARWINIA                                |                                                               |                                                                     | virescens                                 |                                               | helichrysoides,<br>neildiana                                          | diosmoides,<br>vestita                                                |                                                                                                                            |
| EREMAEA HYPOCALYMMA continued next page | beaufortioides                                                | pauciflora                                                          | pauciflora                                |                                               | angustifolia,<br>tetrapterum                                          | pauciflora                                                            | pauciflora                                                                                                                 |

| 7  |
|----|
| ĕ  |
| 7  |
| =  |
| Ξ. |
|    |
| 0  |
| Ü  |
| 7  |
|    |
| 9  |
| Ţ  |
| a) |
| ~  |
| 7  |
| L  |

|                                                      | On Calcareous<br>Sands. West Coast<br>(Hill R.<br>to Fremantle) | <i>Banksia ashbyi</i><br>Assemblage | Actinostrobus<br>arenarius<br>Assemblage                            | Heaths on siliceous sands. Western coastal plain | Heaths on<br>fossil laterite.<br>Western Coastal<br>plain | On white siliceous sands. South Coast                                            | On yellow siliceous sands and earthy sands. Inland                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LEPTOSPERMUM                                         |                                                                 |                                     |                                                                     |                                                  | spinescens                                                | spinescens                                                                       | erubescens,<br>roei                                                        |
| MELALEUCA                                            | acerosa,<br>huegelii                                            | huegelii,<br>nesophila              | cordata,<br>leiopyxis,<br>megacephala,<br>scabra                    | cordata,<br>platycałyx                           | cordata,<br>platycałyx,<br>radula,<br>scabra              | nesophila, platycalyx, pulchella, striata, suberosa,                             | cordata,<br>holosericea,<br>pungens,<br>scabra,<br>subtrigona              |
| MICROMYRTUS<br>THRYPTOMENE                           |                                                                 | imbricata                           | peltigera,<br>rosea<br>denticulata,<br>urreolaris                   |                                                  |                                                           | elobata                                                                          | imbricata,<br>racemosa<br>kochii                                           |
| VERTICORDIA                                          |                                                                 |                                     | grandis,<br>picta,<br>grandiflora,<br>lepidopbylla,<br>stelluligera |                                                  | chrysantha,<br>grandis,<br>picta                          | chrysantha,<br>densiflora,<br>habrantha,<br>insignis,<br>plumosa,<br>roei        | acerosa, brownii, chrysantha, grandiflora, humilis, picta, prizelii, roei, |
| PAPILIONACEAE<br>BOSSIAEA<br>BRACHYSEMA<br>CHORIZEMA | етіосатра                                                       |                                     | tomentosum                                                          | preissei                                         | biloba                                                    | aciculare,                                                                       | spinosa<br>chambersii,<br>daviesioides<br>aciculare                        |
| DAVIESIA                                             |                                                                 |                                     | \$b.                                                                | incrassata,<br>pectinata                         | horrida                                                   | cynsoness brevifolia, colletioides, juncea, obtusifolia, pectinata, rhombifolia, | стонініана                                                                 |

teretifolia

| mnsonids                                             | hakeoides,               | racemosa<br>floribunda, | spinosa<br>capitata,<br>dasyphylla,<br>georgei | flavidiflora                     | audax, baueri, elderana, laevigata, lullfitzii, media, prostrata, sphaerocarpa  | brownii,<br>stoechadis,<br>teretifolium                                             | cirsioides,<br>erythrocephala,<br>pteridifolia,<br>runcinata                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| calycinum,<br>spinosum,<br>pycnostachyum<br>baxteri, | polymorphum<br>capitata, | umbellata               |                                                | cuneata,<br>dobsonii,<br>sericea | baxteri, dryandroides, media, nutans, repens, petiolaris, prostrata, pulchella, | amoenum,<br>caeruleum,<br>distichum,<br>leianthum,<br>teretifolium                  | armata, cuneata, fraseri, mucronulata, preissii, pteridifolia, quercifolia, runcinata,                      |
| bidens,<br>oxylobioides<br>marginatum                | capitata,                | decumbens               |                                                |                                  | tricuspis                                                                       | brownii,<br>caeruleum,<br>crassinervium,<br>densiflorum,<br>glumaceum,<br>incurvum, | arctotidis,<br>nobilis,<br>bipinnatifida,<br>nivea,<br>carlinoides,<br>fraseri,<br>formosa,<br>kippistiana, |
|                                                      | floribunda               | spinosa                 |                                                | cygnorum,<br>sericea             | attenuata,<br>candolleana,<br>menziesii                                         | acerosum,<br>brachyphyllum,<br>incurvum,<br>stoechadis,<br>triplinervum             | nivea,<br>carlinoides,<br>floribunda,<br>tridentifera                                                       |
|                                                      |                          |                         |                                                | cygnorum,<br>stricta             | attenuata,<br>menziesii,<br>prionotes,<br>sceptrum,<br>sphaerocarpa             | stoechadis,<br>triplinervium                                                        | fraseri,<br>sessilis,<br>shuttleworthiana                                                                   |
|                                                      |                          |                         |                                                | acanthocarpus                    | ashbyi,<br>sceptrum                                                             | stoechadis                                                                          |                                                                                                             |
| 1 tomentosum                                         | hakeoides                | spinosa                 |                                                | sericea                          |                                                                                 | triplinervium                                                                       | floribunda,<br>nivea,<br>sessilis                                                                           |
| GASTROLOBIUM GOMPHOLOBIUM tomentosum                 | JACKSONIA                | MIRBELIA                | PULTENAEA<br>PROTEACEAE                        | ADENANTHOS                       | BANKSIA                                                                         | CONOSPERMUM triplinervium                                                           | DRYANDRA                                                                                                    |

| -          |
|------------|
| ~          |
| Ψ          |
| -          |
|            |
|            |
|            |
| - 13       |
| _          |
|            |
| ~          |
|            |
| ( )        |
| -          |
| 01         |
| 2          |
|            |
| 10         |
|            |
|            |
|            |
| 97         |
| $\tilde{}$ |
| -          |
|            |
| FTS.       |
|            |
|            |

| On yellow suliceous sands and earthy sands. Inland              | asparagoides, alpiciloba, didymobotrya, biformis, eryngioides, excelsior, hookerana, haplantha, integrifolia, pterosperma,    | shuttleworthiana, teretifolia, tridentifera crassifolia, falcata, lehmanniana, lissocarpa, multilineata, platysperma, roei, scoparia, strumosa, strumosa, struturcata |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On white siliceous sands. South Coast                           | seneciifolia<br>fasciculata,<br>bookerana,<br>nudiflora,<br>pauciflora,<br>pulchella                                          | adnata, ambigua, baxteri, ceratopbylla, cinerea, crassifolia, cucullata, ferruginea, nitida, obliqua, pandanicarpa, prostrata, trifurcata, varia                      |
| Heaths on<br>fossil laterite.<br>Western Coastal<br>plain       | patens, polycephala, sclerophylla, shuttleworthiana acerosa, eriostachya, eryngioides, rudis, saccata, tenuiflora, thyrsoides | auriculata, candolleana, cristata, erinacea, conchifolia, incrassata, ruscifolia, sulcata, undulata, trifurcata                                                       |
| Heaths on siliceous sands. Western coastal plain                | vestita                                                                                                                       | baxteri,<br>candolleana,<br>conchifolia,<br>sulcata                                                                                                                   |
| Actinostrobus<br>arenarius<br>Assemblage                        | amulifera,<br>biformis,<br>dielsiana,<br>eriostachya,<br>integrifolia,<br>leucopteris,<br>pterosperma                         | adnata,<br>falcata                                                                                                                                                    |
| Banksia ashbyi<br>Assemblage                                    | eriostachya,<br>gordoniana,<br>obliquistigma,<br>rogersiana,<br>stenobotrya                                                   | stenophylla                                                                                                                                                           |
| On Calcareous<br>Sands. West Coast<br>(Hill R.<br>to Fremantle) | crithmifolia,<br>thelemanniana,<br>vestita                                                                                    | bipinnatifida,<br>prostrata,<br>trifurata                                                                                                                             |
|                                                                 | GREVILLEA                                                                                                                     | HAKEA                                                                                                                                                                 |

| ISOPOGON      |           |              | divergens                           | linearis,<br>tridens                            | asper,<br>divergens,<br>dubius,<br>linearis,<br>sphaerocephalus,<br>teretifolius | attenuatus, axillaris, baxteri, buxifolius, polycephalus, tridens, trilobus, | attenuatus,<br>buxifolius,<br>scabriusculus,<br>teretifolius,<br>villosus |
|---------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LAMBERTIA     |           |              |                                     | multiflora                                      | multiflora                                                                       | ericifolia,<br>inermis                                                       |                                                                           |
| PERSOONIA     |           | angustifolia |                                     | saccata                                         |                                                                                  | striata                                                                      | coriacea, saundersiana, teretifolia, tortifolia                           |
| PETROPHILE so | serruriae |              | brevifolia,<br>conifera,            | circinnata,<br>linearis,                        | chrysantha,<br>drummondii,                                                       |                                                                              | circinata,<br>ericifolia,                                                 |
|               |           |              | divaricata,<br>ericifolia,<br>media | microstachya,<br>sbuttleworthiana,<br>latifolia | ericifolia,<br>media,<br>megalostegia                                            | la,<br>5,                                                                    | phylicoides, semifurcata, seminuda, striata, trifida                      |
| STIRLINGIA    |           |              |                                     | simplex                                         |                                                                                  | latifolia,<br>tenuifolia                                                     |                                                                           |
| SYNAPHEA      |           |              | sp.                                 | polymorpha                                      | petiolaris,<br>polymorpha                                                        | favosa,<br>polymorpha                                                        | favosa,<br>petiolaris                                                     |
| BORONIA       |           |              | caerulescens                        |                                                 | *                                                                                | spathulata                                                                   | caerulescens,<br>ternata                                                  |
| ERIOSTEMON    |           |              |                                     | spicatum                                        | spicatum                                                                         |                                                                              | brucei,<br>coccineus                                                      |

developed in temperature regions, though some occur in the tropics (Fig. 16.1). They have developed in three main habitats: i. on coastal sands, sometimes with extensions into the drier inland; ii. on coastal headlands; iii. on Lithosols on rock exposures, the rocks being siliceous, especially granites, trachytes, quartzites and related igneous rocks, and sandstones or conglomerates.

The heaths and scrubs dealt with in this chapter are delimited either by low soil fertility (on sands) or by shallow soil, both factors preventing the growth of trees or mallees. Patterning within the assemblages results from slight differences in the limiting factors. Also, the depth of the water-table plays an important role in flat sandy areas. With increasing height of the water-table the heaths are infiltrated by helophytes which dominate sedgelands in waterlogged areas, or by species of Melaleuca which tolerate waterlogging (Chap. 22). Consequently, ecotones between the heaths and scrubs and other communities occur along gradients of the controlling factors. This necessitates the identification of transitional structural formations, of which Mallee-heath (Chap. 14) and Sedge-heath (see below and Chap. 20) are the most commonly encountered.

#### 1.3. Flora

Floristically the heaths and scrubs are very rich, especially in the south-west. The main taxa belong to the Australian xeromorphic segment of the flora, mainly Myrtaceae, Proteaceae, Papilionaceae, and Rutaceae with a smaller component from other families, especially Casuarinaceae, Acacia and Euphorbiaceae. The Epacridaceae is usually present but rarely dominant and the Ericaceae is represented in only one tropical community (2.2.2, below). Of the herbaceous families, the Cyperaceae and Restionaceae are the most important; Gramineae is poorly represented and often absent. Ground orchids are usually present and often abundant.

Genera which characterize most of communities are *Banksia*, *Casuarina* and *Leptospermum*. The species of each genus vary from region to region (Tables 16.1 and 16.2). An outstanding difference between the eastern and western assemblages is the prominence of *Leptospermum* in the east and its virtual absence in the west.

The communities are described below on a regional and/or habitat basis from north to south and east to west, and within a region from wet to dry.

# 2. Communities in the Tropics

#### 2.1. General

In the tropics, heaths occur on coastal sands adjoining the littoral dunes, the communities being analogous to those fringing the coast in the south. In addition, several communities on shallow soils on the tops of hills or mountains have been described. Each of these is unique and one (High Mountain Scrub, see 2.3, below) contains two Ericaceae (Rhododendron and Agapetes) which relate the Australian assemblage to the New Guinean and Asian floras; it contains also Dracophyllum which occurs in south-eastern Australia and is abundant in New Zealand. The communities in Northern Territory occur on shallow sandy soils and are possibly remnants of a more extensive xeromorphic flora which existed when the continent lay further south. They contain species of widespread xeromorphic genera which relate the tropical assemblages to those in the south-west, as suggested by the occurrence of Verticordia. In all cases, the floristic assemblages are affected by infiltration of local tropical species. Of the other genera, a comment on Banksia is made. Only one species, B. dentata, occurs in the tropics and it extends into New Guinea. It is present in the coastal heaths of Queensland; elsewhere it is usually an understory species in Eucalyptus forest, except for a local occurrence in pure stands or in association with Tristania lactiflua or Grevillea pteridifolia in wetter Northern Territory (see Chap. 22).

#### 2.2. Fenzlia – Melaleuca – Leptospermum – Sinoga Alliance

This alliance occurs on Cape York Peninsula (Fig. 16.1), and has been described as "wet desert" – referring to the low stature of the vege-

tation in a climate which might well support rainforest. The mean annual rainfall is 1500-1700 mm, falling almost entirely between November and April. However, soil analyses (C.L. Bale, personal communication) indicate that nutrients in the heaths are in low supply. phosphorus levels lying between 6.5 and 25 ppm. The communities are either closed or open, the former being on better drained soils (sandy, mottled Yellow Earths or deep sands), the latter occurring on waterlogged soils (Podzols and Gleyed Podzols). The two types, described by Brass (1953) and Pedley and Isbell (1971) form mosaics determined by drainage. Patches of scrub, dominated by Banksia dentata, Thryptomene oligandra and Melaleuca saligna, or Pandanus sp., and of rainforest or Eucalyptus forest sometimes break the continuity of the heath.

In the closed heaths which reach a height of c. 2 m, Fenzlia obtusa and Leptospermum fabricia are co-dominant and these, together with Melaleuca aff. symphyocarpa and Neoroepera banksii form the canopy. Constant shrubs include Choriceras tricorne, Jacksonia thesioides and Sinoga lysicephala. Less abundant shrubs are Acacia calyculata, Boronia bowmanii, Casuarina littoralis, Morinda reticulata, Grevillea pteridifolia and stunted Eucalyptus tetrodonta. Herbaceous species are Xanthorrhoea johnstonii and Schoenus sparteus, the latter being the main constituent of the herbaceous layer.

Sinoga lysicephala dominates the open heaths <sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m high. Most of the species listed for the first suballiance occur in this heath but in a stunted form. Xanthorrhoea johnsonii and Schoenus sparteus are most common in the herbaceous layer, but other sedges, Restionaceae and Eriocaulon spp. also occur. Noteworthy occurrences are the three insectivorous plants, indicative of swampy conditions: Byblis liniflora, Nepenthes mirabilis and Utricularia chrysantha.

The alliance appears to be represented on hills to the west at elevations of 300-600 m. Brass (1953) describes "Mountain Turkey Scrub" c. 3 m tall developed under "misty and apparently fairly wet climatic conditions" with a mixture of Melaleuca aff. symphyocarpa, Casuarina sp., Leptospermum fabricia and Agonis lysicephala.

#### 2.3. "High Mountain Scrub"

At altitudes of c. 1600 m, the rainforests on mountains are replaced by stunted vegetation. Brass (1953) writes:

"Following rainforest in altitudinal sequence and covering the tops of the highest mountains is a densely packed, mossy, low forest or scrub, which seems to merit recognition as a major community. We encountered it on Mt. Finnegan and Mt. Bellenden-Ker, the former mountain being now its northernmost known limit. Characteristic elements include species of Austromyrtus, Drimys, Bubbia, Balanops, Orites, Quintinia, Rhododendron lochae, Agapetes meiniana: and on Bellenden-Ker, Dracophyllum sayeri and Leptospermum Wooroonooran".

# 2.4. Communities in Northern Territory

There are several records of xeromorphic thickets and shrubberies from Northern Territory, including Specht's (1958) heath-like stand, previously referred to as a shrub savannah, occurring on quartzite and sandstone exposures within the *Eucalyptus phoenicea – E. ferruginea* alliance (Chap. 8, 2.5.1). The assemblage contains species of *Acacia, Brachysema, Calytrix, Grevillea, Hibbertia* and others.

Assemblages containing Calytrix achaeta, C. microphylla and Verticordia cunninghamii are reported by Speck (1965) and Story (1969). The scrubs, which occur under a mean annual rainfall of c. 1000 mm, are up to 3 m tall and contain Acacia ssp. as subsidiary components and an herbaceous layer of grasses, chiefly Eriachne spp.

An assemblage in a still drier area (mean annual rainfall 450–500 mm) is described from near the Tropic by Perry and Christian (1954). The community, almost 11/2–3 m tall, occurs on deep sand and is dominated by Jacksonia odontoclada and several species of Acacia (A. lysiphloia, A. stipuligera and others). Grevillea, Oxylobium and Bossiaea are represented in the stands, together with some arid-zone genera. The herbaceous layer is dominated by grasses, mainly Triodia pungens, Aristida pruinosa and Cymbopogon bombycinus. This xeromorphic

assemblage extends into some *Eucalyptus* communities, e.g. *E. odontocarpa* – *E. pachyphylla* alliance (Chap. 14).

# 3. Communities South of the Tropic in the East

#### 3.1. General

This group of communities extends almost from the Tropic to Tasmania. They occur mainly on sands close to the coast, on headlands overlooking the ocean and on rocky outcrops near the coast and inland (Fig. 16.1). The communities are related through the dominants though the species differ from north to south (Table 16.1). The associated species which form the understories are common to many of the stands and some species occur in all the communities from north to south. They are arranged below according to habitat and classified into alliances when possible.

# 3.2. Communities on Coastal Sands

#### 3.2.1. General

Heaths and scrubs occur on sands adjoining the dunes of the littoral zone, and landwards they usually adjoin woodlands or forests of Eucalyptus. The heath-scrub communities cover undulating or flat land, the former representing stabilized dunes, the latter lake beds which have been filled with sand. Soils in the more elevated areas are well drained, whereas those in flat areas or depressions usually support a watertable. The sands are mostly podzolized, the A horizon on the crests of dunes commonly exceeding 1 m. Gleved Podzolics often occur where a water-table is present and in such soils organic accumulations are prominent, these occurring throughout the profile in swampy areas. Soil-water relationships usually determine the patterning of the communities. On the better drained soils species of Banksia dominate and sedges are rare, the latter becoming increasingly abundant with increasing waterlogging. Also, with increased waterlogging species of Leptospermum replace Banksia spp. and in heavily waterlogged soils Melaleuca spp. or sedges alone replace Leptospermum. Consequently, in any area mosaics of communities exist with a gradient in height and structure from woodland to scrub, heath and sedge-heath. In addition, heath-scrub communities are often interspersed with Eucalyptus forest or woodland or even rainforest, which occur on soils of relatively high fertility (Coaldrake, 1961).

Many of the heath-scrub communities have been destroyed to recover heavy minerals which have accumulated in the sands. These are rutile, zircon, monazite and ilmenite. Mining companies are obliged to revegetate the mined areas and in most cases regeneration of the native plants is fairly effective, though the topography of the land is somewhat altered (see Chap. 23).

The communities are described below under alliances, in north to south sequence. The dominant species change with latitude, as indicated in Table 16.1. An additional note on Leptospermum is inserted here. The genus has had a long history in Australia (Chap. 3); the shrub species which occur in heaths and xeromorphic forests are best known to ecologists. However, several species reach tree proportions, often forming pure stands adjacent to rainforests or along watercourses (Chap. 22 and 2.3.10 below). It is probable that the Early Tertiary species of Leptospermum were trees and that the shrub habit is a derived condition, being a response to low soil fertility. This is supported by leaf-texture and the morphology of the fruits, items which need systemic taxonomic-ecological investigation.

### 3.2.2. Banksia serratifolia Alliance

This species is the common dominant on deep sands on Podzols with an A horizon 1-2 m deep. It occurs from Fraser Island to central New South Wales. The scrubs are 3-5 m tall and often contain Banksia integrifolia and Leptospermum laevigatum from the coastal dunes, and less commonly Casuarina distyla and/or Melaleuca quinquenervia. Eucalypts are often present on the landward fringe (Fig. 16.2). The understory is xeromorphic, the main species in northern New South Wales and Queensland being Acacia longifolia, Austromyrtus dulcis, Dodonaea triquetra, Monotoca scoparia, Lep-



Fig. 16.2. Banksia serratifolia tall scrub with emergent Eucalyptus intermedia. Other shrubs are Phebalium squameum, Dodonaea triquetra, Ricinocarpus pinifolius, Leptospermum attenuatum, Monotoca scoparia and Tristania conferta. Bribie Is., Qld.

tospermum attenuatum, Phebalium squameum, Pimelea linifolia, Platysace billardieri and Ricinocarpus pinifolius. The herbaceous layer contains Hypolaena fastigiata as a common species, and Cymbopogon refractus and Imperata cylindrica.

### 3.2.3. Banksia aspleniifolia Alliance

This species is found in heaths from Southern Queensland to the sandstones of the Sydney region. In the north it characterizes heaths on sands in which a water-table is present (but not near the surface) or on headlands where some clay occurs in the B horizon (see 3.3, below).

B. aspleniifolia characterizes the assemblages but dominates only in patches which are separated by stretches of sedge-heath (Fig. 16.3). Other species which form local clumps of shrubs are Strangea linearis (north only), Leptospermum flavescens, L. semibaccatum and Banksia serratifolia in a stunted form. Stunted plants of Tristania conferta and/or Eucalyptus intermedia occur mainly in Queensland. The clumps of shrubs have an understory of slender shrubs, chiefly Boronia falcifolia, Epacris microphylla,

Eriostemon lanceolatus and Sprengelia sprengelioides. Herbaceous species include Xanthorrhoea media, Leptocarpus tenax and Lepyrodia scariosa. In the sedge-heath which separates the clumps of shrubs, the sedges dominate and the slender shrubs mentioned above are emergents.

#### 3.2.4. Banksia robur Alliance

This species extends by southern Queensland to central New South Wales and is locally dominant where the water-table occurs close to the surface in sandy soils without organic accumulations. The main associated species are Calorophus minor and Hypolaena fastigiata. Slender shrubs are usually present, especially Sprengelia sprengelioides (north), S. incarnata (south), Epacris obtusifolia and Conospermum taxifolium (Fig. 16.4).

#### 3.2.5. Banksia ericifolia Alliance

B. ericifolia is confined to New South Wales and characterizes heaths and scrubs from the

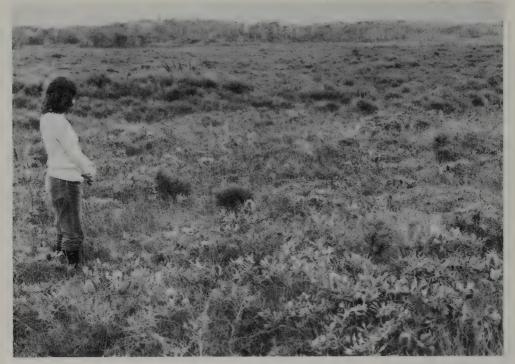

Fig. 16.3. Mixed heath. Main species in foreground are Banksia aspleniifolia, Xanthorrhoea media, Eriostemon lanceolatus, Grevillea sericea and Epacris microphylla. Centre: Strangea linearis, stunted Eucalyptus intermedia and Gahnia sieberana. Trees in distance are Melaleuca quinquenervia. Coast, east of Nambour, Qld.

Richmond R. region to the sandstones of the central coast. It occurs both on sands and in rocky terrain. On sands it occupies areas with a water-table and sometimes forms thickets c. 2 to 3 m tall, often in pure stands, with subsidiary species only at the margins (Fig. 16.5). Alternatively it occurs in association with a few other species of similar size. In the Gosford area, Siddigi et al. distinguish two groups of associations for the alliance: i. B. ericifolia - Casuarina distyla - Hakea teretifolia - Cyathochaete diandra, and ii. Casuarina distyla - Themeda australis - Eragrostis sp. The latter occurs on soils of higher fertility. Other shrub species which are sometimes dominant in patches are Phebalium squameum (north), Lambertia formosa, Banksia spinulosa, Acacia myrtifolia, Melaleuca nodosa and Callistemon citrinus. The heaths have been studied intensively by Siddiqui et al. (1976), who present data on reactions to fire, competition, growth rates and proteoid roots.

#### 3.2.6. Banksia marginata Alliance

B. marginata is the most widely distributed species of Banksia in eastern Australia and is an understory species over much of its range. It is a co-dominant with Leptospermum myrsinoides in some heaths in eastern Victoria (see 3.2.9, below) and it extends into heaths in South Australia (see 4, below).

It is the only species of Banksia in Tasmania where it is commonly associated with Casuarina monilifera (Fig. 16.6). The heaths occur on patches of low fertility sand around the coast but mainly in the north-east and east. The heaths often adjoin the coastal dunes and Leptospermum laevigatum and Leucopogon parviflorus from the dunes sometimes occur in the heaths; in such stands Acrotriche serrulata, Astroloma humifusum and Lomandra longifolia are common understory species (Kirkpatrick, 1977). On the landward side the heaths are bordered by Eucalyptus communities, chiefly E.

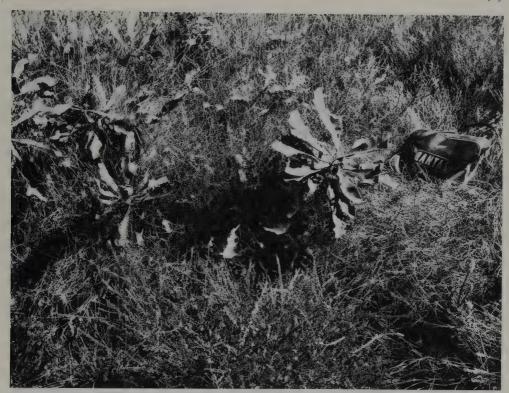

Fig. 16.4. Sedge heath with a clump of *Banksia robur*. *Leptospermum semibaccatum* in foreground. Herbaceous plants are mostly *Calorophus minor*. Near Caloundra, Qld.



Fig. 16.5. Thicket of Banksia ericifolia. Subsidiary species are Persoonia lanceolata, Melaleuca nodosa, Acacia sophorae, Epacris obtusifolia and E. microphylla. Calorophorus minor in foreground and Melaleuca quinquenervia behind, with Eucalyptus pilularis forest in distance. Near Laurieton, N.S.W.

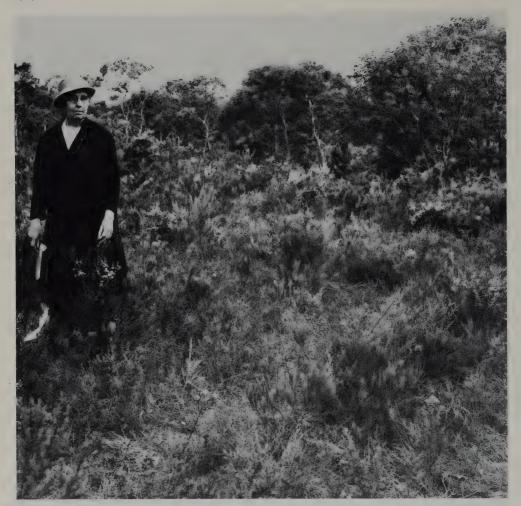

Fig. 16.6. Patch of heath occurring within a stand of Eucalyptus tenuiramis. Main heath species are Casuarina monilifera, Banksia marginata, Hakea teretifolia, Leptospermum scoparium, Epacris impressa, Leucopogon collinus, Hibbertia stricta, Boronia pinnata, Bauera rubioides. Herbs: Tetrarrhena juncea, Calorophus minor, Lepidosperma lineare, Lindsaea linearis and Selaginella uliginosa. On sandstone. Eaglehawk Neck, Tas.

amygdalina in the north-east and east, E. tenuiramis in the south-east and E. nitida on the west coast. The heath assemblage usually extends below the eucalypts as an understory in woodlands. Associated species are numerous and are variously distributed according to local conditions of soil depth, soil fertility and waterlogging. Consequently, many associations can be identified and these have listed by Jackson (in Specht et al., 1974; Kirkpatrick, 1977).

Either B. marginata or Casuarina monilifera may be locally dominant or they occur in association forming heaths or scrubs '/2-I'/2 m high. The main subsidiary species, some of which are

local dominants are: Acacia myrtifolia, A. ericoides, A. villosa, Bossiaea cinerea, Brachyloma ciliatum, Calytrix tetragona, Epacris impressa, E. lanuginosa Gompholobium huegelii, Hakea teretifolia, Haloragis tetragyna, Hibbertia acicularis, Kunzea ambigua, Leucopogon collinus, L. ericoides, Pultenaea daphnoides, P. juniperina and Sprengelia incarnata. The herbaceous layer contains the following, with some variation in composition: Lepidosperma concava, Lindsaea linearis, Selaginella uliginosa, Xanthorrhoea australis and X. minor.

Species of Leptospermum (mainly L.

scoparium and L. glaucescens) and of Melaleuca occur in some heaths and indicate transitions to the Leptospermum thickets described in 3.2.10, below.

# 3.2.7. Leptospermum flavescens – L. attenuatum Alliance

These species are found mainly in Queensland and central and northern New South Wales on soils subject to waterlogging. Both species occur in the understory of xeromorphic forests and woodlands and each one may be the dominant of heaths or thickets. The factors delimiting the species are not clear. The communities are mostly c. 2 m tall and the associated species vary from district to district. Banksia serratifolia is often present at the drier margins and sometimes mallee eucalypts. Xanthorrhoea media is usually present and the herbaceous layer contains Cyperaceae, especially Gahnia sieberana and Caustis flexuosa. On the wetter margins the Leptospermum becomes sparser and is replaced by Baeckea imbricata and/or Melaleuca nodosa with subsidiary Banksia aspleniifolia, Epacris pulchella with an herbaceous layer of Xanthorrhoea, Gahnia and Selaginella uliginosa.

### 3.2.8. Leptospermum liversidgei Alliance

This species occurs mainly along the north coast of New South Wales, extending into Queensland. It is found in swampy situations where it forms thickets up to 2 m high. The community described by Osborn and Robertson (1939) for the Myall Lake area is possibly typical. The soil has a strong development of peat built up by the herbaceous sward which consists largely of Blechnum indicum, Calorophus minor, Restio tetraphyllus and Blandfordia sp. As waterlogging and the depth of peat increase, the community merges into a sedge heath in which Epacridaceae are abundant (see 3.2.12, below).

### 3.2.9. Leptospermum myrsinoides Alliance

This species characterizes the heaths in eastern Victoria. The heaths, 1-11/2 m high, now largely destroyed, once extended over extensive sandy Podzols areas east of Port Phillip and have been described by Patton (1933, 1935). The most common species, all of which may be local dominants, are L. myrsinoides, Acacia oxyced-Olearia ramulosa, Casuarina pusilla, Ricinocarpos pinifolius and Banksia marginata. The understory shrubs are mainly Papilionaceae (e.g. Aotus, Bassiaea, Daviesia, Dillwynia etc.) and the Epacridaceae is well represented, especially Epacris impressa. The herbaceous layer contains a mixture of grasses (especially Themeda australis and Stipa semibarbata) and sedges (Lepidosperma concava and Hypolaena fastigiata). Liliaceae and Orchidaceae are abundant in the spring. Biomass studies, water use and growth of these heaths have been studied by Jones (1968), Jones et al. (1969) and Specht and Iones (1971).

A stunted, wind-shorn form of this floristic assemblage occurs on Wilson's Promontory (Fig. 16.7) where Casuarina pusilla is prominent and the main associated species include Correa reflexa, Hibbertia procumbens, Leucopogon virgata and Kennedia prostrata.

### 3.2.10. Leptospermum Communities in Tasmania

Eight species of *Leptospermum* occur in Tasmania, four being endemic to the island (Curtis and Morris, 1975). Two species are exceptional for the genus because they reach tree proportions (c. 18 m tall) and dominate closed forests, either in climatically wet areas or on small patches of soil where drainage waters accumulate. The same species occur in shrub form mostly near the coast. Jackson (in Specht et al., 1974) recognizes three groups of communities:

i. Leptospermum glaucescens (formerly L. sericeum) is endemic to Tasmania occurring mainly in the west and wetter south-east at lower elevations on peaty soils. Near the coast, especially in the south-east it forms heaths or scrubs up to 4 m high, sometimes with codominants of Leptospermum scoparium, L. nitidum or Acacia mucronata. It is found also in the Banksia marginata heaths (Kirkpatrick, 1977). Associated species are Bauera rubioides and Agastachys odorata. In the wettest sites it forms closed forest to c. 18 m tall with a floristically poor understory. Associated species are Cenarrhenes nitida and Bauera rubioides.

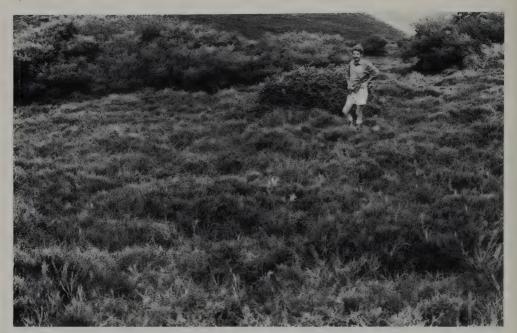

Fig. 16.7. Heath on granite. Main species are Casuarina pusilla and Leptospermum myrsinoides, with subsidiary Epacris impressa, Isopogon ceratophyllus and Dillwynia ericifolia. Behind, a single plant of Banksia marginata and a thicket of Leptospermum laevigatum. Wilson's Promontory, Vic.



Fig. 16.8. Thicket of Leptospermum lanigerum with Gleichenia alpina in foreground. Hartz Mts Tas.at c. 1100 m.

ii. Leptospermum lanigerum shows a similar range in height to L. glaucescens and occurs mainly in the north and east and on the Central Plateau from sea level to the subalpine zone. It is confined to wet soils and often forms fringes of scrub or forest along watercourses, the tallest stands occurring in the subalpine zone. There are usually few or no associated woody species in these dense stands. Jackson records Callistemon viridiflora on the Central Plateau. Bauera rubioides and Gleichenia alpina often form closed stands as the margins of the communities (Fig. 16.8).

iii. Leptospermum scoparium, which occurs on the mainland in the south-east and in New Zealand, is widespread in Tasmania and is dominant in heaths or thickets mainly in the east and south-east. It is often associated with Acacia verticillata to form thickets 2-4 m tall on soils which are periodically waterlogged. The latter is often dominant, especially in estuaries or behind coastal dunes along the north coast. L. scoparium is often associated with Melaleuca gibbosa on badly drained soils in the same districts as the Banksia marginata heaths. It is also a common emergent in the sedge-heaths (Kirkpatrick, 1977) as described in 3.2.12, below.

iv. Leptospermum grandiflorum, endemic to Tasmania, sometimes in association with Hakea rostrata forms heath-like communities in the south-east, especially on Freycinet Peninsula (on granite outcrops) and some islands.

# 3.2.11. Acacia mucronata – Phebalium squameum Alliance

These two species occur in wet lowland sites in Tasmania forming heaths or thickets mostly 1-3 m tall near the coast. On the west coast, Baeckea leptocaulis forms an association with Acacia mucronata. In the Queenstown area the alliance covers extensive tracts as a regenerating community following the destruction of woodlands by sulphur dioxide produced in smelting of copper ore (Fig. 16.9). Common associated species are Leptospermum scoparium, Bauera rubioides, Sprengelia incarnata, Gahnia psittacorum, Restio tetraphyllus, Xyris operculata and Centrolepis sp.

### 3.2.12. Sedge-Heaths

In areas where the water-table lies close to the surface for long periods, sedges dominate and



Fig. 16.9. Heath regenerating on an area denuded by sulphur dioxide from smelting. Main species are Acacia mucronata, Leptospermum scoparium, Phebalium squameum, Bauera rubioides and Sprengelia incarnata. Main herbaceous species are Restio tetraphyllus and Gahnia psittacorum. Near Queenstown, Tas.

constitute sedgelands which are dealt with in more detail in Chap. 22. The sedgelands are often dotted with shrubs which are either randomly distributed or occur in patches. Such communities, which are transitional between the sedgelands and heaths, are referred to as sedgeheaths. Two main groups can be recognized:

i. Those in which little organic matter occurs, the soils being siliceous through the profile, though subsoil pans which lead to impeded drainage may occur.

ii. Those in which extensive organic accumulations are present usually built up by the sedges themselves or, rarely, by *Sphagnum* moss which is more abundant at higher altitudes (Chap. 17). Many of the swamps support woody communities dominated by various species of *Melaleuca* (Chap. 22), whereas in others the shrub species are commonly Epacridaceae. The sedge heaths occur both on coastal sands and on sandstones.

Most common of the Epacridaceae are Sprengelia sprengelioides (north), S. incarnata, Epacris microphylla, E. obtusifolia and E. pulchella (mainland), and E. impressa (Vic. and Tas.), E. lanuginosa, Leucopogon australis and L. collinus (Tas.). The herbaceous species, which form a dense sward are mainly Calorophus minor, Gymnocephalus sphaerocephalus, Hypolaena fastigiata, Leptocarpus tenax, Lepyrodia scariosa, Xanthorrhoea spp. and Xyris spp. Other small herbs are numerous, including Selaginella uliginosa, Drosera spp. Utricularia spp.

Local variations occur from north to south, both in the herbaceous dominants and the woody components, e.g. in New South Wales, *Symphionema paludosa* is restricted to the sedge-heaths and in Tasmania *Leptospermum scoparium* is a common emergent. (Some additional information is provided in Chap. 22).

### 3.3. Headland Heaths

#### 3.3.1. General

Heaths occur close to the ocean on many headlands composed mainly of sedimentary rocks. The heaths adjoin the littoral assemblages on rock (e.g. *Pandanus* and *Westringia* communities dealt in Chap. 23). The communities exhibit various degrees of wind-shearing and, in

extreme cases of exposure, the heaths are 30 to 40 cm high. Where the rock is entirely siliceous, the communities are similar floristically to the heaths and scrubs further from the ocean, as on the Hawkesbury sandstones of the Sydney region. On the north coast of New South Wales the headland rocks, mostly sedimentary, contain some clay and produce podzols with a clayey B horizon. The heaths developed on these soils differ from other heaths in having a grass layer of Themeda australis. With increasing clay-content of the soil the xeromorphic shrubs become increasingly scattered and Themeda dominates patches of grassland (Chap. 20). At least two alliances are present in south-east Queensland and northern New South Wales, as described below. Further south, analogous communities exist. These contain species which relate them to the littoral flora, with which they are included (Chap. 23).

# 3.3.2. Casuarina distyla – Jacksonia stackhousii Alliance

These species form thickets c. 2 m high on deep profiles, the sandy A horizon being c. 30 cm deep. The thickets occur in broad valleys with some protection from the wind. Casuarina is usually dominant and the associated species include Dodonaea triquetra and Banksia integrifolia. A discontinuous lower shrub layer occurs, containing Lomatia silaifolia, Banksia aspleniifolia, Hakea teretifolia, Epacris pulchella and Cryptandra amara. The herbaceous layer is almost continuous, Themeda australis being dominant, with rare occurrences of Dianella longifolia and Thysanotus tuberosus.

#### 3.3.3. Casuarina littoralis – Banksia aspleniifolia Alliance

These species are the most common in assemblages in the most exposed situations on headlands (Fig. 16.10), but are not necessarily consistently dominant throughout the heath. The communities occur on shallow podsolized soils with a sandy surface horizon which usually contains quartz pebbles and stones.

The heaths average 30–50 cm in height with emergent patches 1–2 m high, the latter occurring in depressions where the plants are protected from the wind. As well as the characteris-

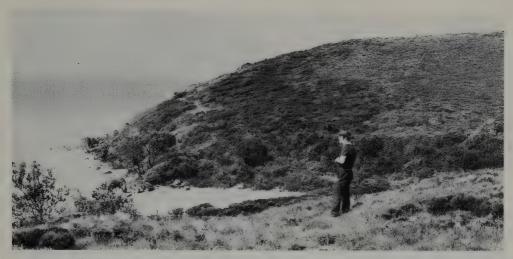

Fig. 16.10. Headland heath. Taller plants near ocean are *Pandanus spiralis* (on point) and *Banksia integrifolia*. Darker patches are *Acacia sophorae* and \*Chrysanthemoides monilifera. Common heath species are Casuarina littoralis, Banksia aspleniifolia and Hakea teretifolia. Herbaceous species, as in foreground, is mainly Themeda australis. South of Port Macquarie, N.S.W.

tic species, the following are commonly local dominants: Hakea teretifolia, Lambertia formosa, Kunzea capitata, Melaleuca nodosa, Ricinocarpus pinifolius and Dodonaea triquetra (the last often in association with mallees of Eucalyptus intermedia). Subsidiary shrubs include: Acacia longifolia, A. suaveolens, Epacris microphylla, Isopogon anemonifolius, Persoonia lanceolata, P. prostrata, Philotheca sal-Phyllanthus thymoides, solifolia, linifolia, Xanthosia pilosa and many others. The herbaceous layer always contains Themeda australis. Less common are the grasses Paspalidium gracile, Aristida warburgii and the herbs Thysanotus tuberosus and Helichrysum apiculatum (often locally common). The twinelike parasite Cassytha glabella is often abundant and the fern Lindsaea linearis sometimes forms small societies in the protection of bushes.

# 3.4. Heaths, Scrubs and Thickets on Rocky Outcrops

### 3.4.1. General

Heaths, scrubs and thickets develop in many rocky situations where the soils are too shallow to support trees. The rocks are mostly trachytes, granites and related igneous rocks, and sandstones. The rock surfaces are colonized initially by microorganisms and non-vascular plants, and some typical successions are described below. Four areas from the east are selected to present a representative account of these communities.

Of interest is the fact that some of the rocky outcrops supporting heaths harbour disjunct taxa, notable among these being *Borya* from the high mountains of Northern Queensland (Bellenden Ker and neighbouring peaks), Glasshouse Mts. (see 3.4.2 below) where the species is *B. septentrionalis*, and in the south-west (*B. nitida*, see 5.5.6 below).

# 3.4.2. On Glasshouse Mountains, Queensland

The Glasshouse Mountains (Figs. 1.10 and 16.11), composed of trachyte, reach altitudes of 500–600 m and receive a mean annual rainfall of c. 1500–1800 mm. On steep slopes, several herbaceous rock-ledge species form small communities which establish vegetation (Fig. 16.11). The more important of these are the ferns Cheilanthes tenuifolia and Culcita dubia, two rare species, Borya septentrionalis and the grass Micraira subulifolia, and several others, especially Paspalidium gracile, Plectranthus parviflorus and Xanthorrhoea australis.



Fig. 16.11. Leptospermum brachyandrum thicket with stunted, mallee-like Eucalyptus tereticornis as an emergent (taller plant). Other species include Agonis scortechiniana, Calytrix tetragona, Baeckea sp., Jacksonia scoparia, Pimelea linifolia, Arundinella nepalensis (grass on left) and Micraira subulifolia (clumps on rock in foreground). Glasshouse Mts, south-east Qld.

Shrubs become established in these herbaceous clumps, notably Calytrix tetragona (sometimes forming extensive heaths) and Leptospermum brachyandrum which dominates extensive scrubs or thickets. Other common species include Acacia pravissima, Jacksonia scoparia and Keraudrenia lanceolata. On deeper soils, mallee forms of local trees become established, especially Eucalyptus trachyphloia, E. tereticornis and Syncarpia glomulifera.

# 3.4.3. On Trachyte Exposures Warrumbungle Mountains

In this area, the larger heaths occur on trachytes at elevations of 500–1200 m under a mean annual rainfall of c. 1000 mm. Mrs. G. Harden (person. commun.) provides the following data for four isolated areas of heath where bare rock covers 30–90% of the ground on slopes of 2–20°.

The first vascular plants to establish in rock

crevices or on shallow soil accumulations are the pteridophytes Cheilanthes tenuifolia, C. distans, Pleurosorus rutifolius and Ophioglossum lusitanicum, and Stypandra glauca. Herbaceous composites and grasses are sometimes locally dominant on shallow soils. The shrubs comprising the heaths are usually rooted in crevices. Most species are common to the four sites and four species are constant, each being dominant or co-dominant in one or other of the sites, viz., Micromyrtus ciliata, Calytrix tetragona, Kunzea ambigua and Acacia cultriformis. Other common species are Cryptandra amara, Phebalium spp., Acacia triptera, Dodonaea boroniifolia, Prostanthera nivea, Leucopogon attenuatus and Melichrus erubescens.

The heaths are usually c. 1 m high, but emergents 2 m tall are present in some, *Kunzea ambigua* being the most common; *Casuarina* aff. *distyla* is recorded in one area on steeper slopes. With increasing soil depth, taller plants, overtop the heath assemblage, usually stunted *Eucalyptus dealbata*, *Acacia cheelii* and *A. doratoxylon* (see Chap. 18).

#### 3.4.4. On Triassic Sandstones, Central New South Wales

#### 3.4.4.1. General

The sandstones of the Sydney area and their rich xeromorphic flora are described in Chap. 10. The area receives a mean annual rainfall of 1100-1400 mm and extends from near sea level to an altitude of c. 1000 m in the Blue Mountains. Colonization and succession on these rocks has been described by Pidgeon (1938) as follows: The first colonisers of dry rock are the algae Stigonema and Gloeocapsa spp. which give the rocks a red coloration. These are followed in sequence by crustaceous and foliose lichens, xeric mosses and fruticose lichens, and by herbaceous perennial vascular plants. The latter include Lepyrodia scariosa, Ptilanthelium deustum, Lomandra longifolia, Dianella coerulea and Lepidosperma laterale. Shrubs become established in these herbaceous micro-communities, usually Epacris pulchella, E. microphylla, Leptospermum squarrosum, Leucopogon microphylla and Darwinia fascicularis. With increasing soil depth the variety of shrubs increases and a heath community containing several dozen species develops. Taller shrubs, notably species of Banksia, Grevillea, Casuarina, Hakea and many others establish as soil depth increases, and these species form the understory in the Eucalyptus communities.

On rock surfaces which are usually wet, the lichen stage is rapidly succeeded by the moss and herbaceous stages. On rock surfaces which are permanently wet some species which are usually epiphytic may become established, including the fern *Pyrrosia rupestris* and the orchids, *Dendrobium ligniforme*, *D. speciosum* and *D. striolatum*. Also lycopods are sometimes abundant in some places, especially *Lycopodium cernuum* and/or *L. laterale* and the ferns *Gleichenia microphylla* and *Culcita dubia*.

In moist situations the sequences of communities is somewhat different from those in drier habitats. Additional rock-ledge species include the herbs *Drosera* spp., usually with an abundance of liverworts, *Mitrasacme polymorpha*, *Actinotus minor*, a variety of ferns, and the shrubs *Bauera rubioides*, *Dracophyllum secundum*, *Callistemon linearis*, *Leptospermum parviflorum* and *L. arachnoides*.

On these shallow soils in both wet and dry habitats heath and scrub communities occur and

many dozens of associations could be identified, some occupying small areas, others occurring extensively over many hectares or even many square kilometres. The two most extensive of these are dominated by species of Casuarina and are described below. However, many other species are locally dominant over areas of a few square metres to one or a few hectares in rocky terrain, as on rock exposures or in clefts between boulders or seams in the sandstones. The following species dominate heaths less than 1 m tall: Baeckea brevifolia (especially in the Blue Mountains in exposed situations), Calytrix tetragona, Darwinia fascicularis and Petrophile fucifolia. Scrub communities 1-3 m tall are commonly dominated by one or more of the following: Angophora cordifolia, Banksia ericifolia, B. serrata, Hakea teretifolia (wetter sites) and Leptospermum squarrosum. In all communities the understory of xeromorphic smaller shrubs occurs.

#### 3.4.4.2. Casuarina distyla Alliance

C. distyla forms thickets mostly 2-3 m tall (Fig. 16.12) on shallow soils, usually among rocks, on the sandstones mainly at lower elevations. It is found less abundantly on the sandstone tablelands to the west (see next section). Usually it forms pure stands, but may be codominant with Banksia ericifolia. Stunted Eucalyptus gummifera is commonly present in the stands which sometimes form mosaics with mallee eucalypts, especially E. camfieldi and E. luehmanniana (Chap. 10). A large number of understory species occur, such as Acacia suaveolens, Bossiaea scolopendria, Calytrix tetragona, Darwinia fascicularis and many Papilionaceae. The herbaceous layer usually contains Xanthorrhoea media, Lepidosperma laterale and Restionaceae.

#### 3.4.4.3. Casuarina nana Alliance

C. nana is restricted to the higher parts of the sandstone areas forming extensive heaths in the Blue Mountains and on the Wingecarrabie Tablelands on exposed plateaux or rock outcrops (Petrie, 1925; Burrough et al., 1977).

The heaths are closed and rarely exceed a height of 1 m (Fig. 16.13). On deeper soils within the heaths taller species may occur, notably Banksia ericifolia, B. marginata, Eucalyptus stricta, Casuarina distyla, B. spinulosa, Leptus



Fig. 16.12. Thicket dominated by Casuarina distyla. Understory species are Banksia ericifolia, Darwinia fascicularis, Hakea teretifolia and Epacris microphylla. Narrabeen, near Sydney, N.S.W.



Fig. 16.13. Female plant of *Casuarina nana* with mature "cones" containing the fruits (samaras) enclosed by woody bracts and bracteoles. The scale is a match box 50×35 mm. Near Bell (Blue Mts), N.S.W.

tospermum attenuatum, Hakea dactyloides and Petrophile fucifolia. In badly drained areas or along watercourses Hakea teretifolia is sometimes locally dominant. The subsidiary species are common xeromorphs which exhibit a stunted form in the heaths. Some common species are Isopogon anemonifolius, Leptospermum arachnoides, Cryptandra amara, Dampiera stricta, Phyllanthus thymoides, Hibbertia serpyllifolia and Epacris microphylla. Common herbs are Goodenia bellidifolia, Sowerbaea juncea, Patersonia sericea, Lepidosperma laterale and Lepyrodia scariosa.

# 3.4.5. On Granite Exposures on Wilson's Promontory

Granites at Wilson's Promontory lie at the surface between sea level and an altitude of c. 800 m and receive a mean annual rainfall of 1000-1500 mm. The successions are described by Ashton and Webb (1977). Below 400-500 m the primary colonizers are the crustose lichens Verrucaria sp., and Lecidia sp., followed by the foliose lichen Parmelia conspersa and the moss, Campylopus bicolor. In the gravelly shallow soil, succulent annuals become established, Crassula sieberana and Calandrinia calyptrata, and geophytes of the genera Drosera, Chamaescilla, Bulbine and ground orchids. These are followed by shrubs, the dominant being Kunzea ambigua with an understory of Epacris impressa and Pultenaea daphnoides. On the landward side this community adjoins the Leptospermum - Casuarina heath described in 3.2.9, above or by a mallee or woodland of Eucalyptus spp.

At altitudes above 400–500 m, the rock is colonized by the algae *Ulothrix* and *Gloeocapsa* spp., followed by the mosses *Grimmia laevigata*, and then by larger mosses, *Campylopus bicolor* and *Rhacomitrium* spp. The main herb to follow is *Helichrysum baxteri*. The rock-heath dominating at these altitudes is composed of *Callistemon pallidus* associated with *Leptospermum juniperinum*, *Epacris impressa* and *Olearia stellulata*. The heaths adjoin *Eucalyptus* woodlands.

A noteworthy occurrence in the same area are heaths c. I m high of Nothofagus cunninghamii. The communities are windshorn and the plants exist in the protection of rocks. Associated species are Monotoca elliptica, Epacris impressa, Callistemon pallidus, Tasmannia lanceolata and Olearia stellulata.

### 4. Communities in South Australia and Western Victoria

#### 4.1. General

The heaths and scrubs in South Australia occur in the south-east of the State and extend into western Victoria (Fig. 16.1). The mean annual rainfall decreases from c. 600 mm near the coast to 470 mm inland. The inland stands are regarded as "deserts" which refers to the low fertility of the soil rather than the climate. On more fertile soils in the same climates *Eucalyptus* woodlands develop.

Unlike the eastern heaths, those in South Australia do not adjoin the coastal dune systems, which are edged on the landward side by mallee (Eucalyptus diversifolia) or Melaleuca lanceolata, or swamp in which species of Gahnia dominate. These swampy areas extend inland for many kilometres and in the better drained parts Melaleuca squarrosa and M. ericifolia commonly form thickets (Chap. 22).

The heath and scrub communities, dominated by species of *Banksia*, *Casuarina*, *Hakea* and *Xanthorrhoea* are structurally similar to those in the east. They have been divided by Specht (1972) into two assemblages, one in the lower south-east (wetter climate), and one in the upper south-east (drier climate).

# 4.2. Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Hakea rostrata – Casuarina paludosa Alliance

This is described by Specht (1972) as an open "wet heath". It reaches a height of about 2 m and occurs on Gleyed Podzols developed on flat land subject to waterlogging in the more southerly parts of south-eastern South Australia. In saline areas (Solodized Solonetz soils), Melaleuca gibbosa and Hakea rugosa are locally dominant. The total assemblage contains a few shrubs, including Acacia verticillata, Banksia marginata, Calytrix tetragona, Casuarina pusilla, Hibbertia stricta, Leptospermum juniperinum, L. myrsinoides and Leucopogon

australis. Herbaceous species include Lepidosperma, Schoenus spp. and Leptocarpus brownii.

### 4.3. Xanthorrhoea australis – Banksia ornata – Casuarina pusilla Alliance

The ecology of this heath, including such items as biomass, water relations and the effects of fire and the applications of fertilizers, has been studied by Coaldrake (1951), Litchfield (1956), Specht and Rayson (1957) and their coworkers (1957–1975), and Lange (1971). An account of the "Little Desert", extending to western Victoria has been compiled by Thiele (1977).

The heaths grow on stabilized sand dunes mainly of the seif (longitudinal) type with minor occurrences of the barchan (crescentric) type, the latter being attached to the longitudinal dunes. There are no surface streams. The sands overlie clay, and where clay lies near or at the surface more fertile soils occur, producing mallee communities, mallee heaths or thickets of Melaleuca uncinata. Where the depth of surface sand is c. 40 cm, mallee heaths occur and when surface sand exceeds c. 120 cm the heath species alone can grow. The roots of the heath species occur almost entirely in the topmost 25 cm of sand. Fertility levels of the sands are extremely low. Coaldrake indicates phosphorus levels of c. 20 ppm in surface soils and as little as 4 ppm in subsurface layers. (For comparison, mallee communities in the same area have phosphorus levels at least twice as high.)

The flora is a relatively small one. Specht (1972) records only 76 species. The flora contains many local endemics but many of the species occur to the east, especially in the Grampians or in south-eastern Victoria, and a few species are widespread, but disjunct, across southern Australia, e.g., Calytrix tetragona and Hibbertia stricta. Affinities with the south-west are slender, apart from the occurrence of the widespread genera, only two western genera, Adenanthos and Lhotzky being represented in the South Australian assemblage (each by one species, A. terminalis and L. alpestris).

The heath varies in height from 1/2 to c. 11/2 m and many associations could be recognized. The characteristic species are not equally distributed

throughout the heath. Xanthorrhoea australis is continuous throughout, but is absent from lee faces of the dunes. Banksia ornata, varying in height from 1/2 to 1 m, is continuous throughout but more abundant on deep sand ridges. Casuarina pusilla is almost continuous. Other local dominants are mallee plants of Eucalyptus baxteri on crests and eastern faces of dunes, Leptospermum myrsinoides occurring throughout, and L. coriaceum restricted to deeper sands of larger dunes, Banksia marginata in wetter areas, and Casuarina muellerana. Other common woody species belong mainly to the genera Baeckea, Calytrix, Correa, Cryptandra, Hibbertia. Isopogon, Leucopogon, and Phyllota, and many species show habitat preferences. In addition to Xanthorrhoea, the herbaceous layer contain species of Lepidosperma, Hypolaena, Lepidobolus, Lomandra and five species of ground orchids.

The heath occurs also on the Eyre Peninsula and northern part of the Flinders Range where it is represented by dominants of *Casuarina muellerana* and *Leptospermum coriaceum*.

### 5. Communities in South-Western Western Australia

### 5.1. General

#### 5.1.1. Location and Habitats

In Western Australia the xeromorphic flora reaches its greatest diversity in the heaths, scrub heaths and related communities which occupy deep sands of low fertility, or soils developed on fossil laterite, with a lesser development on limestones near the coast. The total flora contains c. 2000 species and many endemic genera are confined to these communities (Chap. 4). The sandy deposits are referred to as "sandplain" and they are found in two main regions, one on the western coastal plain, the other along the south coast with an extension inland to the arid zone. These two regions are separated by a belt of fossil laterite supporting Eucalyptus forests running in a general north-south direction, and the two areas support different species of the same genera (Table 16.2). The narrow strip of coastal lowland which occurs around



Fig. 16.14. Showing the locations of the main heath communities in south-western Western Australia. The 250, 375, 500, 750 mm isohyets are shown. Abbreviations: A = Agonis flexuosa; f = Eucalyptus ficifolia.

the south-west "corner" does not connect the western and southern sandplains. On the contrary, this strip of coastal sand forms a third region which is identified by Agonis flexuosa. The locations of these regions is shown in Fig. 16.1, and the communities are described below under these regions. In addition, heaths and scrubs occur on rocky outcrops along the coast and inland and the locations of the larger of these are indicated in Fig. 16.14.

The following addition explanatory notes are provided:

i. On the western coastal plain the communities lie between the coastal sand dunes (Chap. 23) and *Eucalyptus* forests, woodlands or mallee, or *Acacia* woodlands in the drier north. The *Banksia* communities and some of the heaths are developed on sandplain, and with decreasing mean annual rainfall the communities become progressively shorter, but often

without a change in the dominant species. Thus, in the wetter south, e.g. near Perth, woodlands of Banksia occur, and with decreasing rainfall towards the north, the same species dominate scrubs or heaths. The reduction in height of the communities is apparently due to decreasing soil fertility levels which appear to reach a minimum around the 500 mm isohyet, where white sands dominate the landscape and supports heaths. This is deduced from the fact that with decreasing rainfall (in a northerly or easterly direction) the communities become taller and occur on yellow (less leached) sand. At the fringes of the arid zone, where the sands are red and scarcely leached the communities are scrubs 3-5 m tall (see Fig. 16.14).

ii. On the southern coastal plains the heaths and scrub-heaths adjoin the coastal dunes and extend inland on sand to a belt of mallee. North of this mallee belt the heaths and scrub heaths occur in patches northward to the arid zone, occupying yellow sands which form mosaics with sandy lateritic material which supports mallee or woodland. Ecotones with mallee are common (mallee heaths) and other ecotones identified by mixtures of heath species and components of the mallee communities, chiefly Melaleuca and Casuarina spp. are common. In the drier areas Acacia become prominent and near the arid zone Acacia scrubs replace the heaths on sand (Fig. 16.14).

#### 5.1.2. Soil Parent Materials and Soils

The soils are derived mainly from fossil laterites formed long ago on granite or gneiss or from coastal limestones.

Reweathering of the fossil laterite has produced vast amounts of siliceous sand and various sandy deposits exhibit different degrees of leaching which has reduced fertility levels. The white sands are presumably most leached. Ferruginous lateritic concretions and rock outcrops (granite or limestone) occur in some areas and usually support a flora different from the sandplain flora. Soils on laterite residuals are possibly of higher fertility than the sands; this is suggested by the development of a taller type of vegetation on sands in which some laterite gravel is incorporated.

The coastal limestones and calcareous dunes have provided much of the sand which now lies close to the west coast. McArthur and Bettenay (1960) recognize three types of sand dunes on the Swan coastal plain:

- i. The Bassenden dunes (oldest, possibly Pleistocene) occurring furthest from the coast at the foot of the Darling scarp (fossil laterite); these dunes, now leached of their calcium carbonate, support *Banksia* woodlands and scrub heaths.
- which lies near the coast and consists of a core of aeolianite with a hard capping of secondary calcite, overlain by various depths of yellow or brown sand. The material was originally calcareous but leaching has removed the calcium carbonate from the upper portions. In wetter areas these dunes support Eucalyptus gomphocephala forests (Chap. 15) and in the drier north some heaths (below).
- iii. The Quindalup dune system (post-glacial) which borders the present coastal line and supports the littoral dune vegetation (Chap. 23).

Phosphorus levels in the Bassenden dunes are measured at 10 ppm P in the surface metre of soil and 30–40 ppm below 1 m; these levels are similar to those in the eastern heaths.

#### 5.1.3. Flora

Of the 2000 species that constitute the total assemblage of xeromorphs, very few are widely distributed, though most of the genera occur throughout the total area, and most genera occur also in the east (Chap. 4). For most genera, different species have evolved in different regions or in specific habitats. This is illustrated for some genera in Table 16.2. These data indicate that the eastern assemblage of species is quite different from the western assemblage and that the inland eastern assemblage is related to the south coast assemblage. Also, within the one region, assemblages on different soils are different as shown by the limestone, sandplain and laterite heaths, all of which occur in the same area, sometimes forming mosaics.

The monocotyledons are not represented in this table and the following generalizations are made: The greatest diversity of species, genera and families occurs in the wetter areas (west and south). Most of the local endemic genera are confined to wetter areas, e.g. Anigozanthos, Blancoa, Dasypogon, Johnsonia and Macropidia. Xanthorrhoea is most abundant in wetter areas and may be locally dominant, and the same distribution pattern is seen in the Orchidaceae, Liliaceae and Restionaceae. The Cyperaceae is more conspicuous in the drier areas, especially Lepidosperma and Schoenus. The Gramineae is either poorly represented or is absent, only two genera being recorded commonly, Amphipogon and Neurachne.

Herbaceous dicotyledons show a decrease in numbers from wet to dry, especially those which are characteristic of swamps, e.g. the carnivorous plants *Byblis*, *Drosera*, *Polypompholyx* and *Utricularia*.

# 5.2. Communities on the Western Coastal Plain

#### 5.2.1. General

This group of communities extends from the Perth district northward to Shark Bay under a diminishing mean annual rainfall of c. 900 mm in the south to c. 250 mm in the north (Fig. 16.14). In the wetter south Banksia menziesii and B. attenuata form woodlands and these two species extend into drier areas to the north. Eucalyptus todtiana and Casuarina fraserana occur also in the wetter south and, together with the banksias form distinctive communities. The two species of Banksia continue northward, beyond the limit of E. todtiana, where they dominate or are important members of scrub heaths c. 2 m high. In still drier areas, around the 500 mm isohyet, where the soils of lowest fertility occur, the same two species of Banksia are found in or dominate "sand heaths" above or less than I m high. In the same area, the heaths on laterite occur, often forming mosaics with the sand heaths. With decreasing rainfall, the communities are taller and the sands yellow. *Actinostrobus arenarius* characterizes a complex of communities which extend in a general north-south direction between the 500 and 350 mm isohyets. In still drier areas and adjoining the arid zone *Banksia ashbyi* characterizes another group of communities 3–5 m tall which adjoin and are influenced by the arid zone flora.

In addition to these communities there are numerous patches of vegetation referred to as "thicket" in which species of *Acacia, Casuarina* and *Melaleuca* dominate. These are associated with some variation in the environment, such as soil alkalinity, rocky outcrops, salinity or some other factor which cannot be defined. These communities are given separate treatment below.



Fig. 16.15. Banksia menziesii – B. attenuata community with Adenanthos cygnorum dominant in the tall shrub layer and a lower shrub layer containing Stirlingia latifolia, Eremaea fimbriata and Hibbertia hypericoides. Herbs: Burchardia umbellata, Thsanotus multiflorus. c. 16 km south of Perth, W. A.

The aboriginal name "Kwongan" has been suggested by Beard (1976) to describe the sandplain and its treeless vegetation.

The classification and descriptions are based mainly on Speck (1958) and Beard (1976), and so also the species lists in Table 16.2. The assemblages have been designated "alliances", chiefly to conform with other chapters in this book. Each of the "alliances" could possibly be divided into two or more and doubtless a few hundred associations could be identified if a detailed analysis of the assemblages were done.

#### 5.2.2. Banksia menziesii – B. attenuata Alliance

These species occur in association (Fig. 16.15) mainly in the wetter southern portion of the sandplain area (mean annual rainfall 750 to 900 mm). B. prionotes is sometimes an associate or may form pure stands. B. ilicifolia sometimes forms an association with B. attenuata, mostly on deep sands near swamps or on sand spits which traverse swamps. Casuarina fraserana is sometimes a tree associate, especially in the wetter southern portion. The communities are closed, or almost so, and reach a height of c. 12 m in the wettest areas. Well defined shrub and herbaceous layers are developed, the species being those which occur in the Eucalyptus calophylla woodlands which commonly surround the Banksia communities (Chap. 15). Depressions within the communities contain patches of heathland sometimes dominated by Viminaria denudata, the wetter areas with an herbaceous assemblage in which carnivorous plants are abundant.

North of the 750 mm isohyet Eucalyptus todtiana becomes a conspicuous member of the assemblage and is used to identify another group of communities (next section).

#### 5.2.3. Banksia menziesii – B. attenuata – Casuarina fraserana – Eucalyptus todtiana Alliance

This group of communities stretches northward over the sandplain between the 750 and 500 mm isohyets (Fig. 16.14). *B. attenuata* and

B. menziesii are usually the dominants, with subsidiary Casuarina (wetter south) and E. todtiana. The last becomes prominent in the drier areas where Casuarina drops out and Nuytsia floribunda is often locally dominant (Fig. 16.16). In the wetter south the communities reach a height of c. 10 m but diminish in size to c. 3 m tall with decreasing rainfall, when the stands become more open, so that the understory shrub layer becomes increasingly important from wet to dry.

Shrubs 2-3 m high are present in wetter areas, mostly species of Acacia, Adenanthos, Banksia, Calothamnus, Casuarina, Dryandra, Grevillea and Hakea, and Xanthorrhoea preisii c. 2 m high is sometimes conspicuous. A layer of shrubs 1 m high is present, the species being those which occur commonly in the sandplain heath (5.2.4, below).

Towards the drier limit of the alliance Xylomelum angustifolium occurs in association mainly with Eucalyptus todtiana. Xylomelum, together with species of Banksia continue into drier areas as scrub heaths (next section).

#### 5.2.4. Banksia Scrub-heaths

Species of *Banksia*, of which *B. attenuata* is constant, form scrub heaths (Beard, 1976) around the 400 mm isohyet on bleached sand which sometimes overlies laterite, and rarely on yellow sand near the coast. The communities are a northern extension of those containing *Eucalyptus todtiana* which persists in depressions in the southern stands of scrub-heath. Near the coast, *Acacia rostellifera* is sometimes a component of the scrub-heaths and on the drier fringe *Actinostrobus* (5.2.5, below) and its associated shrubs are sometimes present.

The scrub-heath consists of scattered shrubs, mostly 1-2 m high, with a denser understory c. 1 m high. Taller stands may occur, usually near the coast, sometimes reaching a height of 5 m. Banksia menziesii, B. prionotes and Nuytsia floribunda are common in the upper stratum. The composition of the scrub varies from stand to stand. Banksia prionotes and B. menziesii are consistently present and B. hookeriana in association with Xylomelum angustifolium is locally common south of Dongara (Speck, 1958). The communities sometimes contain scattered mallees plants of Eucalyptus dongarrensis, E. eudesmoides or E. tetragona.

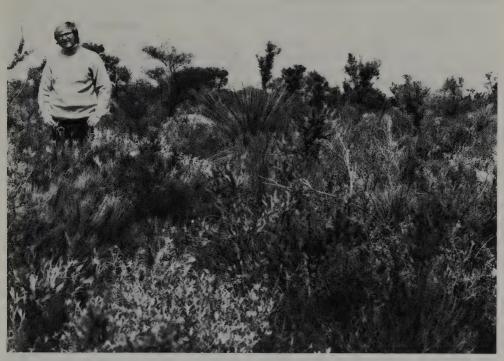

Fig. 16.16. Eucalyptus todtiana and Nuytsia floribunda (small trees at rear) and heath (foreground) containing Banksia attenuata, Casuarina humilis, Synaphea petiolaris, Conospermum stoechadis, Stirlingia latifolia and Xanthorrhoea preissii. c. 64 km north of Perth, W.A.

#### 5.2.5. The Heaths

#### 5.2.5.1. General

The heaths on the western coastal plain occur between the 750 and 300 mm isohyets. They can be divided into three groups, which are edaphically controlled: i. heaths on limestone; ii. heaths on deep sands which do not contain ferruginous lateritic gravel; iii. heaths on laterite. The three groups of communities are floristically different but a few species are common to all (Table 16.2).

The limestone heaths are confined to the coastal limestones and cover relatively small areas in comparison with the other two types. The heaths on sand are a northern extension into drier areas of the Banksia attenuata – B. menziesii – Casuarina fraserana – Eucalyptus todtiana alliance, the banksias persisting in the heaths as conspicuous species. The heaths on laterite are the northern extension of the understory layers of the E. marginata – E. calophylla

alliance which dominates the laterite in the wetter south (Chap. 15). These heaths also contain many characteristic, restricted species. The heaths on sand and those on laterite sometimes form mosaics, and some mixing of the dominant species occurs.

The flora of the sandplain and lateritic heaths is extremely rich in xeromorphic taxa (Diels, 1906) and some species are endemic to restricted areas. For example, Asterolasia phebalioides, Banksia tricuspis, Darwinia helichrysoides, Hakea megalosperma and H. neurophylla occur only in a small area of hilly country on Jurassaic sediments near Mt. Lesueur (Univ. W. A., 1971).

The heaths are commonly burned by wildfires, possibly once every 5 years and regeneration of most if not all species occurs after a period of 3-5 years (Speck, 1958). If not burned for periods of up to 10 years, growth becomes very retarded, the plants flower sparsely and the bushes consist largely of almost leafless twigs, with the understory greatly reduced. When burned, such heaths are severely damaged. Speck records the following sequence of stages following burning. The first plants to regenerate are those with underground perennating organs, notably the Amaryllidaceae, Haemodoraceae, Liliaceae, Restionaceae and Xanthorrhoeaceae. These, with some annuals, dominate the heath during the first year; shoots from shrubs, the bases of which survived the fire, are inconspicuous. The shrubs make rapid growth during the second year and assume dominance. He notes that some species are killed by fire, e.g., Adenanthos sericea and Dryandra multiflora, but these regenerate rapidly from seed and colonise denuded areas or bare sand.

#### 5.2.5.2. Heaths on Limestone

Patches of closed heath 50–80 cm high, elongated parallel to the ocean and rarely exceeding a few hectares in extent, are found on limestone, usually on ridges from which the surface sand has been removed into depressions. They occur mainly under a mean annual rainfall of c. 500 mm (Seddon, 1972), with an isolated occurrence north of the Murchison River, where the mean annual rainfall is 350–300 mm. The heaths usually adjoin the *Acacia* communities on the littoral dunes and they usually contain species which belong to the littoral zone. In the south, they sometimes occupy small areas within the

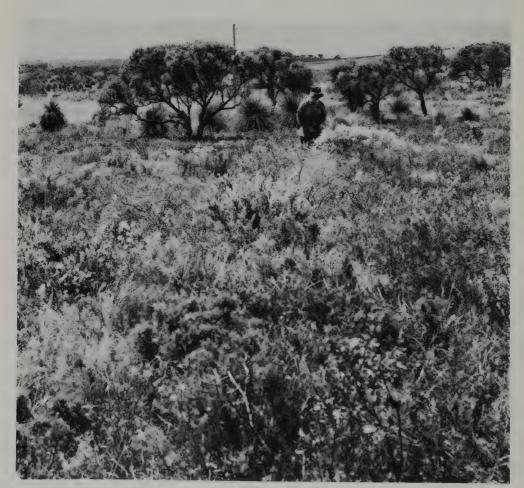

Fig. 16.17. Heath on limestone. Main constituents: Dryandra sessilis, Grevillea thelemanniana, Acacia cuneata, Conospermum triplinervium, Templetonia retusa, Senecio lautus and species of Eriostemon, Scaevola, Stackhousia and Conostylis. Background: Banksia attenuata and Xanthorrhoea preissii. Near Yanchep, W. A.

Eucalyptus gomphocephala forests, where the soils are too shallow to support trees (Fig. 16.17).

The most abundant plants in the wetter areas are species of Acacia and Melaleuca. The main woody species are listed in Table 16.2. The common herbaceous species are Lepidosperma gladiatum, Anigozanthos humilis, Conostylis aculeata and Xanthorrhoea sp. (local). The assemblage is related to the understory of the E. gomphocephala forests rather than to the sandplain heaths which may adjoin the limestone heaths in the drier north. Also, some of the species grow in crevices in limestone cliffs, viz., Acacia xanthina, Dryandra sessilis and Templetonia retusa. Several of the species relate these heaths to those which are found near the ocean further south (see 5.3.2, below).

In the drier area north of the Murchinson R., Beard (1976) describes heaths on grey shallow sand on exposures of limestone. The heath is dominated by Melaleuca leiopyxis with the following associates: Grevillea stenomera, Conostoechadis. Casuarina spermum humilis, Calothamnus chrysantherus and Hakea trifurcata. It contains also species from adjacent communities, Acacia ligulata from the littoral scrubs occasional plants of Actinostrobus arenarius and other species from the scrub heaths on the landward side. An isolated stand of Eucalyptus erythrocos (Chap. 15) is recorded in the heath.

#### 5.2.5.3. Heaths on the Sandplain

These heaths (Speck, 1958) are characterized by a wealth of Proteaceae, including Banksia attenuata and B. menziesii (Table 16.2). They are mostly 60-120 cm high, sometimes with emergents. They occur on deep sands, varying in colour from white to pale yellow (drier areas) and derived mainly from leached siltstones, shales and sandstones from Jurassic sediments or coastal dunes and limestones. The heaths occur mainly north of the Moore R. (Fig. 16.14) between the c. 750 and 300 mm isohyets. They occur on flat or undulating country and are sometimes traversed by watercourses along which some fine-textured alluvium has been deposited on which Eucalyptus wandoo forms woodlands. The heaths contain a very large number of xeromorphic shrubs, the more common of which are listed in Table 16.2. The understory to the heaths contains mainly monocotyledons, especially species of Anigozanthos, Blancoa, Burchardia, Chamaescilla, Conostylis, Diurus, Haemodorum, Patersonia and Sowerhaea.

Associations have not been defined but three groups of communities are identified by: i. Banksia attenuata – B. menziesii in stunted form (most prominent in the south); ii. Conospermum stoechadis; iii. Grevillea spp. Speck (1958).

C. stoechadis, widespread in all heath communities, becomes locally abundant or dominant on the lower parts of gentle slopes (Fig. 16.18). Apart from the dominance of Conospermum, the floristic composition of the assemblage is virtually unchanged. C. stoechadis extends to the northern extremity of this assemblage and dominates some depressions in the Actinostrobus and Banksia ashbyi assemblages in drier areas. Grevillea eriostachya and G. leucoptera become prominent in the north in the Murchinson R. sandplain, often forming the local dominants in heaths 70–140 cm high.

Emergents in the heath occur, apparently haphazardly in upland areas, the emergents reaching a height of up to 2 m. The main emergents are Adenanthos sericea (Fig. 16.18) and Nuytsia floribunda. Other taller patches are brought about by additional moisture in depressions, often near watercourses where Myrtaceae become prominent, mostly species of Agonis, Beaufortia, Calothamnus, Chamaelaucium, Leptospermum and Melaleuca.

#### 5.2.5.4. Heaths on Laterite

Heaths occur on laterite, which caps the old plateau, or on redistributed lateritic material, between 630 and 300 mm isohyets. The soils are shallow sands overlying ferruginous laterite, or skeletal and consisting of fragmented ferruginous material. These heaths may be regarded as the extension into drier areas on the understory of the *E. marginata – E. calophylla* forests, with additional species which are confined to the heaths. The communities occur in the same general area as the sandplain heaths and the two types sometimes form mosaics.

Floristically these heaths are the richest of all. The common shrub species are listed in Table 16.2. Although these heaths lie in close proximity or even adjacent to the sandplain heaths, the two floristic assemblages have relatively few species in common. On the laterite the conspicu-



Fig. 16.18. Heath on sandplain. Conospermum stoechadis (white flowers) throughout but locally dominant on lower slopes. At left, emergent Adenanthos sericea and Xanthorrhoea reflexa. Other species: Calothamnus sanguineus, Dryandra tridentifera, Hakea baxteri, Stirlingia latifolia, Strangea stenocarpoides. On hill behind, Xanthorrhoea – Kingia heath on laterite. Near Jurien Bay, W. A.

ous species are the emergent Xanthorrhoea reflexa and Kingia australis (Fig. 16.19) and the most common genera in the dominant shrub layer are Dryandra, Hakea, Grevillea and Casuarina. Banksia is usually absent.

The heaths vary in height from c. 60-130 cm, and are two layered. The upper layer contains the Proteaceae-Casuarina dominants, with emergent Xanthorrhoea and Kingia, and sometimes with emergents of Nuytsia floribunda (to 3 m) and rarely of Banksia tricuspis, which is confined to laterite. The lower layer is composed of subshrubs, dicotyledonous herbs or tufted monocotyledons. The smaller dicotyledons include species of Comesperma, Dampiera, Drosera and Stylidium. The monocotyledons include species of Anigozanthos, Borya, Burchardia, Caustis, Dasypogon, Haemodorum, Johnsonia, Patersonia, Sowerbaea and Thysanotus. The black Kangaroo Paw, Macrophidia fuliginosa (Fig. 16.19) is confined to this community. One grass is recorded, Neurachne alopecuroides.

#### 5.2.6. Actinostrobus arenarius Alliance

This conifer, because of its distinctive shape (Fig. 16.20) readily identifies a group of com-

munities referred to by Speck (1958) as "coniferous scrub heath". They occur between the 500 and 350 mm isohyets on sandplain, the sand being mostly yellow, or white in the wetter areas. The land is flat or undulating and often traversed by sand ridges which rise to a height of a few metres above the plain. Rocky areas within the alliance are rare and some ferruginous lateritic residuals occur, on which *Casuarina* is dominant, usually with acacias (see 5.2.8, below).

The alliance is a mosaic of tall scrub communities which occupy the elevated sand ridges (Fig. 16.20), whereas the lower areas support sandplain heaths. This arrangement applies particularly to the drier areas; in the wetter western segment the taller plants sometimes forms thickets or tall scrubs on the flats.

Tall plants, often 5 m tall are Actinostrobus arenarius, Adenanthos cygnorum, Banksia attenuata, B. menziesii, B. prionotes, B. sceptrum, Grevillea annulifera (drier), G. biformis, G. eriostachya, G. leucoptera, Nuytsia floribunda (wetter) and Xylomelum. Also Acacia rostellifera may be found near the coast. Eucalypts occur in some stands, especially E. oldfieldii. The assemblages are not uniform throughout. Of the species mentioned, Adenanthos, Banksia attenuata and B. menziesii are



Fig. 16.19. Heath on laterite with emergent Xanthorrhoea reflexa and Kingia australis. Main shrubs are Lambertia multiflora, Hibbertia hypericoides, Casuarina humilis, Calothamnus sanguineus, Hakea conchifolius and species of Dryandra, Petrophile, Haemodorum and others. Note inflorescence of Macropidia fuliginosa (Black Kangaroo Paw) against man wearing white pullover. Near Jurien Bay, W. A.



Fig. 16.20. General view of heath-scrub mosaic. On sandhill behind, *Actinostrobus arenarius* and *Banksia* spp.; centre shows heath dominated by *Conospermum stoechadis*; foreground, shrubs of *Grevillea dielsiana*. c. 50 km north of Ajana, W. A.

more abundant in wetter areas on white sand. Actinostrobus, B. prionotes, B. sceptrum and Xylomelum flourish best on yellow sand (Beard, 1976).

The understory to these scrubs is a layer up to 1 m high of xeromorphic plants of which c. 100 are listed by Beard. These species occur on the flats and constitute heaths, usually without emergents. One of the most common species is Conospermum stoechadis (Fig. 16.20) and other more common ones are listed in Table 16.2. The herbaceous layer contains Conostylis aculeata, Lomandra hastilis, Patersonia occidentalis and others.

#### 5.2.7. Banksia ashbyi Alliance

This species characterizes an alliance on red or red-brown sand reaching the sea at Freycinet Estuary in the north and extending southward around the 280–250 mm isohyets. The assemblage is the most northerly of the series of *Banksia* communities and is remarkable because of its

height (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-6 m). It adjoins the arid zone communties of drier climates and sometimes contains arid zone tall shrubs, especially *Acacia ramulosa*, *A. ligulata*, *A. tetragonophylla*, *Cassia nemophila* and *Duboisia hopwoodii*.

The alliance extends over large areas of stabilized sand dunes, sometimes with limestone at the surface, and the continuity of the sand sheets is sometimes broken by salty patches with support *Melaleuca* spp.

Banksia ashbyi occurs throughout the alliance (Fig. 16.21) and is often co-dominant with Grevillea gordoniana, except towards the west where the latter is replaced by Hakea stenophylla, Melaleuca huegelii and Acacia ligulata. Other tall components are scattered eucalypts (Chap. 14), Beaufortia dampieri, Bursaria spinosa, Calothamnus chrysantherus and Lamarchea hakeifolia. A large number of shrubs are recorded by Speck (1958) and Beard (1976) which are listed in Table 16.2. Beard records an herbaceous layer of Plectrachne danthonioides, Ptilotus exaltatus and Trichodesma zeylanica.



Fig. 16.21. Banksia ashbyi scrub with an understory of Acacia longispinea, Micromyrtus imbricata and Calytrix brevifolia. 48 km south of Billabong, W. A.

# 5.2.8. Thickets Dominated by Acacia, Melaleuca and Casuarina

Several species of these genera constitute thickets within heaths and *Banksia* shrubs. The thickets occur mainly on calcareous, subsaline or stony-gravelly soils (often lateritic), less commonly on sands. Some of the species occur to the east of the semi-arid heath areas (see 5.3.3, below). The following communities are described by Beard (1976).

#### 5.2.8.1. Acacia rostellifera Thickets

This species is common on coastal sand dunes (Chap. 23). It occurs inland and close to the coast on soils derived from limestone, mainly north of Dongara. It forms thickets on red soils with some clay, some being alluvial. On deeper soils it is dominant, reaching a height of c. 6 m. Associates are A. ligulata, A. scirpifolia, A. xanthina, Eucalyptus eudesmoides, E. oleosa and Melaleuca cardiophylla. The last becomes increasingly prominent as soils become shallower and limestone approaches the surface (see next section).

#### 5.2.8.2. Melaleuca cardiophylla Thickets

This species dominates dense scrubs or thickets up to 41/2 m tall on coastal limestones mainly in rocky situations. An inland occurrence is reported for the Murchinson R. gorge on "white chalk". The tallest communities are 3-41/2 m high, with Melaleuca in pure stands or with Acacia ligulata as an occasional species. Understory species are few, mainly Rhagodia obovata and Ptilotus obovatus. Variations include an association of M. cardiophylla with Thryptomene baeckeacea to form an open heath 30-40 cm high with grass associates (Plectrachne sp., Poa sp. and Stipa crinata). As a possible result of fire, M. cardiophylla is replaced by M. leiopyxis in some areas (see 5.2.5.4, above).

#### 5.2.8.3. Other Species of Melaleuca

M. uncinata, widespread across southern Australia (Chaps. 12 and 14) forms thickets 2–3 m high in depressions subject to waterlogging. M. thyoides forms similar thickets on subsaline soils inland, commonly around communities of Samphire.

# 5.2.8.4. *Melaleuca megacephala* – *Hakea pycnoneura* Thickets

These two species are recorded in association east and south-east of Geraldton on stony slopes. The thickets reach a height of c. 2 m; emergents to 3 m of Nuytsia floribunda and Santalum acuminatum sometimes occur and, rarely, Callitris "glauca" on deeper sand. The thicket is a mixture of several species, the more common associates being Acacia ericifolia, A. saligna, A. ulicina, Calothamnus quadrifidus and others.

### 5.2.8.5. Acacia – Casuarina – Melaleuca Thickets

Species of these genera, in various combinations, form thickets 2-3 m tall in the drier areas around the 300-250 mm isohyets. They occur on red sand or on sand over laterite. Those on sand are related to the Banksia ashbyi shrubs (see 5.2.7, above). Those containing Casuarina spp. occur on more compact soils and the species of Casuarina extend eastward (see 5.3.3, below). The species composition varies. The main component species are Acacia aciphylla, acuminata, A. blakelyi, A. longispinea, A. stereophylla, Casuarina acutivalvis, C. campes-Melaleuca eleutherostachya, nematophylla, M. uncinata, together with Dryandra sessilis, Eremaea beaufortioides, Grevillea eriostachya, G. stenobotrya, Hakea auriculata, H. multilineata, Lamarchea hakeifolia and Xvlomelum angustifolium (Fig. Eucalypts are sometimes present (E. oleosa, E. eudesmoides and E. oldfieldii). A shrub layer c. I m high is present, composed of xeromorphic species.

# 5.3. Communities on the Southern Coastal Plain and Inland

### 5.3.1. General

These communities occur along the southern coastal plain from the vicinity of Albany, extending eastward to the limestone cliffs at the western end of the Great Australian Bight. The communities close to the ocean are confined in the south behind the low coastal dunes and in the north by a belt of mallee, which separates



Fig. 16.22. Casuarina campestris and Xylomelum angustifolium (foreground, with fruits). Understory contains Verticordia acerosa, Hakea platyspermum, Eremaea fimbriata and Calectasia cyanea. Near Quairading, W. A.

the coastal assemblages from the more inland ones which extend northward in patches almost to the boundary of the arid zone (Fig. 16.14). The belt of mallee which separates the two groups of heaths does not appear to prevent the interchange of species between the assemblages since many species which are characteristic of the heaths occur in the mallee and some species occur in both the coastal and inland heaths. It is probable that the inland assemblages were derived from the coastal assemblages when the modern rainfall gradient was established.

The communities are described under two headings and divisions into smaller units are indicated when this is possible.

### 5.3.2. The Coastal Heaths and Scrub-Heaths

These communities occur close to the coast behind the coastal dunes in an area receiving a mean annual rainfall mostly between 600 and 400 mm, the rain falling mainly in winter; they are subject to summer drought.

The communities occur on white to yellowish sand, mostly 1 m deep or more (Beard, 1972a, 1973b). When lateritic gravel or small amounts of clay are incorporated in the profile eucalypts are present. On lateritic gravel *E. tetragona* or

E. incrassata occur to produce mallee-heaths. On fine-textured soils, which are rare but sometimes edge watercourses, E. occidentalis forms mallee stands or even woodlands (Chap. 14). Also, in many stands stunted mallees, c. 1 m high occur intermixed with the heath species and of the same height, especially E. conglobata, E. leptocalyx and E. lucasii.

The most conspicuous species in the stands are *Banksia speciosa*, *Lambertia inermis* and *Nuytsia floribunda*, but these species are not consistently present; some of the variations that exist can be attributed to local waterlogging induced by an impervious layer in the subsoil.

Generally, the heaths vary in height between 40 and 160 cm, sometimes with local emergents 2-3 m high. Beard lists c. 20 species exceeding 120 cm high, which commonly form the upper story, viz., the three mentioned above and Adenanthos cuneatus, Agonis obtusissima, Baeckea uncinella, Banksia media, Casuarina Dryandra quercifolia, Grevillea hookerana, Hakea adnata, Isopogon axillaris, Melaleuca nesophila, Petrophile Pimelea lehmanniana and a few others. The common smaller shrubs are included in Table 16.2. Plants listed for the herbaceous layer are Anigozanthos rufa, Conostylis spp., Diurus filifolia, Stylidium pseudohirtum. Cyperaceae and Restionaceae. Also, Macrozamia reidlei and Xanthorrhoea preissii are often present and their leaves may project above the general level of the heath.

In the climatically wetter areas, mostly with a mean annual rainfall exceeding 600 mm, Nuytsia floribunda, up to 3 m tall is locally dominant in patches where some waterlogging occurs; the heath, c. 1 m high, contains Banksia speciosa, B. petiolaris, B. media, Hakea adnata, Isopogon alcicornis, Lambertia inermis, Macrozamia reidlei and Xanthorrhoea preissii. More heavily waterlogged areas in depressions in such heaths support scrubs of Melaleuca preissii surrounded by a zone of Banksia littoralis (Chap. 22).

### 5.3.3. The Inland Heaths and Scrub-Heaths

The inland heaths and scrub-heaths occur between 350 and 280 mm isohyets, the rain falling mainly during the cooler months. Mean monthly values indicate that about two-thirds of the annual rainfall is more or less equally distributed among the 6 months March to July. The remaining one-third is more or less equally distributed among the remaining months. The climate is therefore semi-arid, bordering on arid in the drier north-east and the remarkable assemblage of plant species is unique in the continent.

The communities are confined to deep yellow sands which form mosaics with soils containing lateritic material, usually in the form of ironstone gravel, and these soils support either thickets of *Casuarina*, *Acacia* and/or *Melaleuca* which form ecotonal communities with the heaths. Also, the heaths sometimes contain emergent mallee eucalypts which produce mallee-heaths (listed in Table 16.2).

The total flora is relatively large, differing from the assemblage on the south coast in several respects, notably in the abundance of *Grevillea* spp. and their prominence in the communities. The assemblages change from wet to dry, the species in the wetter south being more closely related to the coastal assemblage than are the more northerly assemblages where the effects of aridity are indicated by the occurrence and local dominance of species typical of the semiarid to arid tract in Western Australia. Since a climatic gradient exists from south to north the assemblage has been divided into two segments, a wetter southern and a drier northern one. Beard's (1969, 1972a, b, c) species lists for

the common dictyledons are presented in Table 16.2. Lists of monocotyledons have not been published. The main genera recorded in the inland heaths are Conostylis, Calectasia, Dianella, Lomandra, Lepidosperma, Schoenus and the grass Neurachne alopecuroides.

The two groups of communities have in common an upper shrub layer of mixed composition, mostly c. 60 cm to 1 m tall and a lower layer of shrubs 30–40 cm high. The herbaceous layer is very scattered and the yellow sand is often visible at the surface.

Above the general canopy level emergent shrubs of *Grevillea excelsior* (plus *G. pteridosperma* in the north) rise to a height of 3-4 m. They often have crooked stems which bend over to form an arch (Fig. 16.23). These are not always the most abundant species, but they are conspicuous because of their height. Beard suggests that *G. excelsior* is a short-lived pioneer species, which appears rapidly after fire, later giving way to slower-growing, slower-regenerating shrubs.

The main features of the northern and southern floristic assemblages are summarized as follows (see also Table 16.2):

#### i. The Southern Communities

Grevillea excelsior is the common emergent, but is not consistently present. Upper stratum dominates commonly forming a discontinuous canopy are: (those marked (b) occur also in the northern assemblage) Banksia elderana (b), B. laevigata, Calothamnus quadrifidus, Casuarina acutivalvis (b), Grevillea concinna, G. didymobotrya (b), G. integrifolia, G. rufa, Hakea falcata (b), H. multilineata (b), Isopogon axillaris, I. scabriusculus, Petrophile seminuda, P. semifurcata (b). Definite associations have not been recognized. The understory contains a large number of small shrubs, listed in Table 16.2.

#### ii. Northern Assemblages

The emergents include both Grevillea excelsior and G. pterosperma. The upper shrub layer includes the species marked (b), above, plus Banksia audax, Casuarina corniculata, C. dielsiana, Grevillea biformis, Petrophile conifera and P. ericifolia. In addition, the assemblages commonly contain taller species which are typical of the more arid regions, e.g., Callitris preissii ssp. verrucosa and Santalum acuminatum, which may reach a height of c. 3 m. Also, species



Fig. 16.23. Grevillea excelsior as an emergent in heath containing G. hookerana, Petrophila semifurcata, P. circinnata, Verticordia chrysantha and Dampiera lavandulacea as the most common species. c. 70 km east of Southern Cross, W.A.

of *Acacia* are more prominent, especially towards the north where the assemblage merges into *Acacia* thickets.

Other noteworthy features are: (a) the occurrence of several genera which are confined to semi-arid regions, e.g. Balaustion (confined to this area), some Myrtaceae, especially Micromyrtus, Thrytomene (T. roei is sometimes dominant in the understory) and Wehlia, and some Verbenaceae (Lachnostachys and Pityrodia). The Myrtaceae are of special interest because they occur in the few arid-zone heaths which have persisted in the drier inland (see 5.6, below); (b) The hummock-forming grasses Plectrachne rigidissima and Triodia scariosa, common in arid mallee communities, are sometimes minor constituents of the drier heaths.

Two ecotonal communities of regular occurrence are:

i. With Casuarina spp. The yellow sands which support the heaths often contain ironstone gravel at the periphery of the deposit and on these gravel/sand mixtures Casuarina acutivalvis and C. corniculata become dominant and suppress the growth of heath species. However, many of the heath species persist in the Casuarina thickets, especially Banksia audax, B. elderana, Grevillea excelsior, G. hookerana, G.

didymobotrya, Hakea multilineata and many smaller species. In more northerly drier stands species of Acacia (Table 16.2) are often common or co-dominant with Casuarina.

ii. With Acacia spp. At the drier northern extremity, the heaths are gradually replaced by thickets of Acacia which become dominant around the 240 mm isohyet. The deep sands in this rainfall region are mostly yellow-brown or brown. The main species in the Acacia thickets on sands comparable in depth (>90 cm) to that supporting the heaths is A. resinomarginea which may form pure stands 3-6 m high. Some heath species occur in these stands, Grevillea excelsior, Hakea multilineata, Banksia elderana and a few others. Casuarina spp. (as above) and Callitris preissii may also occur.

### 5.4. Communities on the Coastal Sands along the Wettest Part of the Coast

#### 5.4.1. General

Along the wettest part of the south-western coastline, where the mean annual rainfall is mostly c. 600 mm and up to 1500 mm, the

sandy coastal plain is narrow, rarely exceeding 5 km wide, and it is sometimes absent where rocky headlands adjoin the ocean. The stretch of the sand corresponds approximately with the area of Agonis flexuosa (Fig. 16.14). On the seaward side the sandy coastal plain adjoins the coastal dunes. On the landward side on the south coast and part of the west coast (to the region of Busselton) the sands adjoin and mix with the lateritic material washed downslope from the fossil profiles. This lateritic material supports stunted communities of Eucalyptus marginata and E. calophylla. On the west coast, a belt of limestone skirts the ocean northward from the Busselton region and supports forests of E. gomphocephala. Small patches of limestone occur in places above the basal gneiss, which is seen at the surface only in a few places along the immediate coast-line, as at Cape Leeuwin.

The sandy coastal plain supports a mosaic of communities, the distribution of which are governed mainly by topography. In the most elevated areas on headlands, heaths occur which, with increasing protection from the wind, are replaced by low scrubs and then by woodlands. On the sandy coastal plain the degree of protection from the southern and westerly winds and waterlogging determine the vegetation patterns.

In waterlogged areas sedgelands occur. These sometimes support scattered or clumped shrubs, mainly *Leptospermum firmum*, to produce open heaths, or they are traversed by low sand ridges supporting *Banksia ilicifolia*. Also, relatively



Fig. 16.24. Agonis flexuosa woodland with an understory of *Phyllanthus calycinus* and introduced grasses. Near Busselton, W.A.

large areas are covered by swamps supporting communities of *Melaleuca raphiophylla* and *M. preissiana*. These waterlogged communities are dealt with in more detail in Chap. 22.

On the better drained sands two sequences of communities from the ocean inland can be recognized:

i. When the coastal dune is high (usually c. 3 m) the steep lee-slope of the dune supports scrubs of *Agonis flexuosa*, and immediately behind the dune and in its shelter, woodlands of this species occur (Fig. 16.24).

ii. Where the coastal dune is low (mostly 1-2 m high) a heath or scrub of Acacia decipiens ± Jacksonia horrida adjoins the coastal dune and the coastal dune species (e.g. Acacia rostellifera, Olearia axillaris and others, see Chap. 23) mix with Acacia decipiens. Agonis flexuosa commonly occurs in a stunted form with Acacia decipiens and with increasing distance from the ocean it becomes larger and dominant, forming a woodland.

#### 5.4.2. Heaths on Headlands

Small areas of heath occur on limestones on the west coast on headlands which are elevated above the ocean so that they are not affected by sand-deposits and not significantly influenced by salt spray (Fig. 16.25). In the most exposed situations facing the ocean the heaths are c. 20 cm high but increase in height inland.

The main heath species include Acacia cochlearis, A. cuneata, A. rostellifera, Baeckea ambigua, Calothamnus sanguineus, Casuarina humilis, Daviesia horrida, Dryandra nivea, Hakea prostrata, Hybanthus calycinus, Hypocalymma angustifolia, Pimelea rosea, Templetonia retusa and Thryptomene saxicola. The herbaceous layer contains Conostylis seoriflora, Patersonio occidentalis, Senecia lautus and Stypandra glauca. The thread-like Cassytha micrantha parasites many hosts. The assemblage has some species in common with the coastal heaths developed on limestone in the north (Fig. 16.25).

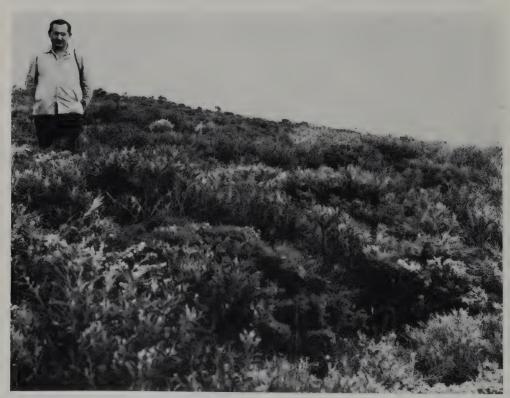

Fig. 16.25. Heath on a limestone headland. Main species are Acacia rostellifera, Olearia axillaris, Thryptomene saxicola, Calothamnus sanguineus and Daviesia divaricata. Cape Naturaliste, W. A.

Agonis flexuosa in a stunted form occurs in these heaths and sometimes stunted Eucalyptus calophylla. With increasing protection downslope these species gradually increase in height and form a scrub or low woodland with the following understory associates in various combinations: Banksia attenuata, B. grandis, Daviesia horrida, Hibbertia tetrandra, Macrozamia reidlei and Xanthorrhoea preissii. Alternatively, on shallow soil overlying limestone Melaleuca huegelii forms a close scrub.

# 5.4.3. Agonis flexuosa Alliance Peppermint

A. flexuosa, a small tree reaching a height of c. 16 m occurs along the south-west coast from

the mouth of the Gardner R. to c. 50 km south of Perth (Fig. 16.14). It reaches its maximum size on deep sands in sheltered situations and forms woodlands or low forests between high coastal dunes and the *Eucalyptus* forests on the landward side (Smith, 1972/73). It is often the main or only understory tree in some of these forests, especially below *E. gomphocephala* on the west coast and to a lesser extent the *E. diversicolor* and *E. marginata – E. calophylla* forests in the south-west and south (Chap. 15). It occurs also, usually in a stunted form, on sands in exposed situations and on limestone when it is usually associated with another or other tall species.

As a tall woodland or forest A. flexuosa occurs in pure stands, usually with a closed



Fig. 16.26. Eucalyptus ficifolia, Casuarina fraserana and Agonis flexuosa. Shrub layer mainly Kunzea preissiana. Herbaceous layer: Lepidosperma gladiatum (foreground), Anarthria scabra, Patersonia occidentalis, Glossodia emarginata and Caladenia flava. Near Peaceful Bay, W.A.



Fig. 16.27. Low woodland of *Banksia grandis* and *Agonis flexuosa*. Shrubs are *Hakea oleifolia*, *Daviesia* sp. and *Pimelea rosea* (in flower). On sand, c. 3 km from the coast. Near Peaceful Bay, W. A.

canopy (Fig. 16.24). Understory species are usually scanty (which may be the result of burning), the most common being Acacia decipiens, Anthocercis littoralis, Leucopogon australis, Phyllanthus calycinus and Pimelea argentea, and the herbs Lepidosperma gladiatum and Anthocarpus preissii.

In more open stands, which are scrubs, or mallee-like as a result of fire, the shrub associates are more abundant and include Acacia cochlearis, A. cyclops, Daviesia horrida, Dryandra sessilis (sometimes co-dominant or shallow sands on limestone), Spyridium globosum, and locally on limestone Melaleuca huegelii. Macrozamia reidlei and Xanthorrhoea preissii are sometimes present in hollows.

Floristically richer assemblages occur near its eastern limit where the scrubs occupy the sheltered sides of dunes, and in these localities the understory is strongly influenced by the richer assemblages of the district. For example, in the Bremer Bay area, Beard (1972a) records a mallee-like assemblage of Agonis flexuosa with an understory of the species mentioned above, plus many others, including Acrotriche cordata, Adriana quadripartita, Boronia crenulata, Gyrostemon sheathii, Hibbertia cuneiformis, Phebalium rude, and the herbs Conostylis seoriflora, Pelargonium littorale, Waitzia citrina and Zygophyllum apiculatum.

A noteworthy woodland association contained within the *Agonis flexuosa* alliance is one containing *Eucalyptus ficifolia*, a bloodwood with pink to crimson stamens which is planted extensively in Australia as an ornamental. This species, which reaches a height of c. 10 m, is restricted to an area of c. 50 sq.km near the coast (Fig. 16.14). It rarely occurs in pure stands but is usually associated with *Casuarina fraserana* and/or *Agonis flexuosa* (Fig. 16.26).

# 5.4.4. Communities Dominated by *Banksia* spp.

In the ecotonal zone between the Agonis flexuosa communities and the Eucalyptus marginata – E. calophylla stunted woodlands, some species of Banksia are locally dominant over small areas. These are B. ilicifolia and B. grandis.

B. ilicifolia, which occurs extensively to the north on sand, sometimes in association with B. attenuata, is usually associated with the margins of sandy swamps (Chap. 22). It is found on the southern coastal plain as a low open woodland on low sand-ridges which rise above and stretch across low swampy flats. The ground has an open cover of shrubs and sedges (Smith, 1972).

B. grandis commonly occurs as a small understory tree in the E. marginata – E. calophylla forests. In this southern area in the zone of stunted eucalypts, close to or fringing the Agonis flexuosa zone, B. grandis forms woodlands either in pure stands over small areas or in association with Agonis flexuosa (Fig. 16.27).

With increasing exposure close to or on the ocean front on sands which sometimes overlie rock above rocky bays, *B. grandis* forms dense scrubs 2–3 m high. It occurs either in clumps or in association with other species of the same or similar height, including *Lambertia inermis*,

Nuytsia floribunda, Banksia baueri and B. baxteri with an understory of Beaufortia, Boronia, Casuarina, Dryandra spp. and others. Xanthorrhoea preissii is often present and is sometimes dominant (Fig. 16.28).

#### 5.4.5. Acacia decipiens Alliance

A. decipiens occurs as the dominant on exposed sandy flats or undulating areas adjoining low coastal dunes which afford little or no protection from the wind. The communities are open to closed heath-like scrubs 1-2 m high. The associated species are Jacksonia horrida which may be locally dominant, with occasional occurrences of Casuarina humilis, Spyridium globosum and Leucopogon parviflorus. Dryandra sessilis and Melaleuca huegelii occur on shallow soils; M. lanceolata occurs in somewhat saline areas and Agonis juniperina near swamps (Smith, 1972).

On the seaward side, the stands intermingle with the dune species, especially Olearia axillaris and Scaevola crassiflora. Agonis flexuosa in a stunted form is a rare to occasional constituent and it becomes increasingly abundant and taller with increasing distance from the sea. In these ecotonal zones Banksia attenuata and B. grandis may occur as tall shrubs, sometimes with Xanthorrhoea preissii in the understory.



Fig. 16.28. Windshorn scrub of Banksia grandis with Xanthorrhoea preissii behind. Other species include Agonis flexuosa, Dryandra sessilis, Eucalyptus calophylla (in mallee form), Olearia axillaris, Kennedia coccinea and Hardenbergia comptoniana. Sandy coast overlooking ocean, near Cape Leeuwin, W. A.

### 5.5. Heaths and Related Communities on Ranges and Hills

#### 5.5.1. General

Mountain ranges and hills with bare rock at their summits are scattered throughout the south-western portion of Western Australia. The largest of these are the Stirling Ranges (Fig. 16.14) and the Porongorups where peaks rise to a height of c. 1200 m above sea level. Hills of smaller dimensions occur throughout the area, rising to a height of c. 200 m above the low-lands, with a maximum height above sea-level of c. 780 m. The most interesting of these botanically are the Barren Ranges in the south.

The rock comprising the hills is mainly granite, part of the vast granitic platform which underlies most of the south-western part of the continent. The Stirling Ranges, on the contrary, are composed of Upper Proterozoic metamorphosed sediments, quartzites and sandstones. Also, ironstone, presumed remnants of the duricrust, occur and small areas of quartzites and basalt.

The hills support distinctive floras, sometimes unique because of the endemics (Gardner, 1942). In the Stirling Ranges, for example, c. 100 endemic species are confined to this small area, mainly of Banksia, Darwinia, Hypocalymma and Isopogon. Many species are confined to the various hills in both the wetter and/or drier areas, including several species of Eucalyptus (Chap. 14) and many shrubs or small trees of which a few only are mentioned: Acacia restiacea, A. lasiocalyx, Casuarina huegeliana (wetter areas) and Kunzea sericea, Leptospermum erubescens, Plagianthus helmsii (drier areas).

Most of the hills are domed at the summit but some are flat-topped. The latter are sometimes fissured or traversed by dykes and present a rectilineal pattern of plant communities, the cracks or dykes, where soil accumulates and supports taller communities (Beard, 1967). Bare rock surfaces are sometimes pitted with depressions which form pools when rain falls.

Runoff from bare rock surfaces irrigates crevices, the lower slopes and any enclosed valleys that occur. This irrigation water creates wet environments, at least seasonally, and accounts for the occurrence of some outliers in macrocli-

mates which are otherwise too dry for the species, e.g., E. diversicolor forests in the Porongorups (Chap. 15), and the extension of Hakea prostrata and Nuytsia floribunda into the semi-arid zone.

The hills extend from the coast with a mean annual rainfall of c. 850 mm to the arid zone (250 mm) but it is impossible to estimate the effectiveness of these rainfall figures because of the water runoff factor. There are, however, distinct changes in floristics from wet to dry, especially with the woody dominants, as indicated below.

### 5.5.2. Colonization of the Rock Surfaces

In the wetter parts of the area, Smith (1962) describes the first colonizers as algae (e.g. Calothrix), followed by crustose or foliose lichens (species of Caloplaca, Cladonia, Parmelia and Siphula). The mosses Campylopus bicolor and Breutelia affinis then form mats, together with other mosses and liverworts. In these mats and in crevices with accumulated organic material small herbs occur, including the pteridophytes Cheilanthes tenuifolia, Ophioglossum lusitanicum, Phylloglossum drummondii, Pleurosorus rutifolius and occasionally Isoëtes spp.

In shallow soils a rich herbaceous flora develops in winter, containing *Pelargonium drummondii* as a common species and bulbous Liliaceae, Orchidaceae, *Drosera*, *Polypompholyx*, *Stylidium*, Compositae and Centrolepidaceae.

A noteworthy Liliaceae is *Borya nitida* which forms cushions. Its leaves tolerate desiccation (Gaff and Churchill, 1976) and the species occurs in the wet areas described above and extends at least into the semi-arid zone as the first colonizer of the hilltops. The genus occurs disjunctly in the continent (see 3.4.1, above).

With an increase in soil depth heaths develop, commencing in crevices among rocks. The species composition varies from area to area, as described below. Taller species, chiefly of Casuarina or Eucalyptus (Chap. 14) sometimes establish in the heath patches. Casuarina huegeliana which reaches a height of c. 6 m, is one of the characteristic plants confined to granite exposures from the south inland to the 300 mm isohyet. It is usually accompanied by Acacia lasiocalyx (also restricted to the rocky outcrops)

as an understory dominant and Borya nitida forms hummocks below.

The heath communities vary greatly in floristic composition and in the sizes of patches. The smallest patches are composed of a few or even a single plant established in a rock crevice with only mosses or lichens as associated species; the largest may cover a few hectares though the continuity of the canopy is commonly broken by exposed boulders or sheets of rock (Fig. 16.29).

The communities are divisible into three groups: i. Those near the ocean on headlands or in exposed situations which are subjected to the shearing effects of winds and/or to salt spray; ii. Those in the wetter south near the coast but not obviously affected by strong winds or salt spray; iii. Those in the drier inland. The communities are described under these headings.

#### 5.5.3. Heaths on Headlands or on Exposed Hilltops Close to the Ocean

The lists available indicate that floristic assemblages vary from hilltop to hilltop and that no species is constant in all assemblages. *Pimelea ferruginea* appears to be the most com-

monly represented species in the various stands. The communities have structural characteristics in common, namely the dominance of domed or windshorn shrubs, a condition presumably induced by high wind velocities. Two groups of communities are described:

i. In the Bremer Bay area on a granite pavement near the ocean at Point Gordon, Beard (1973b) records a domed heath consisting of Dryandra pteridifolia c. 1 m high, with subsidiary Banksia dryandroides, Isopogon buxifolius and Melaleuca violacea, with the spaces between the bushes filled in by a dense heath 15-25 cm high of Andersonia parvifolia and Hakea marginata. On deeper soils in more sheltered places this community is replaced by a scrub of domed Banksia media, Darwinia diosmoides, Melaleuca pentagona and Acacia decipiens. In the same area but at a higher level above the ocean the bare granite summits are dotted with domed shrubs of Pimelea ferruginea, Isopogon formosus, Hibbertia cuneiformis, Acacia cyclops, Hakea prostrata and others.

ii. On the Recherche Archipelago, Willis (1953) records a dwarf cushion shrubbery on granite summits containing *Andersonia sprengelioides* with herbaceous *Borya nitida* and *Stylidium pubigerum* below. On steep slopes on



Fig. 16.29. Granite outcrop with shrubs of Calothamnus quadrifidus (common) Leptospermum sp. and Callitris preissei ssp. verrucosa. Restio sp. in foreground. Peak Charles, W. A. Photo: Dr. J. S. Beard.

granite on these islands he records a mixed shrub-thicket of dwarfed plants of Astartea fascicularis, Dodonaea oblongifolia, Eutaxia obovata, Hakea clavata, Kunzea sericea, Leucopogon obovatus, Pimelea ferruginea and Spyridium globulosum.

# 5.5.4. Heaths on Rocky Outcrops in Wetter Areas

These outcrops, like those near the ocean, individually support floristically different communities, though many species are common to several or many peaks. These species are: Astartea ambigua, Borya nitida, Calothamnus quadrifidus, Casuarina campestris, Hakea laurina, Leptospermum erubescens, Melaleuca fulgens and Thryptomene australis (Beard, 1972 a, 1973 b).

Borya nitida is usually the first vascular coloniser and forms cushions up to c. 25 cm diameter and 5 cm high. This species usually persists in the understory of the heaths, and Acacia lasiocalyx and Casuarina huegeliana are usually present in the area forming a scrub or low woodland. Eucalypts sometimes occur, E. preissiana and others, many of them with very restricted areas (Chap. 14). Rock type appears to play some part in delimiting species and three assemblages are commented on:

i. On granite, the species mentioned above are the main components of the heaths. Additional species belong mainly to the genera Andersonia, Anthocercis, Boronia, Darwinia, Leptospermum, Platysace, Prostanthera and Stylidium.

ii. On quartzite, Beard records two different assemblages, one from the Barren Ranges, the other from Peak Charles. The former contains, among others, Regelia velutina, Calothamnus validus, Melaleuca citrina, Banksia quercifolia and Baeckea ovalifolia. The latter supports a quite different assemblage dominated by Leptospermum sp. growing in crevices, and below on slopes, thickets 1.5-2 m high of Calothamnus quadrifidus, C. gilesii, Melaleuca fulgens and others (Fig. 16.29).

iii. On the metamorphosed sediments of the Stirling Ranges, Diels (1906) records a heath community on the rock plateaux dominated by Leucopogon unilateralis with subsidiary Darwinia meissneri, Hypocalymma myrtifolia, Oxylobium retusum, and species of Gastrolobium and Lasiopetalum. In more exposed

situations rooted in crevices among rocks are Leucopogon gnaphalioides and Monotoca tamariscina, with Sphenotoma drummondii in more protected pockets.

### 5.5.5. Heaths on Rocky Outcrops in Drier Areas

In drier areas some of the species mentioned above persist, especially Borya nitida and the tall shrubs Acacia lasiocalyx and Casuarina huegeliana. However, the smaller shrub assemblages, which form local patches of heath or an understory to the taller Casuarina and/or Acacia, become floristically poorer. Other southern species are Calothamnus quadrifidus and Thryptomene australis. However, in the driest areas (mean annual rainfall 300-260 mm) new sets of species occur. Some of these are common to several isolated hills, e.g., Kunzea pulchella and Stypandra imbricata, whereas others have more restricted distributions, e.g., Thryptomene kochii and Wehlia thryptomenoides. Furthermore, in these areas several species typical of more arid regions make their appearance, notably the tall shrub Pittosporum phylliraeoides, the rock-ledge herb Isotoma petraea, Nicotiana spp., and some Compositae. Certain species of Eucalyptus also are restricted to these hills - E. caesia, E. crucis and E. kruzeana (Chap. 14).

At the bases of rocky outcrops on sandy soils or sands overlying a pebbly or gravelly/sandy subsoil Casuarina campestris commonly forms thickets c. I m tall, sometimes in pure stands but usually in association with Melaleuca uncinata, M. hamulosa and Thryptomene australis. In deeper soils woodlands of Eucalyptus, especially E. loxophleba and E. occidentalis, commonly surround the rocky hills.

### 5.6. Heaths in the Arid Zone

The Australian xeromorphic flora is poorly represented in the arid zone and presumably has been eliminated by aridity (see Chap. 4, Table 4.6). However, there are several genera, apart from *Eucalyptus*, which are well represented in semi-arid regions and a few of these occur in the arid zone in the south-west, especially *Baeckea*, *Calytrix*, *Micromyrtus*, *Thryptomene*, *Wehlia* 

(Myrtaceae), Brachysema, Burtonia and Jacksonia (Papilionaceae), as well as the more widespread Grevillea, Acacia and Casuarina. Most of the shrub species are associated with eucalypts, especially E. gongylocarpa (Chap. 14). However, small areas of heath have been recorded by Beard (1974) in the Great Victoria Desert around lat. 28°S. (mean annual rainfall c. 220 mm).

The heaths, which are c. 30 cm high, are dominated by *Thryptomene maisonneuvii* and

cover the flanks and lower slopes of some dunes, replacing hummock grasses (Triodia and Plectrachne spp.) which are of rare occurrence. Associated species are Micromyrtus flaviflora and Calytrix longiflora. On the summits of the dunes the heath is sparse and taller species occur in very open stands, the main ones being Grevillea stenobotrya, Acacia salicina, Gyrostemon ramulosus, Crotalaria cunninghamii and, locally, Callitris preissii ssp. verrucosa and Eucalyptus gongylocarpa.

# 17. The Alpine Communities

### 1. Introduction

#### 1.1. General

The alpine zone is defined as the region above the tree-line. In Tasmania this stands at c. 700 m in the south and 1350 m in the north; in Victoria and New South Wales the tree-line stands at about 2000–2200 metres. In both areas the limit of the "trees" depends on exposure as well as altitude, the line being lower on the western and south-western than on the eastern slopes.

Some of the species and communities characteristic of the alpine regions extend into the subalpine or even montane zones below the alpine tracts and some communities occur disjunctly along the Great Divide to the northern Tablelands (lat. 29°S.). The communities are mainly those which are produced under conditions of soil waterlogging and the occurrences at lower altitudes represent downward extensions of the alpine communities into valleys which are either badly drained or subject to cold air drainage, or to both.

#### T.2. Climate

The alpine communities are delimited by cold and exposure to strong, cold winds. Mean annual rainfall in alpine areas both on the mainland and in Tasmania probably lies between 1200 and 3000 mm, possibly half of this falling as snow. There is greater precipitation during the winter than the summer, but rain (or snow) occurs regularly during the summer months with probable minimum monthly mean values of 70 mm. Consequently, during growing periods plants are usually not subjected to a water stress resultant upon a lack of liquid water in the substrate. However, during droughts, water may be in limited supply and the plants are under a water stress. For 4-8 months of the year the water remains as a snow blanket and patches of snow commonly persist into the summer, especially in shaded situations. In all districts mean minimum temperatures are below freezing for about six months of the year and lowest minima lie between -13° and -20°C. The frost - free period is mostly only 2-3 weeks. Winds of gale to hurricane force are common, blowing from the north-west, west and southwest. The effects of winds are most pronounced in rocky areas where there is little soil to support vegetation. In such areas wind-shearing is common and many shrub species assume a prostrate form, appressed to boulders.

### 1.3. Topography

Although commonly referred to as "mountain plateaux", the summits of the mountain ranges are rarely flat but rather sloping or rounded (Fig. 17.1), with the relatively even surfaces dissected by streams. In Tasmania such surfaces lie adjacent to or are surrounded by hills rising some 200-300 m above the plateaux; these hills form the summits of the mountains. The sides of the hills are commonly precipitous, being composed mostly of columnar dolerite which weathers mainly vertically to produce "organ pipes" (Fig. 17.2). On the mainland, where either granite or basalt lies at the surface, weathering has produced a relatively rounded topography. It is only at the edges of the plateaux that steep gradients or cliffs occur, the more so when the rock is columnar basalt; in such cases, as in Victoria, "organ pipe" columns flank the plateaux.

The mountain plateaux and also the shoulders of the mountains in the subalpine zone, particularly in Tasmania, are sometimes strewn with boulders which may form several layers one upon the other, covering the soil so deeply that vascular plants cannot establish in these areas. These are sometimes referred to as "potatofields", though the boulders commonly average I m diameter (Fig. 17.3). Such areas shed water rapidly and this water, together with water from higher elevations, is channelled into streams which flow below the boulders.



Fig. 17.1. General view of alpine communities on Mt. Kosciusko. *Eucalyptus niphophila* in the foreground. Photo taken at Charlotte Pass, c 1840 m.

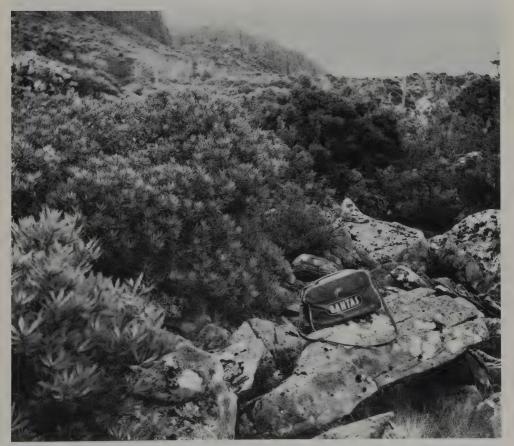

Fig. 17.2. Scrub dominated by *Tasmannia lanceolata* and *Bellendena montana* at c. 1000 m. Note "organ-pipe" dolerite above, and the edge of the plateau. Ben Lomond, Tas.



Fig. 17.3. Podocarpus lawrencei on dolerite boulders at c. 1200 m. Mt. Wellington, Tas.

Small lakes and tarns (Fig. 17.4 and 17.5) are common on some of the plateaux, especially Tasmania. They have been formed either by glacial action or by the impounding of water into pools by mat plants or cushion plants. Valleys are usually wide in the alpine and subalpine zones (Fig. 17.6) the streams flowing slowly over low gradients until the edges of the plateaux are reached, or until they empty into alpine lakes.

Glacial action, more noticeable in Tasmania than on the mainland, takes the form of cirques, moraines and alpine lakes. As far as the vegetation and soil development are concerned, the chief effects of glaciation are the changes brought about in the drainage patterns. Apart from lakes, large areas of swamp are formed which support characteristic floras and produce soils of distinctive types.

# 1.4. Soil Parent Materials and Soils

The most common soil parent materials are granites, basalts, dolerites and quartzites, though smaller areas of sedimentary rocks and metamorphosed sediments occur. On the Kosciusko plateau the most extensive parent material is granitic. Basalt occurs at Kiandra in New South Wales and also at Bogong in Victoria. Costin (1975) concluded that there is no correlation between the soil parent material and the plant communities in the Kosciusko area. He suggests that the presence of eutrophic and oligotrophic communities (i.e. the minerally rich fens, and the minerally poor bogs respectively) as separate entities might be a reflection of differences in mineral status. However, the occurr-

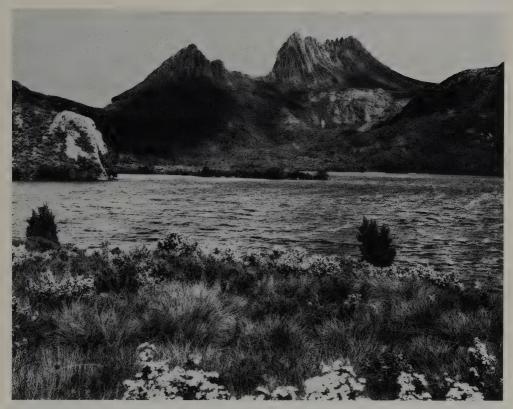

Fig. 17.4. Dove Lake. Foreground, Leptospermum lanigerum and Gymnoschoenus sphaerocephalus. Cradle Mt. behind with Eucalyptus coccifera and E. subcrenulata on foothills. Cradle Mt. National Park, Tas.

ence of both types of community on granitic rocks points to a redistribution of nutrients as the cause rather than the direct action of parent material *in situ*.

In Tasmania, large areas of alpine plateaux are covered by the remnants of dolerite sills, and quartzites occur as well, sometimes in close proximity. The quartzites are of extremely low fertility, whereas the dolerites contain nutrients in relatively high supply. However, the latter are very much lower in nutrients, especially phosphate (Joplin, 1963), than the mainland basalts.

The soils have formed in three distinct habitats:

i. Exposed, rocky areas where vegetation is scant. In such situations physical weathering of the rock dominates chemical weathering. High wind velocities and the paucity of vegetation preclude the accumulation of what little organic matter is shed from the plants on to the soil surface, and Lithosols develop. These differ chemically, and to a less extend physically, in so far as the original primary minerals in the rock

fragments produce differences in nutrient status and in pH.

ii. Less exposed or unexposed areas where a vegetative cover is developed; the soil profiles are well drained, and the "climax" soil results (Alpine Humus Soil).

iii. Areas where waterlogging of the profile occurs for most or all of the year. Waterlogging can result in two ways: Either, below snowpatches from which water continually trickles during most or all of the warmer months, or, in swamps and bogs, under conditions of impeded drainage. The soils produced in these waterlogged areas are mainly Acid Peats.

## 2. Flora

The flora is listed in Table 17.1, and an illustrated guide to the common species is available (Harris, 1970). The flora is composed of four

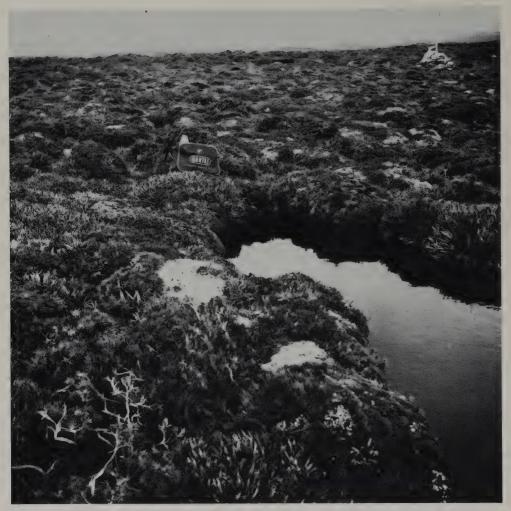

Fig. 17.5. Plateau communities at c. 1300 m. Cushion plants are *Ewartia meridithae* (white) and *Donatia novae-hollandiae* (darker). Foreground, *Astelia alpina* and *Richea scoparia*. *Boronia citriodora* common. Note tarn. Cradle Mt. National Park.

segments, the first two being distinctive in Australia at the generic level.

i. Subantarctica genera (see Chap. 3, Table 3.7). Almost all of the herbaceous genera included in this list occur in the alpine zone. Eight of them are confined to the colder areas of Tasmania, viz., Donatia, Drapetes, Forstera, Gaimardia, Gunnera, Ourisia, Pernettya and Phyllachne. Only one, Schizeilema, is confined to the mainland, the remainder occurring both on the mainland and in Tasmania. Several genera, shared between Australia and New Zealand, are confined to the colder climates, e.g. Celmisia and Ewartia (Compositae),

Cheesemannia (Cruciferae) and Pentachondra (Epacridaceae).

ii. Endemic genera. Eighteen endemic angiosperm genera are confined to the cold climates of the south-east or to Tasmania (Chap. 4). Several of these occur in or are confined to the alpine zone; they are marked #in Table 17.1. Of these genera, Bellendena, Milligania and Pterygeropappus are confined to Tasmania; Parantennaria and Wittsteinia are confined to the mainland; the remainder occur both on the mainland and in Tasmania.

iii. Australian genera. Relatively few of the Australian xeromorphic genera (Chap. 4) have



Fig. 17.6. General view of a valley in the subalpine zone. Shrubs in foreground are mainly *Grevillea australis* and *Phebalium ovatifolium*. Floor of valley supports *Sphagnum* bog. The telegraph pole is c. 13 m tall. Below Charlotte Pass at c. 1600 m. Mt. Kosciusko, N. S. W.

Table 17.1. The Australian alpine flora. When only one species of a genus occurs, the genus only is listed; numbers after the genera indicate the number of species. Compiled from Rodway (1903), Costin (1954), Wakefield (1955), Curtis (1956, 1963, 1967), Vickery (1970). † indicates angiosperm genera occurring also in southern South America and confined to the Southern Hemisphere (see Chap. 3). #indicates that the genus is endemic to Australia.

#### **PTERIDOPHYTES**

Athyriaceae Cystopteris Lycopodiaceae Lycopodium 5 Selaginellaceae Selaginella Blechnaceae Blechnum Gleichenia Gleicheniaceae Isoëtaceae Isoëtes Ophioglossaceae Ophioglossum Grammitidaceae Grammitis Anogramma Aspidiaceae Polystichum Gymnogrammaceae Asplenium, Hymenophyllaceae Hymenophyllum Aspleniaceae Pleurosorus

#### **GYMNOSPERMS**

Cupressaceae # Diselma

Podocarpaceae # Microcachrys, # Pherosphaera (= Microstrobos), Podocarpus

Taxodiaceae # Athrotaxis 2

#### ANGIOSPERMS

Dicotyledons

Baueraceae Bauera
Boraginaceae Myosotis
Campanulaceae Wahlenbergia 2

Caryophyllaceae † Colobanthus 2, Spergularia, Stellaria 2

Compositae † Abrotanella 3, Brachycome 9, Cassinia, Celmisia 2, Cotula, Craspedia 3 Erigeron, Ewartia 4, Gnaphalium 7, Helichrysum 14, Helipterum 2,

† Lagenophora, Leptorrhynchus, † Microseris, Olearia 7, # Parantennaria,

Podolepis 3, # Pterygopappus, Senecio

Cruciferae Cardamine, Cheesemannia

Donatiaceae † Donatia Droseraceae Drosera 2

Continued next page

Table 17.1 continued

Ericaceae † Gaultheria, † Pernettya 2, # Wittsteinia

Epacridaceae Archeria 2, Cyathodes 4, Dracophyllum, Epacris, Leucopogon 2, Lissanthe,

Monotoca, Pentachondra 2, # Richea 6, Sprengelia, Trochocarpa

Euphorbiaceae Poranthera 2

Gentianaceae Centaurium, Gentianella
Geraniaceae Geranium 2, Pelargonium
Goodeniaceae Goodenia, Scaevola

Haloragaceae † Gunnera, † Haloragis 2, Myriophyllum 3

Hypericaceae Hypericum
Illecebraceae Scleranthus 2
Labiatae Prostanthera
Lentibulariaceae Utricularia
Lobeliaceae † Pratia 2
Loganiaceae Mitrasacme 3
Mimosaceae Acacia 2

Myrtaceae Baeckea, Eucalyptus 3, Kunzea, Leptospermum, Melaleuca

Onagraceae Epilobium 4
Oxalidaceae Oxalis

Papilionaceae Bassiaea 3, Hovea, Oxylobium 2, Pultenaea

Plantaginaceae Plantago 5
Polygalaceae Comesperma
Portulacaceae Montia

Proteaceae # Bellendena, Grevillea, Lomatia, † Orites 3

Ranunculaceae Anemone, Caltha 2, Ranunculus 8

Rhamnaceae Cryptandra

Rosaceae † Acaena 2, Geum, Rubus

Rubiaceae Asperula 4, † Coprosma 2, Galium, † Nertera

Rutaceae Boronia 2, Phebalium 3

Santalaceae Exocarpos

Scrophulariaceae Euphrasia 3, † Ourisia, Veronica 4 Stackhousiaceae Stackhousia

Stylidiaceae † Forstera, † Phyllachne, Stylidium

Thymelaeaceae † Drapetes, Pimelea 4

Umbelliferae Aciphylla 3, Actinotus 2, # Dichosciadium, # Diplaspis, Hydrocotyle,

Oreomyrrhis 4, # Oschatzia, † Schizeilema, Sesile 2, Trachymene

Violaceae Hymenanthera, Viola 3

Winteraceae Tasmannia

Monocotyledons

Centrolepidaceae † Gaimardia

Cyperaceae Carex 7, † Carpha, † Oreobolus 2, Schoenus 6, Scirpus 2, † Uncinia 2 Gramineae Agropyron 2, Agrostis 3, Danthonia 4, Deyeuxia, Hierochloe 2,

Microlaena, Poa 11

Juncaceae Juncus 2, Luzula 2

Liliaceae † Astelia, Herpolirion, # Milligania 2
Orchidaceae Acianthus, Caladenia, Prasophyllum 3, Pterostylis 2, Thelymitra

Restionaceae Calorophus, Hypolaena, Restio

produced species adapted to the coldest climates, the Epacridaceae alone being well represented. Only two species of *Acacia* and three of *Eucalyptus* occur above the tree-line. The Cyperaceae and Restionaceae, well represented in Australia (Chap. 4), are also well represented in alpine areas, becoming prominent or dominant in swamps, but the endemic genera do not occur in the alpine zone.

iv. Cosmopolitan genera. Many genera of cosmopolitan distribution occur, some of which, common elsewhere in Australia and familiar to Northern Hemisphere botanists, are Anemone, Caltha, Cardamine, Drosera, Epilobium, Viola and the monocotyledons Agropyron, Agrostis, Carex, Juncus, Luzula, Poa, etc. The pteridophytes are not numerous but several of these, especially Blechnum, Gleichenia,

Table 17.2. Specific differences in four genera represented in alpine areas on the mainland and in Tasmania.

| Family       | Genus       | Species<br>Mainland | Tasmania                                          |
|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Compositae   | Abrotanella | nivigena            | fosterioides<br>scapigera                         |
| Epacridaceae | Richea      | continentis         | acerosa<br>gunnii<br>milliganii<br>sprengelioides |
| Proteaceae   | Orites      | lancifolia          | acicularis<br>milliganii<br>revoluta              |
| Rutaceae     | Phebalium   | ovatifolium         | montanum<br>oldfieldii                            |

*Lycopodium* and *Selaginella* become abundant in places and are even community dominants.

Cosmopolitan non-vascular genera are invariably present and dominate certain areas, notably the mosses, *Sphagnum*, *Blindia* and *Bryum* which produce bogs and peat in much the same fashion as in analogous areas of the cooler parts of the Northern Hemisphere.

A comparison between the Tasmanian and mainland alpine floras is made. While most of the genera are common to Tasmania and the mainland, there are important floristic differences which lead to the occurrence of some different associations in the two areas. The main floristic differences are: i. In Tasmania there is a concentration of New Zealand – South American genera which are not found on the mainland; ii. Both regions contain endemic genera restricted either to Tasmania or the mainland, Tasmania having more restricted endemics than the mainland, including the endemic conifers.

At the specific level, different species of the same genus often occur on the mainland and in Tasmania; a few examples are given in Table 17.2.

## 3. Vegetation

## 3.1. Life-forms

The life forms, with two exceptions, conform entirely with the classes nominated by Raunkiaer (1934). Two somewhat aberrant chaemaephytic forms are the more or less prostrate woody shrub, and the "cushion" or "bolster" plant. The former is represented by several species which, under more favourable climatic conditions, reach shrub or tree proportions. The plants in question produce branches 1–2 metres long which lie appressed against bare rock surfaces or between boulders, and may even form mats. A few species of *Eucalyptus* are included in the group, and other angiosperms such as *Baeckea gunniana* (Fig. 17.7), *Exocarpos humifusus*, *Leptospermum humifusum*, and the gymnosperm, *Podocarpus lawrencei*.

A curious chamaephytic growth form is the cushion plant found in Tasmania (also in New Zealand and South America), occurring mainly on the mountain plateaux but sometimes found at slightly lower elevations. The form has been described by Rodway (1903), Gibbs (1920) and Sutton (1928). The cushions commonly reach a diameter of c. 1 metre. They are composed of vast numbers of moss-like stems which become crowded and appressed, with a terminal rosette of leaves forming the surface of the cushion. Dead leaves remain inside the cushion and do not decompose readily. The surface of the cushion is either flat or domed, the latter condition prevailing when lateral expansion is restricted by neighbouring plants, in which case the cushion grows vertically, becoming domed and attaining a height of 50-60 cm. The age of cushions is not known with certainty but Sutton suggests great age, possibly rivalling many forest

The cushion habit is found in six species belonging to four families: Abrotanella fosterioides (Fig. 17.8), Ewartia meredithae, Ptery-

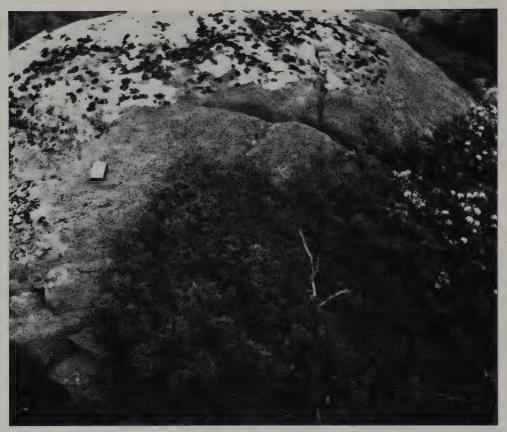

Fig. 17.7. Baeckea gunniana growing over a boulder. Pimelea alpina in flower at right. Summit of Ben Lomond, Tas.

geropappus lawrencii (Compositae), Donatia novae-hollandiae (Donatiaceae) (Fig. 17.9), Dracophyllum minimum (Epacridaceae), and Phyllachne colensoi (Stylidiaceae). Also, similar but smaller cushions are produced by Centrolepis monogyna and Pimelea pygmaeum (Fig. 17.10) and by some mosses, e.g. Bryum hypnoides. All of these species may be found together forming a single alliance (see 4.1.4, below).

# 3.2. Structural Forms of Vegetation and their Interrelationships

Five distinct types of vegetation can be recognized, which are related to habitat. In order of increasing exposure and soil depth, these are:

i. The fjellfields (scattered shrubs in rocky terrain); ii. The woody communities, described by different authors as "dwarf mountain forest", "thickets", "scrub", "shrubberies", or "heath"; iii. Herbfields which are dominated by herbs other than grasses; iv. Tussock grasslands; v. Swamps, including sedge-dominated communities (fens or sedgelands) and moss-dominated communities (bogs or mosslands).

The fjellfields occupy the most adverse climatic conditions with respect to cold and exposure to strong winds. The woody communities occupy less rocky areas in less exposed situations. In still less exposed situations and in less rugged terrain the Herbfields occur on soils which are relatively deep and in which a soil profile has developed (Alpine Humus Soils); this is regarded as the climax community-soil system of the alpine zone (Costin, 1954). The grasslands occupy areas where snow lies longer (in comparison with the herbfields) or areas where

some waterlogging occurs. Lastly, the swamps occupy areas which are more or less permanently waterlogged. Mosaics of all or most of these structurally different communities commonly occur in a repetitive pattern (see Figs. 17.1, 17.6, 17.11).

# 4. Descriptions of the Alliances

## 4.1. The Fjellfields

#### 4.1.1. General

The term "Fjell" was used originally to describe a hill or mountain, a rocky or barren hill, or a moor. The term was first used in

Australia by botanists to describe the rockstrewn areas of the Tasmanian plateaux. It is now used to describe a type of vegetation, defined by Costin under Feldmark (or Fjaeldmark) as an "open subglacial community of dwarf flowering plants, mosses and lichens, usually dominated physiognomically by chamaephytes".

The communities occupy the rockiest habitats. Precipitation in areas is as high as or higher than that in any part of the alpine tract, most of the water being received as snow. However, the plants and communities do not reflect high rainfall responses since much of the snow is blown off these exposed areas, while the water from melting snow and rain is shed as surface runoff or percolates rapidly through the fragmented substratum. It is only at the bases of



Fig. 17.8. Abrotanella forsterioides, with Danthonia pauciflora. Plants in the surrounding sward include Carpha alpina, Lagenophora stipitata, Scirpus sp., Plantago sp. Steppes, Central Plateau, Tas.



Fig. 17.9. Cushion of *Donatia novae-hollandiae* many of the plants with a single terminal flower. Surrounding species are *Astelia alpina*, *Richea scoparia* and *Boronia citriodora*. Cradle Mt. National Park, Tas. at c. 1300 m.

snowpatches which persist into the summer that more or less permanently wet soils occur. In summer, when temperatures are high during the daytime and winds are strong, desiccating conditions may prevail and it is not unusual for the soil to be dried out to such low levels that dust can be raised when the plant roots are disturbed.

The open nature of the communities is due partly to the presence of rock at the surface and partly to soil movements. The latter stem either from the freezing of water in the soil (frost-heaving), or through the movement of soil or rock downhill under the influence of gravity (Barrow et al., 1968; Costin et al., 1969).

The communities form series which can be arranged in order of decreasing exposure. In the most extreme climatic situations rocks are commonly covered with non-vascular plants, chiefly lichens. The least complex of the communities of vascular plants are those which occur in rock clefts or ledges. The simplicity of these com-

munities is determined by spatial restriction, the community being a single plant (often a clone) growing in a vertical rock cleft a few centimetres wide. Such communities are not necessarily in the coldest environment, since proximity to the rock may protect the plant against the cold and, depending on aspect, against high wind velocities. Areas which are less precipitous, though still dominated by rock, harbour a greater number of species and in such cases associations of a few to several species occur. These are described below under "open communities". A third assemblage assigned to the Fjellfields by Tasmanian workers are the cushion mosaics.

# 4.1.2. Communities of Rock Ledges and Clefts

Costin (1954) described the *Brachycome* nivalis – Danthonia alpicola Alliance for the

Kosciusko plateau and for Victoria. The alliance, classed as a tall alpine herbfield consists of six associations containing a total of 14 species. The communities occur in rock crevices or under rock ledges which afford some protection from the extremes of temperature and wind. Species which dominate the associations are the two listed above and Cardamine hirsuta, Alchemilla novae-hollandiae and the two ferns, Blechnum penna-marina and Polystichum aculeatum.

Some of the species mentioned above have been listed for the Tasmanian plateaux, e.g. societies of *Cardamine hirsuta* (Gibbs, 1920). Sutton (1928) lists another set of rock-ledge plants with the comment that they are typical dolerite plants, which suggests that different species may be associated with different rock types. The plants are tufted perennials with stout tap-roots, and include chiefly members of the Umbelliferae (species of *Aciphylla*, *Dicho-*

sciadium and Oreomyrrhis), and Ourisia, together with woody species, e.g. of Hibbertia and Rubus. He lists also, in wetter areas, (possibly linking these communities with the cushion mosaics) species of Claytonia, Cotula, Diplaspis, Erigeron, Mitrasacme and Oreobolus. He records also the endemic Liliaceae, Milligania, growing "widely and in close and exclusive association in certain secluded places", without specifying the habitat.

#### 4.1.3. Open Communities

On the Kosciusko plateau, Costin (1954) has defined two alliances as follows:

i. Epacris petrophila – Veronica densiflora. This alliance which is confined to the most windswept areas, contains 35 species. He defines six associations, involving the two genera mentioned, and Helipterum and Kelleria.



Fig. 17.10. Pimelea pygmaea forming cushions over rocks in a small pool. Steppes, Central Plateau, Tas.

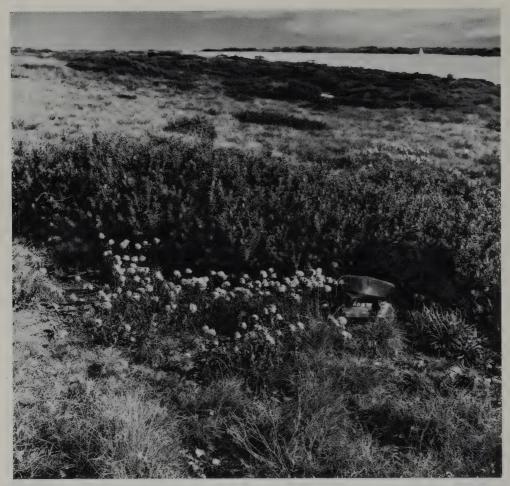

Fig. 17.11. Mosaic of herbfield-grassland (Celmisia longifolia and Poa hiemata) and heath (Orites lancifolia and Grevillea australis with plants of Helichrysum bracteatum to left of travel bag). Note snow-patch. Mt. Hotham, Vic. (21-v-71).

In this exposed environment the community exhibits the pattern of coseral development, the community being destroyed on the windward side, replacing itself on the leeward side.

ii. Coprosma pumila – Colobanthus benthamianus. This is a small alliance containing only six species, the dominants plus Colobanthus apetalus, Ranunculus anemoneus, R. muelleri and Epilobium confertifolium. It is confined to the upper portions of snow-patch areas. Individual plants or groups of plants are well separated by bare stony ground. Costin comments on the rapid flowering of the species after the melting of the snow and suggests that extensive pre-development occurs during the winter months.

#### 4.1.4. Cushion Mosaics

The four cushion plants Dracophyllum minimum, Donatia novae-hollandiae (Fig. 17.9), Ewartia meredithae (Fig. 17.5) and Pterigeropappus lawrencii are usually found in association, and with them other cushion plants may also occur, namely Abrotanella forsterioides (Fig. 17.8), Centrolepis monogyna and Phyllachne colensoi (the last only in the south-west, Curtis, 1963). Mosses, which also form cushions are commonly found with the angiosperms, e.g. Dicranium billardieri and Rhacomitrium pruinosum.

The Alliance is confined to Tasmania and is described by Gibbs (1920) and Sutton (1928). It

is restricted to rocky areas on the plateaux but may occur also on talus or rocky moraines in valleys or round alpine lakes. The plants are covered by snow during the winter, being exposed only for a few months during the summer. The substrate supporting the plants is usually wet and mostly waterlogged, though in elevated areas cushions growing on rocks may be subjected to a dry external environment. The cushions, however, with the accumulated mass of internal debris containing the living stems and some roots are unlikely to become desiccated. Individual cushions attain a diameter of c. 1 m and neighbouring cushions coalesce. Plants of other species which occurred between cushions persist in the mosaic after coalition. The cushions themselves act as seed beds for other species, and are the usual habitat for some species, especially Plantago gunnii, Prasophyllum alpinum and one variety of Sprengelia incarnata (Curtis and Somerville, 1949).

### 4.2. The Herbfields

#### 4.2.1. General

Alpine Herbfields are closed communities dominated by perennial herbs, mostly forbs and some grasses. On the Kosciusko plateau, Costin (1954) distinguishes Tall and Short Alpine Herbfields. In the former the tallest of the herbs are about 25 cm high and subordinate strata are developed. The Short Alpine Herbfields are composed of carpet-forming herbs, usually so closely appressed to the ground that subordinate strata do not develop. Two alliances are described.

#### 4.2.2. Plantago muelleri – Montia australasica Alliance

The alliances is a Short Herbfield and occurs at the bases of snow-patches and in similar habitats saturated by water from melting snow. The communities occupy the leeward aspects, occurring on relatively even terrain, both on the mainland (Costin, 1954) and in Tasmania (Gibbs, 1920). The communities are usually one-layered, forming mats. The soils are classified by Costin as snow patch meadow soils, the mineral material being fine-textured colluvium,

with occasional shallow variants of poor fen peat. The alliance on the mainland contains 23 species of which the most important are the two mentioned above, Caltha introloba, Brachycome stolonifera, Ranunculus inundatus and Oreobolus pumilio. Costin comments on the rapid flowering of the species in the communities, which suggests pre-development during the winter months.

In Tasmania, the herbfields contain *Plantago muelleri*, as on the mainland, and the following herbs are also present, either in association with *Plantago* or as local dominants: *Caltha phylloptera*, *Euphrasia striata*, *Gentianella diamensis*, *Millingania densiflora*, *Mitrasacme archeri*, *Plantago antarctica*, *P. paradoxa*, *Ranunculus nanus*, *Rubus gunnianus* and *Velliaea montana* (Jackson, in Specht et al., 1974).

# 4.2.3. Celmisia longifolia – Poa Alliance

Silver Snow Daisy - Snow Grass

On the Kosciusko plateau the *C. longifolia* – *Poa hiemata* alliance, described by McLuckie and Petrie (1927) and Costin (1954) is regarded as the climatic climax of the alpine tract, developing where the soil profiles are deep and differentiated into horizons (Alpine Humus Soils). The same alliance occurs in Victoria but covers relatively small areas, most of the higher country being occupied by *Poa* grasslands (Carr and Turner, 1959, see Chap. 20). In Tasmania, the alliance contains *Celmisia longifolia* and *Poa gunnii*.

Though *Celmisia* and the grass may occur more or less randomly distributed in the same sward, they are more often segregated into patches, with *Celmisia* dominating some areas, *Poa* other, the two forming mosaics. According to Costin, *Celmisia* dominates areas where snow lies for longer periods. Carr und Turner suggest that in Victoria the balance between the two may be changed by disturbing the communities by grazing or by fire. In Tasmania, Curtis (1969) ascribed the dominance of *Celmisia* to the better drainage of the soils.

The communities occur on a variety of rock types, without apparent change in floristic composition, but where rock lies near or at the surface and the soils are shallow, shrubs appear in the herbfield and become more and more prominent with increasing rockiness. On the other

hand, soil waterlogging excludes the communities, there being a gradual transition from herbfield to fen or bog with an increase in height of the water-table.

Celmisia and Poa (Fig. 17.11) make up by far the greatest bulk of the communities. However, a very large number of associated species occur. For Kosciusko, Costin lists 130 species, 90% of which are perennials. Most are dicotyledonous herbs, represented most abundantly by Compositae (16 genera, 34 species), Umbelliferae (9, 12), Scrophulariaceae (2, 6) and Caryophyllaceae (3, 4). Most of the monocotyledons are grasses (6 genera 14 species) and Cyperaceae (5, 12). Four pteridophytes are recorded. Many of the species occur in Tasmania, where, however, there are notable differences, e.g. the prominence of Erigeron pappochroma and Craspedia alpina (Curtis, (1969). Dominants of smaller local associations are Helipterum incanum var. alpinum and Chionochloa frigida.

The growing season is short and flowering of the various species occurs over the same period with a dramatic display of colour. Costin comments on the summer societies of the several species, e.g. *Prasophyllum alpinum*, *P. suttonii*, *Ranunculus* spp., *Cardamine hirsuta* etc.

### 4.3. The Grasslands

These are dealt with in Chap. 20. The main alliances are dominated by *Poa hiemata* (mainland [Fig. 17.11]), *P. labillardieri* (mainland and Tasmania) and *P. gunnii* (Tasmania).

## 4.4. Heaths and Shrublands

#### 4.4.1. General

Large areas of the plateaux are covered or dotted by small shrubs most of which are angiosperms, but in Tasmania gymnosperms are often prominent and form distinctive associations. These shrub-dominated communities commonly form mosaics with fjellfields, herbfields (Fig. 17.11) or bogs, according to exposure to wind and the drainage pattern. Some of the communities extend downward into the subalpine tract and in some cases different associations are found at these lower altitudes. The

alliances can be grouped into two series, one linked with the fellfields in well drained habitats, the other linked with the bogs in wetter habitats; the communities are described under these two headings. Furthermore, the associations on the mainland are different from those in Tasmania, as outlined below.

# 4.4.2. Communities in Well-Drained Habitats on Plateaux

Two types of communities can be recognized, one in which the shrubs become prostrate and form mats which grow up the sides of boulders and cover or partly cover their tops. Such species identify "boulder communities" (Fig. 17.7). The second type of community, which occurs in better protected and less rocky habitats, consists of erect shrubs up to c. I m tall, either closed or open, and with a continuous or discontinuous herbaceous layer (Fig. 17.12).

#### 4.4.2.1. Communities on the Mainland

Costin (1954) describes two main alliances:

i. On rock-strewn plateaux, the Oxylobium ellipticum — Popocarpus lawrencei (alpina) Alliance which is composed of 14 associations, each with a single dominant belonging to the genera: Acacia, Baeckea, Bossiaea, Callistemon, Drimys, Hovea, Kunzea, Leucopogon, Lissanthe, Orites, Oxylobium, Phebalium, Podocarpus and Prostanthera.

ii. Casuarina nana – Leptospermum lanigerum alliance on windswept peaks and plateaux in the subalpine and montane tracts (see also Chap. 16). Other prominent species are Callistemon pallidus and Calytrix tetragona.

#### 4.4.2.2. Communities in Tasmania

Communities dominated by angiosperms are numerous and the dominants belong mainly to genera of Myrtaceae, Compositae, Epacridaceae and Proteaceae. The main "boulder" communities are formed from Eucalyptus vernicosa, Leptospermum humifusum, Baeckea gunniana (Fig. 17.7), Pimelea alpina, Exocarpos humifusus, Pentachondra pumila and Podocarpus lawrencei (Fig. 17.3).

Heath communities, which are either closed or open are composed of various combinations of the following species (Jackson, in Specht et al.

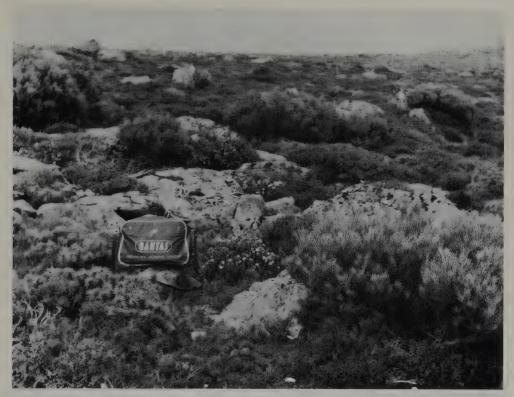

Fig. 17.12. Rock-strewn plateau with open heath. Main species are Orites acicularis (right), Pimelea alpina (in flower), Richea scoparia (left), Pentachondra pumila and Baeckea gunniana (mats). Ben Lomond, Tas.

1974): Bellendena montana, Cyathodes petiolaris, Epacris petrophila, Grevillea australis, Helichrysum backhousei, H. hookeri, Lissanthe montana Monotoca empetrifolia, Olearia ledifolia, Orites acicularis, O. revoluta, Persoonia gunnii, Richea scoparia and Tasmannia lanceolata (Fig. 17.2 and 17.12).

The gymnosperm – dominated communities (except *Podocarpus lawrencei*) are unique to Tasmania. Six of the eight genera in the island are represented on mountain tops. They sometimes form associations with angiosperms.

Podocarpus lawrencei commonly forms monospecific communities (sometimes one large plants) among boulders (Fig. 17.3). It may be associated with Olearia pinifolia, a Compositae with gymnosperm-like leaves, or with Leptospermum humifusum.

Microcachrys tetragona, a decumbent or semi-erect species, forms tangled heaths, sometimes carpeting the ground in pure stands, or it occurs with Pentachondra pumila and Cyathodes dealbata as common associates.

Microstrobus niphophilus and Diselma archeri, either individually as local dominants or in association, form very dense, tangled heathlike communities or thickets in rocky situations, usually protected by low cliffs or large boulders. In more sheltered habitats, often in the heads of shallow valleys, the association is taller, assuming scrub proportions, the plants reaching a height of 2–3 metres.

Pharerosphaera hookeriana, usually a shrub about one metre high, is sometimes a dominant in alpine shrublands. It occurs most often along small watercourses in some of the herbfields, or around tarns and small lakes. In these wet habitats swamp herbs such as Drosera and Mitrasacme are common. Shrub associates are Baeckea gunniana and Helichrysum baccharoides (Gibbs, 1920). The two common species if Athrotaxis occur in a stunted form about the treeline (Fig. 17.13). Both these species reach tree proportions at lower elevations.

In the subalpine tract shrublands and heaths



Fig. 17.13. Thicket of Athrotaxis cupressiformis. Foreground: Astelia alpina and some Richea scoparia. Cradle Mt. National Park at c. 1300 m.

sometimes occur within woodlands on talus slopes or in pockets affected by cold air drainage. Species involved in these include most of those from the plateau, plus the following listed by Jackson (in Specht et al. 1974): Bauera rubioides, Cyathodes straminea, Lomatia polymorpha, Orites densiflora, O. lanceolata, Richea sprengelioides, Telopea truncata, Trochocarpa thymifolia and Westringia rubrifolia.

Unique among the subalpine scrubs are those containing *Richea pandanifolia*, the tallest of the Australian epacrids, which attains a height of 6–8 metres. The leaves, which reach a length of 150 mm and a breadth of 35 mm, are arranged in a terminal crown. This species is found in the subalpine woodlands and forests. It occurs also in the montane forests at lower altitudes and sometimes even on the mountain plateaux in a stunted form. The clumps of plants occur in very moist situations in monospecific stands (also as an understory plant in the *Eucalyptus* wood-

lands) sometimes under bog conditions with sphagnum moss forming a continuous sheet over the peaty surface. *Phyllocladus asplenifolius* and the endemic Proteaceae, *Cenharrenes nitida*, are common associates.

#### 4.4.3. Wet Heaths

Wet heaths develop in semi-waterlogged soils and are transitional between the *Sphagnum* bogs and the better drained soils on which other heaths and shrubberies occur. There is some overlap in species in what must be regarded as ecotones. The soils are sometimes deep (Alpine Humus Soils) but in Tasmania, particularly on quartzites, the soil is the peat built up by mosses or cushion plants, and may be as little as 15 cm deep.

Epacris serpillifolia is a common dominant of such heaths both in Tasmania and on the mainland. In the latter area, other species of Epacris, Kunzea and Leptospermum identify the associa-

tions. In Tasmania Richea scoparia and Boronia citrodora are two of the most common species. Plants of lesser frequency include Cyperaceae and Restionaceae, and species of Acaena, Epilobium, Euphrasia, Plantago and Ranunculus, among others.

# 4.5. Communities in Free Water and in Waterlogged Areas

#### 4.5.1. General

Three groups of communities are dealt with, those in free water, the fens (types of sedgeland) and the bogs (mossland). The last two are used

by Costin (1954) as follows: Fen is "an hygrophilous community dominated by helophytes and hydrophytes" (usually monocotyledons), from which hummock-forming mosses are absent. Bog is "an hygrophilous community dominated by hummock-forming mosses and acidophilous shrubs or helophytes and hydrophytes"; the mosses control the habitat by maintaining waterlogged conditions.

#### 4.5.2. Aquatic Communities

Several aquatic plants form distinctive associations in lakes and streams, mainly in Tasmania (Sutton, 1928), and the following are mentioned

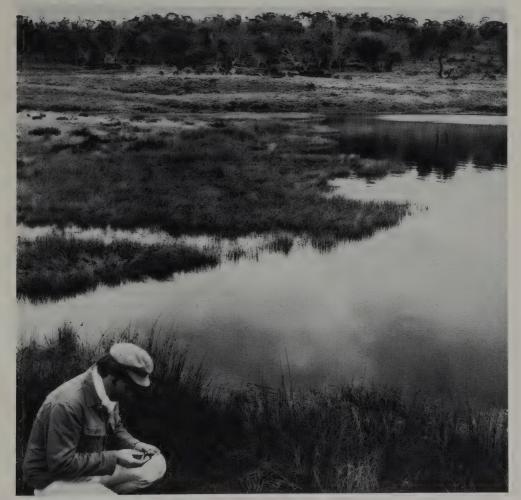

Fig. 17.14. Subalpine lake edged with Carex gaudichaudiana and Juncus sp. (taller). Myriophyllum propinquum in water; Eucalyptus pauciflora behind. Near Kiandra, N.S.W.

as common species or community – dominants: the pteridophyte Isoëtes gunnii and the angiosperms, Claytonia australasica, Forstera bellidifolia, Gaimardia fitzgeraldii, Gunnera cordifolia, Liparophyllum gunnii, Myriophyllum elatinoides, Scirpus fluitans, S. inundatus and Trithuria filamentosa.

#### 4.5.3. Fens (Sedgelands)

Three alliances can be identified, one occurring extensively on the mainland, the other two in Tasmania. The dominants are found both on the mainland and in Tasmania, but the species are present at different densities so that the alliances are not equally well expressed in the two areas.

#### 4.5.3.1. Carex gaudichaudiana Alliance

The alliance is identified by Costin (1954) who distinguishes 5 alpine and subalpine associations of this sedge with the grasses Danthonia nudiflora, Festuca muelleri (which sometimes forms pure swards) and Poa costiniana. The alliance extends into the montane zone where several other species are added to the alliance, including species of Eleocharis, Phragmites, Scirpus and Typha (see Chap. 22). The communities are normally 3-layered, except in acid areas where only 2 layers occur. In such areas small cushions of Bryum mosses may be present.

The alliance occurs at higher altitudes on level to gently undulating country along permanent watercourses and in flats within valleys (Fig. 17.6). He identifies two kinds of soil parent materials, transported mineral matter and sedentary peat built up by plants of past generations. He recognizes acid and alkaline fens, as determined by the acidity and base-status of the subsoil and surface waters. gaudichaudiana (Fig. 17.14) is a consistent member of all communities. On drier, acid, imperfectly aerated soils in the alpine tracts this species occurs with Danthonia nudiflora; under similar soil conditions at lower altitudes, Carex occurs with Festuca muelleri which may form pure swards. With improved lateral drainage and aeration on slightly acid soils, Carex is found in associations with Poa.

#### 4.5.3.2. Astelia alpina Alliance

Astelia alpina (Liliaceae) occurs in Tasmania, and on the mainland where it is listed by Costin (1954) as the dominant of an association in the Epacris - Sphagnum raised Bog Alliance. In Tasmania it covers extensive areas as the dominant or co-dominant in waterlogged areas, commonly adjacent to water, but usually without Sphagnum. The alliance extends into the subalpine zone where it usually covers swamps adjacent to watercourses. The plant produces stiff erect leaves 20-25 cm long which are silverywhite below. It reproduces by short rhizomes, the plants ultimately becoming so closely aggregated that they form a complete mat over the swamp (Curtis, 1969). Fibrous peat is produced below as the stems grow upward. The mat is flexible and vibrates when walked upon. Pure swards of Astelia are common. Equally common is an association of Astelia with the fern Gleichenia alpina (Fig. 17.15).

# 4.5.3.3. Carpha – Uncinnia – Oreobolis Alliance

Carpha alpina, Uncinnia flaccida and Oreobolus pumilio (all Cyperaceae) form an alpine alliance on all the higher mountains in Tasmania. The community is a true sedgeland. forming an open to almost closed sward. Carpha is tufted and associations dominated by this species resemble grasslands. Oreobolus pumilio on the other hand forms small porcupine-like cushions up to 10 cm diameter which are commonly surrounded by a sward of Carpha, sometimes with Uncinnia flaccida as a subordinate species. The alliance occurs on soils which are occasionally waterlogged, but may dry out during dry summers particularly where Carpha is dominant.

Carpha alpina occurs also as the dominant of subalpine sedgelands in valleys which are sometimes dotted with shrubs 1–1½ m high of Hakea lissocarpa, H. microcarpa, Olearia algida and O. lepidophylla, with subsidiary Lissanthe montana, Pernettya tasmanica (Ericaceae, endemic to Tasmania, see Fig. 17.16). Cushion plants also are sometimes present, especially Abrotanella fosterioides (Fig. 17.8) and Pimelea pygmea (Fig. 17.10).

The sedgelands are composed mainly of *Carpha*, with a large number of subsidiary herbaceous species belonging mainly to the genera

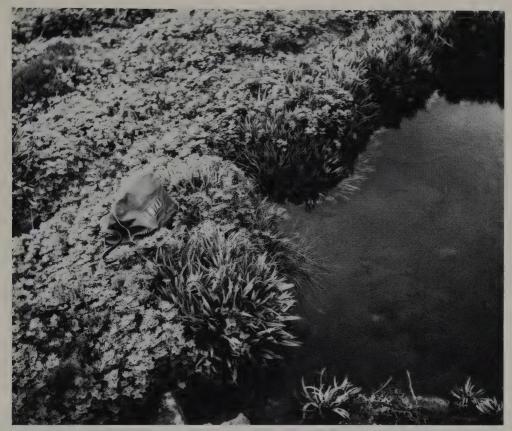

Fig. 17.15. Astelia alpina and Gleichenia alpina. Harz Mts. Tas. at c. 1100 m.

Acaena, Hypericum, Lagenophora, Oreomyrrhis, Plantago and Scirpus. They are surrounded by low, open woodlands, usually of Eucalyptus gunnii and on the Central Plateau by E. rodwayi and E. dalrympleana as well. The moors are heavily grazed by marsupials, which possibly control their botanical composition, and they are referred to by Jackson (personal communication) as "Marsupial Moors".

### 4.5.4. Bogs (Mosslands)

#### 4.5.4.1. General

Bogs are identified by the presence of hummock forming mosses which control the substrate conditions. The mosses are species of *Sphagnum* (as in the Northern Hemisphere), or of *Blindia* or *Bryum*. Costin (1954) recognizes two subforms, Valley Bog and Raised Bog. The former, developed under very wet conditions

contains only mosses and herbs, whereas Raised Bog supports shrubs as well. Bogs occur from the Northern Tableland to the alpine and subalpine tracts of the Australian Alps (Fig. 17.6). There are some small occurrences on the lowlands (Chap. 22). In Tasmania, extensive bogs are much less frequent than on the mainland. Sutton (1928) and Martin (1939) make reference to hummocks of *Sphagnum* in swamps, often with associated shrubs, e.g. *Richea scoparia*, indicating that Raised Bog and possibly Valley Bog occur there. On the mainland three main alliances have been described.

# 4.5.4.2. Carex gaudichaudiana – Sphagnum cristatum Alliance Valley Bog

Costin (1954) describes the alliance in the Kosciusko area. It is made up of two associations, one dominated by *Carex*, the other by *Sphagnum* and *Carex*. The communities are

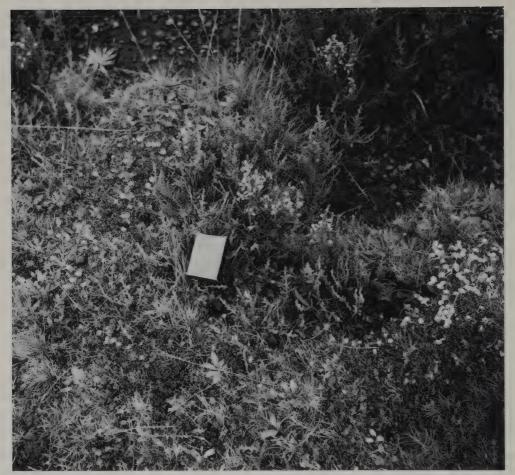

Fig. 17.16. Pernettya tasmanica (white fruits), with Olearia lepidophylla and Lagenophora stipitata on a moor. Steppes, Central Plateau, Tas.

confined to level or slightly sloping sites in the alpine and subalpine tracts, where they develop only under acid and base-deficient conditions. *Carex* and *Sphagnum* occur together in the strongly acid areas, and with increasing acidity this association is replaced by raised bog (next Section). The *Carex* association dominates moderately acid areas, and with decreasing acidity it is replaced by fen dominated by the same species (see 4.5.3.1, above).

The general surface of the bog is flat or concave. Slightly elevated banks of moss protrude above the general surface and form a continuous network. The moss banks enclose areas of fen lying at a slightly lower level. The moss in the hummocks forms a turf-like surface and above

this stands a stratum of *Carex* which is rooted in the hummock. The intervening fen communities consists of three strata of herbs, the uppermost being a discontinuous stratum of *Carex*. The intermediate stratum is discontinuous and consists of smaller helophytes and hydrophytes. Below this is a continuous ground stratum of dwarf helophytes, herbaceous chamaephytes and non-hummock-forming mosses (*Polytrichum* spp.).

Costin records a total of 31 species of which 20 are helophytes and hydrophytes. Genera which are represented include Carex, Carpha, Scirpus, Agrostis, Poa, Calorophus, Restio, Juncus, Eriochilus and a few herbaceous dicotyledons.

# 4.5.4.3. Epacris paludosa – Sphagnum cristatum Alliance Raised Bog

The alliance occurs mainly in the alpine and subalpine tracts extending to the montane zone. It is recorded from the Bogong high plains in Victoria (Carr and Turner, 1959), in the Kosciusko area (Costin, 1954) and at Barrington Tops on the Northern Tablelands (Fraser and Vickery, 1939).

Costin identifies 10 associations for the Kosciusko area; four of them contain shrub species above the moss, the remainder consist entirely of herbs, without *Sphagnum*. These associations are the result of the composite structure of the community which is an aggregation of microcommunities as described below. The total flora consists of 76 species in 32 families.

The bog is composed of two parts: (a) Sphagnum areas which are elevated and form hummocks in which hollows occur. This is referred to as the regeneration complex. The outer edges of these hummocks fall away sharply at angles of about 45° and grade into: (b) Flat, fen areas lying below the Sphagnum hummocks. These are covered by a sedgeland in which Carex gaudichaudiana is the most abundant species, especially in the wettest areas. In less wet areas Restio australis and Carpha nivicola become prominent or dominant, especially in transitional areas towards the hummocks. In alpine tracts where snow lies for longer periods Astelia alpina may become locally dominant. These areas are only slightly acid (pH about 6.5) which contrasts sharply with conditions in the hummock.

The regeneration complex consists of hummocks of *Sphagnum* which support shrubs, and hollows which do not. The hollows are only slightly acid, as are the fen areas, and support the same type of fen vegetation. In contrast, the *Sphagnum* hummocks are highly acid (pH about 4.5). Rooted in the *Sphagnum* are dwarf xeromorphic shrubs of which *Epacris serpyllifolia* is the most common and the most widespread. Other shrubs include *Callistemon sieberi*, *Epacris paludosa* and *Richea continentis*. These shrubs form a type of heath.

The Sphagnum hummocks and the hollows are not spatially permanent features in the regeneration complex. On the contrary, Sphagnum mounds degenerate and ultimately become hollows, and it is assumed that Sphagnum

becomes established in hollows within the regeneration complex, ultimately to form mounds. The degeneration of the Sphagnum hummocks commences at the top of the hummock, death of the Sphagnum probably being due to insufficient moisture at or near the highest patches. A small hollow forms and the shrubs commence to degenerate. The oxidation of some of the organic matter and the liberation of the bases possibly account for an ever decreasing acidity which permits the regeneration of fen species in the hollows. Non-hummock forming mosses of the genera Polytrichum and Breutelia appear in the hollows together with the sedges. The establishment of Sphagnum in the hollows leading to the establishment of a new hummock has not been satisfactorily explained. The pattern of the regeneration complex is therefore continually changing. The time for the conversion of hummock to hollow and vice versa is not known.

# 4.5.4.4. Epacris breviflora – Blindia robusta Alliance Raised Bog

This alliance does not occur in the alpine tract but is best developed in the montane regions of the Kosciusko area, the Australian Capital Territory, in Victoria, and on the Northern Tablelands. Since it occurs at lower altitudes it develops under warmer conditions and is less resistant to cold than the previous alliance. It is found only in sloping, broken, base- and mineral-deficient situations where permanent wetness prevails. It covers a variety of rock types, and its associated soils are peats. The alliance may adjoin any of the following communities: wet tussock grassland, fen, heath, savannah woodland or forest.

For the Kosciusko area, Costin (1954) lists 31 species. About half of these are helophytes. Six dwarf shrubs are present; the most abundant of these are Callistemon sieberi, Epacris breviflora, E. serpyllifolia and Leptospermum arachnoides. The main herbs are Carex gaudichaudiana, Deyeuxia gunniana and Restio australis. The most important mosses are Blindia robusta and Bryum spp.

The bog exhibits a structure similar to that of the *Sphagnum* raised bogs. The hummocks, however, are much smaller and the hollow-hummock development is less obvious in the *Epacris – Blindia* bogs than in the *Sphagnum* bogs.

On the Northern Tablelands at altitudes above 1067 m, Millington (1954) describes acid bogs developed in valleys under a mean annual rainfall of 1000–1300 mm, with additional water from run-off and seepage. The communities have much in common with the southern communities.

The bogs develop in water along streams and around springs, the colonizers being *Sphagnum*, *Calorophus minor*, *Carex gaudichaudiana*, *Restio gracilis*, *Isachne australis* and *Myriophyllum* spp. These species develop a "quaking" bog which is composed of rafts of moss floating on semi-liquid organic matter, the rafts being held together by the roots of the vascular plants. The

establishment of shrubs in the rafts produces the "regeneration complex", which is a hummockhollow system. The hummocks provide a better drained habitat for the shrubs but, ultimately, the weight of the shrubs and the compaction of peat below cause the shrubs to sink, when they are immersed and die. The main shrubs which dominate hummocks are Epacris breviflora, Baeckea gunniana and Leptospermum myrtifolium. Where the peats are drier and denser the "still-stand" complex develops, this being an almost closed heath containing the shrubs mentioned above plus Callistemon sieberi, Grevillea acanthifolia, Hakea microcarpa, Lomatia ilicifolia and L. salaifolia.

# 18. Acacia and Casuarina Communities of the Arid and Semi-Arid Zones

### T. Introduction

In the arid zone species of *Acacia* and *Casuarina* are dominant mainly on soils containing a high proportion of sand or gravel in the profile, as on dunes, sandplain or rocky ridges, which they cover as woodlands or scrubs, except in the most arid regions where hummock grasslands replace the woody communities (Chap. 20). On more clayey soils halophytic shrublands of *Atriplex* and *Maireana* 

(Chap. 19) or tussock grasslands (Chap. 20) replace the taller communities. In the semi-arid zone species of *Acacia* and *Casuarina* become dominant under certain ecological conditions and replace eucalypts; these conditions are either shallow soils on hilltops, or soils of fine texture. The *Acacia* and *Casuarina* communities are influenced by adjacent communities, partly through the development of ecotonal associations and partly through the extension of grasses or chenopods from the grasslands or halophytic shrublands into the

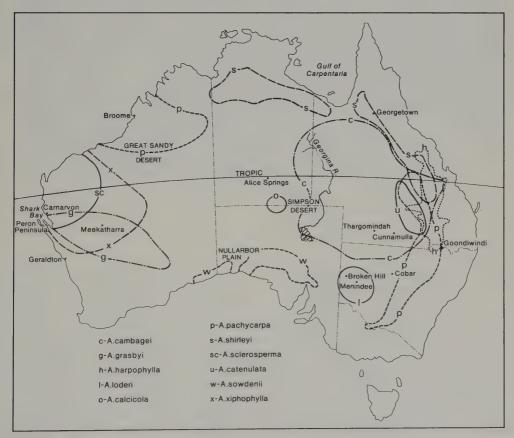

Fig. 18.1. Approximate areas of the more abundant species of *Acacia* found in the semi-arid and arid zones. Data from various sources, as in text.

understory of the Acacia or Casuarina communities.

# 2. Communities Dominated by *Acacia*

#### 2.1. General

About half the total number of species of Acacia occur in the arid and semi-arid zones (Chap. 4). Many of these are dominant in scrubs and woodlands and a few form forests in the semi-arid zone in the east. The success of the genus in drier regions is due partly to the capacity of the species to fix atmospheric nitrogen through a symbiotic association with rhizobia in root nodules (Beadle, 1964). The highly xeromorphic phyllodes doubtless assist in water conservation, but this characteristic cannot be regarded as the sole key to success since many broad-leaved plants such as Eucalyptus, Canthium and Codonocarpus spp. (none of which has

a nitrogen-fixing mechanism) grow in association with acacias. A few of the species sucker freely from the roots which appears to be an ecological advantage to the species (e.g. A. carnei, A. harpophylla, A. loderi, see below).

In addition to the species which constitute the alliances described in this chapter, there are several more which are often locally dominant in *Eucalyptus* communities, usually on hills where the soils are too shallow to support eucalypts or where eucalypts are scattered and stunted. The main species are trees and occur chiefly in the east (see also Chap. 16 for Western Australian species) and include the following: *Acacia doratoxylon, A. cheelii, A. concurrens* (formerly *A. cunninghamii*), mainly in western New South Wales and Queensland; *A. microsperma* (Pedley, 1974) and *A. rhodoxylon* (Speck, 1968) in Queensland.

The distributions of the species which identify the alliances, all of which are phyllodineous, are shown in Fig. 18.1, except *A. aneura* (see vegetation map) and a few of wide and scattered occurrence (see text).

The distributions of the alliances are

Table 18.1. Showing the relative locations of the Acacia alliances and their main soil characteristics.

|      |                                                       | NC                                                             | RTH                                  |                           |      |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|
|      | A. ancistrocarpa<br>(= A. pachycarpa)<br>(deep sands) |                                                                | A. shirleyi<br>(lithosols)           |                           |      |
|      | A. translucens<br>(subsaline sands)                   | A. aneura<br>(sandy, acid to<br>neutral soils<br>or lithosols) | A. catenulata<br>(lithosols)         | A. harpophylla<br>(clays) |      |
|      | A. xip<br>(clays)                                     | hophylla                                                       |                                      | A. cambagei<br>(clays)    |      |
| WEST | A. sclerosperma (sands over lime)                     | A. calcicola<br>(calcareous)                                   | A. excelsa<br>(sands)                | A. pendula<br>(clays)     | EAST |
|      | A. grasbyi<br>(calcareous)                            | A. ramulosa – A. linophylla<br>(deep sands)                    |                                      |                           |      |
|      | A. acu<br>(lithos                                     | minata<br>ols)                                                 |                                      |                           |      |
|      | A. ligulata (neutral to alkaline sands)               |                                                                | A. sowdenii – A. loo<br>(calcareous) | deri                      |      |
|      |                                                       | SO                                                             | UTH                                  |                           |      |



Fig. 18.2. Woodland of *Acacia shirleyi* with a grass layer containing species of *Aristida* and *Eriachne*. 67 km north of Elliott, N.T.

explained in the following broad terms. In the tropics and subtropics, A. shirleyi occurs on rocky outcrops in Eucalyptus woodlands. Three alliances occur on clay soils in the east (A. harpophylla, A. pendula and A. cambagei). The A. aneura alliance covers most of the sandy soils and rocky areas of the arid zone, and is replaced by other species either on deep siliceous sands or highly calcareous soils, as indicated in the text and Table 18.1.

The alliances are described below, as far as is possible, in north to south sequence and from east to west, using the *A. aneura* alliance for reference, where applicable.

## 2.2. Acacia shirleyi Alliance

Lancewood

A. shirleyi, a tree to 18 m tall, dominates small patches of woodland or forest on rocky outcrops or steep slopes mainly in the tropics (Fig. 18.1) between the 500 and 1000 mm isohyets. The stands occur within woodlands of Eucalyptus on Lithosols (Fig. 18.2) extending occasionally on to sandy or gravelly soils (Yellow or Red Earths) on lower slopes, where A. shirleyi mingles with the local eucalypts, especially E. dichromophloia, E. confertiflora, E.

normantonensis and E. howittiana (tropics) and E. citriodora, E. exserta and E. crebra in subtropical Queensland.

The communities usually contain trees of A. shirleyi only (Fig. 18.2) and shrub species are usually absent, though a few are recorded in some stands, viz., Erythropleum chlorostachys in the tropics, and Alphitonia excelsa, Petalostigma pubescens and Callitris "glauca" in the subtropics (Perry and Christian, 1954; Speck, 1965, 1968; Story, 1970; Pedley, 1967, 1974). The herbaceous stratum is usually composed of grasses: in the tropics, species of Eriachne, Heteropogon, Plectrachne, Schizachyrium and Triodia; in the subtropics Aristida caputmedusae, Cympopogon refractus and Cleistochloa subjuncea.

## 2.3. Acacia harpophylla Alliance

Brigalow

A. harpophylla is a tree reaching a height of 20–25 m; it suckers freely from the roots. It occurs between the 470 and 750 mm isohyets, mainly in Queensland with small outliers in New South Wales (Fig. 18.1). It is found mainly on clay soils on flat or undulating country, rarely on slopes when another community replaces it on the uplands. The country is ecologically suitable for agriculture, chiefly the grazing of cattle and consequently has been studied in some detail.

Brigalow occurs on five types of soil (Isbell, 1962):

- i. Deep gilgaied clays, 2-3 m deep, developed on flat country; the surface is alkaline, becoming acid with depth.
- ii. Sedentary clays c. 1 m deep, without gilgais, developed on undulating areas; the soils are mostly alkaline throughout.
- iii. Alluvial clays without gilgais but subject to flooding; the profile is alkaline throughout.
- iv. Miscellaneous deep clays with few or no gilgais, developed on gently to undulating country; the soil surface is alkaline, becoming acid with depth.
- v. Light-textured red soils without gilgais occurring as outliers in the south-west (Cunnamulla and north-west of Brewarrina); the surface sandy horizon is acid, the more clayey subsoil is alkaline.

The soils vary in fertility; Russell et al. record total phosphorus levels of 255-350 ppm in the surface and 102-114 ppm at a depth of 60-90 cm. The alluvial clays are the most fertile.

Three growth forms are defined by Johnson (1966):

- i. Tall or Virgin Brigalow ranging from 10–25 m tall (usually 40–60; these communities always contain a high proportion of dead, standing trees (Moore et al. 1966) and a dense litter layer. In stands where the soils are gilgaied the largest trees are confined to higher portions around the rims of the gilgais where there is also the highest concentration of roots and the highest organic content (Russell et al. 1967); these authors suggest that the trees may play some part in the formation of gilgais.
- ii. Whipstick Brigalow 4–8 m tall, possibly developed from the copious germination of seed following damage to a virgin stand; the communities probably exceed 30 years in age.

iii. Sucker Brigalow to c. 5 m tall with a low branching habit, developed from root-suckering following burning.

The high density of the brigalow stands and the capacity of the plants to sucker freely from roots have necessitated special precise treatments for the removal of the stands. The trees are "pulled" to the ground by a chain or chain and cable dragged by two high-powered bull-dozers. "Pulling" is followed by burning of the dried trash at least nine months after "pulling" (Johnson, 1976). Also, aerial spraying with organic poisons has proved successful in killing brigalow, if spraying is done under still air conditions when soil moisture is high (Everist, 1966).

The autecology of the species has received some attention. Coaldrake (1971) from field and glasshouse experiments on seedlings has shown that the species is largely cross-pollinated and that variations occur in the number of flowers in the head, seed size and longevity, seed-coat hardness and germination rates. Much of the variation is clinal. He concludes that variation in germination behaviour, growth and ontogeny suggest why brigalow is able to colonize habitats that vary widely in terms of water relations and soil fertility.

Most of the brigalow communities in Queensland occur in regions which support *Eucalyptus* woodlands and types of dry rainforest, both of which form ecotonal associations with brigalow, the former dominating soils of lower fertility, the latter on more fertile soils especially in wetter sites. Field observations suggest that the brigalow is invading the other two types of communities and that *A. harpophylla*, because of its capacity to regenerate rapidly from seed and to sucker from the roots is expanding its area.

When brigalow occurs in pure stands (Fig. 18.3) it has few understory species. The shrub Carissa ovata is possibly most common and others of occasional to rare occurrence are Heterodendrum diversifolium and Eremophila mitchellii. The herbaceous layer consists mainly

of grasses, e.g., Bothriochloa intermedia, Dichanthium sericeum, Sporobolus caroli and others. When gilgais occur, they invariably contain Marsilea in the bottoms, often with sedges and a few grasses (Panicum buncei, Leptochloa debilis and Sporobolus mitchellii). Around the rims of the gilgais taller plants may occur, especially Muehlenbeckia cunninghamii and Eremophila polyclada (Story, 1967). On the western (drier) fringes of the communities Casuarina cristata is commonly co-dominant with brigalow, the stands probably representing ecotones (see 3.3, below).



Fig. 18.3. Acacia harpophylla woodland. Natural stand on right. Dead grass in foreground is Dichanthium sericeum and Sporobolus caroli. At left burned and cleared brigalow with much regeneration from root-suckers. Note high fence to control movement of kangaroos. Near Moonie, Qld.

Where brigalow scrubs form mosaics with *Eucalyptus* woodlands or softwood scrubs distinctive ecotonal associations exist, the following being the most common (Isbell, 1962; Johnson, 1966).

- i. Acacia harpophylla Eucalyptus cambageana. This association occurs mainly on slopes north of the Tropic. A tall shrub layer occurs, containing species of the "softwood scrub" assemblage (below).
- ii. A. harpophylla E. thozetiana. This association occurs in the same areas as i., on lower slopes.
- iii. A. harpophylla E. populnea. These two species are found together mainly south of the Tropic. The eucalypt is commonly an emergent, becoming more abundant on upper slopes, or along watercourses. Associated species vary from few to numerous. Casuarina cristata is often present and numerous "softwood scrub" species are often present.
- iv. A. harpophylla E. microtheca. The latter is a species of watercourses or flooded areas and the association is found on flats near rivers.
- v. A. harpophylla Casuarina cristata. This combination is common throughout the brigalow area, the latter becoming more abundant in waterlogged sites, especially around gilgais. The outliers in New South Wales, except the one on sandy soil, contain these two species as co-dominants.
- vi. A. harpophylla Softwood scrub assemblages. Mosaics of brigalow with softwood scrubs (dry rainforest assemblages - Chap. 7) are common in Queensland and numerous tall species occur which are sometimes locally dominant with brigalow or they occur as understory species in the brigalow forests. The more abundant of these are: Terminalia oblongata as a co-dominant north of the Tropic; Macropteranthes leichhardtii (Bonewood) as an understory species north of the Tropic; Brachychiton rupestre (mainly north); Cadellia pentastylis (south); Geijera parviflora (throughout). The more common tall understory species include Eremophila mitchellii, Heterodendrum diversifolium and many others. The shrub Carissa ovata is a near-constant. The ground layer is usually dominated by grasses, species of Chloris, Paspalidium and Sporobolus being most common. Also, Santalum lanceolatum is co-dominant with brigalow in a few areas, and in climatically drier areas Atalaya hemiglauca and Heterodendrum oleifolium.

- vii. A. harpophylla Bauhinia spp. This association which includes either B. carronii or B. hookeri occurs on coarse textured alluviums on some highlands.
- viii. A. harpophylla Callitris "glauca". This is a rare combination found only on sandy soils in New South Wales. The understory shrubs are Eremophila sturtii, E. mitchellii with few Myoporum deserti, Canthium oleifolium and Apophyllum anomalum.
- ix. A. harpophylla Acacia spp. Several tall species of Acacia form ecotonal associations with A. harpophylla, mainly in climatically drier areas. The species are A. cambagei, A. excelsa and A. pendula, which are discussed under separate headings in this chapter.

### 2.4. Acacia pendula Alliance

Myall or Boree

This species is a small tree 8–12 m high and forms open woodlands or tree savannahs (Beadle, 1948; Moore, 1953; Biddiscombe 1963). It is confined to the east (Fig. 18.1) between the 400–500 mm isohyets in the north and the 350–450 mm isohyets in the south. It occurs on Grey and Brown Clays, rarely on Red Brown Earths in the south-east. The more clayey soils usually have a self-mulching surface and crack deeply on drying.

Unlike most acacias, A. pendula fruits and sets seeds sparingly and seed germination (in the laboratory) is poor. Regeneration in the field appears to be sporadic and, since the foliage is palatable to stock, young plants are often damaged by grazing. Heavy infestations of the mistletoe, Amyema quondong, are usual, but the parasite rarely kills the host.

A. pendula, usually in pure stands, dominates communities adjacent to streams or halophytic shrublands (Chap. 19) or in depressions in grasslands. Occasional to rare associates occur mainly in the north and are: Acacia salicina, A. stenophylla (near watercourses), A. oswaldii, Atalaya hemiglauca, Capparis lasianthos, Cassia circinnata, Casuarina cristata, Eremophila bignoniflora and Flindersia maculosa.

The composition of the understory varies. In the north, a continuous sward of tussock grasses occurs, common species being Astrebla lappacea (Fig. 18.4), Dichanthium sericeum and Panicum prolutum. Gilgai depressions sometimes break

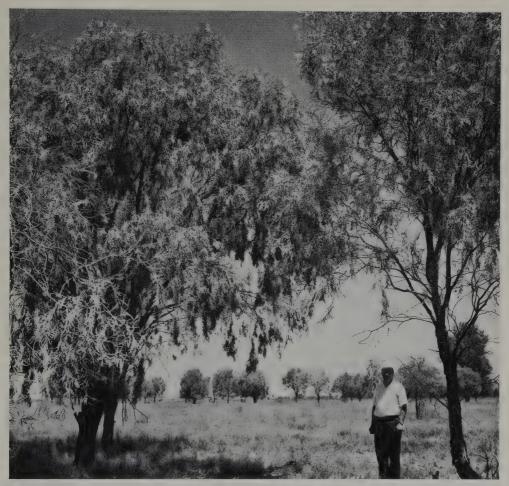

Fig. 18.4. Open woodland of Acacia pendula. Grass layer dominated by Astrebla lappacea. In N.S.W., 48 km south of Goondiwindi, Old.

the continuity of the grass layer and in the depressions Eremophila maculata sometimes forms shrubberies, with Marsilea drummondii and sedges in the wettest parts. In the southern half of the alliance, the perennial saltbushes (Atriplex nummularia and/or vesicaria with subsidiary Maireana aphylla) may form a discontinuous shrub layer 1/2-3 m tall. However, in most areas the saltbushes have been removed by domestic stock and replaced by species which were subsidiary in the virgin stands, viz., Stipa aristiglumis and Eragrostis setifolia. These grasses also have been reduced in density by overgrazing which leads to the dominance of more fragile species, especially Chloris truncata, Sporobolus caroli and annuals belonging to the Compositae and Cruciferae. In some areas other

native species have become abundant and are regarded as weeds by graziers, especially *Hordeum leporinum* and *Bassia quinquecuspis*. Species of \* *Medicago* are naturalized in most stands.

## 2.5. Acacia cambagei Alliance

Gidgee

This species occurs over a wide area (Fig. 18.1) bounded in wetter districts by the 500 mm isohyet. It occupies areas subject to irregular flooding and in drier areas it follows the drainage lines, even into the Simpson Desert (Crocker 1946; Boyland, 1970). The species is notorious

for the sewer-like smell it emits when the phyllodes are damp. The plants reach a height of 5-10 m and form scrubs in drier areas and woodlands in the wetter parts of its range, the density of the stands varying from very open to

closed. The soils are mostly Grey and Brown Clays, less commonly duplex soils; those in drier areas are sometimes strewn with gibbers. Gilgais are common in the clay soils.

Gidgee usually occurs in pure stands. In wet-

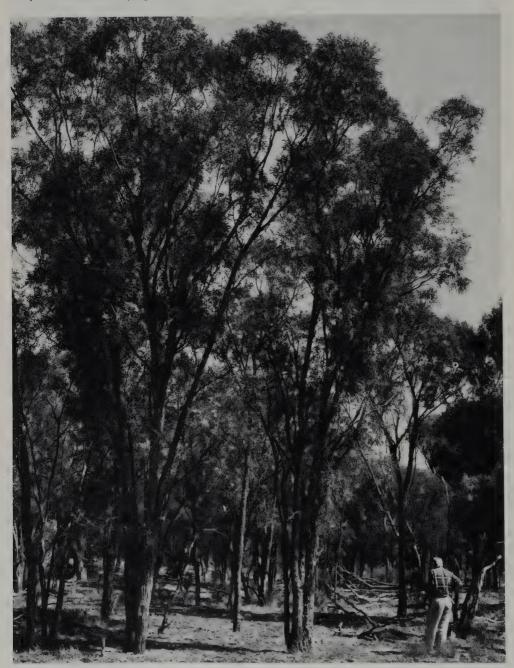

Fig. 18.5. Pure stand of *Acacia cambagei*. Note copious litter and fallen branches and trunks. 27 km north of Tambo, Qld.

ter areas several other species of similar size are sometimes present (Blake, 1939; Beadle, 1948; Davidson, 1954; Perry and Christian, 1954; James, 1960; Perry and Lazarides, 1962; Pedley, 1967, 1974). These are Atalaya hemiglauca, Heterodendrum oleifolium, Flindersia maculosa, Grevillea striata, Ventilago viminalis and Casuarina cristata. Shrubs are rare but may sometimes form a definite understory, viz., Apophyllum anomalum, Capparis lasianthos, C. mitchellii, Eremophila mitchellii, Santalum lanceolatum and, in the south, Atriplex nummularia. Around gilgais Muehlenbeckia cunninghamii and Eremophila bignoniflora may form thickets. Ecotonal associations may occur with Eucalyptus microtheca, E. largiflorens (south), and Acacia harpophylla (east).

The low shrub and herbaceous layers vary tremendously. In dense stands the ground is commonly strewn with litter including fallen branches and logs (Fig. 18.5), and there is virtually no herbaceous layer. A grass layer is usual in the north and possibly Astrebla spp. and/or Dichanthium spp. were once dominant. Since the communities have been heavily grazed and used for shelter by stock, especially in drier areas, the grass sward has been considerably modified. Common grasses include Sporobolus actinocladus and Chloris spp. with a high proportion or even the dominance of Bassia spp. In very dry areas of Central Australia, Triodia pungens and Aristida spp. are dominants. In the south-west Atriplex nummularia and/or A. vesicaria dominated the understory, often with Astrebla pectinata in gilgais.

Two other species are mentioned here, though they possibly characterize distinct alliances.

i. Acacia georginae, closely related to A. cambagei forms woodlands c. 6 m tall in the Georgina R. district on calcareous or alluvial soils. Associated trees are Grevillea striata and Hakea lorea. A shrub layer of Cassia oligophylla, C. sturtii and Eremophila latrobei is present (Perry and Lazarides, 1962).

ii. Acacia cana occurs in the semi-arid east. Davidson (1954) reports that in the Longreach district it replaces A. cambagei on higher ground as a woodland c. 6 m tall. The species extends into western New South Wales to the Menindee district and sometimes replaces A. cambagei along shallow watercourses in the A. aneura alliance.

#### 2.6. Acacia aneura Alliance

Mulga

# 2.6.1. General: Autecology of A. aneura

A. aneura is the dominant species over vast tracts of country in the arid and semi-arid zone (see vegetation map) and it occurs also as an understory species in some Eucalyptus woodlands to the east (chiefly E. populnea and E. intertexta, Chap. 13). Outliers are found as far as the upper Hunter Valley (near Scone). The main body of the alliance in which A. aneura dominates the upper stratum occupies most of the area bounded approximately by the 250 mm isohyets in the west and south and by the 450 mm isohyet in the north east. At its drier limit it disappears at about the 170 mm isohyet and is replaced by hummock grasslands. In these drier areas mulga often persists in more favourable sites as an emergent in the grasslands (Chap. 20). In the north the alliance merges with the tropical Eucalyptus woodlands and ecotones involving A. aneura and E. dichromophloia, E. brevifolia and E. terminalis (Chap. 8) are common. In the south the alliance merges with the southern mallee (Chap. 14) or Casuarina cristata (3.3, below) and in the east with the Eucalyptus woodlands, as mentioned above. The continuity of the alliance across the continent is broken by patches of tussock grassland or saltbush (chiefly on clays) and by watercourses, all of which have some effect on the composition of the alliance, as described below.

A. aneura is a polymorphic species and several ecotypes probably exist, which is suggested by variations in the sizes of the phyllodes (Pedley, 1973) and the habits of plants, especially with respect to branching. Some of these variants appear to be associated with special habitats but these have not been systematically studied. Polyploidy is reported in some populations (De Lacy and Vincent, in Pedley, 1973) the diploids having the wider phyllodes.

A. aneura, being dominant in the upper story, is subjected to great water stress (Slatyer, 1967). Its distribution in relation to rainfall incidence (Nix and Austin, 1973) suggests that both summer and winter rain are necessary for its survival. Vegetative growth occurs after rain at any time of the year and stem-flow after a small shower of rain can benefit the trees (Slayter,

1965). Flowering also occurs several times in the year after rain but the principal flowering times are spring and autumn. However, Preece (1971) found that only late summer rain leads to seed formation, and he estimates that successful establishment could possibly occur once in every six years. The seeds are mostly hard (up to 98%) and the seeds germinate equally well in the light and dark, the optimum temperatures for germination being 20–30°C. Germination is more rapid in an atmosphere rich in CO<sub>2</sub>, which

could be provided in organic accumulations under trees (Preece, 1971). However, Burrows (1973) indicates that in Queensland significantly fewer seedlings regenerate under trees occurring at 640 trees per hectare. In the field seedling populations usually appear to be of the one age which suggests simultaneous germination at infrequent intervals (Lange, 1966 and Fig. 18.6).

Mulga produces a long taproot, extending a few metres into deep soils. Seedlings grown in pots with stem lengths of 8-10 cm produced

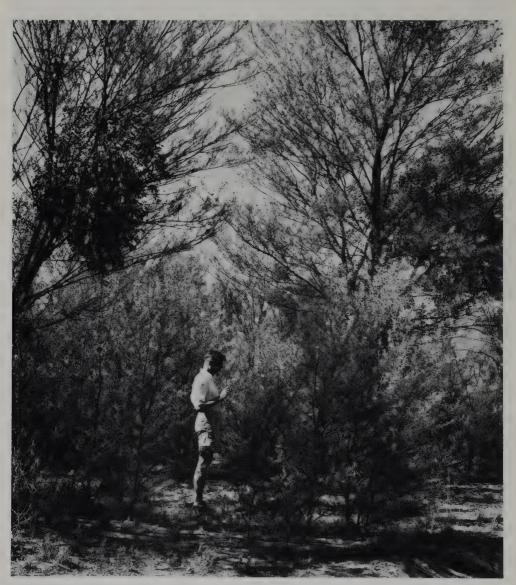

Fig. 18.6. Acacia aneura woodland with an understory of young plants from natural seeding. Note infestations of mistletoe (Amyema quondong). Near Thargominda, Qld.



Fig. 18.7. Acacia aneura woodland. There are no associated woody species. Grass layer dominated by Eragrostis browniana. 17 km north of Wittenoom, W.A.

taproots 2–3 m long. An extensive lateral root system develops in the field with a concentration 5–20 cm below the surface, the roots being so matted that digging with a spade is difficult. The roots produce rhizobial nodules but nodules are usually of rare occurrence, possibly because of the paucity of root hairs. Wilkins (1967) has demonstrated that the arid strain of *Rhizobium* is more heat-resistant than a strain infecting *A. rubida* on the eastern tablelands.

A. aneura possibly has a life-span of a few hundred years. Hall et al. (1964), using growth rates of young plants (c. 1 m every 10 years) estimate the time to reach maximum size is about 100 years. Growth rings, which are not necessarily annual, number 140–200 in trunks 25 cm diameter.

Soil properties determine the distribution of the alliance in areas where the climate is suitable. A. aneura occurs mainly on Red Earths and Lithosols. The former cover flat or undulating country which is generally sandy but usually with an accumulation of finer material (iron hydroxide or clay) in the subsurface layers. The Lithosols occupy hills where rock occurs at or near the surface, including sandstones, quartzites, schists, slates, granites and, rarely, basalts, and in many areas, especially in the west, ferruginous fossil laterite.

The Red Earth show considerable variation in the depth of the surface sandy horizons which relates to their mode of origin (various authors, summarized by Dawson and Ahern, 1973). The deepest surface sandy horizons occur in aolian



Fig. 18.8. Acacia aneura (left and behind) and Grevillea striata. Herbaceous layer mainly Bassia spp. Near Thargominda, Qld.

deposits where mulga is sparsest. The soils have in common a neutral to slightly acid reaction, which is significant in so far as the presence of calcium carbonate reduces the abundance of mulga which is replaced by other species (see below). Fertility levels are usually regarded as low, though Dawson and Ahern (1973) indicate adequate calcium, potassium and magnesium levels in the soils they analysed. Phosphate values vary considerably (23 to over 300 ppm total P - see Chap. 6) and at lower phosphate levels the mulga is stunted. Nitrogen levels are generally low but since mulga fixes nitrogen symbiotically, it is likely never to be deficient in this element, though associated species without a symbiont may be, especially under modern grazing conditions which tend to remove the surface organic matter (see 2.6.3, below).

# 2.6.2. Community Structure, Associations and Subassociations

The various communities dominated by A. aneura show some variation in structure. Mulga itself varies in height from c. 3–10 m. The tallest stands are almost closed woodlands with scattered or no shrubs below and a discontinuous grass layer. With diminishing mean annual rainfall or/and with increasing elevation on to hilltops, the trees become shorter, the communities are more open and the shrubs and grass layer increase in density. Open scrub communities 2–3 m tall are found in the drier limits of the range of the species on hilltops capped by ferruginous lateritic materials. At the drier limit on sand mulga often occurs in groves following contours, separated by treeless areas of hum-

mock grassland (Perry and Lazarides, 1962), the mulga occurring in moister sites.

The alliance has been studied for half a century (Collins, 1923, 1924; Wood, 1937; Blake, 1938; Beadle, 1948; Jessup, 1951; Speck, 1963 and others below). Throughout its range A. aneura is nearly always the sole dominant (Fig. 18.7) but a few other tall species occur locally as co-dominants, including a few eucalypts, especially in Western Australia (E. gamophylla, E. kingsmillii and E. striaticalyx). Callitris "glauca" occurs as an associate from east to west both on sandy soils and on rocky outcrops, though it usually forms small monospecific patches of scrub or woodland. Grevillea striata (Fig. 18.8) and Canthium oleifolium are rare associates from east to west and Acacia pruinocarpa in the west. In the east Atalaya hemiglauca, Hakea leucoptera and Heterodendrum oleifolium occur and may be locally common since they sucker from the roots. A few others are less common, e.g. Hakea lorea, H. intermedia and Pittosporum phylliraeoides. In the south Casuarina cristata forms ecotonal associations with mulga. On hills, a few other species of Acacia are sometimes locally dominant, the more abundant of these being A. kempeana (Central Australia and western Queensland), A. brachystachya (throughout), A. carnei (South Australia and New South Wales), and A.

tetragonophylla. Each of these may be locally dominant or occur in association with A. aneura. Of special interest is A. carnei which rarely sets seeds but reproduces vegetatively by root-suckers to form local patches of impenetrable scrub. It occurs also on lunettes around some lakes with or without mulga (Fig. 18.9).

In contrast to the uniformity of the upper stratum, the understory species, both woody and herbaceous vary from east to west and from north to south. The total understory flora is a very large one, containing several hundred species, of which about one third are shrubs and subshrubs and about half are annual forbs, the remainder being grasses. Noteworthy among the shrubs are the many species of Eremophila (Table 18.2). Some shrub species occur from east to west and some are localized. As a rule, the northern assemblages (containing many species of Eremophila and Cassia) are different from the southern ones, where Chenopodiaceae are more common (on soils containing calcium carbonate or salt). The abundance of many shrub species has been changed by overgrazing and/or a reduction in density of mulga. Notable among these shrubs are species of Eremophila, especially in Queensland, and Cassia and Dodonaea in New South Wales and South Australia (see 2.6.3, below).

The herbaceous stratum is usually dominated



Fig. 18.9. Pure stand of Acacia carnei produced by root suckering. Understory plants are Bassia paradoxa, Phyllanthus filicaulis and Tetragonia expansa. Sandhill in Kinchega National Park, near Menindee, N.S. W.

Table 18.2. Main understory shrubs in the *Acacia aneura* alliance in various districts. Genera and species listed alphabetically. Data from various authors in text.

| NORTHERN W.A.                      |
|------------------------------------|
| Acacia adsurgens                   |
| A. burkittii                       |
| A. craspedocarpa                   |
| A. dictyophleba                    |
| A. inophloia                       |
| A. tetragonophylla                 |
| Eremophila compacta                |
| E. cuneifolia                      |
| E. foliosissima                    |
| E. forrestii                       |
| E. fraseri                         |
| E. gilesii                         |
| E. latrobei                        |
| E. leucophylla<br>E. macmillaniana |
| E. margarethae                     |
| E. miniata                         |
| E. platycalyx                      |
| E. spathulata                      |
| Grevillea juncifolia               |
| ,, ,                               |

### SOUTHERN W.A. Acacia brachystachya

A. resinomarginea

A. tetragonophylla
Atriplex hymenotheca
Cassia artemisioides
C. nemophila
Eremophila abietina
E. alternifolia
E. dielsiana
E. fraseri
E. granitica
E. leucophylla
E. margarethae
E. scoparia
Lycium australe
Maireana pyramidata

M. sedifolia

Pittosporum phylliraeoides Santalum acuminatum

S. spicatum

#### CENTRAL AUSTRALIA

Acacia adsurgens
A. brachystachya
A. chisholmii
A. kempeana
A. lysiphloia
Cassia artemisioides
C. desolata
C. nemophila
C. oligophylla
C. sturtii
Dodonaea attenuata
Eremophila alternifolia

E. duttonii
E. freelingii
E. gilesii
E. glabra
E. latrobei
E. longifolia

E. paisleyi

E. sturtii Grevillea juncifolia Pittosporum phylliraeoides

#### **QUEENSLAND**

Acacia brachystachya
A. kempeana
A. tetragonophylla
Capparis lasiantha
Cassia artemisioides
C. nemophila
C. oligophylla
C. phyllodinea
C. sturtii

Dodonaea adenophora
D. attenuata

D. attenuata
D. petiolaris
Eremophila bowmanii
E. gilesii

E. glabra
E. goodwinnii
E. latrobei
E. longifolia
E. mitchellii

E. sturtii

Grevillea juncifolia Hakea ivoryi Myoporum deserti Phebalium glandulosum Pittosporum phylliraeoides Prostanthera suborbicularis Santalum acuminatum

#### SOUTH AUSTRALIA and BARRIER RA., N.S.W.

Acacia brachystachya
A. burkittii
A. carnei
A. kempeana
A. tetragonophylla
Atriplex vesicaria
Cassia artemisioides
C. nemophila
C. phyllodinea
C. sturtii

C. sturtii Codonocarpus cotonifolius Dodonaea attenuata Eremophila alternifolia

E. brownii E. duttonii Eremophila glabra
E. latrobei
E. longifolia
E. paisleyi
E. scoparia
Lycium australe
Maireana georgei
M. pyramidata
M. sedifolia
Myoporum deserti

Pittosporum phylliraeoides Prostanthera striatiflora Santalum acuminatum

S. spicatum

Scaevola spinescens

by grasses, except in very dense stands under trees when the accumulated litter and probable root-competition suppress the growth of any herbaceous species. Annuals, both grasses and forbs are abundant after rain and their potential density in many mulga stands has been increased through the reduction in density of the mulga.

Grass assemblages on sandy soils and on hills with rock exposures are usually different.

On sandy soils several grass layers occur:

i. Eragrostis eriopoda dominates from east to west in the north (summer rainfall predominating) on soils containing some finer material in the profile. Danthonia bipartita and Neurachne

mitchelliana are occasional to rare associates. The continuity of the Eragrostis sward is sometimes broken be the occurrence of depressions containing more clay and in these other grasses are conspicuous or dominant, especially Themeda australis, Eragrostis setifolia, Eulalia fulva, Bothriochloa ewartiana and, rarely, Astrebla spp.

ii. In Central and Western Australia *Plectrachne schinzii* (Feathertop Spinifex) dominates in the north-west on sandplains, particularly north of lat. 23°S (Perry and Lazarides, 1962).

iii. *Triodia pungens* (Soft Spinifex) dominates on sandplains and dune fields, especially north of lat. 23°S., and *T. basedowii* dominates south of lat. 23°S.

On hills with rock exposures, Enneapogon spp. and Paspalidium gracile were probably the

most abundant in the east, with *Stipa variabilis* and *S. eremophila* becoming conspicuous in the south (winter rainfall predominating). In the centre and west, in the north, *Triodia pungens* is the most common species. South of lat. 23°S., *T. clelandii*, *T. spicata* and *T. irritans* are of local occurrence.

The most abundant of the summer-growing annuals are Aristida arenaria, A. browniana, Enneapogon avenaceus, E. polyphyllus, Paractenium novae-hollandiae and Plagiosetum refractum. Forbs comprise the bulk of the herbaceous winter-growing annuals which are very numerous and belong largely to the Compositae.

In the south where *Maireana* or *Atriplex* occur in the shrub layer, the herbaceous species are mainly species of *Bassia* and Compositae.

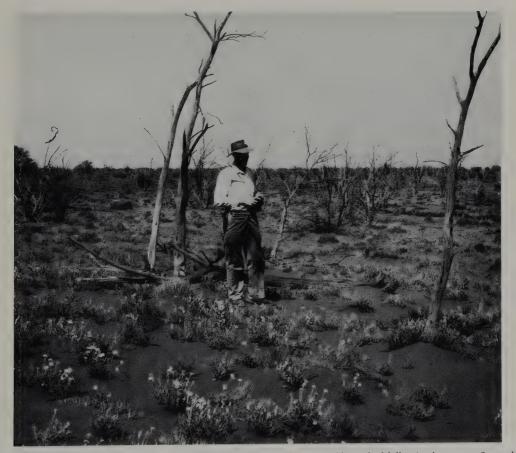

Fig. 18.10. Degenerating mulga country. The dead trees in the foreground have died following heavy grazing and drought. Some living plants behind with an understory of *Triodia pungens*. Composites in foreground are the winter-growing annuals *Myriocephalus stuartii* and *Senecio gregorii*. c. 200 km south of Alice Springs, N.T.

# 2.6.3. The Effects of Grazing; Degeneration and Secondary Successions

The introduction of domestic stock into the mulga country towards the end of the nineteenth century led to the degeneration of the stands through the death of mulga trees. This premature death is apparently initiated by the disturbance of the community through the removal of some trees for stock feed (the phyllodes of mulga are palatable to stock), fuel or fence posts. Further to this, the removal of litter from the soils surface and the eating of mulga seedlings by stock have retarded processes of regeneration which could occur under conditions of minimal or no grazing. Following the removal of part or the whole of the vegetal cover, the soil surface is

exposed to erosion by wind or water. Soils with a deep sandy profile are likely to be blown by the wind into dunes. Soils with hardpan in the subsoil are stripped of their surface horizon by wind or water to produce bare water-impervious surfaces (scalds) which are rarely colonised by plants under the existing conditions. Premature death of the mulga has been commented on by many authors. The death of the trees is sometimes a gradual process but more usually occurs over large tracts of country during very dry periods.

Reduction in the density of mulga by felling or premature death is usually followed by an increase in density of the understory species, except when the surface soil is removed and scalds develop. Consequently many of the mulga communities that exist today are not climax but



Fig. 18.11. Cassia nemophila and C. artemisioides dominant in a regenerating community on windblown sand. Understory species: Bassia lanicuspis, Atriplex stipitata, Enneapogon avenaceus and Brachycome ciliaris. Regeneration area, 34 years after enclosure. Broken Hill, N.S.W.

rather undergoing secondary succession. Notable amount the shrubs which are regenerating in gaps in mulga stands or over large tracts of country formerly covered by mulga are species of *Eremophila* in Queensland and species of *Cassia* or *Dodonaea attenuata* in western New South Wales and South Australia. In degenerate communities in which shrubs have not become established the former woodland has been replaced by annuals or short-lived perennials (Fig. 18.10).

The organic matter contained within a mulga community in the virgin condition is surprisingly high for such an arid climate. In a dense stand there are 400–600 trees per hectare, each with a mass of c. 100–150 kg. The surface litter may accumulate to a depth of 5 cm and the surface soil (0–6 cm) contains 2–2.5% organic carbon which drops to c. 1% at a depth of 10 cm, and mostly 0.2% below this level. In severely degenerate and eroded country the organic matter levels are reduced to c. 0.2% and this material provides the substrate for the regenerating communities.

An opportunity to study rates of accumulation were provided by the regeneration areas at Broken Hill. This area, formerly mulga woodland, was denuded mainly by clearing to provide fuel and mine props for the city and by heavy grazing. Windblown sandy material with a small clay content comprised the bare area which surrounded the city. Part of the area was enclosed against stock in 1937 (Morris, 1939) and regen-

eration of annuals, followed by some perennial herbs and shrubs, (*Cassia nemophila* and *C. artemisiodes*/(Fig. 18.11), was rapid (Pidgeon and Ashby, 1940).

The soils under three different types of vegetation were sampled on four occasions, commencing 1954 and were analysed for organic carbon; the results are summarized in Table 18.3 and show that the organic profile does not approach the possible original condition after a period of 30 years. Although the amount of litter under *Cassia* plants reached a depth of c. 2 cm, the rate of decomposition appeared to be slow, because of the frequent drying out.

#### 2.7. Acacia catenulata Alliance

Bendee

This species, previously confused with A. aneura and distinguished from the latter by its fluted trunk, occurs in south-western Queensland (Fig. 18.1), overlapping A. aneura in the eastern part of its range (Pedley, 1974). A. catenulata occurs on shallow soils in rocky situations, often dominating on hills above a zone of A. aneura which occurs on deeper soils. In the northern part of its range, A. catenulata sometimes adjoins communities of A. shirleyi, but without mixing.

A. catenulata dominates scrubs 8-12 m tall (Speck, 1968; Pedley, 1974) usually as pure

Table 18.3. Accumulation of organic carbon, expressed as a percentage of air dried soil in 3 habitats in a stock-free enclosure at Broken Hill. The area was enclosed in 1937–1938 and sampled as indicated. Each figure is the mean of 5 estimates.

|                  | % O.C. in the year | rs indicated |      |      |
|------------------|--------------------|--------------|------|------|
| Bare areas       | 1954               | 1958         | 1967 | 1971 |
| o- 3 cm          | 0.17               | 0.19         | 0.26 | 0.22 |
| 5- 8 cm          | 0.23               | 0.20         | 0.19 | 0.16 |
| 8-22 cm          | 0.24               | 0.22         | 0.22 | 0.21 |
| Under Enneapogon |                    |              |      |      |
| o- 3 cm          | 0.53               | 0.50         | 0.54 | 0.64 |
| 5- 8 cm          | 0.29               | 0.22         | 0.18 | 0.23 |
| 8-22 cm          | 0.29               | 0.23         | 0.23 | 0.28 |
| Under Cassia     |                    |              |      |      |
| o- 3 cm          | 0.33               | 0.41         | 0.77 | 0.89 |
| 5- 8 cm          | 0.30               | 0.21         | 0.23 | 0.33 |
| 8–22 cm          | 0.28               | 0.20         | 0.28 | 0.30 |

stands. Associated shrubs are rare but may include Lysicarpus angustifolia, Geijera parviflora and Eremophila mitchellii. A sparse ground layer of grasses is present, containing one or more of Aristida caput-medusae, Ancistrachne uncinulatum, Neurachne mitchelliana and Paspalidium caespitosum.

The scrubs often occur within woodlands of *Eucalyptus*, especially *E. crebra*, *E. melanophloia* and *E. populnea*, and trees of these species may be present as emergents in the *Acacia* scrub.

#### 2.8. Acacia excelsa Alliance

Ironwood

A. excelsa reaches a height of c. 12 m and is one of the largest acacias of the arid and semiarid zones (Fig. 18.12). Its main centre of abundance is the Cobar – Bourke area, where the mean annual rainfall is c. 280–350 mm; it extends eastward as an understory species in the *Eucalyptus intertexta* and *E. populnea* woodlands (Holland and Moore, 1962) and it is recorded in eastern Queensland in association with *A. harpophylla* or, rarely in pure stands (Gunn and Nix, 1977).

In the Cobar – Bourke districts it occupies deep sandy soils sometimes with pans, with or without lateritic gravel. On the deeper sands it is commonly associated with Callitris "glauca" or, rarely, with Codonocarpus cotonifolius. On more compact soils the main associates, which often forms the understory, are Acacia homalophylla, A. aneura, Eremophila mitchellii, Grevillea striata and Hakea leucoptera. A lower shrub layer, often very dense, is composed of Eremophila sturtii, E. longifolia, Cassia nemophila, C. artemisioides and Dodonaea



Fig. 18.12. Pure stand of Acacia excelsa. Understory shrub is Eremophila sturtii. Grass layer (heavily grazed) is dominated by Eragrostis eriopoda. 56 km north of Bourke, N.S.W.



Fig. 18.13. General view of the *Acacia pachycarpa* shrublands, containing some *Eucalyptus dichromophloia*, *E. setosa* and *Bauhinia cunninghamii*. The photo illustrates also the flat topography typical of the north-west coastal plain. c. 60 km south-west of Broome, W. A.

attenuata. Eucalyptus intertexta and/or E. populnea are present in some areas as emergents. The ground stratum is dominated by Eragrostis eriopoda with Aristida jerichoensis as a subsidiary species, the latter becoming more abundant following heavy grazing. In areas with a dense shrub layer the herbaceous layer is almost absent. The total herbaceous flora is very large (Beadle, 1948).

A closely related species of similar size, A. estrophiolata occurs in Central Australia north of lat. 24°S., separated from A. excelsa by the Simpson Desert. It is often associated with Atalaya hemiglauca, Ventilago viminalis and Hakea intermedia (in various combinations) on shallow soils overlying granite, schist or gneiss (Perry and Lazarides, 1962). The understory is dominated by the grasses Eragrostis eriopoda or Aristida browniana on sandier areas and Chrysopogon fallax, Themeda avenacea, Bothriochloa ewartiana and Eulalia fulva in depressions containing more clay.

# 2.9. Acacia pachycarpa (== A. ancistrocarpa) Alliance

Pindan Wattle

This species replaces A. aneura in the northwest extending as a common or dominant

species through the Great Sandy Desert to the north-west coast (Fig. 18.1). Its mean annual rainfall limits are c. 350–500 mm. In the Great Sandy Desert it forms thickets in or overtopping hummock grasses and, with increasing rainfall it becomes taller and denser. In the wetter parts of its range it is associated with eucalypts (mainly *E. dichromophloia* or *E. setosa*) and in the wettest parts the eucalypts overtop the *Acacia*, mainly north of Broome (Chap. 8), where the communities are woodlands.

A. pachycarpa occurs on deep red Siliceous Sands and may attain a height of c. 8 m in the wettest climates, being reduced to c. 3 m in the driest areas. In the north-west, south of Broome, the shrublands occur on flat or slightly undulating country with no watercourses (Fig. 18.13). The communities are dense and A. pachycarpa is the most abundant species, though often with an admixture of A. impressa. Other tall species Bauhinia cunnighamii, Dolichandrone heterophylla, Erythrophleum chlorostachys and Gyrocarpus americanus. The shrub layer contains Acacia translucens, Grevillea spp. and Jacksonia aculeata. The main grasses are Plectrachne schinzii, Triodia pungens and Eragrostis eriopoda (Beard and Webb, 1974).

The communities are regularly burned so that the composition of stands varies from year to year. Burning does not kill the eucalypts (Fig. 18.14) but the acacias are almost completely removed and regenerate from seed.



Fig. 18.14. Burned Acacia pachycarpa shrubland showing the regeneration of Eucalyptus dichromophloia and E. setosa. Dead stems are Acacia pachycarpa. 150 km south-west of Broome, W. A.

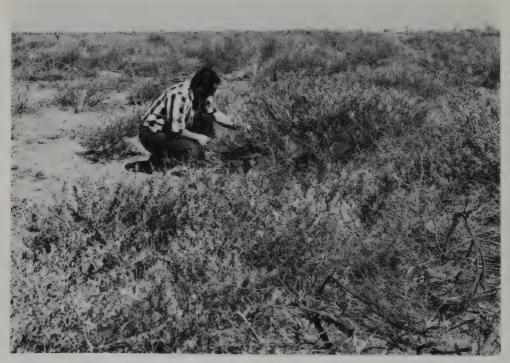

Fig. 18.15. Heath-like scrub of Acacia translucens forming a pure stand. No associated species visible but hummocks of Plectrachne schinzii are present. 250 km south-west of Broome, W. A.

#### 2.10. Acacia translucens Alliance

This species is usually a shrub 1/2-11/2 m tall, with a preference for subsaline conditions. It occurs in the tropics usually close to the sea from the islands of the Gulf of Carpentaria (Bentham 1864) into Western Australia to c. lat. 21°S. It is recorded also in the inland as an occasional species in the hummock grasslands of Western Australia and arid Northern Territory (Chap. 20). In Western Australia, between the 370 mm and 300 mm isohyets, it is dominant on flat country close to the sea, extending inland for some 20? km. In places it extends on to the coastal dunes (Chap 23) and it is common on sandy deposits surrounding saline mudflats. In the north and east the alliance adjoins the Acacia pachycarpa alliance and in the drier south it merges with the hummock grasslands.

A. translucens dominates heath-like scrubs mostly I m high and on flat subsaline country there are no associated shrubs (Fig. 18.15). Hummocks of *Plectrachne schinzii* grow under some acacia bushes and annuals probably

appear after rain. On elevated sandy patches *P. schinzii* become more abundant and emergent shrubs, mostly 2–3 m tall may grow. The main shrubs are *Acacia bivenosa* (a coastal dune species), *A. holosericea*, *A. monticola*, *A. tumida*, *Bauhinia cunninghamii*, *Erythrophleum chlorostachys*, *Eucalyptus setosa*, and *Grevillea eriostachya* (south only).

# 2.11. Acacia sclerosperma – A. tetragonophylla – Eremophila pterocarpa – Atriplex spp. Edaphic Complex

A. sclerosperma, a shrub 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2 m high, dominates red sands or sandy loams in the 200-240 mm mean annual rainfall zone near the west coast (Fig. 18.1). The species is recorded in some inland sites, as a subsidiary species, e.g., at Meekatharra (Speck, 1963). Eremophila



Fig. 18.16. Three zones of the Acacia sclerosperma complex. Foreground, Atriplex hymenotheca; central (near scale), Eremophila pterocarpa; background, Acacia tetragonophylla (darker) and Eremophila leucophylla (paler and smaller). Tops only of Acacia sclerosperma visible behind. 70 km south of Carnarvon, W.A.

pterocarpa is confined to the same area. On the other hand, A. tetragonophylla is widespread across the arid zone. The complex occurs on Red Brown Earths which have been subjected to wind erosion in the past, resulting in alternating patches of red dune sand and flats with calcium carbonate at or close to the surface; the flats are subject to flooding after rain. The complex of communities can be divided into four zones (Fig. 18.16).

i. Where the surface sandy layer on low dunes is c. 10 cm to 2 m deep. A. sclerosperma is dominant, forming open scrubs usually in pure stands. A. coriacea is occasional to rare and associated shrubs include Cassia desertorum, C. sturtii and Eremophila freelingii. Smaller shrubs and forbs include species of Atriplex, Calandrinia, Chenopodium, Lotus, Myriocephalus, Schoenia and Swainsona. The grass layer consists of Plectrachne schinzii, Eriachne sp., Paractenium novae-hollandiae and Triraphis mollis.

ii. A. tetragonophylla forms a narrow zone on soils with a surface sandy layer c. 10–20 cm

deep, below the A. sclerosperma zone. This zone is 1-3 plants deep and may contain associates of A. victoriae and Heterodendrum oleifolium.

iii. Eremophila pterocarpa forms a third zone  $I-I^{1/2}$ , m high below the A. tetragonophylla zone and a few centimetres above the flat.

iv. Atriplex hymenotheca dominates the flat and is accompanied by a variety of small shrubs and annuals (species of Angianthus, Gnephosis, Maireana etc. – Chap. 19).

#### 2.12. Acacia ramulosa – A. linophylla Alliance

Bowgada

These two species are closely related and the species complex occurs mainly in Western and South Australia and in Northern Territory in areas with a mean annual rainfall of 260–200 mm. The species are most abundant on deep unconsolidated sands, often on or near the crests of dunes, on sandplain or in rocky situations.



Fig. 18.17. Acacia ramulosa scrub and a single plant of Brachychiton gregorii (right). Herbaceous layer contains Brunonia australis, Podolepis canescens, Myriocephalus guerinae and Waitzia acuminata. 16 km south of Billabong, W. A.

The communities dominated by the species rarely cover continuous large tracts of country, except in Western Australia, but they occur in isolated patches within the hummock grasslands and savannahs, the *Acacia aneura* alliance or along the fringe of the mallee zone in the south.

In Western Australia, A. ramulosa covers large areas on Red siliceous Sands around the Shark Bay area and northward (Beard, 1977). Pure stands are common, but major associations with each of the following occur: Acacia coriacea, Callitris "glauca", Grevillea stenobotrya, Eucalyptus oleosa and E. oldfieldii. Ecotonal associations with Acacia aneura, A. grasbyi, A. ligulata and A. sclerosperma also occur. Other species present in these stands vary from district to district and include Acacia murrayana, Brachychiton gregorii (Fig. 18.17), Thryptomene johnstonii and Grevillea eriostachya and the shrubs Dodonaea inaequifolia, Eremophila platycalyx and Labichea cassioides. In drier areas to the north where Grevillea stenobotrya and Acacia coriacea are abundant, a different set of understory shrubs is found, viz., Adriana Calytrix muricata, tomentosa, Crotalaria cunninghamii, Hibiscus pinonianus, Pityrodia loxocarpa, Stylobasium spathulatum and others, with a grass layer dominated by Plectrachne schinzii and the annual Aristida brow-

In South Australia, the communities occur mainly on Siliceous Sands or Solonized Brown Soils (Crocker and Skewes, 1941; Jessup, 1951; Specht, 1972), with a completely different set of associates, viz., Cassia nemophila, and occasional to rare occurrences of Myoporum deserti, Pimelea microcephala and Lycium australe. The grass layer is dominated by Aristida and Enneapogon spp. and a wealth of annuals appear after rains. The communities are sometimes surrounded by loose sand covered by annuals after rain, and with scattered plants of Crotalaria dissitiflora and Acacia ligulata which are the first perennials to establish on such sands. In some areas ecotonal associations with Callitris "glauca" and Casuarina cristata occur in the south and with Acacia aneura in the north.

In New South Wales A. linophylla is recorded on Lithosols on quartzite on the Dolo Hills west of Wilcannia with an understory of Atriplex vesicaria, A. stipitata and Bassia spp. and a scattered shrub layer of Cassia artemisioides and Sida virgata.

#### 2.13. Acacia acuminata Alliance

Jam

A. acuminata is the most usual associate of Eucalyptus loxophleba (Chap. 15) in woodlands in Western Australia, and with decreasing rainfall the woodlands become stunted. A. acuminata is becoming more prominent and finally dominant (often with scattered mallee plants of the eucalypt). The A. acuminata scrubs usually occur in rugged country on soils containing some to much clay and sometimes with concretions of calcium carbonate.

The scrubs are mostly c. 4–6 m tall and contain several associates, drawn from neighbouring alliances, including Acacia rostellifera (near coast), A. quadrimarginea, A. ramulosa, A. tetragonophylla, Casuarina huegeliana and sometimes species of Grevillea and Hakea. The understory varies: Melaleuca uncinata dominates the shrub layer in some stands; in others a mixed understory of southern xeromorphs occurs, containing species of Calothamnus, Dryandra, Grevillea, Scholtzia and Xanthorrhoea (Beard, 1976).

#### 2.14. Acacia xiphophylla Alliance

Gidgee

This species is confined to Western Australia (Fig. 18.1) and occurs in small patches usually in pure stands 3–5 m high. It is sometimes found within the mulga woodlands but is more common on clayey flats in the hummock grasslands or surrounding subsaline areas dominated by species of Melaleuca, or in the Eragrostis xerophila grasslands. Associated shrubs are rare and include A. tetragonophylla, A. victoriae and Cassia desolata or, rarely, A. translucens. The understory consists most commonly of Chenopodiaceae (Fig. 18.18), especially species of Bassia, Maireana triptera, M. georgei, or grasses – Eragrostis eriopoda on clayey soils and Triodia spp. in sandier sites.

#### 2.15. Acacia grasbyi Alliance

A. grasbyi is closely related to A. aneura and the two species may occur together in hilly terrain, as far south as the fringes of the Nullarbor



Fig. 18.18. Pure stand of Acacia xiphophila. Understory dominant is Bassia quinquecuspis var. lasiocarpa. 16 km north of Wittenoom, W. A.

limestones (Beard, 1975). A. grasbyi is usually found on soils containing calcium carbonate and it is the dominant on a limestone plateau (Beard, n.d.) near the west coast where the mean annual rainfall is c. 210–230 mm (Fig. 18.1). The species reaches a height of c. 3 m and forms almost closed stands on Solonized Brown Soils. The surface sandy layer, which overlies clay con-

tain calcium carbonate, varies in depth and on the deeper sands other tall species may occur.

A. grasbyi occupies the shallowest soils particularly among limestone blocks (Fig. 18.19). Undershrubs include Eremophila clarkei, E. maitlandii and Solanum lasiphyllum. Subsaline depressions sometimes occur within the scrubs and these are dominated by Atriplex num-



Fig. 18.19. Acacia grasbyi on a limestone ridge, with A. tetragonophylla at the foot. Foreground: Atriplex hymenotheca, A. bunburyana, Ptilotus obovatus, Bassia diacantha and Solanum lasiophyllum. 160 km south of Carnarvon, W.A.

mularia, A. hymenotheca, A. bunburyana, Ptilotus obovatus and occasionally Arthrocenemum sp.

On deeper sandy soils A. tetragonophylla appears and in slight depressions A. victoriae and A. xiphophylla. On the deepest sands A. aneura, A. ligulata and A. ramulosa are locally dominant and represent fragments of other alliances in the general area. Codonocarpus cotonifolius is sometimes a local dominant, possibly as a result of fire.

#### 2.16. Acacia calcicola Alliance

This species has a restricted area in Central Australia (Fig. 18.1) and occurs within the A. aneura alliance, replacing this species on calcareous soils. The communities are described by Perry and Lazarides (1962) as woodlands 3-5 m tall occurring under a mean annual rainfall of 180 mm, about two-thirds of which falls in the warmer months. The understory consists of Atriplex vesicaria, Maireana astrotricha and Bassia spp., with short grasses and forbs which

are dominant in most areas (possibly as a result of grazing).

#### 2.17. Acacia sowdenii – A. loderi Alliance

These two species are closely related taxonomically and have possibly developed from a common ancestor following the division of an ancestral population into two segments separated today by the Flinders Ra. and alluvial flats of the Darling – Murray R. systems (Fig. 18.1). The species occur on similar soils (mainly Solonized Brown Soils) in similar climates. Two suballiances are described.

#### 2.17.1. Acacia sowdenii Suballiance Western Myall

This species reaches a height of c. 8 m and forms almost closed to open low woodlands in the wetter part of its range (means annual rainfall c. 230 mm). In lower rainfall areas (to c. 160



Fig. 18.20. Open woodland of Acacia sowdenii with an understory of Atriplex vesicaria, Maireana sedifolia and Arthrocnemum halocnemoides. Near Madurah, W. A.

mm) the stands become more open and savannah-like, the understory being chenopodiaceous shrubs rather than grass (Fig. 18.20). The area of the species is broken into two segments by the very arid Nullarbor Plain (Fig. 18.1).

Associated tall species are rare. Heterodendrum oleifolium occurs as a co-dominant in wetter areas and Myoporum platycarpum in the drier parts. Ecotonal associations occur with Acacia aneura on deeper sands. The understory species vary with the depth of the surface sandy horizon and mean annual rainfall. In wetter areas on deep sandy soils a conspicuous or even continuous shrub layer develops, containing Acacia burkittii, Cassia phyllodinea, C. sturtii, Eremophila scoparia, Lycium australe and Templetonia egena. A discontinuous lower shrub layer 50-70 cm high of Atriplex vesicaria and A. stipitata occurs in some areas. The ground stratum contains a mixture of species of Enneapogon and Bassia (Crocker and Skewes, 1941; Jessup, 1951). Annuals are abundant after rain.

In drier areas where the soils have a shallow surface sandy horizon with calcium carbonate at or near the surface, *A. sowdenii* forms open stands with a shrub layer of *Maireana sedifolia* 60–80 cm high, sometimes mixed with the silver-leaved composite *Cratystylis conocephala*, especially in the west. Annuals are abundant after rain.

The communities in the wetter areas are sometimes destroyed by fire, the woody species

being killed. Regeneration takes place mainly from seed, and Cassia spp. are the first plants to regenerate (Crocker and Skewes, 1941). The communities are grazed by domestic stock which eat both the understory plants and the phyllodes of Acacia. Grazing leads to an abundance of species of Bassia, especially B. paradoxa and B. obliquicuspis and the disappearance of Maireana sedifolia. Premature death of A. sowdenii is reported (see A. aneura alliance for a discussion of this topic), and Lange and Purdie (1976) warn that since A. sowdenii does not reproduce vegetatively but only from seed, the stands are likely to disappear.

### 2.17.2. Acacia loderi Suballiance Nelia

This species occurs in south-western New South Wales (Fig. 18.1) on Solonized Brown Soils in an area receiving a mean annual rainfall of 240–280 mm. The species suckers freely from the roots, especially when the roots lie close to or at the surface, with the result that some stands are often dense, the crowns touching. These dense clumps are usually separated by more open areas. The stands are usually interspersed with woodlands of *Casuarina cristata* but the factors responsible for segregating the species are not clear.

A. loderi usually occurs in pure stands (Fig. 18.21), rarely with Myoporum platycarpum as a



Fig. 18.21. Pure stand of Acacia loderi. Understory contains Rhagodia spinescens, Bassia paradoxa, B. obliquicuspis, Enneapogon avenaceus and Eragrostis lacunaria. 80 km south of Broken Hill, N.S.W.

co-dominant. The shrubs reach a height of 3-5 m, the shorter stands occurring when plants are clumped. Shrubs 1-2 m high sometimes form a lower stratum, viz., Grevillea huegelii, Lycium australe and Templetonia egena (Beadle, 1948). Maireana sedifolia is present in most stands, having its highest density in open stands. It is commonly removed by domestic stock, when other Chenopodiaceae become prominent (see caption to Fig. 18.21). Grasses are sometimes abundant, Stipa variabilis being the most common. Under conditions of heavy grazing all perennial understory species are removed and annuals form the herbaceous layer. In this degenerate condition the soils are subject to severe water erosion, firstly to sheet erosion which exposes the limy layer and finally to gully erosion.

#### 2.18. Acacia ligulata Alliance

A. ligulata is widely distributed in the arid zone and it reaches the coast where it forms scrubs on coastal dunes in parts of South and Western Australia. It usually occurs on sands or sandy soils which are neutral or slightly alkaline. Although widely distributed, it forms extensive stands of scrub in only a few areas; elsewhere it is an occasional species on sand ridges in the mallee or other Acacia scrubs where it appears to be a colonizer of loose sand.

In the east it is possibly most abundant as a tall shrub to 3 m high on lunettes edging lakes, where it is sometimes associated with *Pittosporum phylliraeoides* and/or *Dodonaea attenuata*. It occurs as the only tall shrub on dune fields on the western fringe of the Simpson Desert in ephemeral grasslands of *Aristida browniana*.

In Western Australia it is found also on lunettes, at least in the south. On the west coast, it replaces A. rostellifera on coastal dunes (Chap. 23) north of Geraldton to north of the Shark Bay area, where it possibly has its greatest development as a community dominant. In this area it forms open to almost closed scrubs 1–2 m high on sand overlying limestone. The communities occur along the coast, being prominent on most of the off-shore islands and extending inland on the mainland for a couple of kilometers, being replaced on the landward side by A. ramulosa or heaths containing Banksia (Beard. 1976).

The main associated shrubs in the communities are Diplolaena dampieri, Exocarpos sparteus, Heterodendrum oleifolium, Alogyne cuneiformis, Acacia coriacea and Pittosporum phylliraeoides. Understory shrubs are species of Anthocarpus, Atriplex, Cassia, Frankenia, Melaleuca and Myoporum. The grass layer varies but Pletrachne plurinervata is a near constant. In subsaline areas A. ligulata is mixed with Melaleuca cardiophylla and, on the western side of the Peron Peninsula, A. ligulata is associated with Lamarchea hakeifolia.

# 3. Communities Dominated by Casuarina

#### 3.1. General

Three species of *Casuarina* dominate forests or woodlands in the drier parts of the continent (Fig. 18.22), and they are surprising tall for such a dry environment. Unlike the species in wetter climates the dryland species do not produce nitrogen-fixing nodules (Chap. 4).

# 3.2. Casuarina luehmannii Alliance

Bull Oak or Buloke

This species, which reaches a height of c. 12 m, occurs in an area from the Tropic in the east (mean annual rainfall 1000–1500 mm, with a summer predominance) to South Australia (mean annual rainfall 400–500 mm). It is commonly an understory species in *Eucalyptus* woodlands, but becomes locally dominant on patches of soil which are periodically waterlogged, this condition being induced by a pan in the subsoil, as in Solodized Solonetz Soils; in such soils the A horizon is sandy. It is also dominant on some Grey Clays and, rarely, on Red Brown Earths. In most areas the soils are gilgaied.

In general *C. luehmanni* is the sole dominant in the stand and no shrub layer occurs, though scattered shrubs may be present, especially in the south; the grass layer is usually discontinuous. In the tropics, Perry (1953) describes a stand with a scattered grass layer of *Aristida browniana*, *Alloteropsis semialata* and *Chry*-

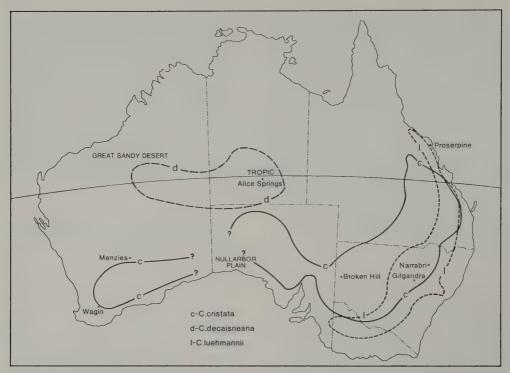

Fig. 18.22. Approximate areas of three species of Casuarina found mainly in the semi-arid and arid zones.



Fig. 18.23. Pure stand of *Casuarina luehmannii* on Solodized Soil within a woodland of *Eucalyptus woollsiana*. The grass layer is dominated by *Eragrostis lacunaria*. 16 km south of Narrabri, N.S.W.

sopogon fallax. Other stands contain co-dominants of Melaleuca viridiflora and lesser Grevillea striata, Canthium oleifolium, Acacia salicina and Petalostigma pubescens. A typical stand in New South Wales, within a woodland of Eucalyptus woollsiana is shown in Fig. 18.23. In Victoria and South Australia the stands occur mainly within woodlands of E. woollsiana (microcarpa) and have been described by Connor (1966) and Perry (1951), the occurrences being on Red Brown Earths in Victoria and mainly on gilgaied Grey clays in South Australia. A much larger flora is reported possibly because the stands are open, including a few shrubs — Eremophila longifolia, Eutaxia microphylla and

Myoporum deserti. The herbaceous layer is well developed in open stands, Stipa eremophila dominating the shelves of gilgais and Danthonia spp. the puffs and crab-holes. Other species are Panicum prolutum, Swainsona procumbens and others, with an assemblage of Cyperaceae and other small herbs in the wetter crab-holes.

#### 3.3. Casuarina cristata Alliance

Belah or Black Oak

C. cristata extends from central western Queensland with a mean annual rainfall of over 1000 mm (summer predominance) across the

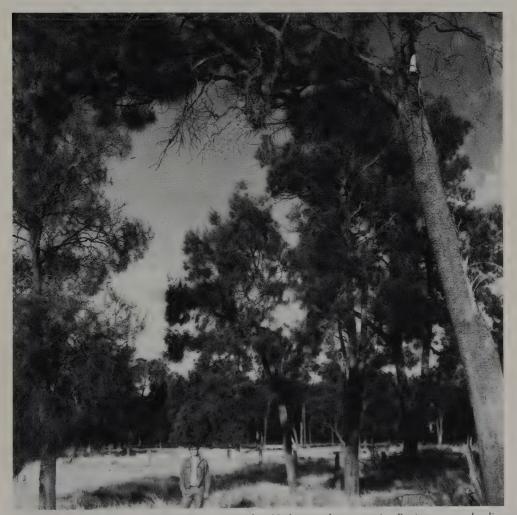

Fig. 18.24. Woodland of Casuarina cristata on grey clay. Herbaceous layer contains Panicum queenslandicum, Danthonia caespitosa, Chloris truncata, Paspalidium gracile and Sporobolus caroli. 40 km south-west of Gilgandra, N.S.W.

continent in the south (Fig. 18.22). In the more southerly districts the mean annual rainfall is as low as 250 mm. Over this range of climates it shows some variation in size (tallest in the north), colour of cladodes (changing from dark green in the wetter north to grey-green in the drier south), and size of the cones which are smaller in drier climates. It occurs on different types of soil and is associated with different species from north to south. The species commonly suckers from roots.

In the north the species occurs on Grey and Brown Clays which are usually alkaline, crack deeply on drying and are gilgaied. In this habitat the trees reach a height of c. 13 m and occur in pure stands or in association with Acacia harpophylla. Tall shrubs are rarely present, the main ones being Eremophila mitchellii, Geijera parviflora and Bauhinia carronii (Pedley, 1974). The herbaceous layer is dominated by Astrebla spp. and their usual associates (Chap. 20); gilgai depressions usually support Marsilea drummondii and Cyperaceae.

In the central part of its range, as in centralnorthern New South Wales (Beadle, 1948), the stands occur on similar soils and reach the same height (Fig. 18.24). Associated shrubs include Atalaya hemiglauca, Heterodendrum oleifolium and rarely Acacia pendula. A. homalophylla, A. oswaldii, Geijera parviflora and Flindersia maculosa. Grasses dominate the herbaceous layer, including Astrebla lappacea, Panicum spp., Dichanthium sericeum (summer-growing) and several winter-growing species, notably Stipa aristiglumis which becomes more prominent towards the south; in these southerly areas the associated shrubs are less prominent, except Acacia pendula and A. homalophylla. Gilgai depressions support Marsilea drummondii, Centipeda cunnighamii, Juncus polyanthemos and Cyperaceae.

From south-western New South Wales C. cristata extends across the continent on Solonized Brown Soils. The depth of the surface sandy horizon, which was blown into dunes during the Holocene arid period, determines the patterning of the communities.

In south-western New South Wales, C. cristata forms an alliance with Heterodendrum oleifolium (Beadle, 1948; Stannard, 1963). Both these species sucker from the roots, so that monospecific groves of each species commonly



Fig. 18.25. Pure stand of Heterodendrum oleifolium with a few scattered plants of Apophyllum anomalum below. Herbaceous layer completely removed by stock. South of Wilcannia, N.S. W.



Fig. 18.26. Two trees of *Casuarina decaisneana* c. 9 m tall near the base of a sand ridge. The hummock grass is *Triodia basedowii*. c. 80 km south of Alice Springs, N.T.

occur (Fig. 18.25). The Acacia loderi suballiance (see 2.16.2, above) is confined to these stands and on deep sands, usually in the form of local dunes, Callitris "glauca" is commonly dominant. A rare associate is Myoporum platycarpum. Tall shrubs in the Casuarina-Heterodendrum woodlands are rare, the following being recorded: Acacia homalophylla, A. victoriae, Eremophila longifolia, Eucarya acuminata, Exocarpus aphyllus and Geijera parviflora. On deeper sands Acacia burkittii, A. ligulata, Cassia nemophila and Eremophila sturtii are sometimes prominent. Along its northern margin ecotonal associations are formed with Acacia aneura. A lower shrub layer is sometimes present, dominated by Maireana sedifolia with subsidiary Lycium australe and Eremophila scoparia when calcium carbonate lies close to the surface, and M. pyramidata on deeper sands. The grass layer is usually dominated by Stipa variabilis and this species may form local patches of grassland between groves; a large number of annual species are recorded. On flats which are subject to minor waterlogging, usually during the winter, an herbaceous layer is almost lacking, the soil surface being strewn with Casuarina cladodes, and in such areas Maireana triptera occurs on patches of sand which are slightly elevated above the surface.

In South Australia a similar patterning of the communities is seen (Wood, 1937; Crocker, 1946). Myoporum platycarpum is more abun-

dant and *Heterodendrum oleifolium* less abundant. On deep sand *Acacia linophylla* is recorded and the main grass is *Stipa nitida*.

In Western Australia the stands are possibly isolated by the arid Nullarbor region, though this needs confirmation. Casuarina cristata usually dominates the stands, and Eremothila scoparia often dominates the shrub layer. The main associated species are those present in the more easterly stands, especially Myoporum platycarpum which is often locally dominant and Acacia aneura on the northern fringe. Species of Maireana occur in the understory in most areas and may be locally dominant. Shrubs which are confined to the west are Eremophila miniata and Maireana carnosa (Beard, 1974, 1975). In the west C. cristata occurs also in somewhat wetter country, often around subsaline flats, sometimes in association with Melaleuca acuminata (e.g. near Wagin, mean annual rainfall 440 mm).

In New South Wales and South Australia, C. cristata extends on to the undulating stony downs of the arid zone which support the halophytic shrublands (Chap. 19). The trees occur in small patches, usually in gilgais or near minor watercourses.

# 3.4. Casuarina decaisneana Alliance

Desert Oak

This species is one of the tallest casuarinas and possibly the tallest species inhabiting the arid zone. It reaches a height of 20 m and is

renowned for its extremely hard wood. It occurs over a wide area of the arid zone (Fig. 18.22), surviving on as little as 200 mm mean annual rainfall, with a maximum of c. 300 mm. However, since the trees usually occur in small groups at the bases of sandy dunes, it is possible that additional water is supplied to the plants by drainage waters. Groves of the trees, sometimes covering several hectares, are reported by Chippendale (1963) in the Tanami Desert and Beard and Webb (1974) in the Great Sandy Desert.

Where groves occur, the communities are stratified. In the Tanami Desert, Eremophila longifolia is a common tall shrub, with subsidiary Canthium latifolium, Cassia nemophila and Solanum orbiculatum. Hummock grasses form the herbaceous layer – Triodia basedowii and T. pungens, with Plectrachne schinzii common in patches. In the Great Sandy Desert, shrubs include Acacia salicina, Carissa lanceolata, Eucalyptus pachyphylla, Gyrostemon tepperi and Melaleuca spp. The hummock grasses Plectrachne schinzii and Triodia pungens dominate the herbaceous layer. Annuals are abundant after rain in all communities, especially Aristida browniana.

The groves of Casuarina are sometimes interspersed with open stands of shrubs, sometimes containing a few trees of Eucalyptus gongylocarpa and/or Brachychiton gregorii; the shrubs are Acacia kempeana, A. patens, Dodonaea attenuata, Exocarpus sparteus and Grevillea juncifolia (Chippendale, 1963).

When only a few trees of *Casuarina* occur together, shrubs are absent and the herbaceous layer is dominanted by hummock grasses (Fig. 18.26).

### 19. The Halophytic Shrublands

#### 1. Introduction

#### 1.1. Definitions

The halophytic shrublands, also known as "shrub steppe" (Wood, 1937), "saltbush formation" (Beadle, 1948), "low shrubland" (Specht, 1972) and "unwooded succulent steppe" (Beard, dominated 1975), are Chenopodiaceae, chiefly species of Atriplex and Maireana (formerly Kochia - see Wilson, 1975). The shrublands contain few or no trees, but the dominants of the shrublands extend into woodlands as understory dominants, as in some Acacia and Casuarina communities (Chap. 18), some mallee communities (Chap. 14) and some Eucalyptus woodlands (Chaps 15, 21). The halophytic shrublands occur mainly in the southern half of the continent (see vegetation map), mostly on soils with a high clay content which are subsaline or saline, and some are highly calcareous. Similar shrublands occur in the littoral zone and are described in Chap. 23.

As well as *Atriplex* and *Maireana* many other genera of the Chenopodiaceae are represented in the halophytic shrublands, some being confined to these shrublands. An account of the family in

the continent is provided in the following section.

# 1.2. The Chenopodiaceae in Australia

The Chenopodiaceae are well represented in Australia by c. 21 genera (c. 30, if "splits" are recognized), and of these II are endemic. Most, if not all, Chenopodiaceae are halophytic, and in Australia the family is represented both in the littoral zone (Chap. 23) and inland, usually in saline and subsaline habitats. The genera are listed in Table 19.1 in which the number of species of each genus is shown, and the endemic genera are indicated. The largest genera in Australia are Atriplex, Bassia and Maireana. Most Chenopodiaceae are found in the arid and semiarid zones, the greatest concentration of species occurring in the south-east where the arid and the subsaline clayey soils adjoin the littoral zone along the Nullarbor plateau and eastward, especially at Spencers Gulf (Fig. 19.1). Several genera are represented in non-saline habitats in the arid and semi-arid zones and a few extend into humid climates e.g. species of

Table 19.1. Australian genera of Chenopodiaceae arranged according to habitat. Number of species of each genus shown in brackets. #indicates endemic to Australia. S = south; W, = west; N, = north.

| Genera confined<br>to the littoral zone        | Genera in littoral, arid<br>and/or semi-arid zones | Genera confined to arid<br>and semi-arid zones |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| # Didymanthus (1) N.W.; Suaeda (1) all coasts, | Arthrocnemum (9); Atriplex (c. 50);                | # Babbagia (4);<br># Dysphania (6);            |
| rarely inland; Tetricornia (1) Trop;           | Bassia (c. 48);<br>Chenopodium (c. 20);            | # Maireana (c. 50);<br># Malococera (2);       |
| Theleophyton (1) S.                            | # Enchylaena (1);<br>Rhagodia (c. 15)†;            | # Pachycornia (2); Scleroblitum (1);           |
|                                                | # Roycea (2); Salicornia (2); Salsola (1);         | # Duriala (1) semi-arid                        |
|                                                | # Threlkeldia (5)                                  |                                                |

<sup>†</sup> endemic, apart from one species in New Zealand.

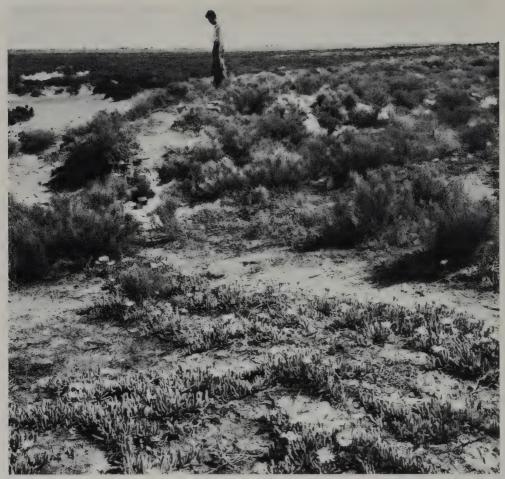

Fig. 19.1. Junction of the littoral zone (mudflat dominated by *Arthrocnemum halocnemoides*, background) and the arid zone halophytic shrubland dominated by *Atriplex vesicaria* (centre). In foreground, plants of *Disphania australe* (Round-leaved Pigface). Spencer Gulf, S. A.

Bassia, Chenopodium, Duriala, Dysphania, Maireana, Salsola and Scleroblitum; in a few cases the same species may be found in both saline and non-saline environments. The most salt-tolerant of all chenopods is Arthrocnemum which is sometimes inundated by sea water (Chap. 23) and it occurs also on salt-encrusted playas (Chap. 21). Some species of Atriplex also tolerate high salt concentrations and the physiology of some of these is discussed in more detail below.

#### 1.3. Economic Importance

Most Chenopodiaceae are palatable to stock and most of the halophytic shrublands have

been grazed by domestic stock for well over a century. Although the various chenopods are not the most palatable species in any assemblage (grasses are usually eaten first), they are accepted by stock and the more palatable ones, especially Maireana and perennial species of Atriplex have been removed over large areas and replaced by annual plants or by short-lived perennials, chiefly Bassia. This genus, with about 48 species, is widespread in the arid interior and is identified by the presence of 2-12 spines which develop on the perianth as the fruit matures. The spines, which are usually pungentpointed and commonly 1-2 cm long, protect the plant against the grazing animal. Consequently several species of Bassia often appear to be codominants with perennial species of Atriplex and in highly degenerate communities species of *Bassia* are completely dominant and are regarded as weeds. Notable among these are *B. quinquecuspis* (Electric Burr) and *B. birchii* (Galvanized Burr). The latter is a noxious weed in certain districts in western New South Wales and Queensland (Auld and Martin, 1975) though it rarely occurs in the halophytic shrublands.

In many degenerate shrublands the soil has been eroded resulting in the development of bare patches or "scalds" (Beadle, 1948) some of which are saline, or in undulating country of gullies produced by water erosion. The reclamation of these areas in wetter climates where the land is valued highly has been studied by several authors and cannot be dealt with here (see Knowles, 1954; Condon, 1960; Jones, 1969; Malcolm, 1972, who discuss the problems associated with the establishment of shrubs in saline environments).

# 1.4. Leaf Anatomy and Physiology of some Chenopodiaceae

The anatomy of the leaves of Chenopodiaceae has been given considerable attention both overseas and in Australia, partly to clarify taxonomic affinities of the genera and partly in relation to physiological studies. Carolin et al. (1975) in a survey of the world genera indicate that seven anatomical types exist, divisible into two groups, non-Kranz and Kranz types. The first includes arrangements of the palisade and spongy mesophyll cells according to the normal dicotyledonous dorsiventral or isobilateral leaves, in all cases the photosynthetic tissue lying adjacent or close to the epidermi; some of the leaves are succulent. These genera have the normal C<sub>2</sub> photosynthetic pathway and many Australian genera have this type of leaf anatomy, e.g., Babbagia, Bassia, Chenopodium, Enchylaena, Maireana, Rhagodia and Suaeda. On the other hand, a few Australian genera have the Kranz type, notably Atriplex, Salsola and Theleophyton. The phenomenon was first noted in Australian Atriplex by Wood (1925) and was studied in some detail for A. nummularia and A. vesicaria by Black (1954). In this anatomical type, the chloroplasts are concentrated in the cells of the bundle sheath, with fewer and smaller chloroplasts in the mesophyll cells. Further to

this, mitochondria are associated with the chloroplasts of the bundle sheath but not with the chloroplasts of the mesophyll. The Kranzstructure is possibly associated with the C<sub>4</sub>dicarboxylic acid pathway of carbon dioxide fixation which endows the plant with an increased photosynthetic rate (Osmond, 1970). A survey of the Australian species of Atriplex (Osmond, 1974) shows that of the 44 species examined all but one exhibited the Kranz arrangement. The exception, A. australasica, confirmed chemically as a C2 plant, is usually regarded as indigenous. It occurs mainly on the wetter parts of the littoral zone. Of the remaining Australian species most occur in the arid zone, with a few in the littoral zone, e.g. A. cinerea in the wetter south-west and A. isatidea in the drier south-west.

It is usually considered that the Kranz anatomy (and the C<sub>4</sub>-pathway) are an ecological advantage to plants in the arid zone. However, it cannot be regarded as the sole mechanism leading to the success of these plants in an arid environment, since species of *Atriplex* are commonly associated with other perennial woody species of similar size, which do not posses the Kranz anatomy, especially *Maireana*, *Rhagodia* and *Bassia*. Also several species of *Atriplex* are annuals, and they do not survive for significantly longer periods than do non-Kranz types, e.g., Compositae, when subjected to desiccation in the field.

Many Chenopodiaceae accumulate salt which is associated with succulence, stem-succulence in Arthrocnemun and Salicornia and leaf succulence in most other genera. Salt absorption in Atriplex has been studied in some detail. All species investigated have the capacity to accumulate salt from even the lowest concentrations of sodium and chloride (Wood, 1925; Beadle et al., 1957). In all cases examined the amount of monovalent ions (sodium and potassium) in the plant greatly exceeds the amount of divalent (magnesium and calcium). Sodium is regarded by Brownell and Crossland (1972) as an essential micronutrient, in addition to the role which it plays in developing high osmotic pressures. Several authors have demonstrated the stimulating effect of sodium chloride on the growth of Atriplex, and Ashby and Beadle (1957) have shown that sodium is preferred to potassium by plants grown in solution culture.

In Atriplex the high salt concentrations in the leaves are due to the accumulation of chloride,

balanced by monovalent cations, in hairs derived from epidermal cells. The hairs are 2-4celled, and the terminal cell becomes more or less globular (vesicular) and the numerous vesicles cover the leaf-surfaces. These vesicular tips accumulate the salts and finally collapse with age, when the water on the cell sap evaporates leaving salt crystals among the dead hairs. The latter finally become matted to form a "vesicular layer" which is felt-like and apparently protects the leaf against water loss. A second or even a third crop of hairs is usually produced inside the first-formed vesicle layer. Furthermore, since the vesicular layer contains salt, it is hygroscopic and capable of absorbing water from the atmosphere when the humidity is high and also of collecting dew. However, whether the water absorbed in the vesicular layer passes into the living cells is open to doubt, but is unlikely to occur when the osmotic pressure in the vesicle layer is at its highest.

# 2. Descriptions of the Alliances

Only six species are used to distinguish the communities. Of the species, some show ecotypic variation, especially A. vesicaria (see below), and since most of the six characteristic species have overlapping ranges of tolerance, the alliances and suballiances are not always sharply delimited, but ecotonal mixtures of species occur. They are confined to the southern half of the continent, south of lat. 21°S. (Perry and Lazarides, 1962). The alliances and suballiances are listed in Table 19.2 and the main factors delimiting the communities are indicated.

# 2.1. Alliances Dominated by *Atriplex* spp.

#### 2.1.1. General

Atriplex is identified by the presence in the female flower of two bracteoles (sometimes regarded as perianth-segments) which enlarge after fertilization to enclose the true fruit, which is a nut with a membranous pericarp containing

one seed. The bracteoles are usually leathery, and with or without appendages, the latter sometimes inflated (Fig. 19.2). They have a high salt-content (though usually lower than the leaves) and the salt appears to assist in the protection of the seed against germination when soil moisture is inadequate for the establishment of the seedlings through the development of a high osmotic pressure in the bracteoles under conditions of low moisture. When salt is removed from the bracteoles by rain, the seeds germinate (Beadle, 1952).

The autecology of the two common perennial species has been studied in some details. It has been shown that A. vesicaria has a shallow root system, rarely penetrating the soil below 25 cm and that after rain it produces a crop of fine roots below the soil surface and that these are shed when the soil dries out (Wood, 1937). On the other hand, A. nummularia roots more deeply (up to c. 2m), and this habit may be responsible for the segregation of species in some areas. Sharma (1976) has shown that in plantations A. vesicaria reduces soil water to a much lower level than does A. nummularia and that A. vesicaria has a higher tolerance to desiccation than A. nummularia.

The high salt concentrations in the leaves and bracteoles of the perennial species of Atriplex lead to a cycling of salt as a result of concentrations in the leaves, the shedding of leaves and bracteoles surrounding the fruits and the washing of this salt into the soil. Charley (1959), Charley and Cowling (1968) and Sharma and Tongway (1973) present quantitative data. A greater accumulation of salt below bushes occurs with A. nummularia which contains similar concentrations of salt in the leaves but sheds a greater mass of leaves on to the soil surface.

### 2.1.2. Atriplex nummularia Alliance Oldman Saltbush

A. nummularia commonly reaches a height of 2 m and forms tall shrublands over relatively small areas, usually on deep clay alluvium. On the Nullarbor Plain, it thrives on apparently shallow (depth of red-brown clay is c. 25–40 cm) but the roots of the saltbush probably extend into cracks in the limestone. The species is widely distributed in the arid and semi-arid zones, from the fringes of the Simpson Desert (mean annual rainfall c. 160 mm, but

Table 19.2. Main alliances and suballiance in the halophytic shrublands. Distribution, main soil characters and approximate mean annual rainfall limits are indicated. Rainfall mainly in the winter, or more or less evenly distributed throughout the year in the north.

| Alliance/suballiance<br>(distribution) | Main soil characters                                                 | Mean annual rainfall<br>(mm)                                         |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| A. nummularia<br>(east and west)       | deep grey or brown clay alluviums;<br>red-brown clay over limestone  | 150–420;<br>drier stands mostly in creeks<br>or swamps or among rock |  |
| A. vesicaria<br>(east)                 | deep grey or grey-brown clays;<br>some gilgais;<br>subsaline         | 250-410                                                              |  |
| A. vesicaria-Bassia<br>(central)       | deep red-brown clays;<br>usually gilgaied;<br>subsaline to saline    | 200–250                                                              |  |
| A. vesicaria-Ixiolaena<br>central)     | as previous but soils sometimes shallow and without gilgais          | 150-240                                                              |  |
| A. rhagodioides<br>central)            | as previous                                                          | 140-220                                                              |  |
| A. hymenotheca<br>(west)               | shallow clays over limestone<br>or deep subsaline clay               | 150-230                                                              |  |
| Maireana sedifolia<br>(east to west)   | lime abundant at or near surface                                     | 150-350                                                              |  |
| M. <i>astrotricha</i><br>(central)     | shallow, slowly pervious soil<br>with lime                           | 180-250                                                              |  |
| M. pyramidata<br>(east to west)        | sandy soils, usually deep,<br>especially lunettes;<br>some subsaline | 160–350                                                              |  |

with additional moisture in creek beds) to the Deniliquin area (mean annual rainfall 410mm) in the east, and in the west across the Nullarbor Plain. It is commonly an understory species in Eucalyptus woodlands both east (below E. largiflorens and E. microtheca, Chap. 21) and west (below E. salmonophloia and E. salubris (Chap. 15), and, in the north-east it is sometimes associated with Acacia cambagei, and in the southeast with A. pendula (Chap. 18). It is probable that the species was once far more abundant then it is today. It is readily removed by continual grazing by domestic stock, especially cattle, and in some cases stock trim young bushes to a height of c. 1m, preventing them from attaining maximum size. Regeneration from seed occurs under conditions of light or no grazing, even on the Nullarbor Plain (see Fig. 19.12) where the saltbush may be associated with Maireana sedifolia. The species is often used as a hedge plant around homesteads and stockyard and these plants provide a source of seed for establishing plants in communities in which it formerly did not occur, e.g., in the Broken Hill regeneration reserves.

When it occurs as a dominant, A. nummularia forms pure stands. A lower shrub layer of A. vesicaria with or without Rhagodia spinescens may occur, and on the Nullarbor Plain Maireana sedifolia. The annual plants and subshrubs are those which occur with A. vesicaria and are usually annual species of Atriplex and Bassia spp. (Fig. 19.3).

#### 2.1.3. Atriplex vesicaria Alliance

Bladder Saltbush

Several forms (ecotypes) of *A. vesicaria* exist which differ morphologically in habit, leaf-shape and the size of the inflated bladders on the bracteoles. The latter vary from very large (Fig. 19.2) to minute or even absent. This morphological variation has not yet been correlated with habitat, except for two forms recognized by Osmond (1961). A broad-leaved form (usually associated with *Maireana astrotricha* – Fig. 19.11) has an upright habit and rudimentary or no bladders on the bracteoles; it occurs in soils in which the surface layer contains calcium car-



Fig. 19.2. Male (right) and female plants of *Atriplex vesicaria*. The female plant bears a crop of false fruits which consist of two bracteoles, with inflated bladders, enclosing a nut with a membranous pericarp enclosing a single seed. Near Woomera, S. A.

bonate which increases in abundance down the profile. The soil surface lacks gibbers but siliceous rock fragments may occur, especially on foothills. A narrow-leaved form with a more spreading habit and conspicuous bladders on the bracteoles is found on saline soils with low levels of calcium carbonate in the surface which is strewn with gibbers and is gilgaied. The two forms may occur in adjoining communities and the forms may intergrade across a few metres in the ecotonal area.

In Western Australia, A. vesicaria is referred to A. hymenotheca. Forms of one or other of these two "species" are found from the Indian Ocean across the southern half of the continent

to about the 420 mm isohyet, in the south-east. In the south-east, *A. vesicaria* is dominant mainly on grey clays (see 2.1.2.1, below); in the central part of its area it occurs mainly on clays strewn with wind-polished gibbers (Stony Downs, discussed in more detail below); on the Nullarbor Plain and westward it is found on clays overlying limestones.

The "stony downs" or "gibber plains" have developed mainly on saline Cretaceous shales and sometimes on alluviums which extend from west of the Darling R. into South Australia. On more sandy or gravelly soils in the same climate, woodlands of *Acacia aneura* replace the saltbush, or minor accumulations of sand, mostly c.

Im deep, support scrubs of *Cassia* spp. up to 2m tall or shrublands of *Maireana pyramidata* (2.3.4, below). Also, where lime occurs abundantly *M. sedifolia* is locally dominant.

The gibber-strewn soils vary in depth from a few centimetres to a few metres, the deeper soils developing in lowland sites. Soil depth, salinity and the clay content of the soil determine the amount of gilgai development. Gilgais do not form on soils less than 50cm deep (Jessup, 1951) though the surface of these is irregular and the depressions show surface salt accumulation which affects the vegetation pattern. Minimum gilgai development occurs alluviums on flats, especially between ranges, where that alluvium is of mixed origin and contains a high proportion of sand. Maximum gilgai development occurs on deep soils derived from the Cretaceous shales. In these areas the gilgai depressions are usually circular or elliptical in outline and 5-12m across; sometimes they are elongated along the contours and 50-100m long. The elevated shelves are continuous around the depressions.

The soils throughout are cracking clays and the mobile soil constituents are distributed as follows: In the depressions, which accumulate water and which usually lack gibbers, lime occurs in the subsurface and gypsum below this; salt concentrations are relatively low (0.1% at

the surface and up to 0.5% in the subsurface). In contrast, the shelves, which shed most of their water, contain lime near the surface and salt concentrations are relatively high (mostly 1% in the surface but up to 8.5%) (Jessup, 1951; Charley and McGarity, 1964). An extraordinary finding of the latter authors is the presence of high nitrate levels in the shelves (130 ppm at a depth of 3-5 cm) which is in sharp contrast with nitrate levels in the depressions which approach zero for the whole profile. Since nitrate and chloride levels are correlated, Charley and McGarity postulate that the nitrate originates in the wetter depression and is transported laterally and vertically by diffusion to accumulate near the shelf surface.

Several distinct assemblages can be recognized, which are described below as suballiances.

#### 2.1.3.1. Atriplex vesicaria Suballiance (on deep clays in the east) Bladder Saltbush

In the wettest part of its range on the Riverine Plain in New South Wales (eastern limit around Deniliquin, with a mean annual rainfall of c. 410mm fairly evenly distributed throughout the year), A. vesicaria occurs in almost pure stands c. 60cm high or in association with A. num-



Fig. 19.3. A young stand of Atriplex nummularia on deep grey clay alluvium near the Darling R. Trees in background are Eucalyptus microtheca and E. largiflorens. Ephemeral plants in foreground are Bassia divaricata and Atriplex inflata (pale grey). Wilcannia, N.S.W.

mularia. The plain is virtually level and built from alluvial deposits consisting mostly of grey clays which are mildly alkaline and contain calcium carbonate in small quantities, especially in the lower layers. Some sandy deposits also occur and A. vesicaria is sometimes found on these, but the deeper sands, especially in the west and north support Maireana pyramidata and, in the same areas, lime-rich deposits support M. sedifolia (see 2.2.2., below).

The clays show some gilgai development and A. vesicaria is absent from deeper depressions which commonly support thickets of Muehlenbeckia cunninghamii and/or Chenopodium nitrariaceum, Eragrostis australasica or small hydrophytic communities in which Marsilea drummondii is usually conspicuous (Chap. 21). The more common herbaceous species are Panicum decompositum and Eragrostis setifolia.

A. vesicaria is randomly distributed on the level areas, except young plants which tend to aggregate around mature bushes (Anderson et al. 1969). Rhagodia spinescens and Maireana aphylla, bushes of similar size, were minor constituents in the virgin condition. Between the bushes a very large number of subshrubs and herbaceous species appear after rain, the composition varying with the season. The various species are described and illustrated by Leigh

and Mulham (1965). The more abundant species are members of Chenopodiaceae, Compositae, Gramineae and some of these are mentioned below.

Overgrazing of the A. vesicaria stands has led to great changes in the dominants (Beadle, 1948). A. vesicaria, though less palatable than many of the associated herbs, especially grasses, has been completely removed from some areas, and so also Rhagodia spinescens. These woody species are replaced by Maireana aphylla, various species of Bassia, especially B. divaricata and B. quinquecuspis, each of which may be locally dominant. Many stands have been converted to grassland in which Danthonia and Stipa are prominent (Chap. 20). Again, many areas have degenerated to annual assemblages Portulaca oleracea and/or dominated by Tribulus terrestris (summer-growing) Calocethalus sonderi and the introduced \* Malva parviflora and crucifers (wintergrowing).

Notable among the invaders of the communities, either degenerate or near virgin, is *Nitraria billardieri* (formerly *N. schoberi*). This species, which has an edible succulent fruit, is widely distributed across the southern half of the continent. It has increased in abundance in many districts and is probably distributed by



Fig. 19.4. A hummock of *Nitraria billardieri* extending over an accumulation of sand blown from the surrounding sandy country formerly dominated by *Maireana pyramidata*. The area is saline. Smaller shrubs in foreground are *Rhagodia spinescens*. 24 km north of Broken Hill, N.S.W.

birds (especially emus – Noble and Whalley, 1978). The species is salt-tolerant and forms hummocks several metres in diameter (Fig. 19.4). The plants accumulate wind-blown soil particles and the shoots continue their growth through the accumulated sand thus increasing the height of the hummock.

# 2.1.3.2. Atriplex vesicaria – Bassia ssp. Suballiance Bladder Saltbush – Copper Burr

This complex of communities is developed around the 250 mm isohyet and merges into drier types in which *Ixiolaena* or *A. rhagodioides* become prominent.

A. vesicaria is consistently dominant in gilgai depressions and species of Bassia are usually present, especially B. divaricata and B. ventricosa. Perennial grasses usually occur, especially

Astrebla pectinata, which becomes increasingly abundant or even dominant in the north, Stipa variabilis in the south-east and S. nitida in the south-west. Eragrostis setifolia and Chloris truncata are constants and a wealth of annuals appear after rain. With decreasing mean annual rainfall other species become more abundant, notably Ixiolaena and Minuria spp., as described in the next section. This assemblage of species occurs also on deeper alluviums which show little or no gilgai development and are commonly free of surface stone.

Shelves in gilgaied soils are usually strewn with gibbers (Fig. 19.5). Their high salt-content alone is likely to retard colonization by plants. In addition the soil expands on wetting and seals the surface, resulting in rapid run-off into the depression. Consequently shelves are usually devoid of vegetation. The first plants to establish after rain are *Bassia brachyptera* and *B. ventri*-

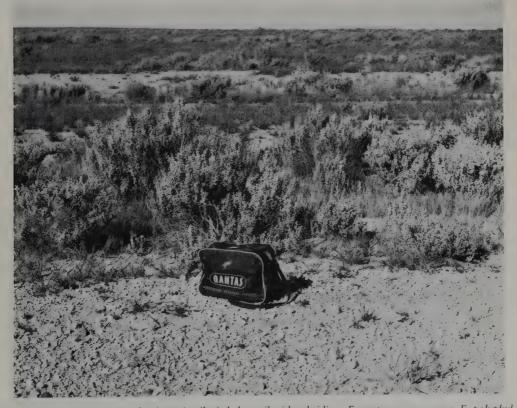

Fig. 19.5. Atriplex vesicaria dominant in gilgaied clay soil with subsidiary Enneapogon avenaceus, E. polyphyllus, Salsola kali, Erodium cygnorum, Bassia limbata and B. brachyptera. The bare area in the foreground is raised above the vegetated area and is more saline and strewn with quartz gibbers. 80 km north of Broken Hill, N.S.W.



Fig. 19.6. View of stony downs (with white quartz gibbers) after a number of effective rains. The shelves (with gibbers) are almost covered by vegetation, especially *Bassia brachyptera* and *B. obliquicuspis*. Depressions with abundant *Atriplex vesicaria*. Darker bushes in the centre background are *Rhagodia spinescens*. c. 100 km north of Broken Hill, N.S.W.

cosa; other less abundant species are Babbagia acroptera, Bassia lanicuspis, and, rarely, Frankenia pauciflora and Pachycornia tenuis. Annual species of Atriplex (A. spongiosa and A. inflata) and Compositae may also occur. The floristic composition and the extent of the ground cover are determined by the amount of rain which percolates into the soil. Successive falls of rain in

the one season wash salt deeper into the profile with an increase in the number of species and in the percentage ground cover. Under the most favourable conditions (about twice the average rainfall over a growing season) the shelves may be almost completely clothed with vegetation (Fig. 19.6).

The communities have been grazed by domes-



Fig. 19.7. Bassia ventricosa dominant on an eroded soil formerly supporting Atriplex vesicaria. A few plants of Tetragonia expansa visible. Mundi Mundi Plain, west of Broken Hill, N.S. W.

tic stock for several decades and the chief changes are the removal of *A. vesicaria* and its replacement by species of *Bassia* (Fig. 19.7). Charley and Cowling (1964) provide quantitative data on the amounts of organic matter, nitrogen and phosphorus in healthy stands of saltbush and they indicate the possible losses of nutrients which may occur if the bush is removed and the soils are eroded.

Accelerated soil erosion by wind is uncommon since the surface gibbers protect the soil. Water erosion leading to gullies is not uncommon in undulating country. The accumulation of wind-blown particles in saltbush stands sometimes occurs, resulting in changes in the natural patterning. The wind-blown material is derived either from saltbush stands where the soil is not protected by gibbers or from other communities. The windblown material accumulates within or around saltbush plants (dead or alive) or among gibbers, and the material forms

mounds which are colonized by plants, commonly *A. vesicaria* seedlings around mature plants of the same species (resulting in clumping of plants) or of annual species or short-lived perennials on gibber-strewn surfaces. The most significant in the latter case is *Enneapogon avenaceus* which may develop a grass sward.

#### 2.1.3.3. Atriplex vesicaria – Ixiolaena leptolepis Suballiance

This assemblage occurs in South Australia under a mean annual rainfall of 240–150 mm. The description is based on the communities north-west of Lake Torrens (Murray, 1931; Jessup, 1951). They cover a stony tableland which is devoid of trees, except along creeks, the topography being relatively flat (Fig. 19.8) so that water may accumulate as sheets after rain. Larger depressions may support thickets of Muehlenbeckia cunninghamii or Chenopodium



Fig. 19.8. Stony downs (with red-brown gibbers) north west of Lake Torrens showing gilgai patterning. Depressions are vegetated with *Atriplex vesicaria, Ixiolaena leptolepis, Minuria cunninghamii*, *Frankenia serpyllifolia, Bassia ventricosa* and *Bromus arenarius*. Near Woomera, S. A.

nitrariaceum, or "swamps" dominated by Eragrostis australasica.

The soils are gilgaied in most areas. Atriplex and Ixiolaena dominate in the depressions; other species include Minuria leptophylla, Abutilon halophilum, Sida trichopoda, Bassia ventricosa, the grasses Astrebla pectinata, Eragrostis setifolia, Eulalia fulva, Panicum decompositum, and a variety of annuals (Atriplex, Erodium, Goodenia, Helipterum, Lotus and others). The samphires Arthrocnemum leiostachyum and Pachycornia tenuis are sometimes present. The shelves are bare except after rain when they support Bassia ventricosa, B. brachyptera, B. divaricata and, rarely, the samphires.

#### 2.1.3.4. Atriplex rhagodioides Suballiance Silver Saltbush

A. rhagodioides, a shrub to c. 1 m tall, replaces A. vesicaria on the gilgaied stony tableland soils in the driest part of the arid zone, mainly in South Australia (Jessup, 1951). The mean annual rainfall is c. 220–140 mm. The communities overlap the preceding alliance.

The same patterning of species as in the A. vesicaria shrublands occurs. A. rhagodioides occupies the gilgai depressions, usually as the sole dominant but sometimes with shrubs of similar size, especially Maireana aphylla or Sarcostemma australe. Other common subsidiary species are Abutilon halophilum, Ixiolaena leptolepis, Minuria leptophylla and trichopoda. Grasses are usually present, especially Astrebla pectinata, Eragrostis setifolia, Eulalia fulva and the annuals Aristida anthoxanthoides, Iseilema membranacea and Sporobolus actinocladus. Species of Bassia and annual saltbushes are abundant after rain and a few legumes may appear, especially Swainsona stipularis.

On the more saline shelves, which shed water into the depressions, plants are sparse or absent but partial coverage of the surface may occur after rain, the main species being *Bassia brachyptera*, *B. ventricosa* and annual *Atriplex*, especially *A. inflata*, *A. spongiosa*.

#### 2.1.3.5. Atriplex hymenotheca (vesicaria) Suballiance

Bladder Saltbush

A. hymenotheca occurs as a local dominant on the Nullarbor Plain on alkaline red-brown clay overlying limestone (Fig. 19.9). The stands often contain small plants of A. nummularia and/or Maireana sedifolia and its associates (see 2.2.2, below). Also, it is sometimes dominant around saltlakes in Western Australia (Burbidge, 1941), the lakes being remnants of former watercourses. The saltiest parts of the lake beds support Arthrocnemum sp. and less saline areas are dominated by A. hymenotheca associated with Maireana pyramidata, Cratystylis conocephala and Lycium australe. Subordinate species include Bassia divaricata, Atriplex inflata, A. spongiosa, Rhagodia and Frankenia spp. A similar assemblage occurs on the Gascoyne River floodplan where sandridges supporting Acacia sclerosperma are separated by low limey flats dominated by A. hymenotheca (Fig. 19.10).

# 2.1.3.6. Atriplex vesicaria – Maireana astrotricha Suballiance Bladder Saltbush – Bluebush

This suballiance is characterized by the broadleaved ecotype of A. vesicaria which is often a co-dominant with M. astrotricha (see 2.2.3, below). The community is widespread in New South Wales and South Australia occurring under a mean annual rainfall of 250-180 mm, but covers relatively small areas on slopes (sometimes at the foot of a range), around lakes or in watercourses. The stands often adjoin the stony downs on which the more compact and narrow-leaved ecotype dominates. When adjacent to ranges the two species form an understory to the Acacia aneura woodland. The soil is distinctive in that the surface horizon is shallow and contains lime; it overlies a clayey lime-rich subsoil, the profile rarely exceeding Im in depth. Rounded gibbers or rock fragments from the range may occur on the surface (Wood, 1937; Crocker and Skewes 1941; Beadle, 1948; Jessup, 1951).

The characteristic species are usually codominants (Fig. 19.11), but either may be locally dominant and other shrubs of equal size are often present, especially M. georgei, M. pyramidata, M. villosa, M. aphylla and Rhagodia spinescens, and sometimes the shrubs (1-11/2 m tall) Sida virgata and Eremophila scoparia. The understory always contains Bassia spp. and the herbaceous layer is dominated by Enneapogon avenaceus and/or E. polyphyllus, and contains a large number of forbs after rain.

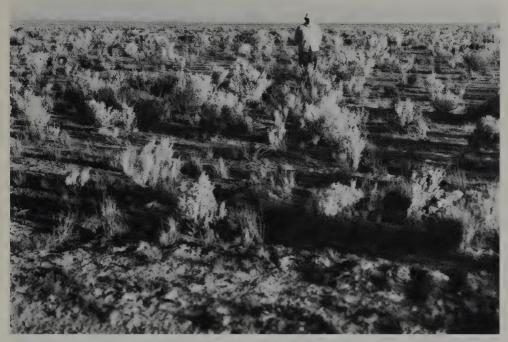

Fig. 19.9. Atriplex hymenotheca dominant in a shrubland on Nullarbor Plain which extends to the horizon. Near Nullarbor Sta., S. A.

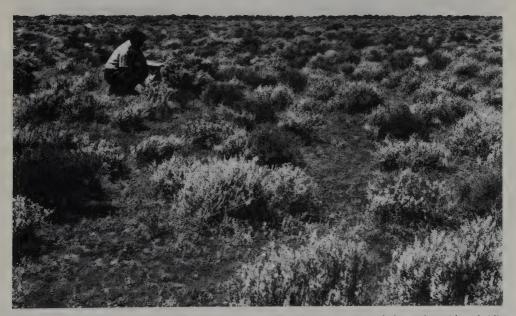

Fig. 19.10. Atriplex hymenotheca (paler) in association with Maireana enchylaenoides with subsidiary Gnephosis brevifolia, Angianthus plumigera, Frankenia pauciflora and Calandrinia balonensis. Sand ridge behind dominated by Acacia sclerosperma. 56 km south of Carnarvon, W. A.



Fig. 19.11. Mixed community of Atriplex vesicaria (broad-leaved ecotype), more abundant in the background, Maireana astrotricha (main bush in foreground) and a few plants of M. pyramidata. Smaller plants mostly Bassia ventricosa and Tetragonia expansa. The peg in the foreground marks a permanent quadrat established in 1955 and is c. 60 cm high. Fowlers Gap, c. 110 km north of Broken Hill, N.S. W.

# 2.2. Alliances Dominated by *Maireana* spp.

#### 2.2.1. General

Maireana is identified by the presence of five horizontal lobes or wings, which may be connate, on the top of the mature perianth which persists around the fruit (a one-seed nut). Several species are community dominants (below) and they have in common deep root systems, the roots usually following both vertical and horizontal cracks in the soil. The germination of the seeds of M. sedifolia, M. pyramidata and M. georgei has been investigated by Burbidge (1946). She showed that removal of the perianth increased the rate of germination, and that burial below c. 1 cm in the soil reduced the number of seedlings. For all species 20-50% of the seeds germinated within 3 days from wetting and temperature optima were 18-30°C for the first two species and 20–25°C for M. georgei. Also the seeds have an after-ripening period, maximum germination being reached after 12 months storage. Under field conditions Carrodus and Specht (1965) indicate that M. sedifolia does not re-establish as rapidly as does Atriplex vesicaria.

Three alliances are recognized but they are not rigidly delimited by definable habitat factors. Two or three species are often found together and sometimes also with perennial species of *Atriplex*. Species of *Maireana* do not accumulate salt to the same extent as do *Atriplex* spp., though field observations suggest that they are salt-tolerant, especially *M. pyramidata*.

### 2.2.2. Maireana sedifolia Alliance Bluebush

This species, which forms a compact bush c. I m high, is an excellent indicator of calcareous



Fig. 19.12. An almost pure stand of *Maireana sedifolia*, with a few young plants of *Atriplex nummularia*. Behind, a mallee stand of *Eucalyptus oleosa* with some *Myoporum platycarpum*. c. 50 km east of Cocklebiddy, W. A.

soils, the lime often occurring in the surface horizon. It extends across the arid zone in the south as the dominant in shrublands and it sometimes forms the understory in some *Eucalyptus* communities, especially some mallee stands (Chap. 14) and woodlands of *Casuarina cristata* and some species of *Acacia* (Chap. 18).

M. sedifolia is the most common dominant on

the limestones of the Nullarbor Plain (Fig. 19.12) where lime occurs close to or at the surface. Mean annual rainfall is c. 150–180 mm. It is replaced on deeper soil by *Atriplex* spp. and is sparse or absent in depressions (dongas), or on limestone outcrops which support only a lichen flora (chiefly *Buellia subalbula*, Johnstone and Baird, 1970). These authors recorded the fol-

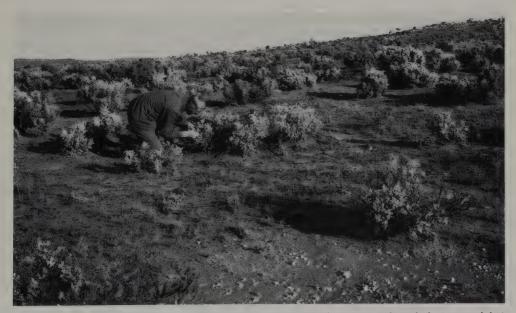

Fig. 19.13. Maireana sedifolia shrubland with a small admixture of M. pyramidata (darker) on undulating country in Barrier Range west of Broken Hill, N. S. W. Note nodular lime on eroded soil in foreground.



Fig. 19.14. Maireana pyramidata dominant on a lunette on the eastern side of Lake Cawndilla. Trees in background edging the lake are Eucalyptus largiflorens. Near Menindee, N.S.W.

lowing associates of M. sedifolia on the western segment of the plain: Bassia patenticuspis, B. uniflora, Angianthus brachypappus, Gnephosis skirrophora and Stipa nitida, together with a large number of annuals. M. sedifolia is rare in the dongas where tall shrubs or small trees oswaldii. replace it. especially Acacia Eremophila longifolia and Pittosporum phylliraeioides, and less often Eremophila maculata, Lycium australe and Grevillea nematophylla. On the eastern portion of the plain the communities are similarly arranged. Ising (1922) mentions Goodenia pinnatifida and Podolepis as common herbs associated with M. sedifolia. The dongas contain a similar set of species as in the west, with some additions, especially Casuarina cristata.

In the east, *M. sedifolia* forms pure stands on lime-rich soils. Occasional associates include *Eremophila scoparia* and *Maireana triptera*. *Bassia obliquicuspis* and *B. sclerolaenoides* are common subshrubs and *Enneapogon avenaceus* and *E. polyphyllus* are common in the herbaceous layer. A large number of annual species appears after rains (Jessup, 1951; Hall et al., 1964). *M. sedifolia* is commonly mixed with *M. pyramidata* (Fig. 19.13) and the latter increases in abundance with increasing depth of the surface sandy layer (Beadle, 1948).

# 2.2.3. *Maireana astrotricha* Alliance Bluebush

This species resembles M. sedifolia in general appearance and is distinguished by the presence of a distinct petiole in the leaf. It replaces M. sedifolia on lime-rich, shallow soils, often with surface gibbers, which have a low rate of percolation of water, rendering them more arid than the climate might indicate (mean annual rainfall c. 250–180 mm). Ptilotus obovatus is a common associate and species of Bassia are invariably present. Shrub emergents sometimes occur, e.g. Eremophila scoparia and Pittosporum phylliraeoides (Jessup, 1951) and the community sometimes extends as an understory to Acacia aneura. M. astrotricha forms an ecotonal association with A. vesicaria (see 2.1.3.6, above and Fig. 19.11).

# **2.2.4.** *Maireana pyramidata* Alliance Bluebush

M. pyramidata is dominant on soils with a deep sandy horizon, commonly Solonized Brown Soils, and on dunes (lunettes) around lakes (Fig. 19.14). The sands usually contain lit-

tle lime but are usually alkaline. The species occurs also on lime-rich soils in association with *M. sedifolia* (see 2.2.2, above). *M. pyramidata* occurs between the 350mm and 160mm isohyets across the arid zone in the south; in the driest areas it is sometimes a watercourse plant in saline situations in association with *M. aphylla* or *Nitraria billardieri* (Fig. 19.4).

On deeper sands M. pyramidata is the sole

dominant in communities I-I<sup>1</sup>/<sub>2</sub>m tall, though emergents may occur as scattered individuals or clumps, especially *Dodonaea attenuata* and *Nicotiana glauca* on lunettes. The understory species are mainly grasses, *Enneapogon avenaceus*, *Stipa variabilis* and *Eragrostis dielsii*; annuals are abundant after rain, especially the winter-growing *Myriocephalus stuartii* and *Triraphis mollis* (Beadle, 1948).

### 20. The Natural Grasslands and Savannahs

#### 1. Introduction

This chapter presents a general account of the Australian indigenous grass flora and a description of the natural grasslands and savannahs. In addition to the naturally occurring grasslands, large areas of the continent, once covered by forest, woodland or mallee, have been converted to grassland or savannah by the removal of the upper story. Such grasslands are classified as induced grasslands and are not dealt with here as climax communities. These induced grasslands, many of them improved by the introduction of exotics, provide most of the pastures for the Australian grazing industry and have been dealt with most adequately in Moore's (1970) compilation "Australian Grasslands".

### 2. The Grass Flora

The Gramineae (Poaceae) is represented in Australia by 140 genera and 860 species; 31 of the genera are endemic. (World genera 620, species 10,000). At least 65 genera have been introduced and have become naturalized, most of them in the temperate and semi-arid parts of the continent in the south.

The genera, classified into 9 groups on their world distribution, are listed in Table 20.1. About one-third of the genera (Group 1) occur throughout the tropics and subtropics and are represented in Australia mainly in the north. Genera with a more restricted world distribution, also occurring mainly in northern Australia (Group 2), extend through southern Asia into Africa. Genera of Group 3 are shared between south-east Asia and Australia. Some of these genera possibly originated in Australia: e.g., Eriachne is represented in Australia by c. 40 species and in Asia by one or 2; also a couple of species of Iseilema occur in the East Indies but the genus has not reached the Asian mainland, and Xerochloa is represented in Java by one species which occurs also in Australia. Some of the genera of Group 4, shared between Africa

and Australia have peculiar distributions, e.g., Lepturus extends along the coast from Northern Territory to north-eastern Queensland, and Entolasia occurs only in the east from southern Queensland to Victoria. Potamophila, an aquatic, occurs in southern and eastern Africa, Madagascar, with one species on the north-east coast of N.S.W.

There is a good representation of the world's Temperate genera (Group 5), which occur in Australia mainly in the south. The single species of *Bromus* (B. arenarius) is noteworthy, because it occurs as an annual only in the arid zone.

Relationship with the New Zealand flora is indicated by the restriction of three temperate genera to Australia and New Zealand, and by *Amphibromus*, which occurs also in South America.

Only one genus, *Ectrosia*, is shared between New Guinea and Australia. Of the 12 species, 11 are endemic in Australia, the twelfth occurring also in New Guinea. From this it may be concluded that New Guinea has played little part in adding to the grass flora of Australia, though it is possible that New Guinea may have provided a stepping stone for some Asian taxa, e.g. *Spinifex*, which occurs around the coast of Australia and extends northward to Japan.

Only one genus, *Distichlis* is restricted to N. America and Australia. The genus, with 12 species, is American, but one species occurs in south-eastern Australia as a littoral plant.

The endemic genera belong mostly to the Paniceae. These genera are small and, with the exception of *Zygochloa*, are relatively unimportant ecologically. On a habitat basis, the arid and semi-arid zones, with 12 endemic genera, support the largest number of endemics, of which *Triodia*, *Plectrachne*, *Astrebla* and *Zygochloa* characterize grasslands. The remaining endemic genera, all small and many monotypic, occur as understory plants in woodlands and forests. A few, confined to low fertility soils in the east (where the rich endemic woody flora is unique) are mentioned here, viz., *Anisopogon*, *Cleistochloa*, *Dimorphochloa*, *Dryopoa* and *Notochloë*.

Table 20.1. Australian indigenous grass genera arranged in groups to indicate their world distribution. Numbers indicate indigenous species in Australia. Data from Burbidge (1963), Willis and Airy Shaw (1973) and Simon (1978).

Group 1 Group 2 Group 4 Group 9 Widespread in Tropics Tropical and subtropical Tropical and subtropical Endemic and Subtropics Africa and Asia Africa (and some islands) Amphipogon 7 Aristida c. 50 Acrachne 1 Brachyachne 5 Anisopogon 1 Arthraxon 1 Alloteropsis 2 Entolasia 3 Astrebla 4 Arundinella 4 Capillipedium 2 Lepturus 3 Calvotochloa 1 Bothriochloa 6 Centotheca 2 Potamophila 1 Chamaeraphis 1 Brachiaria 18 Coelachne 1 Triraphis 1 Cleistochloa 2 Cenchrus 2 Cyrtococcum 1 Dimorphochloa 1 Group 5 Chloris c. 10 Dichanthium 9 Diplopogon 1 Temperate regions, Chrysopogon 6 Enteropogon 5 Dryopoa 1 both Hemispheres Coelorachis 1 Eulalia 2 Heterachne 3 Cymbopogon 9 Hyparrhenia 1 Agropyron 3 Homopholis 1 Cynodon 2 Leptaspis 1 Agrostis 17 Micraira 1 Dactyloctenium 1 Microchloa 1 Bromus 1 (y) Neurachne 10 Digitaria c. 30 Microstegium 1 (x) Danthonia c. 35 Notochloe 1 Diplachne 3 Paspalidium 23 Deyeuxia 34 Paractenium T Echinochloa 5 Perotis 1 Festuca 8 Pentapogon 1 Elionurus 1 Pseudoraphis 2 Glyceria 3 Plagiosetum 1 Enneapogon 19 Tripogon 1 Hierochloë 4 Plectrachne c. 12 Eragrostis c. 55 Vetiveria 4 Poa 34 Psammogrostis 1 Eriochloa s Puccinellia 1 Pseudochaetochloa 1 Group 3 Hackelochloa 1 Stipa 55 Pseudopogonatherum 2 Tropical and subtropical Hemarthria 1 Trisetum 1 Spartochloa 1 Asia and neighbouring Heteropogon 2 Spathia 1 islands Group 6 Hymenachne 1 Tetrarrhena 5 New Zealand Ichnanthus 1 Ancistrachne 2 Thellungia 1 Imperata 1 Bambusa 3 Amphibromus Triodia c. 35 Isachne 4 Chionachne 2 (also S. Amer.) 7 Uranthoecium 1 Ischaemum 9 Dimeria 3 Chionochloa 1 Whiteochloa 5 Leersia 1 Elytrophorus 1 Dichelachne 4 Zygochloa 1 Leptochloa 6 Eragrostiella 1 Echinopogon 7 Eremochloa 2 Oplismenus 5 Erythranthera 2 (v) includes Microlaena (also N.G.) 2 Oryza 2 Eriachne c. 40 Paraneurachne 1 Panicum 29 Garnotia 1 Thyridolepis 3 Group 7 Paspalum 4 Germainia 1 New Guinea Iseilema 18 Pennisetum 3 Phragmites 2 Lophatherum 1 Ectrosia 12 Rottboellia 2 Ophiurus 1 Pheidochloa 1 Sacciolepis 2 Ottochloa 2 Group 8 Schizachyrium 7 Pogonatherum 1 N. America Sehima 1 Polytrias (Java) 1 Sclerandrium 2 Distichlis 1 Setaria 7 Sorghum 14 Spinifex 2 Sporobolus 15 Thaumastochloa 7 (x) includes Themeda 3 Thuarea 1 Monochater 1 Tragus 1 Xerochloa (Java) 3 Plinthanthesis 3 Zoysia 1

# 3. Habits of Australian Grasses

The Australian grasses exhibit the range of habits of the world's grasses. The tallest are the bamboos (*Bambusa*) which reach a height of c. 15 m (Fig. 20.1). The rhizomes are massive and produce many-noded culms with solid nodes and hollow internodes. A similar morphology, but on a smaller scale (culms c. 2 m tall), is seen in the aquatic genus *Phragmites*, the common reed.

Several- to many-noded grasses, with solid culms or very small internodal lacunae, are the Cane-grasses, especially *Chionachne cyath-* opoda (Coastal Cane-grass of the tropics), Eragrostis australasica (Inland Cane-grass, found on claypans) and Zygochloa paradoxa (Sandhill Cane-grass of some sandy desert areas).

A semi-liane habit is seen in *Tetrarrhena* juncea which has many-noded, photosynthetic stems 3-4 m long, which form tangled masses over the understory plants in some of the forests in the south-east.

Most of the perennial grasses have a tufted habit with short rhizomes and few-noded culms, and characterize the Tussock Grasslands. Usually, the rhizomes are short and enlarge the diameter of the tussock which remains discrete, unless it divides into two or more smaller tussocks as a result of the death of older parts of the



Fig. 20.1. Bambusa arnhemica. Adelaide R., N.T.



Fig. 20.2. Ring formation in *Triodia scariosa*. From a stand of *E. socialis – E. dumusa* mallee, near Balranald, N.S.W.

rhizome system. In a few cases "wandering" rhizomes proliferate underground and initiate new tussocks remote from the parent tussock, e.g. *Imperata cylindrica*, the rhizomes of which form a interlacing network in many forests.

A special type of tussock (referred to as a "hummock") occurs in Plectrachne and Triodia (Burbidge, 1945b). A branching rhizome initiates the culms which produce distichous, xeromorphic, pungent-pointed leaves separated by short internodes. The culms are massed together and the tussock becomes more or less circular at the base, and finally the mass of culms becomes hemispherical, resembling a porcupine. New culms are added peripherally and a hemispherical hummock, flat-topped in the largest hummocks, develops. The inflorescences are produced terminally. In some species stolons are produced which touch the ground remote from the parent tussock and initiate a new tussock. In some species the centre of the hummock dies and an annulus of living rhizomes continues to produce new culms (Fig. 20.2); the annulus frequently becomes broken into a number of smaller hummocks. These grasses constitute the Hummock Grasslands which occur mainly in the arid zone.

Stoloniferous grasses occur but are not abundant. Examples are *Spinifex hirsutus* on coastal dunes, *Sporobolus virginicus* on littoral clays and *Pseudoraphis spinescens*, usually an aquatic with stolons floating on water. Such grasses may form mats over the soil surface and characterize Mat Grasslands.

The annual habit is common and all species of some genera are annual, e.g., *Dactyloctenium* and *Iseilema*. Many genera contain both annual and perennial species, e.g., *Poa* and *Sporobolus*. Many species which are potentially perennial behave as annuals in the arid zone, especially the inland species of *Stipa* and *Aristida*. Annual and short-lived perennial species charcterize the Ephemeral Grasslands of the arid zone.

# 4. Distribution of the Grasses and Grasslands in Australia

The distributions of the grasses and of grasslands in the world have received much attention (Clayton, 1975) and several Australian authors have made significant contributions to these subjects (Hartley, 1958-73; Moore, 1964). The distributions of many grass genera appear to be climatically controlled but, as Hartley points out, many of the larger genera cover such a diversity of habitats that a precise statement concerning the ecological limits for the genus cannot be made. Indeed, since new species commonly arise through adaptation to a new environment, it is likely that members of larger genera should occupy diverse habitats as a result of genetic selection by the various habitat factors. For example, of the 34 Australian species of Poa (Vickery, 1970) a large number are confined to the wetter, cooler south-east where the species are delimited mainly by soil properties. However, several species occur in warmer, drier environments, e.g., P. fax is an annual in the arid and semi-arid zones and P. poiformis is confined to subsaline soils along the south-eastern and southern coastline. Nevertheless the genera. especially those which are grassland dominants, can be classified into groups according to their habitats, provided several environmental factors are considered. In some cases a soil property, especially salinity or waterlogging, completely overrides the climatic factors in determining the distribution of a taxon. For example. Sporobolus virginicus occurs on saline muds around the entire Australian coastline.

The genera can be divided into two main segments, as suggested by the arrangement in Table 20.1. The larger segment consists of the northern tropical and subtropical genera which germinate and make their vegetative growth during the summer months. They occur in areas with a predominantly summer rainfall. Most of these genera belong to the Andropogoneae or Paniceae. Many of the genera are restricted to the wetter tropics, e.g. Bambusa, Chionachne, Ophiuros, Oryza and Thaumastochloa. Many of the northern genera extend well south of the Tropic, some of them occurring in areas with a predominantly winter rainfall. This is due to the occurrence in these southern areas of a significant summer rainfall which is sufficient to complete the life cycle during the warmer months. The main genera are *Bothriochloa*, *Cymbopogon*, *Dichanthium*, *Digitaria*, *Imperata*, *Panicum* and *Themeda*. The last needs a special comment.

Themeda is represented in Australia by 4 species, of which 3 are found in the northern half of the continent. T. australis, however, occurs from New Guinea to Tasmania and westward across the continent into the arid zone, where it is found in depressions. It is recorded in most plant communities, including the Poa grasslands of the eastern highlands. Although most abundant in woodland communities, it occurs in places as a dominant or co-dominant of natural grasslands in a variety of habitats, from the tropics to the highlands, on coastal headlands and in depressions in the arid zone. Hayman (1960) has shown that the plasticity of the species is due in part, at least, to the polyploid nature of some of the populations. Diploid populations occur exclusively in the cooler south-east, whereas tetraploid populations occur westward to Western Australia; triploid, pentaploid and hexaploid plants are found as individuals in populations of another chromosome number.

The second large segment of genera occurs in the south and the grasses are usually known collectively as the "temperate grasses". Many of them make their growth during the cooler months, notably *Danthonia* and *Stipa*. Those which are confined to higher altitudes, where frosts (or snow) inhibit growth during the winter, grow during the summer months, especially *Agropyron*, *Agrostis*, *Deyeuxia*, *Dichelachne*, *Echinopogon*, *Festuca*, *Glyceria*, *Hierochloë* and those species of *Poa* confined to higher altitudes.

A large number of grasses occur in the dry inland and the genera are divisible into two segments on the basis of seasonal rainfall incidence. In the north, with a higher summer-rainfall incidence, *Plectrachne* and *Triodia* are the conspicuous grasses of the arid zone. The remaining genera which occur in the northern part of the arid zone are southern extensions or relicts of the wetter tropical and subtropical grasses, of which *Aristida*, *Chloris*, *Cymbopogon*, *Dactyloctenium*, *Enneapogon*, *Eragrostis*, *Iseilema*, *Sporobolus* and *Themeda* are the most abundant. These drier regions support the endemic genera, *Amphipogon*, *Astrebla*, *Neurachne*, *Paractenium*, *Plagiosetum*, *Thellungia* and

Zygochloa. In the southern part of the arid zone, where the rain falls mainly in the winter, the most common genera are *Danthonia* and *Stipa; Triodia* is represented by *T. irritans* and *T. scariosa*. The southern area also supports some of the northern genera, as mentioned above.

Soil properties sometimes determine the grass flora at the generic level. The effects of low soil fertility are mentioned above. Also, Astrebla is confined to fine textured soils, mainly in those parts of the semi-arid zone which receive a summer rainfall. Several grass genera are restricted to saline environments, viz., Distichlis, Xerochloa and Zoysia which occur on saline muds around the coast, and a few species of larger genera occur in the same habitat, e.g., Sporobolus virginicus. Several grasses occur only around the coast on sands, viz., Spinifex spp., Poa poiformis and Stipa teretifolia.

Several genera occur as aquatics or semiaquatics in fresh water, e.g. Oryza and Phragmites and most species of Ectrosia, Leersia, Potamophila and Vetiveria.

Grasslands occur in areas where some environmental factor, or combination of factors, prevents the development of trees or shrubs. These habitats can be classified as follows:

- i. The littoral zone above high tide level where strong winds and/or salinity prevent the growth of woody plants. The littoral grasslands occur into 2 distinct habitats: either on sands commonly blown into dunes, or on mudflats.
- ii. Aquatic and waterlogged habitats, such as lagoons or their margins, some swamps (excluding very acid areas which usually support sedgelands), and some areas which are periodically waterlogged; the last occur from the wettest coastal areas to the arid zone.
- iii. Areas of fine-textured soils, mainly in the semi-arid zone but extending into the arid zone, where soil texture restricts water-availability, preventing the growth of trees, the factor probably acting in conjunction with deep soil cracking or with temporary seasonal waterlogging.
- iv. Those parts of the arid zone where mean annual rainfall alone prevents the development of woody plants. The grasslands are either perennial and of the Hummock-type, or ephemeral and dominated by annuals or short-lived perennials which appear only after rain.
- v. Areas subject to very severe frosts, with or without snow mantles in the winter, either on the highest mountains in the south-east or in frost pockets in valleys in mountainous areas.

The grasslands are described below under these categories. Since genera are mostly restricted to specific habitats, this ecological classification is also a floristic one, with a few exceptions. The main exceptions are: (a) Poa, of which most of the grassland species occur at higher altitudes, but P. poiformis forms grasslands on sands in the littoral zone and P. labillardieri and sieberana form associations with Stipa, Danthonia and Themeda on soils of fine texture in the semi-arid zone; (b) Themeda australis which appears as a grassland dominant in a variety of habitats.

# 5. Descriptions of the Alliances

#### 5.1. Littoral Grasslands

Small patches or narrow belts of grasslands occur along the coastline on sand dunes and sandy areas or on mud-flats above high-tide level around the entire coast. The species, with a couple of exceptions, are confined to the littoral zone.

#### 5.1.1. Spinifex spp. Alliance

Spinifex, a strictly littoral genus, is represented by two species, S. longifolius and S. hirsutus. The former grows on coastal dunes along the north and west coasts. The plants are rhizomatous and produce dense tussocks which sometimes build hummocks. The flowers are dioecious, male and female plants commonly growing together in the one clump (Fig. 20.3). The rhizomes spread laterally for several metres if the dune is wide. More often the frontal dune is no more than a couple of metres wide at its summit where grass forms hummocks. Since the species has a wide latitudinal range the associated species vary from north to south, but in no area they are abundant. In the tropics Canavalia obtusifolia and Ipomoea pes-caprae are almost constant. \* Euphorbia atoto occurs from north to south as an occasional species. South of the Tropic halophytic shrubs, characteristic of neighbouring zones of vegetation, commonly occur in the grassland, especially Atriplex isatidea and Nitraria billardieri, Associated



Fig. 20.3. Male (centre) and female (left and right) plants of *Spinifex longifolia*. Bush of *Nitraria billardieri* behind. Carnarvon beach. W. A.

species are more abundant in the Swan R. district (see Chap. 23).

S. hirsitus occurs on the east and south coasts and northward along the west coast to the Swan R. area. The plants produce stolons up to c. 6 m long on loose coastal sands, with tufts of leaves at the nodes. The flowers are dioecious, male and female plants intermixing. On relatively flat areas swards of grass are produced by the interlacing stolons, but in areas subject to local erosion the stolons commonly occupy the crests of residual sand deposits and form hummocks.

The grassland occurs close to high water mark and extends inland on raw sand, meeting and mixing with a zone of mat plants. The associated species are determined by latitude. In the warmer north Canavalia obtusifolia and Ipomoea pes-caprae are the most constant. In the south, characteristic associates include Festuca littoralis, occasional Compositae (Senecio and Sonchus) and Carex pumila. Distichlis distichophylla and Zoysia macrantha are locally common, and in some areas introduced littoral grasses have become abundant, especially \*Ammopila arenaria, \*Lagurus ovatus and \*Ehrharta spp. (see Chap. 23).

#### 5.1.2. Sporobolus virginicus Alliance Salt Couch

S. virginicus is a stoloniferous perennial forming mats, the flowering culms reaching a height of c. 20 cm. It is the characteristic species of a littoral alliance which occurs on patches of saline mud dotted around the whole coastline. The soils are solonetzic, sometimes with a slight gilgai microrelief and they crack at the surface on drying. The normal position of the grassland is the landward side of the samphire meadows (Salicornia and Arthrocnemum), or, if samphire is absent, as is sometimes the case in the tropics, the grasslands adjoin mangrove communities or the Xerochloa grasslands (Fig. 20.4 and next section).

The floristic composition of the grassland varies with height above high tide mark and with latitude. At all latitudes the *Sporobolus* grasslands nearest the high tide mark are usually monospecific, *S. virginicus* tolerating inundation by sea water, whereas the other species in the alliance do not.

In the tropics, *Xerochloa imberbis* or *X. barbata* occur as ecotonal occurrences in the grassland and *Trianthema turgidifolia* is recorded on

the north-west coast. Other species which may be present, chiefly in depressions where salt concentrations are reduced by rain, are: *Diplachne fusca*, *Fimbristylis littoralis*, *F. polytrichoides*, *Panicum maximum* and *Paspalum vaginatum* (Perry, 1953; Pedley, 1971).

In the south (southern Qld to Tas.) a completely different set of associated species occur on the landward, less saline parts of the grassland. These are the annual grasses Agrostis aemula and A. billardieri. In additon, three perennial grasses become important constituents in the eastern stands Cynodon dactylon and Zoysia macrantha (southern Qld, through N.S.W. Vic. and eastern S.A.), and Distichlis distichophylla (south coast of N.S.W., Vic., Tas. and eastern S. A.). These grasses form mats, which sometimes become spongy, or hummocks, either in association with S. virginicus or in pure stands on the landward side of the grassland. These species occur both on clays and on low-lying areas of sand, less commonly among rocks.

#### 5.1.3. Xerochloa spp. Alliance

Two closely related species of *Xerochloa*, *X. imberbis* and *X. barbata*, constitute a small fragmented alliance on saline and subsaline Solonetz soils on mudflats in the tropics. Vegetatively the species are more or less identical; *X. barbata* is distinguished by its having tufts of wool at the bases of the spikelets which are enclosed in a spathe, whereas *X. imberbis* is glabrous. The species, both perennial, are sometimes mixed in the same community. The grasslands occur in small patches or in elongated strips on the landward side of the *Sporobolus virginicus* grasslands or of mangroves (Fig. 20.4).

The grasslands have been described by Perry and Christian (1954) Perry and Lazarides (1964) and Perry (1970), and may reach a height of c. 40 cm, the tussocks being usually scattered. Constants in the communities are Bassia astrocarpa, Salsola kali and Gomphrena sp. Other species include Brachyachne convergens, Chloris divaricata, C. pumilio and Dactyloctenium radulans. Swampy, less saline areas on the landward side are sometimes dominated by Vetiveria elongata and in these swamps, which dry out during the winter, X. imberbis and Sporobolus virginicus are subordinate species (Fig. 20.5).

#### 5.1.4. Aristida hirta – A. superpendens Alliance

This alliance occurs on flats or in depressions on the delta of the Gilbert R. on the Gulf of Carpentaria on Solodized-Solonetz soils which are salt-affected but not necessarily of high salinity (Perry and Lazarides, 1964). The grasslands are c. 15 cm high and the main subsidiary species are *Chloris scariosa*, *C. pumilio* and *Eriachne armittii*. *Chrysopogon fallax* occurs as an emergent in small monospecific patches and the grasslands are surrounded by woodlands of *Melaleuca*.

#### 5.1.5. Themeda australis on Headlands

T. australis dominates small patches of grassland on coastal headlands overlooking the sea in central New South Wales. The soils are fine-textured, with a nutty structure and are dark grey-brown or red-brown in colour. They are derived from bands of shale or from basalt. The grassland usually contains no or few associated species and the patches are surrounded by or adjoin wind-shorn scrubs of Banksia integrifolia.

It has been suggested that these treeless areas were induced by the aboriginals, since many of them were middens. Usage by aboriginals implies soil enrichment. However, since they have not been colonised by woody plants since white occupation, it is possible that they have always been treeless and were chosen by the aboriginals for cooking and eating because the grassland was comfortable to lie on and at the same time provided a pleasant view.

### 5.2. Grasslands in Fresh-water Aquatic Habitats or on Soils which are Periodically Flooded

These grasslands are dominated by aquatic grasses or by grasses which tolerate or require temporary waterlogging of the soil during their growing period. The grasses are not closely related taxonomically, mostly belonging to different genera, and several tribes are represented (Oryzeae, Arundineae, Eragrostideae, Andropo-

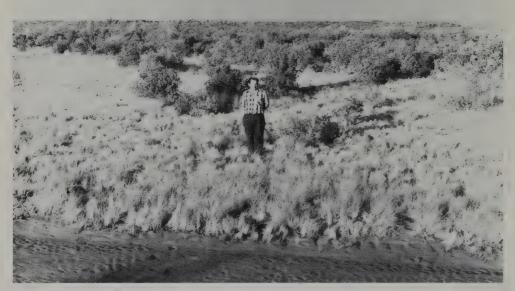

Fig. 20.4. Sporobolus virginicus (foreground, beside mud channel) and Xerochloa barbata grassland on slightly more elevated areas. Behind (and at a lower level) the dwarf mangrove, Aegiceras corniculatum, and Avicennia marina (slightly taller). Near Broome, W. A.

goneae, Paniceae and Maydeae). *Phragmites* is noteworthy because two species occur, one in the tropics (*P. karka*), the other in the south (*P. australis*).

Ecologically the communities are sometimes zoned, especially in the tropics. The Oryza,

Phragmites karka, and Themeda – Eriachne communities occur in the same area, being zoned with decreasing water-level in the order named. Furthermore, some of the understory species of the tropical grasslands extend south of the tropics and become dominants or common



Fig. 20.5. Depression in a mudflat supporting a *Vetiveria elongata* grassland. In the more saline foreground tussocks of *Xerochloa imberberis* and *Sporobolus virginicus* occur. Tree in the centre is *Eucalyptus pruinosa* and those in the background *E. polycarpa*. c. 16 km south of Karumba, Qld.

in small areas either as aquatic or mat-grassland, especially *Pseudoraphis* and *Leersia*.

The aquatic grasslands are related floristically by their understory associates, though mainly at the generic level, e.g., *Eleocharis* and *Marsilea* occur in most of these grasslands, even those in the arid zone.

Most of the grasslands make their growth during the summer months and, with few exceptions, notably *Phragmites australis*, they dry out and become dormant during the dry (usually winter) season. During the drying-out period subsidiary herbaceous species, mostly dicotyledons, become established, completing their life cycles before the soil reaches wilting point.

## **5.2.1.** *Oryza australiensis* Alliance Native Rice

O. australiensis occurs only in the tropics in coastal lagoons in shallow water (Fig. 20.6). The grass grows to a height of  $1-1^1/2$  m and is usually mixed with Eleocharis dulcis, E. sphacelata and E. spiralis or O. rufipogon (Perry and Lazarides, 1964; Perry, 1970). Leersia hexandra is a constant subsidiary species. Other species of

occasional or local occurrence are Cyperus retzii, Hymenachne acutigluma, Panicum paludosum and Pseudoraphis spinescens. Local associations of Leersia and Pseudoraphis (both trailing – floating grasses) are common, the taller component being absent. Marsilea sp., with floating leaf-blades is often abundant. The grasslands are often dotted with trees of Melaleuca leucadendron.

#### 5.2.2. Phragmites spp. Alliance

#### 5.2.2.1. P. karka Suballiance

This species is confined to the tropics, occurring either at the margins of lagoons or along the banks of rivers (with an isolated record in a pool in Central Australia, Chippendale 1972). Although usually a fringing species, it occasionally dominates small patches of grassland in shallow water on the landward side of the Oryza grasslands (Perry, 1970). The grass reaches a height of 1–2 m and has an understory of Scleria poiformis and Pseudoraphis spinescens. The drier margins adjoin grassland swards dominated by Imperata cylindrica.



Fig. 20.6. Grassland dominated by Oryza australiensis in a swamp near Darwin, N.T. Photo: George Wray.

### 5.2.2.2. Phragmites australis Suballiance (Common Reed)

P. australis occurs in the east and south-east along the coast from the Tropic to South Australia and Tasmania. It occurs also in the inland rivers and lakes as far west as the Darling. The species grows in fresh or slightly brackish water and occurs along the coast in river estuaries and in lakes or lagoons (Aston, 1973).

The plants are rhizomatous and amphibious, the culms reaching a height of c. 2 m (rarely to 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>). The culms, which resemble bamboo, form dense monospecific stands at the water's edge. *Typha* spp. are sometimes occasional in the stands (see Chap. 23).

### 5.2.3. Themeda australis – Eriachne burkittii Alliance

This alliance occurs in the tropics in Northern Territory and Queensland close to the coast in areas which are subject to minor waterlogging during the wet summer growing season (Christian and Stewart, 1952; Story, 1969, 1970; Perry, 1970). The grasslands are often dotted with winter-deciduous trees which occupy the less waterlogged areas.

The grasslands, mostly I m high, are patterned according to microtopography. Eriachne burkittii occupies the lower areas and Themeda australis the more elevated ones. Local variations are brought about by the occurrence of wetter depressions in which one or other of the following are dominant: Sorghum plumosum (all areas), Vetiveria pauciflora and Sclerandium truncatiglume (Qld.). Subsidiary constants are species of Aristida, Bothriochloa, Eriachne, Eragrostis, Ischaemum and Panicum. Cyperaceae are common in some areas, especially Fimbristylis spp. and a few dwarf forbs may be present, e.g., Bulbostylis barbata, Stylidium spp. and Xyris complanata.

The shrub and tree species which are dotted in the grassland are *Pandanus* sp., *Eugenia bleeseri*, *Eucalyptus papuana*, *E. polycarpa*, *Melaleuca nervosa*, *M. symphyocarpa* and *Tristania lactiflua*. The savannah tends to have a somewhat different grass flora, commonly a mixture of *Sorghum plumosum*, *Vetiveria*, *Coelorachis* and *Heteropogon triticeus*.

# **5.2.4.** Chionachne cyathopoda Alliance Coastal Cane-grass

This grass, which reaches a height of 3-4 m occurs along the banks of some of the tropical rivers as an understory species in woodlands, but is dominant in depressions in the tropical Dichanthium grasslands in the east (Perry, 1953). The plants have stout rhizomes which produce a dense reed-like thicket of culms during the summer wet season. The understory in the grassland consists of various assemblages of Cyperus retzii, Eleocharis philippinensis, Elytrophorus spicatus, Eragrostis japonica, Leptochloa brownii and Sesbania benthamii. The soft forbs, Ludwigia parviflora, Marsilea brownii and Ammania multiflora form a lowermost layer and persist on the mud as the water dries up. The community is desiccated during the dry winter.

### 5.2.5. Pseudoraphis spinescens Alliance

P. spinescens is a subsidiary species in the tropical aquatic grasslands or sometimes a local dominant in shallow water (see 5.2.1, above). Southward, where the taller species do not occur, P. spinescens is a common dominant in shallow, usually still waters along the coast to central New South Wales. Its stolons float and form a tangled mass, and it sometimes forms mats on soil at the edge of the water, where Juncus spp. commonly occur. Other common associates in water are Leersia hexandra and (in N.S.W.) Potamophila parviflora. In subtropical areas Paspalum distichum is sometimes abundant, both in water and on the adjacent soil, with Hemarthria uncinata as a common associate on soil.

### 5.2.6. Leptochloa digitata Alliance

Cane-grass

This species is characteristic of lowlying areas of fine textured soil which are periodically waterlogged. It occurs mainly in the semi-arid and arid eastern half of the continent in the summer rainfall zone along watercourses, in depressions in some woodlands and in the *Astrebla* grasslands where, in particular, it is a local dominant. It is also common in the Channel

country of Queensland, where it is often associated with or occurs near thickets of *Muehlenbeckia cunninghamii*. Its abundance has probably been increased in some cases by the creation of wet habitats by man, especially tabledrains along roads. Its associates are "swamp" species, especially *Marsilea drummondii*, Cyperaceae (especially *Eleocharis* spp.), *Minuria integerrima* and, as the water recedes, *Cynodon dactylon*.

### 5.2.7. Eragrostis australasica Alliance Inland Cane Grass

E. australasica occurs on some arid-zone claypans and some playas (Chap. 21) which are almost impervious to water. After rain, or if irrigated by run-off or overflow water from streams, the claypans become miniature temporary lakes. E. australasica is confined to these claypans and forms tussock grasslands up to c. 2 m high (Fig. 20.7). Associated species are few in number. Marsilea drummondii, which may have become established as an aquatic before the cane-grass occupied the area, is a constant. Small forbs are usually present, becoming established in mud, rather than in free water, especially Centipida cunninghamii, Minuria cunninghamii sometimes and **Eragrostis** setifolia. Annual species may invade the community as the water disappears from the surface, especially Atriplex inflata, A. spongiosa and Mollugo hirta.

### 5.2.8. Other Species of Limited Occurrence

#### i. Diplachne fusca (Beetle grass)

D. fusca is widely distributed in the northern part of the continent, usually in areas of low frost incidence. It is a perennial tussock grass, reaching a height of c. I m. It is confined to wet habitats and may be amphibious. It is tolerant to subsaline conditions and is recorded from saline coastal muds, but is occurs also in non-saline areas along rivers and in and around swamps. It sometimes forms small patches of grassland in depressions in other grasslands on fine textured soils. It is abundant today as a dominant of an induced community in bore drains leading from artesian bores to provide water for stock. It is most commonly associated with Eleocharis pallens.

#### ii. Cynodon dactylon (Couch Grass)

C. dactylon is a cosmopolitan grass, probably native in Australia, and commonly cultivated as a lawn grass. It occurs in a variety of habitats from saline coastal muds to the interior, mainly in warmer areas. It is summer-growing and the leaves are killed by frost. The grass is stoloniferous and forms lawn-like mats, usually on fine-



Fig. 20.7. Eragrostis australasica on a claypan; understory of herbaceous Minuria integerrima. Grass in foreground is Enneapogon avenaceus, with a plant of Maireana sedifolia at the left. Trees behind are Casuarina cristata. Kinchega National Park, near Menindee, N.S. W.

textured soils. Its abundance has possibly increased since white settlement and it is now common in many open situations, especially near watercourses, on river flats or in temporarily swampy ground in the interior. It often occurs in areas known to have been dominated by taller grasses which have now been removed by overgrazing, and possibly it occurred as an understory species in these taller grasslands. Blake (1938) records it a common species along the banks of bore drains in western Queensland, sometimes with *Sporobolus benthamii* on lower ground.

# 5.3. Grasslands Occurring on Fine-textured Soils mainly in the Semi-arid Zone

#### 5.3.1. Distribution of the Grasslands and their Interrelationships (see Fig. 20.8)

These grasslands, which are the most extensive tussock grasslands in the continent, occur mainly in the semi-arid zone, with minor extensions into the arid zone. They stretch across the Carpentaria Plains in the north-east and follow the clay soils westward across the Barkly Tableland, and extend southward in patches to southern Victoria. Small areas of the same or related grasslands occur to the west in the arid zone, but they cover only small areas in Western Australia where soils suitable for their development are scantily represented.

The northern grasslands grow during the summer and there is a simple climatic zonation, the *Dichanthium* grasslands occurring in the wetter areas, the *Astrebla* grasslands in the drier south and west. The two types of grassland intergrade, the latter extending into the arid zone and mixing (through *A. pectinata*) with the *Eragrostis xerophila* Alliance in Central Australia. *E. xerophila* occurs in patches westward to the Indian Ocean and it mixes with the *E. setifolia* Alliance, the latter extending to the south across the Nullarbor Plain to the Southern Ocean.

The southern grasslands, which make their growth during the cooler months, are usually sharply segregated from the northern grasslands, especially *Astrebla* spp. and *Stipa aristi* 

glumis which may grow in the same district, without mixing. However, S. aristiglumis forms a significant winter-growing component of the Dichanthium sericeum grasslands on the Darling Downs, and the latter species extends south as a summer-growing species in some of the southern grasslands.

In the southern grasslands Stipa spp. form the main dominants with Danthonia spp. becoming increasingly important towards the south. The most northerly member of the series, the S. aristiglumis Alliance, is replaced in the south by the S. scabra - S. bigeniculata Alliance. The latter occurs on fine textured soils and from it two series of related grasslands can be traced. Firstly, in the drier west by other species of Stipa, which in sequence from wet to dry are S. falcata, S. nitida and S. eremophila, the last two extending on to the Nullarbor Plain. A species of Danthonia is often a co-dominant in these grasslands. Secondly, the S. scabra - S. bigeniculata Alliance is related to the grasslands of higher altitudes. This relationship is first seen by the gradual increase in prominence of Themeda australis and Poa sieberana in moister and/or cooler areas. Also Poa labillardieri appears in still moister areas and Stipa disappears. Poa spp. (Section 8.3.8, below) finally become the dominants at higher altitudes.

# 5.3.2. *Dichanthium* spp. Alliance Bluegrasses

Several species of Dichanthium dominate grasslands on dark grey to black clays in the tropics and subtropics mainly between the 500 and 800 mm isohyets (Perry, 1953; Perry and Christian, 1954; Perry and Lazarides, 1964). Tiny patches may occur in tropical Western Australia, but suitable soils in this region are almost absent in the appropriate rainfall zone. The grasslands occupy flat areas, less commonly undulating downs which are sometimes dotted with trees of which Eucalyptus microtheca, Atalaya hemiglauca and Bauhinia cunninghamii are the most common, and (confined to the east) Eucalyptus brownii and E. orgadophila. Acacia cambagei is sometimes present in the drier areas. The grasslands are mostly 1-11/2 m high and make their growth after summer rains. They occur mostly adjacent to Eucalyptus woodlands which occupy soils of coarser texture, or, in the drier areas on fine textured soils, they merge

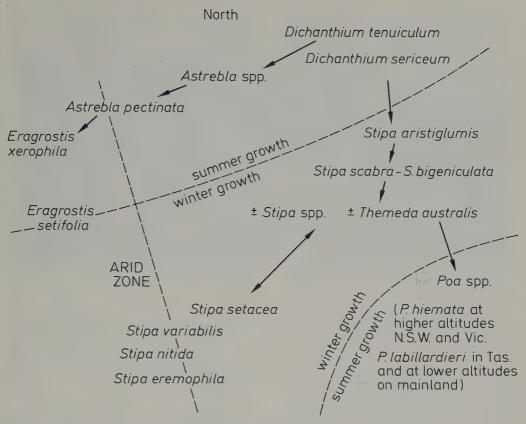

Fig. 20.8. Showing the interrelationships of the perennial tussock grassland alliances in Australia.

with the Astrebla grasslands and form extensive ecotones with them.

The Dichanthium grasslands vary in floristic composition according to latitude, which determines the proportion of the annual rain falling in the summer. In the north, where 80–90% of the rain falls between November and March, D. tenuiculum (formerly D. superciliatum) is dominant or codominant. To the south, where 60–70% of the rain falls during the same period, the dominant is usually D. sericeum. Two suballiances are identified; they are very alike in general appearance and many of the associated species are common to the two.

### 5.3.2.1. *Dichanthium tenuiculum*Suballiance

This species and *D. fecundum*, with subsidiary *D. annulatum* and *D. aristatum*, occur in the wettest areas in the north (Fig. 20.9). Distinctive association are: *D. tenuiculum* in pure stands;

D. tenuiculum – Ophiurus exaltatus (Carpentaria Plains and eastward); D. fecundum – Eulalia fulva (Barkly Tableland). These dominants form an upper story c. I-I¹/2 m high. A second layer of smaller grasses is present, including Bothriochloa ewartiana, B. bladhii (formerly B. intermedia), Brachyachne convergens and Panicum decompositum. A third layer of small legumes and forbs is present, including Aeschynomene indica, Alysicarpus rugosus, Crotalaria crassipes, Psoralea spp. and Rhynchosia minima.

Variations (minor association) include:

i. The local occurrence of certain taller grasses, viz. Chrysopogon fallax (west), Themeda australis (highest rainfall areas), and Heteropogon contortus (wettest areas, east). The last is not usually a grassland dominant but rather an understory species in woodlands. However, small areas of grassland dominated by H. contortus are recorded by Story (1970) on the



Fig. 20.9. General view of the Dichanthium spp. grassland on the Carpentaria Plains south of Normanton, Qld.

southern part of Cape York Peninsula on basalt in association with *Themeda australis*.

ii. In gilgai depressions where water accumulates several minor grassland communities occur, including the *Oryza* aquatic grassland (see 5.2.1, above), and in the east near the coast on alluvial soils stands of the Coastal Cane Grass *Chionachne cyathopoda* (see 5.2.4, above).

In drier areas ecotones occur with the Astrebla grasslands and species commonly associated with the latter are sometimes found, especially Aristida latifolia, the annual Iseilema vaginiflorum, and several dwarf shrubs and forbs, especially species of Sida and Hibiscus, Boerhavia diffusa, Convolvulus erubescens and Euphorbia drummondii.

#### 5.3.2.2. Dichanthium sericeum Suballiance

These grasslands, mostly 1-1'/2 m tall, occur mainly in south-eastern Queensland, extending from the Darling Downs (rainfall c. 800 mm) inland to c. the 500 mm isohyet, where they mix with the Astrebla grasslands. The soils throughout are deep, cracking clays with a high base status, black in the east and becoming progressively paler in colour to grey brown towards the west. Much of the grassland has been altered by grazing and large areas have been ploughed for cultivation. The grasslands are sometimes dotted with trees, E. albens and E. orgadophila in the east, E. populnea in the west. These grass-

lands differ from the more northerly *Dichanthium* grasslands because of the presence in the south of winter-growing species, chiefly species of *Danthonia* and *Stipa aristiglumis*, and many annual forbs (Blake, 1938, Moore, 1970, Tothill and Hacker, 1973).

D. sericeum is the charcteristic species throughout the suballiance. Co-dominants in various parts suggest the following associations: (a) In the north, D. sericeum occurs with D. humilis, with Aristida latifolia and A. leptopoda as subsidiary species; (b) In the same area Heteropogon contortus is a co-dominant with D. sericeum and sometimes locally dominant (Story, 1967); (c) In the wetter south-east D. sericeum forms an association with Bothriochloa erianthioides with Danthonia spp. and Stipa aristiglumis appearing in the winter assemblage; (d) In drier areas species of Astrebla occur, especially A. lappacea, and Aristida latifolia and A. leptopoda are occasional to common species (Pedley, 1974).

#### 5.3.3. Astrebla spp. Alliance

#### 5.3.3.1. General

Astrebla is endemic in Australia, with four species (Jozwik, 1969) which constitute the Mitchell Grass Downs occurring in the semi-arid zone between the 550 and 300 mm isohyets, with small outliers in the arid zone. The four

species sometimes occur in the same stretch of grassland and for this reason the communities are described under one alliance. The habitat factors which separate the species in these mosaics is not always clear, but it is suggested that the species have somewhat different water requirements and/or tolerances to waterlogging.

The grasslands occur in areas receiving a summer rainfall and growth usually commences in early December, seed being produced in midsummer. The plants dry off during the autumn and remain dormant during the winter and early spring. In the most northerly portion of the alliance 70–80% of the annual rainfall falls during the four summer months (Dec. to Mar.), whereas in the most southerly areas only 40% of the annual total falls during the same period. Consequently winter rainfall becomes increasingly important from north to south and it governs the annual species which accompany the Mitchell Grasses, but has little effect on the summer-growing species.

The soils are invariably fine-grained grey, grey-brown or red-brown (in driest areas) clays, self-mulching at the surface, grading into heavy clays in the subsoil and cracking to depths of several cm to 1 m on drying. They are derived either from alluviums or from calcareous Cretaceous shales. The profiles are slightly alkaline throughout and lime commonly occurs at or near the surface (pH c. 7–8). Fertility levels are relatively high in the south-east, total P levels varying from 155–305 ppm (7 samples) in New South Wales but are relatively low in western Queensland (42–113 ppm P–6 samples). In the drier western parts the soil surface is often strewn or covered with gibbers.

The grasslands occur on flat or undulating country and topography plays some part not only in the distribution of the Astrebla species but also in determining microcommunities of other species within the Astrebla grasslands. When all species of Astrebla occur in the same area, A. pectinata occupies more elevated patches of soil, whereas A. squarrosa dominates in depressions. The other two species occupy flatter areas but are often segregated, each dominating patches of grassland, A. elymoides possibly occurring where the soil is loose in the surface and the rate of infiltration of water is high, whereas A. lappacea occurs on the more compact soils. Furthermore, in areas subject to prolonged waterlogging (possibly several weeks) species other than Astrebla may become locally

dominant, e.g. the grass *Leptochloa digitata* (see 5.2.6, above), or Cyperaceae.

The grasslands sometimes continue as an understory to certain woodlands on fine-textured soils in better watered sites, especially along watercourses, e.g. Eucalyptus microtheca, E. orgadophila, E. populnea, Acacia pendula, Atalaya hemiglauca and Casuarina cristata woodlands. The grasslands are highly valued pastorally and are grazed by cattle in the north and by cattle and sheep in the south. Their productivity and carrying capacity have been studied in some detail (Everist, 1964 and references therein; Roe and Allen, 1945; Whalley and Davidson, 1969).

The alliance has been divided into four suballiances each identified by a species of Astrebla. The suballiances intergrade and have many associated species in common. The description that follow are based on Blake (1939), Beadle (1948), Davidson (1954), Perry and Christian (1954), Holland and Moore (1962), Perry and Lazarides (1964), Perry (1970), Pedley (1974).

### 5.3.3.2. Astrebla squarrosa Suballiance Bull Mitchell Grass

A. squarrosa occupies depressions and badly drained areas in the grasslands, mainly in the tropical north, being most abundant on the Carpentaria Plains where the Astrebla grasslands adjoin the Dichanthium grasslands. It becomes decreasingly abundant towards the south and west, and westward of the 480 mm isohyet it is a rare species in depressions. The grassland attains a height of 1–2 m, the grass tussocks being 15–30 cm diameter and separated by distances of c. 15–30 cm in the wettest areas.

Associated species include A. elymoides and Eulalia fulva (both common) and the annuals Iseilema convexum and I. calvum, together with several species found typically in waterlogged depressions, viz., Chenopodium auricomum, Cyperus gilesii, Eragrostis leptocarpa, Minuria integerrima, Neptunia gracilis and Sesbania benthamii.

### 5.3.3.3. Astrebla elymoides Suballiance Hoop Mitchell Grass

A. elymoides occurs mainly in the central part of the alliance, being rare in the wetter north and east and rare in the drier west, where it sometimes forms small monospecific stands in the A. pectinata grasslands. In the wetter east and north, mostly between the 400 and 500 mm isohyets, it occurs with A. lappacea on the more porous soils on flat country; it occurs also as a subsidiary species with A. squarrosa in depressions. The species forms tussocks and when the culms mature they curve over to form rounded hummocks.

In those areas where A. elymoides forms mosaics with A. lappacea the associated species are those which occur with A. lappacea (see below). In the drier areas where A. elymoides occurs in depressions in the A. pectinata grasslands, the assemblages are similar but with some additions or substitutions. On the Barkly Table-Aristida latifolia, Eriachne nervosa, Panicum decompositum and P. whitei are the main tall associates. There is a lower story of annual grasses or short-lived perennials including Iseilema membranacea, I. vaginiflorum, Sporobolus actinocladus and S. mitchellii and the forbs Psoralea cinerea, Boerhavia diffusa, with Astrebla squarrosa, Cyperus retzii and Sesbania aculeata in wet depressions. In southern Queensland, A. elymoides occurs in association with Dichanthium sericeum, and both species occur in mixed or pure stands with Cyperus retzii, C. difformis and Astrebla squarrosa. Dichanthium sericeum is a constant component and may become an apparent dominant after very heavy summer rains. *Iseilema* spp. are the more abundant summer annual grasses and the legumes mentioned in the next section also occur. Since winter rainfall is significant in these areas heavy growths of annuals occur, especially *Atriplex muelleri* and Compositae.

### 5.3.3.4. *Astrebla lappaceae* Suballiance Curly Mitchell Grass

A. lappaceae is the most common of the Mitchell grasses. It reaches a height of c. I m and has an upright, tufted habit. In the best stands tussock are c. 15-30 cm diam., spaced at intervals of c. 15-40 cm (Fig. 20, 10). Details of an individual tussock are described by Everist (1964). The plants have short, much branched rhizomes producing large, scaly buds which normally develop into flowering stems. A second set of buds occurs in the leaf-axils of the aerial stems and these produce tufts of leaves at the nodes. After small showers of rain the buds on the aerial stems may grow, but not the buds on the rhizomes. The root system extends almost vertically to a depth of c. 80 cm without branching, though roots near the surface may produce fine rootlets after rain. Below a depth of c. 80 cm the main roots branch and extend laterally

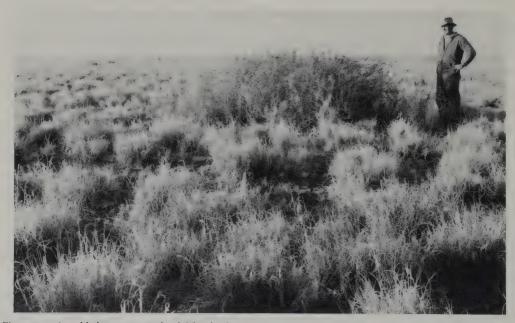

Fig. 20.10. Astrebla lappacea grassland. The shrub is Nitraria billardieri. North of Brewarrina, N.S.W.

so that the roots of neighbouring tussocks overlap between a depth of 80-120 cm.

A. lappacea is the dominant and most permanent species in the communities, which usually contain c. 100 species, many of which are perennial. Constants include the summer-growing Eulalia fulva, Panicum decompositum and Thellungia advena. Other important constituents are Dichanthium tenuiculum and D. fecundum (north) and D. sericeum (south), Aristida latifolia (north) and A. leptopoda (mainly south) and Bothriochloa ewartiana (north). Eragrostis setifolia occurs over most of the area and is sometimes locally dominant, especially on shallow soils developed where limestones lie near the surface. Several small perennial shrubs and herbs occur as occasional to rare species, including Boerhavia diffusa, Hibiscus brachysiphonius, Malvastrum americanum and legumes belonging to the genera Alysicarpus, Crotalaria, Desmodium, Glycine, Neptunia, Psoralea, Rhynchosia and Vigna. Annual species are numerous. In the north where the rain falls mainly in the summer, winter-growing annuals are rare but these become increasingly important from the Tropic southward. Annual grasses are most abundant after summer rains (except in degenerate areas) and forbs after winter rains, the families Chenopodiaceae, Cruciferae and Compositae becoming increasingly abundant from north to south. The main annual summergrowing grasses are Iseilema membranaceum and I. vaginiflorum which commonly occupy all bare space between perennial tussocks. Less abundant are Dactyloctenium radulans, Eriochloa crebra, and Panicum buncei. Summer growing annual forbs are rare or absent but increase in abundance in degenerate swards (see below). Winter-growing forbs include Atriplex muelleri, A. spongiosa (south), Calotis hispidula, Daucus glochidiatus, Helipterum corymbiflorum, \* Medicago polymorpha (south) and Zygophyllum ammophilum.

### 5.3.3.5. Astrebla pectinata Suballiance Barley Mitchell Grass

A. pectinata occurs between the 200 and c. 600 mm isohyets but is dominant only south and west of the 450 mm isohyet, becoming increasingly important as a dominant with decreasing rainfall. A. lappacea occurs occasionally in the drier stands and, rarely, A. elymoides and A. squarrosa. The grasslands are best

developed on the Barkly Tableland, with smaller areas to the south, extending to north-western N.S.W. They occur on fine textured soils which are grey-brown in wetter areas becoming yellow-brown or red-brown in the drier parts. In the drier areas the soil surface is usually strewn with gibbers and is often gilgaied. In the driest areas Astrebla is confined to gilgais, often within the Atriplex vesicaria Alliance.

In the wettest areas, A. pectinata forms tussocks 20-30 cm diam., which are spaced at intervals of 50 cm to 1 m; the culms reach a height of c. 80 cm. In drier areas, the tussocks are usually smaller but may be similarly spaced, especially in gilgais. In the northern areas, the main associated tall species are Aristida latifolia, Chrysopogon fallax and Dichanthium fecundum, with subsidiary Panicum decompositum and Spathia nervosa, sometimes with Themeda avenacea in depressions. Summer annuals are mainly Iseilema spp., with subsidiary Brachyachne convergens, Dactyloctenium radulans, Eragrostis japonica and Sorghum spp. Small legumes, Neptunia spp. and Rhynchosia minima are present.

In the more southerly, drier stands A. pectinata occurs either in pure stands or in association with Eragrostis xerophila. Panicum decompositum is often present and occasionally Themeda avenacea. The stands are usually influenced by the & southern Chenopodiaceae flora, especially Bassia spp. In these communities the summer annuals include Dactyloctenium radulans, Iseilema branacea and Sporobolus actinocladus. Winter rains produce heavy growths of Atriplex spongiosa, A. conduplicata and A. inflata, and Cruciferae and Compositae, especially Helipterum spp.

#### 5.3.3.6. Effects of Grazing on the Astrebla Grasslands

Light grazing has little effect on the grassland since stock eat the softer associated species in preference to the *Astrebla* tussocks. However, if the latter are removed by heavy grazing and/or a succession of very dry years the perennials are removed and annuals dominate. In such cases summer rains produce an annual cover of grasses and forbs in which *Dactyloctenium radulans* is often conspicuous, with *Portulaca oleracea*, *Tribulus terrestris* and *Boerhavia diffusa*. The last two have underground perennating organs.

Winter rains produce an assemblage containing various mixtures of Atriplex muelleri, A. spongiosa, A. inflata, Calotis hispidula, Hibiscus trionum and Helipterum spp, and various crucifers (south). Perennial species of Bassia sometimes become prominent and locally dominant in these degenerate swards, especially B. quinquecuspis, B. tetracuspis and B. bicornis (south). Two woody species are invading parts of the grassland, even in areas where the Astrebla tussocks are in good condition. Acacia farnesiana, which is usually regarded as an occasional component of the grassland though the species in possibly introduced into Australia, is becoming a weed in parts of western New South Wales. Nitraria billardieri, a hummock-forming plant usually in saline and subsaline areas has invaded the grasslands in some places. The species occurs mainly in the south and has become a weed in parts of the saltbush country (see Chap. 19).

#### 5.3.4. Eragrostis xerophila Alliance

This species dominates tussock grasslands c. 30 cm high on clays in the arid zone, in western Queensland, through Central Australia and westward to the Indian Ocean, adjoining the 80 mile Beach and extending south to Roebourne. The grasslands occur on narrow belts of clay, rarely exceeding 1 km wide, along some watercourses in the interior. On the west coast the clay belt lies close to the ocean and in places reaches a width of a few km. It is separated from the ocean either by a saline grassland dominated by Xerochloa (see 5.1.3, above) or by low sand dunes. The Eragrostis grassland is commonly flanked by sandy soils which support grassland or savannah in which species of Triodia or Plectrachne form the bulk of the sward.

In all areas *E. xerophila* is often associated with *E. setifolia* (see next section), and in Central Australia with *Astrebla pectinata* and the lesser species found with this grass (see 5.3.3.5, above). On the western coastal plain the following associated species are found: *Chloris ruderalis*, *Dichanthium humilis*, *Enneapogon planifolius*, *Eragrostis lacunaria*, *Panicum decompositum*, *Sporobolus actinocladus* and *Triraphis mollis*. In damper patches, *Eulalia fulva* and *Bothriochloa decipiens* are dominant, and in saline areas *Sporobolus virginicus* and *Xerochloa barbata* become prominent in an

ecotone with the adjacent saline grassland. Trees of *Melaleuca leucadendron* or *M. lasiandra* may occur in the grassland (Burbidge, 1944).

#### 5.3.5. Eragrostis setifolia Alliance Neverfail

In addition to its common occurrence in some woody communities, E. setifolia forms patches of grassland in depressions in these woody communities, especially the Acacia aneura alliance and the halophytic shrublands. It occurs also as a dominant of grassland on shallow soils on limestone in some of the Astrebla grasslands. The species is abundant throughout the arid zone and extends on to the Nullarbor Plain where it forms small patches of grassland in some depressions. In summer rainfall areas the main associates are Astrebla pectinata, Chloris truncata, Dichanthium sericeum, Panicum decompositum, Sporobolus actinocladus, Themeda australis and forbs or small shrubs, especially Psoralea cinerea and Bassia spp.; Marsilea drummondii is present in some wetter sites. Annual species appear seasonally, especially Compositae. On the Nullabor Plain the grass occurs usually in pure stands with species of Helipterum appearing in the cooler months, and after exceptionally good rains Stipa spp. (Johnson and Baird, 1970).

#### 5.3.6. *Eragrostis dielsii* Alliance Mulka Grass

This species is widespread and of occasional to rare occurrence in several communities of the arid zone. It becomes locally dominant on compacted sandy clays around claypans, usually immediately above the waterlogged zone of the pan. The species, which is usually prostrate, has the capacity to colonize compact, sometimes eroded surfaces, and it commonly occurs without associates. Though potentially a perennial, the species usually behaves as an annual in the sites mentioned above.

#### 5.3.7. The Stipa Grasslands

#### 5.3.7.1. General

The species of *Stipa* used to identify the alliances are difficult to separate taxonomically, and the genus is presently under revision. Conse-

quently, the specific names applied here must be regarded as tentative.

The grasslands occur in the winter rainfall zone. Those in the wetter east and south occur on clays. In drier areas the soils are usually sandy at the surface and commonly contain lime in the subsoil. In the arid zone the grasslands are usually ephemeral; the *Stipa* tussocks, though potentially perennial, are killed by drought and are replaced by seedlings after the first favourable rain. One or more species of *Danthonia* are commonly associated with *Stipa* and the proportion of *Stipa* to *Danthonia* in the grassland is often determined by the intensity of grazing.

The *Stipa* spp. dealt with in this section all provide good pasturage. The species, however, have the disadvantage of being troublesome to stock when the grain matures. The callus at the base of the lemma is sharp-pointed and may enter the eyes of animals or bore their way through the hide into the flesh.

### 5.3.7.2. Stipa aristiglumis Alliance Plains Grass

S. aristiglumis forms small patches of tall grassland, mostly to c. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m tall, on Grey and Brown Clays or Black Earths, all of which have a high base status (Fig. 20.11). The patches are often temporarily waterlogged, possibly for a few weeks, which apparently prevents the

growth of trees. Patches are commonly circular in outline or elongated beside watercourses, or they represent the bottoms of old lake beds, as at Breeza, where most of the grassland has been removed and the soils cultivated. The grasslands are found mainly between the 400 and 520 mm isohyets in the winter rainfall zone south of Narrabri. To the north, the *Astrebla* grassland occur on similar soils into which the *Stipa* has scarcely infiltrated.

S. aristiglumis extends to the Darling Downs where it forms the winter-growing component of the Dichanthium sericeum grassland. It occurs also in Victoria where it is now an occasional to rare species with other species of Stipa and Themeda australis (see next section). It is commonly the dominant understory species in some Eucalyptus woodlands, especially E. albens.

S. aristiglumis usually occurs in pure stands. Native species are almost entirely excluded during the autumn-winter growing period. Summer rains may produce a small growth of Dichanthium sericeum with subsidiary Eriochloa pseudoacrotricha, Panicum decompositum and P. whitei, which become decreasingly important towards the south. Forbs and dwarf shrubs are likewise of rare occurrence, except in the drier stands where the Stipa tussocks are more distant. These include Atriplex semibaccata, Alternanthera triandra, Psoralea patens, Rumex



Fig. 20.11. Stipa aristiglumis grassland. Trees behind are Eucalyptus melliodora. Breeza, N.S.W.

brownii and Vittadinia triloba, which are permanent members of drier stands. In the most northerly stands, summer annual grasses may appear, especially Dactyloctenium radulans, Iseilema membanaceum and Sporobolus caroli.

The subsidiary species increase in abundance when the grasslands are grazed and trampled by stock and, as well, exotic species enter the stands, the most common of which are \* Medicago spp., \* Lolium temulentum, and many alien weeds, such as species of \* Argemone, \* Carthamus, \* Centaurea, \* Sisymbrium and \* Silybum, and some native species, especially of Helipterum.

# 5.3.7.3. Stipa scabra – S. bigeniculata Alliance Spear Grasses

This alliance occurs on flat or undulating treeless plains on the southern Tablelands of New South Wales and a similar grassland occurs on the basalt plains in Victoria, extending from near Melbourne almost to the South Australian border, and smaller areas appear to occur as far west as Lake Alexandrina in South Australia.

The grasslands occur under a mean annual rainfall of 400-625 mm, with a slight winter predominance, on clays derived mainly from basalts and shales. At higher altitudes on finetextured soils the Stipa grasslands are replaced by Poa grasslands (Costin, 1954). Costin recognizes II associations in New South Wales, of which the S. scabra association is the most widespread and it becomes admixed with or is replaced by S. variabilis in drier areas. Patton (1935) and Willis (1964) record the following species of Stipa on the Victorian basalt plains: S. setacea, S. semibarbata, S. aristiglumis, S. blackii, S. variabilis, S. compacta and S. eremophila. In all areas, one or more species of Danthonia occur in association with species of Stipa. Willis records 9 species of Danthonia. Of these D. caespitosa appears to be the most abundant. The summer growing Themeda australis appears to be a common associate in wetter climates or in depressions in drier areas.

The subsidiary species are too numerous to be listed here. Costin records 120 species and a larger flora is recorded by Willis (1964) for Victoria. Other grass genera include Agropyron, Agrostis, Chloris, Enneapogon, Eragrostis and Panicum. The Compositae are well represented, especially Brachycome, Calocephalus, Cras-

pedia, Helichrysum, Leptorhynchos and Podolepsis.

# 5.3.7.4. Stipa falcata – Danthonia caespitosa Disclimax Grassland

The grassland occurs at the eastern end of the Riverine Plain in New South Wales in an area with a mean annual rainfall of c. 350–400 mm, with a winter predominance but a significant summer component. It occurs on soils which exhibit the puff-shelf-depression (gilgai) complex, and on Red-brown Earths.

The composition of the grassland over its whole area is variable as a result of heavy grazing in the past, seasonal incidence and intensity of rain, and present grazing pressures. The component grasses have soil preferences. Danthonia caespitosa appears to be dominant on the Red Brown Earths, sometimes with Stipa falcata as a co-dominant on the more sandy soils. The latter may also occur on the clayey shelves after heavy rains. Danthonia is dominant on the shelves and in the depressions; on the puffs Stipa aristiglumis occurs and was possibly abundant in these sites in the original shrub woodland and/ or saltbush communities. Williams (1955a, b) has studied the changes in specific composition in the various segments of the community in relation to seasonal rainfall and waterlogging.

Heavy grazing of the mosaics of grasslands leads to a decrease in *Stipa falcata*, and *S. aristig-lumis*, with an increase in *Danthonia*. On the more clayey sites *Chloris truncata* commonly assumes complete temporary dominance. Annual species likewise become very abundant. *Hordeum leporinum* commonly forms continuous swards after autumn and winter rains and Compositae increase in abundance, especially *Calocephalus sonderi*.

#### 5.3.7.5. Other Species of Stipa

#### i. Stipa variabilis

This species is the common Spear Grass in western New South Wales and is possibly conspecific with *S. scabra*. It forms the dominant species in the *Casuarina cristata* and *Heterodendrum oleifolium* woodlands, as well as some of the *Eucalyptus* woodlands. As a natural grassland it occupies open spaces in woodlands of *Casuarina* and *Heterodendrum* (Chap. 18), both of which commonly form groves as a result of

root suckering. The species occurs mainly on soils with a sandy surface horizon. Following white settlement and the attendant destruction of certain plant communities, especially the southern portion of the *Acacia aneura* alliance and the *Atriplex – Maireana* shrublands, *S. variabilis* has apparently extended its range or has become more abundant.

S. variabilis forms tussocks up to 8 cm diameter and reaches a height of 80 cm. In the wetter areas the tussocks are perennial and growth of established tussocks usually commences after winter rains, the culms reaching maximum size and flowering in spring. Following dry spells, when the tussocks are dormant, shoots may appear at any time of the year following rains, even during the summer months (Biddiscombe et al., 1954).

The associated species vary considerably, possibly since some of the stands are natural, others induced. In the more southerly stands, which are possibly natural grasslands, there are relatively few associates which occur in abundance. This is possibly due to the high density of the *Stipa* tussocks which may be separated by distances equal to 3-4 times their diameter. Occasional species include *Eragrostis dielsii*, *E. setifolia* (depressions), *Danthonia caespitosa* and *Eragrostis lacunaria*. Semi-herbaceous shrubs and herbs include *Bassia obliquicuspis*, *B. uniflora*, *Daucus glochidiatus*, *Goodenia glauca* and *Sida corrugata*, and many of the species listed in the next paragraph.

In the induced grasslands the grass tussocks are more widely spaced and the associated flora is rich. The ephemeral assemblage varies with the incidence of the first effective rain which promotes growth. Late summer and autumn rains produce an assemblage dominated by Chenopodiaceae, especially Atriplex conduplicata, A. inflata, Bassia lanicuspis, B. obliquicuspis, B. paradoxa, Maireana lobiflora, m. tomentosa, Salsola kali, and the grasses Aristida contorta, Enneapogon avenaceus and Eragrostis lacunaria. Late autumn and winter rains produce a colourful assemblage of forbs, probably some 60 species, which are largely Compositae, e.g. Helipterum corymbiflorum, H. floribundum, H. moschatum, Craspedia pleiocephala, or Cruciferae, e.g. Blennodia lasiocarpa, Lepidium papillosum, or other forbs, including Erodium cygnorum, Tetragonia expansa, Trichinium alopecuroideum and Zygophyllum ammophilum (Pidgeon and Ashby, 1940). Heavy grazing removes the *Stipa*, and the grassland is converted to an ephemeral herbfield.

#### ii. Stipa nitida

S. nitida is the common spear grass in arid to semi-arid South Australia, extending to areas with as little as 200 mm of rain per annum. It occurs also in New South Wales, where it is occasionally mixed with S. variabilis, and on the Nullarbor Plain. The grass forms the main understory species chiefly in the low woodlands on sandy soils dominated by Acacia aneura or Casuarina – Heterodendrum.

S. nitida reaches a height of c. 50 cm and forms tussocks 5–8 cm diam.; these are usually widely spaced with bare ground in between occupied by forbs which may be abundant after rain. The main species are the winter-growing annuals: Brachycome pachyptera, Calandrinia volubilis, Calotis hispidula, Daucus glochidiatus, Erodium cygnorum, Helipterum moschatum, Tetragonia eremaea and Zygophyllum apiculatum. The short lived perennial, Bassia patenticuspis, is the most permanent species in the community but apparently does not compete for moisture with S. nitida which has a deeper root system (Osborn et al., 1931).

S. nitida is recorded on the Nullarbor Plain after suitable rains. Johnson and Baird (1970) record extensive areas of grassland dominated by this species on flat terrain and in depressions. The plants reach a height of 10–90 cm, the larger ones being recorded in the depressions where S. aff. eremophila may also occur (see next section). S. nitida is usually associated with Danthonia caespitosa and an undescribed species of Stipa. Bassia spp. and other forbs, chiefly Compositae, are subsidiary.

#### iii. Stipa eremophila (= S. fusca)

S. eremophila occurs mainly in the southern part of the arid zone, extending from western New South Wales to the western part of the Nullarbor Plain. It occurs as an occasional species in the mallee (Chap. 14). In open areas between stands of mallee, S. eremophila is the dominant in a grassland c. 60 cm high, in which it is often co-dominant with Danthonia caespitosa (Crocker, 1946). As a grassland-dominant it is found also on the Nullarbor Plain where it has possibly increased in abundance following the degeneration or removal of the Atriplex — Maireana shrublands as a result of grazing and drought. Johnson and Baird (1970), record S.

*eremophila* from the deeper parts of depressions on the Nullarbor Plain, sometimes in association with *S. nitida* (see preceding section).

# 5.4. Grasslands and Savannahs of the Arid Zone

#### 5.4.1. General

The grasslands are of two types, the perennial hummock grasslands with dominants of *Plectrachne*, *Triodia* or *Zygochloa*, and the ephemeral grasslands which appear only after rains, the species being annuals or short-lived perennials. The hummock grasslands have two distinctive forms differing in the gross morphology of the hummock. In *Plectrachne* and *Triodia* the hummock appears as a mass of pungent-pointed leaves attached to concealed short aerial stems, whereas in *Zygochloa* the hummocks are shrublike and composed of tangled cane-like stems.

Within their total area the grasslands are distributed as follows: In the driest unstable areas (moving sand or truncated profiles) ephemeral grasslands occur. On sand dunes in the climatically drier areas, as in the Simpson Desert, Zygochloa is dominant, sometimes with Triodia on flat sandy troughs between the dunes. In the less dry segment of the total area Plectrachne and Triodia dominate.

The grasslands are bounded in the north chiefly by the *Eucalyptus brevifolia* and *E. dichromophloia* alliances, and in the south mainly by the *Acacia aneura* alliance (Chap. 18). The communities, however, are not sharply delimited, but woodlands of *Eucalyptus* or *Acacia* become progressively less dense with increasing aridity, so that woodland merges into savannah and savannah merges into grassland.

The savannahs contain species of *Plectrachne* or *Trìodia* and a woody component. The number of woody species is high, greatly enriching the total flora, which amounts to at least 300 spp. (combined lists of Burbidge, 1944, 1945; Chippendale, 1963; Winkworth, 1967). Of these, about one-third are shrubs and trees, one-third are perennial herbs and subshrubs and one-third are annuals.

Many of the woody species, especially the taller ones, occur in communities in slightly wetter climates, and some of them even have forest affinities, e.g. *Bauhinia cunninghamii*,

Clerodendron tomentosum, Ficus platypoda, and Owenia reticulata. The woody plants occur either as scattered individuals without an apparent species-pattern, or in clumps. The latter are commonly monospecific and usually are species of Acacia. Such clumps possibly develop after fire, which cracks the hard testas of the seeds which have accumulated over a small area under or near a plant. Other clumps are composed of several species seemingly randomly selected. Others again appear to be fragments of woodland which have persisted in a stunted form in a more favourable site. This is suggested by the presence of both a tree layer and a shrub layer above the hummock grasses. The main association-fragments are Eucalyptus brevifolia (mainly rocky areas in the north), E. dichromophloia (mainly watercourses in rocky terrain in the north-west), Acacia linophylla, A. coriacea and Grevillea eriostachya (sand in north-west), Eucalyptus odontocarpa and E. pachyphylla (rocky areas and sand-ridges in the north), Acacia aneura (on sand and rocky ridges in the south). Some of the other more abundant species are given under the alliances. On the other hand, many species are confined to the savannahs, e.g. Casuarina decaisneana, Eucalyptus gongylocarpa and a few more eucalypts which are sometimes abundant enough to form mallee communities (Chap. 14).

Many hemi-parasites are recorded in the savannahs. Mistletoes (Amyema and Lysiana spp.) are not uncommon, but usually only on creek banks and flood plains where birds are present (Chippendale, 1963). Santalaceae are represented by Anthobolus leptomerioides, Santalum lanceolatum and S. acuminatum. The last produces fruits with an edible pericarp and seed, which were harvested by the aboriginals.

The grasslands and savannahs are grazed by domestic stock, but provide poor pasturage. The leaves of *Plectrachne* and *Triodia* are highly xeromorphic and pungent-pointed (Burbidge, 1946b). However, the inflorescences and grain are both palatable and nutritious, but are not commonly eaten by herbivores, since the associated, softer species are available when the hummock grasses are in flower or fruit. Young leaves of *Plectrachne* and *Triodia* are more acceptable to stock and fires are often lit, in addition to those caused by lightning, to remove spinescent hummocks and to promote new growth of both the hummock grasses and the subsidiary species. The grass hummocks burn readily because of

their highly resinous leaves, especially *T. pungens*, the resin of which was collected by aboriginals and used as a cement. Fires usually kill most of the shrubs and many or some of the grass hummocks. Regeneration is rapid after rain, and species of *Acacia* germinate freely, commonly producing thickets.

## 5.4.2. The *Plectrachne* and *Triodia*Alliances "Spinifex Country"

Plectrachne and Triodia (both endemic) are closely related, the former being distinguished by having 3-awned lemmas, whereas those of Triodia are 3-toothed. Opinions on their tribal affinities have varied in the past but anatomical features coupled with floral morphology favour affinities with the Eragrostideae (Jacobs, 1971). The grasslands are usually referred to as "spinifex country". They occur under a mean annual rainfall of c. 200 to 300 mm. The rainfall is highly erratic, annual totals varying from about one-fifth to about twice the mean. The number of effective falls (estimated at 10 mm) to benefit the hummock grasslands is probably not less than 2 per annum. Such small falls do not establish the annual species which may appear in abundance once in 3 years, though every year some annuals, possibly stunted, appear between the hummocks. Temperatures are extreme, maximum soil-surface temperatures being of the order of 60°C and minima c. -6°C. A diurnal range of 50°C is possible during the winter.

The soils are usually very sandy or skeletal and are developed on flat, undulating or hilly terrain. Over large areas of Western Australia spinifex occurs on a rugged topography (Fig. 20.12) which has been moulded during a wetter climate, as evidenced particularly by deep ravines, a few of them now containing permanent water in rock-holes. On the other hand, large tracts of spinifex occur over flat sandplains or undulating dune-fields, moulded in a previous and not-so-distant drier climate and now stabilized by spinifex. Soil texture plays an important role in delimiting the alliances (see below).

Soil fertility levels measured by agricultural standards are very low. The nutrient in lowest supply is nitrogen. Winkworth (1967) estimated a maximum total soil-N of 0.022%. Phosphorus levels are variable, Winkworth's analyses indicating 80–150 ppm HCl-soluble P. Some much lower values have been recorded by the writer for *Triodia pungens* (range 28–112 for 23 samples). Phosphate analyses of soils from a mosaic of communities of *Acacia aneura* (in slight depressions) and *Triodia basedowii* (on elevated areas) indicated that no significant differences

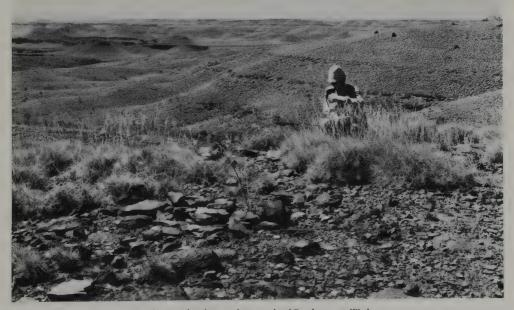

Fig. 20.12. General view of Triodia grassland. c. 60 km south of Roebourne, W.A.

occurred between the two communities (Triodia 63 ±8; Acacia 62 ± 3 ppm P). These few data support the view that water rather than nutrients is the controlling factor in plant distribution on these sandy soils.

The four main alliances described below are distributed as follows: Plectrachne schinzii, on sand, is dominant in the north-west segment of the arid region; Triodia pungens, on sand or stony areas, stretches across the arid region mainly north of the Tropic; T. basedowii, usually on sand, occurs mainly south of the Tropic from south-west Queensland to Western Australia; T. irritans, usually in rocky situations occurs mainly on ranges in South Australia.

## 5.4.2.1. *Plectrachne schinzii* Alliance Feather-top Spinifex

P. schinzii forms hummocks c. 30 cm high and up to 1 m diameter, and provides a ground cover of c. 25%. This species is the most palatable of the hummock grasses (Nunn and Suijendorp, 1954). As a grassland or savannah P. schinzii covers vast areas north of the Tropic from near the coast in north-west Western Australia extending through the Great Sandy

Desert into Central Australia (Burbidge, 1944, 1945; Winkworth, 1967). Continuous tracts of *Plectrachne* are common, but sometimes patches of *Triodia pungens* occur within the *Plectrachne*, possibly in areas where the sand is more compact. Conversely *P. schinzii* may occur on patches of loose sand within the *Triodia pungens* alliance. In Central Australia *P. schinzii* is sometimes associated with *Triodia basedowii*. Another variation reported by Burbidge is the occurrence of *T. lanigera* (confined to western W.A.) forming colonies where the sand is mixed with numerous quartz pebbles.

Associated species in the grasslands are commonly Eragrostis eriopoda (almost constant) and Danthonia bipartita (west), with subsidiary species of Amphipogon, Aristida, Cymbopogon, Enneapogon, Eriachne, Neurachne and Sorghum. Forbs are common after rain, especially Calandrinia spp. and Compositae. In the west, small shrubs, mostly equalling the height of the Plectrachne or slightly taller, sometimes occur: Abutilon walcottii, Adriana tomentosa, Calytrix interstans, Cyanostegia bunnyana, Halgania littoralis, Newcastlia cladotricha and others.

Shrubs, and occasionally small trees, are commonly dotted throughout the grasslands, either

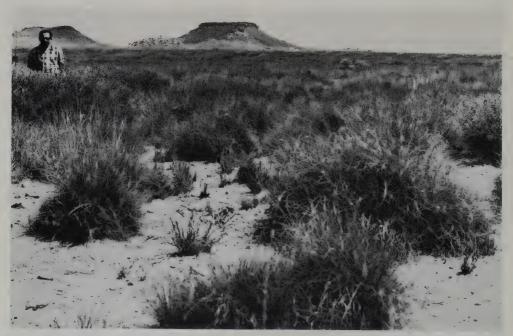

Fig. 20.13. Plectrachne schinzii grassland with low shrubs (scarcely exceeding the grass) of Acacia translucens. c. 32 km east of Port Hedland, W. A.



Fig. 20.14. Owenia reticulata as an emergent in a depression in hummock grassland. The understory shrubs are Acacia holosericea and A. aff. stenophylla. c. 240 km south-west of Broome, W. A.

as individuals but usually in clumps. Some are constant throughout the area, some are localized. Frequently the clumps contain a single species, especially of Acacia, which is probably the result of fire. A common shrub associate in the west, which scarcely overtops the Plectrachne is Acacia translucens (Fig. 20.13). Other common taller species in the west are A. pachycarpa (commonly in thickets 1-2 m high), A. coriacea, A. holosericea, A. inaequilatera, A. stipuligera, A. trachycarpa, A. tumida, Bauhinia cunninghamii, Cassia glutinosa, Clerodendron tomentosa, Duboisia hopwoodii and the stunted or mallee-like eucalypts, E. dichromophloia and E. zygophylla. Tall shrubs or small trees occasionally encountered are Alalaya hemiglauca, Dolichandrone heterophylla, Grevillea striata and Owenia reticulata (Fig. 20.14). The species in Central Australia (Winkworth, 1967) are mainly Acacia aneura, Codonocarpus cotonifolius, Eucalyptus papuana and E. terminalis (trees) and numerous shrubs including Acacia ancistrocarpa, A. cowleana, A. ligulata, A. murrayana, Eucalyptus odontocarpa, E. setosa, species of Cassia, Dodonaea, Eremophila, Hakea lorea, H. macrocarpa, Santalum lanceolatum and others.

## 5.4.2.2. *Triodia pungens* Alliance Gummy or Soft Spinifex

This species occurs across the arid interior north of the Tropic from western Queensland to the Indian Ocean. In the north the grasslands are replaced by woodlands chiefly of Eucalyptus brevifolia and this species and others occur abundantly in the grasslands, mostly in stunted form, to produce savannahs (Fig. 20.15). Consequently grassland merges into savannah and savannah into woodland. In the north-west T. pungens is replaced by Plectrachne schinzii on loose sands, though the two alliances sometimes mix, the Triodia occurring on more compact sandy areas. In the south, T. pungens is replaced mainly by T. basedowii or by Zygochloa on sand in the east. The grassland communities have been described by Blake (1938), Burbidge (1944, 1945), Chippendale (1958, 1963), Perry and Lazarides (1962), Lazarides (1970).

T. pungens forms spiny hummocks up to c. 150cm diameter and 30-40cm high, the inflorescences rising to 90cm. Ring formation sometimes occurs and stolons, which establish new tussocks, are often formed. The species occurs over a wide range of habitats, classified



Fig. 20.15. Triodia pungens – Eucalyptus brevifolia savannah on a laterite ridge. c. 110 km north of Camooweal, Qld.

under three broad headings: (a) Sands, mostly in level or undulating country. The soil surface is absorbent, there being little or no runoff. The Triodia hummocks reach their maximum size in these areas and commonly cover 60-80% of the soil surface. (b) Rocky areas with a broken surface either on plateaux or over an undulating landscape. Rock type plays little or no part in the distribution of the species; sandstones, quartzites, limestones or truncated laterite profiles support the same species. The tussocks in these areas occur in pockets of soil or in crevices which are sometimes well watered because they receive irrigation from runoff. The tussocks are usually large but scattered. (c) Sandy areas with a small clay content, occurring mostly on undulating country but sometimes on flats. The small amount of clay is redistributed by water to form a film over the soil surface, reducing the permeability of the surface to water. The clay is possibly derived from ancient laterite profiles and the surfaces are commonly strewn with wind-polished pebbles and stones. Triodia hummocks in these sites are small, often scattered but sometimes aggregated in depressed areas which receive local run-off water.

Associated perennial species vary in the habitats mentioned above. In sandy areas, Eragrostis eriopoda is often common and Danthonia bipartita an occasional associate, with annual species of Aristida, Enneapogon and Eriachne, the assemblage in the west being similar to that in the Plectrachne schinzii alliance. On broken rocky areas Cymbopogon bombycinus and Themeda australis sometimes occur, and small shrubs are often abundant, e.g. Hibiscus, Indigofera and Trichinium. On soils with a claycovered surface perennial associates are usually absent. In all habitats annual species occur in the spaces between hummocks and a variety of plants occurs on porous surfaces, e.g. Aristida spp., Dactyloctenium radulans, Euphorbia australis, Pterigeron odoratus. On less pervious sandy clays annuals are rare, e.g., Blake (1938) records only Eriochlamys behrii.

Woody species in the savannahs vary across

the continent. In the west the assemblage is the same as that found in the *Plectrachne schinzii* alliance. In Central Australia the main species are *Eucalyptus terminalis*, *E. setosa* and *E. pachyphylla*, *Acacia dictylophleba*, *A. lysiophloia*, *A. stipuligera*, *Hakea lorea* and *H. macrocarpa*. In Queensland: *Acacia costinervis*, *Hakea acacioides*, *H. lorea*, *Eucalyptus terminalis*, *Sterculia australis* and *Terminalia aridicola*.

# 5.4.2.3. *Triodia basedowii* Alliance Hard Spinifex

T. basedowii dominates the hummock grassland in the south, mostly between lat. 22° and 27°S., and in this areas it commonly forms mosaics with the Acacia aneura alliance in which the grass sometimes occurs as an understory dominant. In the north, T. basedowii often adjoins both the Plectrachne schinzii and the T. pungens alliances. The different alliances are usually sharply delimited, mixtures of the dominant species being uncommon.

T. basedowii forms hummocks up to c. 1 m

diam. and 25 cm high and ring formation sometimes occurs. It is dominant over large areas of sand plain and dune fields and sometimes occurs in rocky habitats. It is most abundant as a grassland in the driest areas, especially in the Victoria and parts of the Simpson Deserts, and in the latter it occupies some flat, interdunal areas between loose sand-ridges on which *Zygochloa* is dominant (see 5.4.3, below). In these drier areas emergent shrubs and trees are usually absent.

The quantitive data of Winkworth (1967) for four grassland stands in Central Australia show that living hummocks of T. basdowii provide a soil cover of 20-24%, with an additional 1-15% being provided by dead culms. A few associated perennial species occur, of which Aristida browniana and Eragrostis eriopoda are the most abundant; these together provide less than 1% cover, and annuals provide only 0.2 to 1.2%. Large numbers of annual species are reported, the southern assemblage consisting of Calandrinia balonensis, C. polyandra, Cleome viscosa, Erodium crinitum, Euphorbia drummondii, E. eremophila, Haloragis gossei, Helipterum spp., Lepidium rotundum, Podolepis canescens, Ptychosema trifoliatum, Senecio gre-



Fig. 20.16. Triodia basedowii on red sand. Shrubs are mainly Hakea ivoryi. c. 20 km west of Windorah, southwestern Qld.

gorii, Trachymene glaucifolia and Waitzia acuminata.

In savannahs the most common tall shrub emergent is Acacia aneura. A few other species are found locally, these usually forming identifiable alliances described elsewhere, especially Casuarina decaisneana and Eucalyptus gongylocarpa (Chap. 14). The total number of species is less than in the northern alliances, and most belong to Acacia (A. adsurgens, A. brachystachya, A. estrophiolata, A. kempeana, A. leursenii). Hakea intermedia occurs in Central Australia and H. ivoryi in Queensland (Fig. 20.16). Cassia spp., Eremophila spp., Grevillea juncifolia and G. striata occur from east to west.

### 5.4.2.4. *Triodia irritans* var. *irritans* Alliance

Porcupine Grass

*T. irritans*, with three variable varieties, and the closely related *T. scariosa* are found south of lat.  $26^{1/2}$ °S (Burbidge, 1953). Most of the taxa occur as understory species in woodlands or in the mallee, and often they are referred to as *T. irritans* because of the difficulty in separating the varieties and forms.

T. irritans var. irritans is confined to rocky ranges and hills where it roots in pockets of soil or in rock-ledges. It occurs mainly in South

Australia from Elbow Hill on Eyre's Peninsula, eastward to the Barrier Range in western New South Wales and northward on ranges into southern Northern Territory (Mt. Olga and Gosses Range). Possibly the largest tract of grassland occurs in the Musgrave Ranges in South Australia (Fig. 20.17). The various localities are isolated from each other by distances up to c. 100 km and the distribution of the taxon is difficult to explain.

The grass forms hummock up to 120cm diam. and 60cm high, the inflorescences rising to c. 90cm. It does not form rings. Associated herbaceous species are commonly absent, since in these exposed situations rock dominates most of the area and the *Triodia* hummocks spread on to the rock surface. *Cymbopogon bombycinus* occurs in some areas and the only other herbaceous perennial species are rock-crevice plants, such as *Cheilanthes distans*, *C. tenuifolia* and *Ophioglossum lusitanicum* (ferns) and *Isotoma petraea*.

The hills commonly support some woody species which occasionally form groves in elongated soil pockets in clefts, especially Acacia aneura, A. kempeana, Cassia desolata, C. sturtii, Eremophila freelingii, E. longifolia, Ficus platypoda (north) and Pittosporum phylliraeoides. It is of interest that on the sandy soils at the bases of these isolated ranges T. basedowii is the common grass, occurring either in grassland-savan-

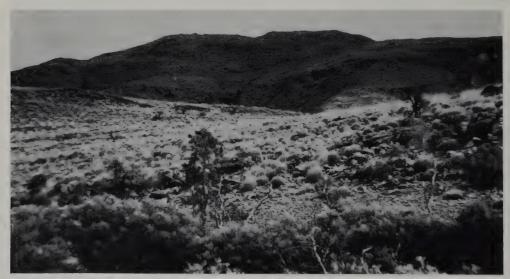

Fig. 20.17. Hummock grassland of *Triodia irritans* var. *irritans* on skeletal soils. Shrubs of *Cassia sturtii* and taller *Pittosporum phylliraeoides*. Musgrave Ranges, northern S. A.

nah formation or as an understory dominant in an *Acacia* scrub.

## 5.4.2.5. *Triodia mitchellii* Savannahs Eastern Spinifex

This species is confined to semi-arid Queens-land and northern N.S.W., occurring mostly between the 400 and 500mm isohyets and extending on to the main Dividing Range in the east. In the south and east it is usually an understory dominant in woodlands (Blake, 1938). In the drier north and west the woodlands are more open and in many areas can be classed as savannahs.

T. mitchellii occurs on sandy or skeletal soils (Perry and Lazarides, 1964; Pedley, 1967). In the extreme north T. hostilis is sometimes an associate. On sandstone plateaux patches of Triodia alternate with patches of tussock grassland dominated by Aristida and Bothriochloa, and on these plateaux xeromorphic shrubs sometimes occur. A few perennial grasses may be present between the Trodia hummocks, Aristida and Eriachne spp. and Cymbopogon bombycinus being the most common.

The tree species in the savannahs are *Eucalyptus similis* and less often *E. crebra* and *Acacia shirleyi*.

#### 5.4.3. Zygochloa paradoxa Alliance Sandhill Cane Grass

This hummock grass occurs on the crests of sand dunes under a mean annual rainfall of 150–250mm, with odd occurrences in wetter areas. Its main centre of abundance is in the Simpson Desert (Crocker, 1946) where it occupies the crests of the parallel dunes (Fig. 20.18). It occurs also on some desert dunes and sandy alluviums deposited in creeks or around salt lakes in Central Australia (Perry and Lazarides, 1962; Chippendale 1963). Its most easterly occurrence is near the Darling River between Menindee and Pooncarie where it occupies the loose sandy summits of some of the lunettes (Chap. 21).

Z. paradoxa, which is dioecious and perennial, forms shrublike hummocks mostly  $1-1^{1/2}m$  tall and 1-2m diam. The hummock consists of the tangled many-noded stems, which are photosynthetic, the leaves being only c. 5 cm long. The hummocks are usually spaced at distances of 2-6m apart in the driest sites, and are rarely clumped and contiguous. Sand movement in the open spaces between hummocks sometimes occurs, resulting in the development of blowouts and unstable patches.

Over most of its areas the species has no



Fig. 20.18. Parallel sand dunes in the Simpson Desert supporting a hummock grassland of Zygochloa paradoxa. Trough in foreground supports scattered Chenopodiaceae growing on grey clay. c. 80 km north-east of Oodnadatta, S. A.

associated plants which equal it in height. Occasional species recorded in some localities are Acacia ligulata, Atalaya hemiglauca, Cassia pleurocarpa, Crotalaria cunninghamii in Central Australia, Acacia dictyophleba in Queensland, and Dodonaea attenuata and Nicotiana glauca in some of the stands near the Darling R. On sandy alluviums in creeks it occasionally forms an understory layer to E. camaldulensis or E. microtheca.

The herbaceous flora is entirely ephemeral (Eardley, 1946; Jessup, 1951; Boyland, 1970), the most common species being: Aristida arenaria, A. browniana, Atriplex spongiosa, Blennodia pterosperma, Citrullus lanatus, Crotalaria dissitiflora, Euphorbia drummondii, E. wheeleri, Myriocephalus stuartii, Plagiosetum refractum, Salsola kali, Senecio gregorii, Tribulus hystrix, Tetragonia expansa, Trichinium alopecuroideum, Trichodesma zeylanicum and Zygophyllum howittii.

#### 5.4.4. The Ephemeral Grasslands

#### 5.4.4.1. General

The ephemeral grasslands appear mostly after rains during the warmer months and they occur on sands, with one exception. Before white settlement unstable sands were probably of rare occurrence in the arid zone, but their extent has been increased by overgrazing and the death of woody species. Also, the truncation of soil profiles by wind erosion has produced bare areas which are sometimes colonized by grasses. All the grasses which constitute the ephemeral grasslands, whether these are natural or induced, are present as understory plants in woodlands or shrublands. The exception mentioned above is an ephemeral grassland of Echinochloa turneriana in the channel country in Queensland (Chap. 21).

The grasses are either annual or short-lived perennials which behave as annuals because of the arid conditions imposed at the end of their growing season. Two sets of grasslands occur, the one in the northern summer rainfall zone, which are dealt with here, the other in the south (chiefly *Stipa* spp., see 5.3.7.5, above).

The ephemeral communities follow a similar pattern of development. Seeds germinate within a few days after rain, and in about a week the bare area is tinged with green. If the rain has not

been sufficient to effect establishment, the seedlings may be desiccated. In many cases only one species germinates and completely dominates the area. Later rains, if they occur, produce further crops of annuals unless the first-established species is so abundant that it suppresses the growth of the second crop of seedlings. Summer-growing grasslands usually have a winter component of forbs and the establishment of these is most successful when the summer crop has dried and fragmented. When this occurs surface litter assists in the germination and establishment of the forbs. Seasonal and annual rhythms consequently occur and when two or more favourable seasons follow in succession, perennial grasses and shrubs may become established in the ephemeral grassland. When this happens it is suspected that the ephemeral grassland has been induced by degeneration of a climax community, as indicated below.

#### 5.4.4.2. Sporobolus australasicus – Enneapogon spp. Grassland

This grassland (Perry and Christan, 1954; Perry, 1970) occurs within the 300 and 600mm isohyets either in elevated, raised patches of gravelly clay soil within the *Astrebla* Alliance on the Barkly Tableland, or on skeletal soils on limestone or basic volanic rocks in the Ord R. area within the *Eucalyptus terminalis – E. argillacea* woodlands. The soils are relatively dry because they shed water rapidly.

The grasses are annuals, reaching a height of 15 cm and forming a patchy cover, with much bare ground between the tussocks. Sporobolus actinocladus is constant in the community, with varying co-dominants of Enneapogon pallidus, E. avenaceus and E. polyphyllus. The main subsidiary species are Aristida arenaria, Brachyachne convergens, Chloris pectinata, Dactyloctenium radulans and Tragus australianus. The small legumes, Indigofera dominii and Neptunia spp. occur, and the forbs Cleome viscosa and Portulaca oleracea.

### 5.4.4.3. Aristida spp. Grasslands

Kerosene Grasses

Two closely related species of Aristida, A. contorta, A. browniana occur as summer growing ephemerals on loose sand in the arid zone. The germination of the former has been studied by Mott (1974) who found that two dormancy

mechanisms are evident in the young grain. One is an after-ripening requirement of the embryo; the second is associated with the "hull" (presumably the involute lemma) and requires exposure to prolonged periods of high temperature before it permits sufficient oxygen to pass to the embryo. The layer inhibiting the passage of oxygen consists of lipid-like material on the inner epidermis of the "hull" directly over the embryo (Mott and Tynan, 1974).

After an adequate summer rain (mostly in excess of c. 70 mm of rain entering the soil in the growing period) these two species, mixed or in monospecific stands may form a complete coverage to the sand. The grasses reach a height of 20-30 cm and the grains mature within a few weeks after the plants become established. Usually there are no associated grass species, though Plagiosetum refractum, a hummock forming annual up to 50 cm high, occurs in some areas but is not abundant. Occasional summer annuals are Calandrinia balonensis (valued as fodder because of its succulent leaves) and Salsola kali. Winter annuals may establish under the dead culms, especially Myriocephalus stuartii and Senecio gregorii.

The grasslands are mostly induced, following the widespread death of *Acacia aneura*, but natural areas of the ephemeral grassland probably occurred in some of the driest sandy areas, e.g. on the western side of the Simpson Desert.

#### 5.4.4.4. Enneapogon avenaceus Grasslands

This species is usually an annual, though potentially a short-lived perennial. It is a fairly constant subsidiary species in most of the *Acacia* and *Atriplex-Maireana* communities of the arid zone. Following the degeneration of the climax communities, *E. avenaceus* has increased enormously in abundance and now commonly covers large areas as a monospecific grassland c. 20 cm high (Fig. 20.19). It has the capacity to colonize truncated profiles in which the residual surfaces (A2 or B1 horizons) are compact and sandy. Also, it commonly migrates on to the gibber-strewn downs (bare areas in the *Atriplex vesicaria* Alliance), if wind-blown sand accumulates among the gibbers.

The ephemeral grasslands have become a semi-permanent feature of the inland in the east-ern portion of the arid zone. Even if the tussocks

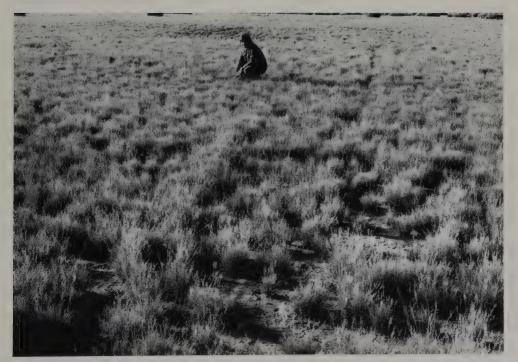

Fig. 20.19. Enneapogon avenaceus grassland. No associated species. Bushes in background are Maireana pyramidata. Kinchega National Park, near Menindee, N.S. W.

of Enneapogon do not grow during the second year, the dead tussocks remain and, in these, either new plants of E. avenaceus or another annual species become established. Summer annuals are rare, the more abundant being Atriplex spongiosa, Dactyloctenium radulans and Boerhavia diffusa. Winter annuals are often abundant and include Atriplex angulata, A. spongiosa, Bassia brachyptera, B. divaricata, B. patenticuspis, B. ventricosa (the last 4 may be perennial), Brachycome ciliaris, Helipterum floribundum, Tetragonia expansa and Zygophyllum iodocarpum. This grass-forb assemblage is probably a seral stage in the redevelopment of the climax. Small perennials such as Eragrostis dielsii and the legumes, Swainsona spp. and Lotus coccineus, establish in this community and are followed by Cassia, especially C. artemisioides, C. nemophila and C. phyllodinea. The bushes lead to a reduction in density of Enneapogon and its associates, and by the time they are 1-2m high they have accumulated a layer of litter below their crowns which prevents the establishment of smaller plants. Some succulent-fruited chenopods, especially Enchylaena tomentosa and Rhagodia spinescens, become established, apparently from seed dropped by birds which perch in the branches of the bushes.

#### 5.4.4.5. Other Species

i. Triraphis mollis is a common dominant in ephemeral assemblages on loose sands, especially on and around lunettes or on sandpatches which have developed in woody communities as a result of disturbance. This species, which reaches a height of 40 cm, grows mainly after late summer and autumn rains. It is often accompanied by one or more of the following forbs: Citrullus lanatus, Melothria micrantha (late summer rains) and Myriocephalus stuartii (winter rains).

ii. Tripogon loliiformis, a dwarf annual to c. 12 cm high, which can withstand almost complete desiccation, commonly forms small local societies after late summer rains in the eastern parts of the semi-arid and arid zones. It is sometimes locally dominant in bare areas in woody communities. Pedley (1974) records it in western Queensland with Sporobolus actinocladus as the main associate, and Bassia diacantha and B. quinquecuspis.

iii. Echinochloa turneriana, often with Panicum whitei as a co-dominant, forms ephem-

eral grasslands following flooding in the Channel country of western Queensland. Some perennial species may become established in these annual swards, especially *Eulalia fulva* and *Leptichloa digitata*. The habitats and floristic composition of these irrigated grasslands is discussed in more detail in Chap. 21.

### 5.5. The Poa Grasslands

#### 5.5.1. General

Grasslands dominated by *Poa* occur from south-eastern Queensland to the southern highlands, where they are best developed on the Kosciusko Plateau and the Bogong High Plains in Victoria. Small patches occur also in Tasmania and along the south coast.

In most ecological literature the grasslands been described as Poa caespitosa (= australis) associations, and ecologists have recognized the existence of several forms of this complex taxon (Costin, 1954; Carr and Turner, 1960). The genus Poa has now been reviewed by Vickery (1970) who recognizes a total of 34 indigenous species, 13 of which were formerly included under P. caespitosa. Vickery discusses the difficulties in defining the species. She states that climatic barriers do not appear to break up the large and variable populations, distribution being controlled by soil type and aspect, rather than altitude. That the populations Vickery describes as species are genetically distinct is supported by transplant experiments done by Dr. Marie E. Phillips at Cooma (in Vickery, 1970). Phillips cultured clones and established that each population (species) maintained the same relative differences which distinguished the population in the field.

The 13 species formerly included under *P. caespitosa* occur in *Eucalyptus* forests and woodlands and several of them are dominants of grasslands, some at the highest alitudes (especially *P. hiemata*), others at lower altitudes (especially *P. labillardieri*). These two species have been used to designate the major alliances and an attempt has been made in the account that follows to identify the "forms" of *P. caespitosa* with the species defined by Vickery.

The *P. hiemata* alliance includes at least 6 species of *Poa*, of which only *P. hiemata* is confined to this grassland alliance. The remaining

species occur at lower altitudes also, either with *P. labillardieri* which dominates the *Poa* grasslands, or in *Eucalyptus* communities. *P. hiemata* does not occur in Tasmania, where the high altitude grasslands contain only three species of *Poa*, *P. gunnii* (endemic to Tasmania), *P. labillardieri* and *P. saxicola*, the last two occurring also on the mainland.

The *Poa* grasslands at lower altitudes are dominated either by *P. poiformis* (near the coast), or by *P. labillardieri*. The latter is often found in association with *P. sieberana* occurring mainly in drier sites and extending into the *Stipa* grasslands. The floristic relationship between the various grasslands is strengthened by *Themeda australis*, which occurs sparingly in the *P. hiemata* grasslands at lower levels and becomes increasingly abundant at lower altitudes through the *P. labillardieri* grasslands to the *Stipa* grasslands.

### 5.5.2. Poa hiemata Alliance

**Snow Grass** 

P. hiemata is the common soft Snow Grass which is restricted to higher altitudes on the Kosciusko plateau and the Bogong high plains in Victoria. Its altitudinal range is 2200 to c. 1420m. At the highest altitudes the grasslands occur above the tree-line, formed by E. niphophila (Chap. 11), and on these mountain plateaux P. hiemata is sometimes associated with the composite, Celmisia longifolia, as as constituent of the Herbfields (Chap. 17). The P. hiemata grasslands extend below the tree-line in frost pockets through the E. niphophila woodlands which flank the grasslands on the more elevated and better drained soils. The downward extensions may cover an altitudinal drop of 200-300 m. At these lower altitudes the P. hiemata grasslands are replaced by the P. labillardieri grasslands. In both the alpine and subalpine tracts the grasslands commonly adjoin bogs or fens which occupy sites with a more or less permanent water table near the surface (Chap. 17).

The grasslands are of the sod tussock type and occur on level or undulating, often rounded plateaux in the alpine tract and along broad valleys in the subalpine tract. The climate of the area is cool to cold, with mean minimum winter temperatures of c.  $-6^{\circ}$ C. (lowest minimum c.  $-20^{\circ}$ C). However, the grassland is protected by

snow for one to six months of the year and the snow blanket limits the freezing of the soil. Mean annual rainfall varies from 750 to 2250 mm, the rain being fairly evenly distributed throughout the year, but with a winter maximum. The soils are highly organic, slightly to very acidic and are classified as Alpine Humus Soils and Gleyed Podzolic Soils. The last are developed under conditions of impeded drainage. The soils are usually moist, especially in depressions, but soil desiccation is possible during hot dry summers and the surface may freeze during the winter.

About 100 species are recorded in the alliance. However, since Poa spp. make up at least 90% of the biomass, except in disturbed stands, the subsidiary species are inconspicuous, except when certain ones flower in spring. The species belong mostly to cosmopolitan temperate genera, among them the grasses Agropyron, Agrostis, Chionochloa, Danthonia, Deschampsia, Deyeuxia, Festuca, Trisetum, and one species of Stipa (S. nivicola, recorded in Victoria). The other monocotyledonous families recorded are Cyperaceae (Carex), Restionaceae (Calostrophus), Juncaceae (Luzula), Orchidaceae (Caladenia, Chiloglottis, Diurus, Eriochilus and Prasophyllum). Cold-climate dicotyledonous families include Caryophyllaceae (Scleranthus, Stellaria), Ranunculaceae (Ranunculus), Rosaceae (Acaena), Scrophulariaceae (Euphrasia), Umbelliferae (Hydrocotyle, Oreomyrrhis and Trachymene) and several Compositae including Brachycome spp., Celmisia longifolia, Craspedia uniflora, Microseris scapigera and Senecio spp.

A few small shrubs sometimes occur in the grassland, usually on shallower soils near rocky outcrops. *Bossiaea foliosa* is the most constant. Others include *Epacris serpyllifolia*, *Hovea longifolia*, *Grevillea australis*, and *Orites lancifolia*.

The associations described by Costin (1954), and Carr and Turner (1959) are renamed using Vickery's (1970) terminology.

- i. *Poa hiemata* association is the most widespread and occurs on the relatively well drained Alpine Humus Soils in both the alpine and subalpine tracts.
- ii. *Danthonia nudiflora* association occurs in exposed situations in the alpine tract where the soils are shallow. This species forms an ecotonal association with *P. hiemata*.

iii. Poa costiniana association (Big Horny Grass in Vic., identified by its rigid, "prickly"

leaves) occurs in badly drained areas and forms an ecotonal association with *P. hiemata* on better drained areas and with the following association in wetter areas.

- iv. P. costiniana Calorophus minor in wet areas, commonly adjoining bogs.
- v. *P. helmsii* association (the species is recognized by its rather light-green foliage) occurs along mountain streams or soakage areas in both the alpine and subalpine tracts.
- vi. *P. fawcettiae* association (Horny Grass in Vic. and Smooth-blue Snow Grass in N.S. W., recognized by its bluish, rather stiff-leaved tussocks) is confined to creeks between altitudes of 1650 and 1500 m.
- vii. *P. saxicola* association occurs among rocks in the alpine and subalpine tracts.
- viii. *P. hothamensis* association (Ledge Grass) is confined to Victoria where it dominates certain grasslands which appear to be induced by fire.
- ix. *P. hiemata Themeda australis* association occurs at lower altitudes and merges into the *P. labillardieri* alliance.

#### 5.5.3. Poa labillardieri Alliance

#### 5.5.3.1. Associations on the Mainland

P. labillardieri occurs mainly between altitudes of 700 and 1400 m and on the mainland it mixes with P. hiemata at its upper limit. P. sieberana often occurs in the same area as P. labillardieri and in such cases the former occupies the drier sites, the latter the wetter ones. Themeda australis occurs throughout the alliance (Fig. 20.20) and this species and P. sieberana extend into the Stipa grasslands (5.3.7, above) at lower altitudes in drier climates.

The alliance, as it occurs on the Kosciusko plateau, is described in some detail by Costin (1954) and the associations in Tasmania are listed by Jackson (in Specht et al., 1974). Small patches occur elsewhere, as mentioned below. The grasslands occur in areas with a mean annual rainfall of 550–1500 mm, but precipitation is no guide to distribution since the grasslands usually occur on flats or in depressions, often along watercourses which receive additional irrigation water as run-off from higher areas.

The grasslands commonly adjoin forests or

woodlands on the higher side and the elongated strip of grasslands is usually dissected by swamps which adjoin or occur in the water-course. Costin states that ground water is essential to the grass at least during the summer growing season, and that relatively free movement of ground water must occur, otherwise more acidophilous heath communities assume dominance. The soils are commonly Wiesenboden (Meadow Soil) and Gleyed Podzolic Soils, or Prairie Soils in the drier sites. They develop on any rock type.

The grasslands, which are c. 60cm high (inflorescence to c. 1 m), are almost closed, but the Poa tussocks are not basally contiguous. Smaller grasses form a discontinuos understory and forbs are scattered in a third story. Poa makes up at least 90% of the biomass in the densest stands, but less in wetter areas where Cyperacaeae and Juncaceae become conspicuous in the tallest stratum. The total flora contains c. 60 species, including additional species of Poa (see "associations", below). Other grasses are represented by the genera Agropyron, Danthonia, Deyeuxia, Festuca, Hemarthria, Hierochloë and Themeda. Other monocotyledons include Xanthorrhoeaceae (Lomandra -Tasmania only), Juncaceae (Juncus, Luzula) and Orchidaceae (Diurus). Herbaceous dicotyledons are mainly species of Brachycome, Calotis, Epilobium, Haloragis, Hypericum, Leptorhynchos, Oreomyrrhis, Plantago and Ranunculus. Small shrubs are sometimes present, especially Hakea microcarpa and Olearia myrsinoides (Fig. 20.20).

Three main associations with dominants or co-dominants of grasses occur on the Southern Tablelands:

- i. *Poa labillardieri* association is the most widespread, being characteristic of slightly acid soils which are maintained in a damp, relatively well aerated condition by a freely moving watertable. This merges into ii.
- ii. P. sieberana Themeda australis association (Fig. 20.21) (Moore and Williams, 1976) which occurs on better drained soils, the latter becoming progressively more common with decreasing moisture-availability.
- iii. P. labillardieri Festuca muelleri association occupies wetter situations.

iv. P. ensiformis occurs along creeks.

With increasing acidity and decreasing soilarration as a result of waterlogging, *Poa* is associated with (a) *Juncus filicaulis*, (b) *J. poly-*



Fig. 20.20. Poa labillardieri grassland with some Themeda australis. Shrubs of Hakea microcarpa, Cassinia aculeata and Bossiaea foliosa. Trees in background are mainly Eucalyptus pauciflora. Near Kiandra, N.S. W.

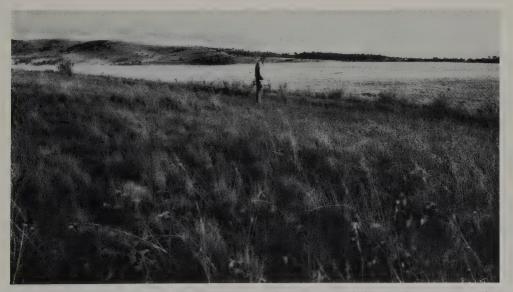

Fig. 20.21. Themeda australis (taller, foreground), Poa sieberana and P. labillardieri (depression). Eucalyptus pauciflora on hill behind. Near Adaminaby, N.S.W.



Fig. 20.22. Poa labillardieri grassland on a "bald" in rainforest. Subsidiary species in grassland are Sorghum leiocladum, Themeda australis, Sporobolus elongatus, Eragrostis leptostachya and Wahlenbergia gracilis, with the introduced species: Pennisetum clandestinum, Paspalum dilatatum and Verbena bonariensis. Rainforest species adjoining the grassland are Acmena smithii, Diploglottis cunninghamii, Alectryon subcinereus and Ehretia acuminata. Bunya Mtn. Qld.

anthemos, and (c) Carex tereticaulis, the last becoming dominant in the wettest sites.

Small patches of similar grassland occur on the Northern Tablelands. Fraser and Vickery (1939) describe an elongated patch of grassland from the Barrington Tops area lying within a forest and dissected by a swamp ( Sphagnum in the wettest parts), from which Calorophus minor forms an ecotonal margin with the Poa grassland. A few small shrubs occur in the grassland, notably Exocarpos nanus, Hakea microcarpa and Pultenaea fasiculosa. The northern grasslands, which have been isolated from the southern stands for a significant length of time resemble the southern grasslands floristically, but mainly at the generic level. A few species occur in both grasslands and are confined to higher altitudes, viz., Epilobium glabellum, Oreomyrrhis andicola and Scaevola hookeri. The others are more widely distributed (Luzula campestris, Plantago varia and Ranunculus lappaceus).

In south-eastern Queensland and north-eastern New South Wales patches of grassland dominated by *P. labillardieri* occur within

Araucarian rainforest (Chap. 7) or *Eucalyptus* forest. The grasslands are known as "balds" and they stand in stark contrast to the surrounding vegetation which is mostly rainforest, or *Eucalyptus* forest, often with a mesomorphic understory. The balds occur mostly on basalt.

Herbert (1938) has explained the balds at Bunya Mts as fire-scars following the activities of aboriginals. Webb (1964) made further observations and pointed out the low frequency of fire-indicators. He suggested that the grassland patches are relicts of a former climate when the southern Poa grasslands extended further north. The rapid rate of colonization of burned areas by eucalypts throws further doubt on the fire hypothesis. Also, the sharp delimination of the grassland from the rainforest stand (Fig. 20.22) and the poor performance of those few stands of vegetation which are encroaching on the balds, especially the depauperate Eucalyptus tereticornis, suggest that a soil property, e.g. some toxic substance, is preventing the migration of the expected climax (forest) in these areas.

The grasslands are closed and reach a height

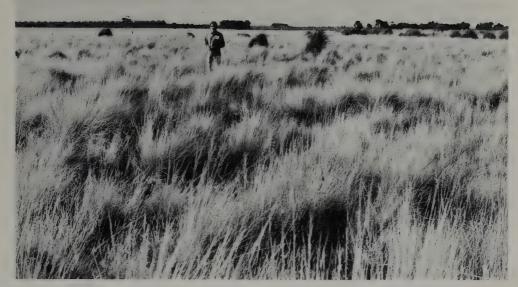

Fig. 20.23. Poa poiformis grassland with subsidiary Gahnia trifida. Near Westernport Bay, Vic.

of c. 1 m (inflorescences taller). Poa labillardieri dominates the stands, with subsidiary Themeda australis, Danthonia longifolia and Carex appressa. The flora is listed by White (1920).

### 5.5.3.2. Associations in Tasmania

P. labillardieri is usually the dominant in the high altitude grasslands in Tasmania, and it extends to the lowlands as an understory species in woodlands and forests. P. labillardieri as well as forming grasslands, occurs also as a constituent of alpine herbfields as a co-dominant with Celmisia longfolia (c.f. P. hiemata, 8.5.2, above). Small patches of grassland are described by Rodway (1924), Sutton (1928) and Martin (1939) and the associations, using Vickery's terminology, have been listed by Jackson (in Specht et al., 1974). The grasslands occur on poorly drained soils on mountain plateaux and extend into treeless frost-pockets in the subalpine tract. As on the mainland, they are often edged on the upper side by woody communities, e.g. shrublands or forests of Arthrotaxis or Nothofagus, or on plateaux by herbfields of Celmisia longifolia. On the lower sides they usually adjoin swamps.

Jackson lists the following associations which are confined to mountain plateaux or frost-pockets in the subalpine tract:

- i. Poa labillardieri P. gunnii association occurs on plateaux as a closed grassland. The two species occur in association with Celmisia longifolia in the subalpine tract.
- ii. *P. labillardieri Diplarrena moraea* (Iridaceae) association occurs throughout the island on the subalpine tract.
- iii. P. labillardieri P. gunnii Helipterum anthemoides Helichrysum acuminatum association occurs in the subalpine tract in the northeast and on the Central Plateau.
- iv. Poa rodwayi Lomandra longifolia is found on the Central Plateau and eastern parts of the island.
- v. Themeda australis Lepidisperma linearis Lomandra longifolia association occurs on the Central Plateau and eastern parts of the island.

Poa gunnii appears to be locally dominant in some areas. Howard (1974) describes a P. gunnii grassland, with Agropyron pectinatum locally abundant on Kraznozems derived from basalt 30 km south of Burnie, at an altitude of 579 m under a mean annual rainfall of 1770 mm. The grassland adjoins Nothofagus cunninghamii forest. Shrubs 30 cm to 7 ½ m high form clumps through the grassland, the species being Lissanthe montana, Hakea microcarpa and Tasmannia lanceolata. The presence of charcoal in the soil led her to suggest that the grassland is fire-induced. The grass-

cover is continuous, except for occasional hollows which are water-filled in winter and support a thin cover of moss (*Polytrichum* spp.). The main forbs in the grassland belong to the genera *Diurus*, *Gnaphalium*, *Hydrocotyle*, *Luzula*, *Oxalis* and *Viola*.

### 5.5.4. Poa poiformis Alliance

P. poiformis occurs along the coast in the south from the vicinity of Newcastle, New South Wales to Geraldton, Western Australia, and in Tasmania (Vickery, 1970). It covers relatively large areas on those islands in Bass Strait which are too small to support a large woody flora (Gillham, 1961, see Chap. 23). The species occurs mainly on sandy soils, often behind coastal dunes or on sandy alluvium near the coast (Fig. 20.23).

On the mainland, where woody vegetation can establish, the grasslands are sometimes dotted with shrubs. For example, Tiver and Crocker (1951) describe a savannah on Rendzinas in South Australia, with Banksia marginata as the shrub component. Poa poiformis in this area is associated with Gahnia trifida and Cladium filum, these two occurring on poorly drained sites, some of which are subsaline and support Distichlis distichophylla. Minor species associated with Poa are Agrostis

aemula, Dichelachne crinita, Pentapogon quadrifidus and Stipa spp.

The small area of grassland described by Hope and Thompson (1971) from Cliffy Island, off Wilson's Promontory, Victoria, probably represents the maximum development of the grassland. Here P. poiformis dominantes a closed tussock grassland, the tussocks being c. 40 cm diameter at the base and are separated by distances of 20-40 cm. Plants reach a height of c. 60 cm, the culms interlacing. The grassland has developed on sandy loams or loams up to 20 cm deep derived from granite and are organically enriched by the droppings of mutton birds. In some places boulders occur at the surface. Other vascular plants are rare, but Pelargonium australe, \* Hypochoeris radicata and 8 species of moss occur between the tussocks. With decreasing soil depth the tussocks become smaller and more widely spaced, and Plantago \* coronopus becomes a conspicuous member of the community, finally becoming dominant on very shallow soils.

The grasslands in most areas have been severely damaged by man and/or domestic animals. Probably the greatest disturbance has been caused by rabbits, and alien plants are now common in most stands. However, *P. poiformis* rapidly colonizes degenerate communities and bare sands, if the grazing pressure is reduced (Norman, 1970).

# 21. Communities of the Inland Watercourses, Flood-Plains and Discharge Areas

### 1. Introduction

### 1.1. The Watercourses

The river systems of Australia were described briefly in Chap. 1. In the interior of the continent, three main types of watercourses occur:

i. Rivers, with sources in wet areas, which are usually channelled between clay banks cut into wide, clay flood-plains, the waters discharging into the sea, e.g. the Darling-Murray River systems.

ii. Rivers with sources in wet areas, which are channelled between banks in the semi-arid zone and which spill out over more or less flat country in the arid zone, where they irrigate vast areas of land. The flood-waters ultimately converge and discharge into inland lakes (Queensland rivers and the channel country).

iii. Watercourses with sources in the arid zone and which flow mainly through rocky or sandy country. They discharge either into inland lakes (playas) or are dissipated across broad wadis, or in sandy fan-deltas, those in Western Australia reaching the Indian Ocean.

The gradients of the rivers are low, except close to the Great Divide. Where the eastern rivers enter the semi-arid zone, the gradients of the flood-plains do not exceed 30 cm per km, and this gradient is reduced to 6–11 cm per km in the arid zone. The rivers meander considerably, the distance along a river being usually 2–3 times the distance between any two points in a direct line, so that river gradients are as little as 3 cm per km in the arid zone.

Flooding of the rivers is a regular, but not annual, occurrence, the water spreading laterally for many kilometres over the flood-plains. This irrigation appears to be necessary for the maintenance of the *Eucalyptus* woodlands and the swamp communities which occur on the river-flats.

In Queensland, the rivers which flow into the dry interior are usually confined within banks as

far inland as the arid zone where the rivers divide and spread over flat claypans which form a network of streams separated by elongated sand dunes. The country is referred to as "channel country". The area of channel country is not known accurately. In Queensland it is not less than 300,000 sq.km (in Anon., 1947), and to this can be added a lesser figure to account for the flood-plain channels of the Paroo and Bulloo Rivers, and the channel in South Australia.

The gradient of the flood-plain is measured at c. 16 cm per km. The periodicity of flooding of the whole of the Cooper flood-plain can be judged from Ogilvie's (in Anon., 1947) comment: "Of the 57 years since 1892, 22 years have given floods so small as to be almost useless, serving only channels and portions of swamps. Five floods have completely inundated the whole of the flood-plain ... reaching far into South Australia". Ogilvie's data infer a flow rate of c. 6 km per day for a high flood. Floods result mainly from summer rains, with the production of swards of summer ephemerals, mainly grasses. A late summer flood (March) usually produces a mixture of summer- and winter-growing annuals. The latter can appear also after a summer flood if sufficient moisture persists in the

In the arid zone, that portion lying west and north-east of Lake Eyre and extending to the Indian Ocean contains the driest parts of the continent and includes the Simpson, Victoria, Gibson and Great Sandy Deserts and, in the south, the Nullarbor Plain. Unlike the eastern segment of the arid zone, no large streams flow into the area from higher rainfall regions. The streams therefore are small or absent and permanent water at the surface is almost unknown, though some rock holes containing water and some elongated lagoons do occur. It was on these that the aborigines depended for water. As well as having a low rainfall, much of the region is sandy and consequently water penetration is rapid and run-off is negligible. In such sandy areas watercourses are absent, e.g. the Great Sandy Desert. A second area devoid of water-courses is the limestone Nullarbor Plain and the adjoining sandy area to the north. Any run-off that occurs on this limestone plateau drains into local depressions into which the water percolates, sometimes reaching caves that occur sporadically below the surface in the limestone.

Watercourses with sources in the arid zone may carry large volumes of water during and after heavy rainstorms, especially when the catchment is large and the water is ultimately channelled. In such cases walls of water some 10 m high may submerge the trees along the watercourse. However, the torrents recede within hours, as rapidly as they appeared.

There is evidence to indicate that all the inland watercourses were at one time much larger than they are today, and that areas which now lack watercourses, such as the Great Sandy Desert, were once dissected by streams (Mabbutt, 1963; Beard, 1973).

# 1.2. Water-tables and Underground Waters

Water-tables, or at least free water accessible to plants, are present under the beds of those inland stream-lines which support eucalypts, and permanent water-tables are often associated with the levees of major streams, especially those with sandy beds. In some places the water is pumped to the surface and used for irrigation, or for town supplies.

Artesian and subartesian waters occur over much of the continent. However, since these lie mostly at a depth of a few hundred to 1000 m (in some areas to 2000 m), they are not available to plants. A few cases are recorded of the natural emergence of artesian water at the surface. In the Simpson Desert and the Denison Range, south of Oodnadatta, springs of artesian water produce mounds of salts (Madigan, 1930; Jessup, 1951). At Millstream on the Fortescue River, warm, sulphurous water is emitted in a gorge at the rate of c. 50 million litres per day; the well watered gorge is a refugium for plants, among them the palm, *Livistona alfredii*, known only from this area (Beard, n.d.).

Artesian and subartesian waters are often tapped by bores to provide water for domestic stock. The former gushes to the surface and is usually unharnessed, but the latter has to be pumped. The water is either allowed to run into local depressions or, in more closely settled areas, it is diverted into narrow man-made channels (bore drains), many kilometres long, to provide stock-water in the various paddocks of a grazing property. Subterranean waters contain various amounts of dissolved salts, either sodium carbonate or chloride, with smaller amounts of other ions.

### 1.3. Discharge Areas

### 1.3.1. Playas

With the exception of the rivers of the Darling-Murray systems and those flowing into the Indian Ocean, the inland watercourses lead to inland "lakes", which are usually dry and are referred to as "playas". Several hundred playas occur in the dry interior, the smallest being a few hectares in area. The largest, Lake Eyre, with an area of c. 8000 sq. km, lies about 12 m below sea level. Probably it has been a playa only since the end of the Pleistocene when a greater water-flow than today filled the basin, the overflow water entering the ocean to the south (Bonython, 1956).

Most playas have been formed by the pondings of water on former extensive lake beds or broad flood-plains. The smaller playas are sometimes elongated but are often roughly circular in outline, their shape being determined partly by wind action. Since the beds of the playas are usually devoid of vegetation, they absorb and re-radiate heat to a greater extent than the surrounding sand-hills which are usually partly or completely covered by vegetation. Hot air rises from the surface of the playa and sets up eddies which assume a circular motion at the base and spiral upwards. Soil and salt particles are set in motion. Saltating grains at the periphery of the floor fashion the sandy bank. producing a curved, sometimes circular rim to the playa. Also, wind-eddies sweeping the periphery of the floor throw salt and sand outwards and upwards to produce a flattish or concave beach slightly above the floor of the playa. Sand grains and salt blown out of the playa accumulate on the rim or are blown further afield, particularly on the eastern side because of the general wind movement from west to east (Hills, 1940; Stephens and Crocker, 1946; Campbell, 1968). When a sufficient volume of sand is present, dunes are formed, which are either crescent-shaped (lunettes) or the seif type (longitudinal), e.g. in the Simpson Desert bordering Lake Eyre (Madigan, 1946; King, 1956).

The floors of playas are either clayey or saltencrusted. Lake Eyre (Madigan, 1930; Bonython, 1956) contains a surface salt deposit c. 42 cm thick, consisting of c. 98% sodium chloride overlying gypseous clay. Of interest is the pinkish colour of the surface. Bonython ascribes this to the presence of iron hydroxide, probably introduced in wind-blown soil particles, though some of the pigment may be organic and produced by *Bacterium halobium* or by the flagellate, *Dunaliella salina*.

Small playas and those which are regularly flushed out by flood-waters from rivers have clay floors. These may be saline or subsaline and those that have been investigated contain gypsum a few to several centimetres below the surface. The nature of the surface varies considerably with regard to cracking, which is determined by the type of clay and the adsorbed ions. Surfaces which crack deeply (montmorillonite-beidellite clays) are common; less common are surfaces without cracks which are usually developed on a sandy substrate which is heavily impregnated with clay.

### 1.3.2. Wadis, Minor Watercourses and Fan-Deltas

Many of the minor watercourses, which may produce flash floods during and after rainstorms, spread out over flat, elongated or fanshaped areas of clay or sand (wadis) which may be traversed in wet weather by a small stream. The flat surface of the wadi is sometimes stonestrewn. The areas appear to have been fashioned by larger, prior streams.

The lowest limit of water supply by natural irrigation is seen in the sandy watercourses and fan-deltas which spread out at the end of a low-gradient watercourse. The water may merely soak into sand or it is channelled within sandy banks not more than a few centimetres high.

### 2. The Plant Communities

### 2.1. General

All the recognized life-forms of plants occur in the arid zone (Chap. 5) and it follows that many different habitats are available. These habitats can be classified as follows and the communities are described under these headings:

- i. Aquatic habitats supporting hydrophytes.
- ii. Swamps which are periodically but regularly flooded.
- iii. Clays which occur in watercourses or in playas which are occasinally and sporadically flooded.
- iv. Flood-plains of watercourses supporting communities dominated by *Eucalyptus*.
- v. Minor watercourses and other small irrigated areas.

### 2.2. Aquatic Communities

Many hydrophytes occur in the inland, being most abundant in the south-east. Apart from permanency of water, there are other factors that determine the presence or abundance of hydrophytes. The more obvious of these are:

- i. River flow: Free-floating plants are usually absent from flowing water, but are found in still waters in protected bends of rivers where a river bank acts as a natural groyne, or in billabongs (ox-bow lakes) or reed-beds.
- ii. Turbitity of the water: Submerged hydrophytes are much more abundant in the low-turbitity waters, e.g. in the Murray and Murrumbidgee Rivers, than in the high-turbidity waters of the more northerly rivers.
- iii. Salinity. In most flowing rivers salinity does not appear to affect the hydrophyte flora. However, in a few of the inland playas which sometimes become lakes, and in a few stagnant streams too saline to support glycophytes, two marine hydrophytes occur, *Ruppia maritima* and *Naias marina*.

Some unusual and rare occurrences in pools in Central Australia are *Isoetes humilior* (on Ayer's Rock), *Nymphaea violacea* and *Nymphoides geminatum* in the Macdonnell Ranges (Chippendale, 1972).

Communities of the free-floating hydrophytes, Azolla filiculoides and A. pinnata, occur

commonly in still waters along many of the rivers in the south-east, particularly in the Murray-Murrumbidgee systems, where they sometimes completely cover the surface. The introduced Water Hyacinth, Eichhornia crassipes has become established in the lower reaches of the Murray and in several of the upper Darling R. tributaries. In the latter area, at least, it has become a noxious weed because it is a threat to the free-flow of the waterways. Members of the Lemnaceae (Lemna, Spirodela and Wolffia) are reputedly widespread in the continent. They are found, today, with varying frequency, around the permanent rivers in the south-east.

Two species of completely submerged aquatics rooted in the mud occur throughout the eastern half on the arid zone and are most abundant in the low-turbidity waters in the southeast, viz., Myriophyllum verrucosum and Potamogeton tricarinatus. They occur mainly in gently flowing water up to c. 150 cm deep. Submerged species rooted in the mud and with floating or slightly emergent leaves and flowers are found in some permanent or semipermanent waters in Central Australia and the eastern States. They occur in water mostly less than 1 m deep. The species are: Ludwigia peploides, Ottelia ovalifolia, and Marsilea drummondii (see 2.3.3, below). Also, Callitriche verna, Elatine gratioloides and Mentha australis, sometimes half-submerged but sometimes forming mats on wet soil, occur mainly in the southeastern parts of the arid zone, extending northward almost to the Tropic.

There are several other species, recorded from the inland watercourses in the past, which are rarely, if ever, seen today. This could well be explained by the elimination of many permanent waterholes and billabongs as a result of siltation caused by soil erosion following white settlement. One known case is reported here: some 60 years ago fish used to be caught in Evelyn Creek near Milparinka, N.S.W. The creek has been full of sand for 30 years. The disappearance of such watercourses not only affects the aquatic vegetation but also the surrounding communities and the dependent animal communities, including migratory bird populations.

### 2.3. "Swamp" Communities

# 2.3.1. *Phragmites australis* Alliance Common Reed

This grass forms communities c. 2 m high in shallow water, mostly c. 50 cm deep, in a few small areas in the lower reaches of the Murray R. (The community is well developed along the east coast, see Chap. 22). Typha domingensis (next section) is sometimes an associate.

# **2.3.2.** *Typha domingensis* Alliance Bulrush or Cumbunii

This species forms the most common helophyte community in the inland. It grows in water up to c. 50 cm deep and can tolerate deeper submergence for short periods. It occurs in shallows along rivers, in elongated billabongs, and in "delta-swamps", the most famous of which is the Great Cumbungi swamp into which the Lachlan R. empties itself. The plant has an underground rhizome buried a few centimetres deep in the mud. The substrate is usually clayey, and sometimes highly organic. The community remains green while free water is available. However, when swamps dry out the leaves dry and falls as trash on the surface; the rhizomes survive.

Seed of the species is carried for long distances and the plant may occur in remote arid areas, e.g. in artificial lakes formed around the outlets of hot, artesian bores. The abundance of the species has been increased in the irrigation areas around the south-eastern rivers where it has become a weed in the irrigation canals.

Typha makes up more than 90% of the total biomass of the community, the leaves reaching a length of c. 2 m. Associated species are few and include the free-floating species (above) and Marsilea drummondii (next section). At the shallow margins semi-aquatics herbs are often abundant, especially Polygonum lapathifolium and/or Rumex bidens. Typha swamps often adjoin Muehlenbeckia swamps (see 2.3.4, below).

# 2.3.3. Marsilea drummondii Alliance Nardoo

This heterosporous fern is widely distributed throughout the eastern half of the semi-arid and

arid zones, being found as an understory species in *Eucalyptus*, *Acacia* and *Casuarina* woodlands, as well as most of the treeless communities (halophytic shrublands, grasslands and most swamps). It occurs as the dominant herb in these communities over small areas in depressions and becomes most conspicuous when tall shrubs or trees are absent. Its abundance has been somewhat increased by road-making, the species becoming locally dominant in table-drains along some roads constructed through fine-textured soils.

The plant possesses a rhizome and can propagate vegetatively. However, sexual reproduction cannot occur in the absence of free water and consequently the species becomes abundant and locally dominant in small depressions (often in gilgais) which retain free water periodically for a few weeks. Maximum water-depth tolerated for vegetative growth is c. 30–40 cm when

the leaf-blades float (Fig. 21.1). The micro- and megasporangia occur together in the same sporocarp and emerge after it has imbibed water, the sporangia being attached to a filamentous mucilaginous sorophore 2–3 cm long. The sporocarps were collected by the aborigines and ground between stones to make a kind of flour.

Monospecific communities of Marsilea are common, but usually other species, tolerant of waterlogging, are found as associates. These vary with the adjacent flora. Some of the more constant species are: Alternanthera nodiflora, Centipida cunninghamii, Goodenia glauca, Isoetopsis graminifolia, Mimulus gracilis, M. repens, Plantago varia, Teucrium racemosum. In the summer-rainfall areas in the north, the chief additions to this set of species belong to the Cyperaceae and Gramineae, and in the driest parts to the Chenopodiaceae.



Fig. 21.1. Leaf-blades of Marsilea drummondii (with four leaflets) floating on water. Plants with sporocarps being held in the hand. Depression beside road, in grassland. 16 km north of Moree, N.S. W.

### 2.3.4. Muehlenbeckia cunninghamii Alliance

Lignum

Lignum is found throughout the arid and semi-arid east. It is recorded for Western Australia around the 250 mm isohyet in the south and also in the tropics on small patches of clay soil adjacent to Sturt's Creek (Perry, 1970). The descriptions below are based on the eastern communities.

The plant reaches a height of 2-3 m and forms more or less globular, tangled bushes, which may be contiguous and form an almost impenetrable thicket (often a heaven for wild pigs). The linear to lanceolate leaves, 2-3 cm long, are shed soon after they reach maximum size; the terete, striate stems are green. The communities occur mainly on the flood-plains of the inland rivers and depend on regular flooding and a deep penetration of water which is ensured by the cracking of the soil to a depth of I m or more. The water-requirement of the communities appears to be intermediate between that of the Typha swamps, which, if they occur in the same area, lie at a lower level with respect to flooding, and the Eleocharis pallens swamps (Fig. 21.3) which require less water. The soils are usually stiff grey to black clays; they are

mostly slightly alkaline and commonly flecked with calcium carbonate.

Several shrubs may be associated with lignum. Chenopodium nitrariaceum (to 2 m high) is common in the south and extends almost to the Tropic; it may occur in pure stands (Fig. 21.2). Other associated species are numerous, including both monocotyledons and dicotyledons. The former usually occupy the wettest situations, the latter occurring mostly in less heavily flooded areas and many of them form mats on mud at the periphery of the swamp. Common monocotyledons are: Cyperus irio, C. victoriensis, Eleocharis pallens, Scirpus validus (Cyperaceae); Diplachne fusca, Leptochloa digitata (Gramineae); Juncus polyanthemos (Juncaceae). Dicotyledons include several members of the Scrophulariaceae, unusual in the arid zone, viz., Mimulus gracilis, M. repens, Morgania floribunda.

### 2.3.5. Eleocharis pallens Alliance

This species covers small areas of dark grey to black, cracking clay, usually in slight depressions in the *Eucalyptus* woodlands on river flood plains (Fig. 21.3). The swamps receive less water than the *Muehlenbeckia* swamps and are



Fig. 21.2. Chenopodium nitrariaceum in a depression in a woodland of Eucalyptus largiflorens. c. 12 km east of Balranald, N.S.W.



Fig. 21.3. Depression on Darling R. flood-plain supporting a sedgeland of *Eleocharis pallens*. Associated species are *Marsilea drummondii*, and *Myriophyllum verrucosum*. In left background, a clump of *Muehlenbeckia cunninghamii* and *Eucalyptus microtheca* in the distance. 32 km west of Collarenebri, N.S.W.

wetter for shorter periods. The species forms dense sedgelands c. 40 cm high and constitutes almost the entire bulk of the community. There are few associated species; *Marsilea drummondii* and *Alternanthera nodiflora* are usually present, and the bulb-forming *Calostemma luteum*.

## 2.3.6. Chenopodium auricomum Alliance

Bluebush or Golden Goosefoot

This species, which reaches a height of c. 1 m and the same diameter, occurs as the dominant in depressions chiefly in the Astrebla pectinata grasslands, and to a less extent in the A. lappacea grasslands (Chap. 20) as far south as c. lat. 30°S. It is confined to grey, cracking clays in areas receiving a mean annual rainfall of 250–400 mm, falling chiefly in the summer. The communities receive some additional water from run-off. The largest areas of the community occur on the Barkly Tableland (Perry and Christian, 1954) where the floristic composition is richest.

In the swamps, Chenopodium has its highest density in the wettest parts. Grasses form a subsidiary stratum and their density increases as the density of Chenopodium decreases from wet to dry. The main species are: Aristida latifolia, Astrebla elymoides, A. squarrosa, Dichanthium spp., Eriachne nervosa and Eulalia fulva, with

subsidiary Panicum decompositum, P. whitei and the forbs Cyperus retzii, Salsola kali and Sesbania benthamii. As the water recedes, dense mats of smaller species become abundant, including Iseilema spp. and the legumes Psoralea cinerea and P. patens. The communities are highly regarded as pastures for cattle, since they have a high nutritive value and remain green long after the adjacent Astrebla pectinata grassland has dried off.

The swamps are sometimes traversed by small creeks, when *Muehlenbackia cunninghamii* fringes the depression where water is more abundant. *C. auricomum* sometimes forms a discontinuous understory in some *Eucalyptus microtheca* woodlands.

# 2.3.7. Eremophila maculata Alliance Poison Fuchsia

E. maculata is a shrub I-I'/2 m high. It is poisonous to stock since it contains a cyanogenetic glycoside in the leaves. However, the leaves do not contain the necessary enzyme (emulsin) to hydrolyse the glycoside and release the toxin (HCN). The enzyme, however, may be present in other plants which could be eaten by stock at the same time as the E. maculata is ingested.

The species usually forms the sole dominant of open low shrublands on flats or slight depres-

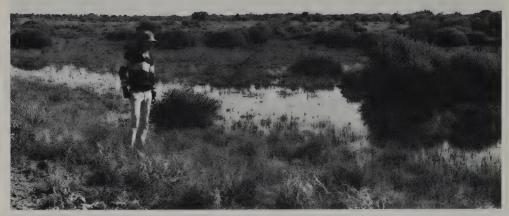

Fig. 21.4. Eremophila maculata forming an open scrub in a depression in the Acacia aneura alliance. Associates are Eleocharis pallens, Centipeda cunninghamii and \*Inula graveolens. In the distance, Cassia nemophila and Acacia aneura. c. 65 km east of Broken Hill, N. S. W.

sions subject to occasional shallow flooding (Fig. 21.4). These occur in scrubs and woodlands, usually the *A. aneura* alliance, from east to west across the southern half of the arid zone. The soils vary from deep cracking clays to sandy loams, the latter usually lying above a more clayey subsoil, and in some cases the soils are subsaline.

The herbaceous species vary with the soil. On cracking clays Marsilea drummondii is usually common with subsidiary Eragrostis setifolia, the latter becoming increasingly prominent with increasing sandiness. In subsaline areas, shrubs of approximately the same size as the Eremophila sometimes occur, including Maireana pyramidata, Lycium australe and Scaevola spinescens (east), and in the west Maireana pyramidata, Frankenia cinerea, Cratvstylis subspinescens and Plagianthus incanus (Speck, 1963). In all these communities herbaceous species of Atriplex, Bassia, Zygophyllum, and sometimes Goodenia and Velleia are recorded, the species and their abundance varying with the district.

### 2.3.8. Eragrostis australasica Alliance

Cane Grass

E. australasica occur mainly on clay pans which may be natural occurrences or produced by accelerated soil erosion resulting in the exposure of the B horizon. The species forms a

natural grassland (see Chap. 20). The "swamps" are often surrounded by at least two distinctive zones of herbaceous plants (Wood, 1938). At the high water level, usually where sand has been thinly deposited, the prostrate Cressa cretica forms a mat up to c. I m wide, sometimes with subsidiary species, e.g. Centipida cunninghamii and Isoetopsis graminifolia. This zone is surrounded by a zone of Eragrostis dielsii on more sandy soils, at a slightly higher level, and contains several to many annual species, the most usual being Aristida anthoxanthoides, Atriplex inflata, A. spongiosa, Babbagia acroptera and Lythrum hyssopifolium.

Organic matter accumulated from herbaceous plants may increase the permeability of the claypan sufficiently to established larger, woody species, especially *Chenopodium nitrariaceum*, *Eremophila maculata* and *Muehlenbeckia cunninghamii*.

### 2.4. Communities on Clay in Flooded Areas, Mainly Channel Country and Playas

# 2.4.1. Ephemeral Communities in the Channel Country

The pervious clays of the flood plains on the Channel Country produce two sets of ephemeral

species as a result of flooding. The summer assemblage is dominated by annual grasses, whereas the winter communities are dominated by forbs.

Summer communities are mainly the grasslands of Echinochloa turneriana ("Sorghum") and Panicum whitei (Pepper Grass) which form the bulk of the summer communities in Queensland. The former, an annual 1-2 m high, is dominant in areas of deepest flooding. The latter, mostly 50-80 cm high, is potentially a perennial, but commonly behaves as an annual. Blake (1938) and Skerman (in anon., 1947) list the following as the main species on the Cooper's Creek flood plain: Most heavily watered: Echinochloa turneriana, with subsidiary Eulalia fulva and Leptochloa digitata. The grasslands sometimes surround thickets of Muehlenbeckia cunninghamii. In the central Cooper area Aeschynomene indica is sometimes co-dominant with Echinochloa, Heavily watered: Panicum Brachyachne convergens, acicularis, Dactyloctenium radulans, Eragrostis dielsii, E. japonica, E. setifolia, Eriochloa spp., Iseilema membranacea, Sporobolus mitchellii, Tripogon loliiformis. A few subshrubs and forbs occur: Alternanthera nodiflora, Amaranthus mitchellii, Atriplex muelleri, Bidens pilosa, Bassia quinquecuspis, Chenopodium auricomum and Zaleya decandra. Lightly watered: Boerhavia diffusa, which has a stout carrot-like taproot. This forms a zone of varying width at the periphery of the flooded area.

The winter communities are composed almost entirely of annual species. Trigonella suavissima, the only representative of the Trifolieae in Australia, produces the most dramatic changes in the landscape. After heavy flooding this species carpets the clay soils with a sward of bright green, comparable in colour and density with a field of well grown clover. The plants are always heavily nodulated (Beadle, 1964). Other annuals are usually present, their numbers increasing in areas of lesser flooding at the periphery of the Trigonella sward. The most common species in New South Wales are: Atriplex spongiosa, Babbagia acroptera (possibly perennial), Calotis hispidula and Glinus lotoides. For the Queensland swards, Skerman (in Anon., 1947) records Agrostis avenacea, Craspedia spp., and Poa fordeana.

# 2.4.2. Communities on and around Playas

### 2.4.2.1. General

The type and amount of vegetation on saline playas is governed by salt concentrations. When the salt-crust on the floor exceeds 2-3 mm in thickness plants are absent. Plants become established usually on the less saline beaches, which are watered partly by direct rainfall, partly by runoff water from the upper beach levels and partly by water which seeps through the sand of the playa-rim. Contributions of water from the three sources vary with each fall of rain. Whatever the rainfall, there is always a movement of salt downslope to the floor of the playa. If saline water encroaches upon the beach as a result of an increase in brine-level on the floor of the playa, or by the blowing of brine on to the beach, the area of soil capable of supporting plants is reduced, or established plants may be killed.

In this section, "saline" refers to areas where white crystalline salt is visible on the surface; "subsaline" refers to areas without surface salt crystals.

The most salt-tolerant plants belong to the Chenopodiaceae (Arthrocnemum, Pachycornia, Atriplex, Bassia and Maireana), Frankeniaceae Frankenia), Malvaceae (Plagianthus), Aizoaceae (Aizoon, Dysphyma), Zygophyllaceae (Zygophyllum) and Goodeniaceae (Scaevola). A few larger shrubs or small trees (Melaleuca, Eucalyptus) occur in some areas of lower salinity. The species include perennials (most of those above), and annuals (mainly Chenopodiaceae and Compositae). Few quantitative data are available on the physiology of the species so that the account that follows is based mainly on field observations.

The cell saps of the cladodes of Arthrocnemum and Pachycornia and the leaves of Frankenia and Disphyma commonly exceed molar concentration. Hellmuth (1971 a, b) measured osmotic potentials in Arthrocnemum bidens of -52.7 and -59.6 atm. at 20°C under optimal water conditions (cooler months), and -80.0 and -94.7 atm. under stress (summer). These values approximate a twice molar concentration. The high values occur in mature vegetative organs and are much higher than those tolerated by germinating seeds.

Malcolm (1964) found that the seed of Arth-

reduction in germination in a 0.14 molar solution of NaCl. The seeds possess hard coats, and optimum germination occurred at an alternating temperature range of 5–35°C. Seeds of annual species of *Atriplex* germinate best at low salt concentrations (Chap. 18). It is probable that germination and establishment of all species occurs when salt concentrations are minimal, following rains. Flowering and fruiting do not appear to be inhibited by high salt concentrations and it is almost inevitable that these phases coincide with maximum salt-concentration in both soil and plant.

Apart from high osmotic potentials in the photosynthetic organs, other factors may assist in the survival of the perennials. Root-shedding under conditions of water-stress possibly occurs (Chap. 18). In the case of *Frankenia*, several species secrete salty sap through salt glands and the salts then crystallize on the leaf-surfaces.

Microtopography also plays some part in determining vegetal patterns, e.g. hummocks of sand which are leached by the rain protect plants against high salt-concentrations. Conversely slight depressions into which brine can flow are usually devoid of vegetation.

The plant communities are described below in order of decreasing salt-tolerances.

# 2.4.2.2. Arthrocnemum spp. – Pachycornia tenuis Alliance Samphires

A. halocnemoides, A. leiostachyum and P. tenuis occur in the most saline situations. The first is the most widespread and usually the most abundant, and each species may be locally dominant. The samphires occur mostly on clays which, when dry, are covered by a surface deposit of salt up to c. 2 mm thick (Fig. 21.5) and gypsum occurs in some areas. Arthrocnemum spp. occur also in the littoral zone (Chap. 23).

Associated perennial species are rare or absent. Species of *Frankenia* are often abundant or co-dominant, and *Plagianthus glomeratus* and *P. helmsii* occur in Western Australia. Ephemerals sometimes appears on hummocks when salt is partially removed. Common occurrences are: *Eragrostis dielsii, Maireana carnosa* (W.A.), *Ptilotus exaltatus* and a few Compositae, of which *Myriocephalus stuartii* is fairly constant. A noteworthy occurrence is the liverwort *Monocarpus sphaerocarpus* (Marchantiaceae), monotypic and endemic, recorded by Carr (1956) on saltpans in Victoria; the thallus is a single-lobed cup-like structure firmly affixed to the soil by rhizoids.



Fig. 2.1.5. Saline playa, with no vegetation on the floor. On the salt-encrusted, sandy bank the dominant shrub is *Arthrocnemum halocnemoides*. The smaller bush is *Frankenia pauciflora*. A mallee stand in the background. Lake King, W.A.

In addition to the occurrences on playas, the community is found in shallow depressions in the Nullarbor area. These depressions are not only saline but also highly alkaline through the presence of copious powdery lime. The samphire communities are surrounded by halophytic shrublands of *Atriplex nummularia*, *A. vesicaria* and *Maireana sedifolia*.

#### 2.4.2.3. Frankenia spp. Alliance

About 25 species of *Frankenia* occur in Australia, most of them in the arid zone. Several species have restricted areas and a few occur mainly on subsaline soils. Those with the highest salt-tolerance occur in the driest inland areas. The plants are commonly salt-encrusted and form small hummocks.

Chippendale (1963) records F. cordata as a colonizer on Lake Amadeus, particularly where red sand has blown into the playa. In the Meekatherra area (W.A.), Speck (1963) describes a community of rounded bushes c. 40 cm high of F. cinerea, F. fecunda and F. aff. irregulans. Associated ephemeral species are Aristida arenaria, Atriplex inflata, Bassia spp., Eragrostis dielsii, Maireana carnosa and small Compositae. A variant of this community on saline alluvial plains contains, in addition, the shrubs, c. I m high, Cratystylis subspinescens Plagianthus incanus. Wood describes for S.A. the F. cupularis community with associated annuals. It occurs on subsaline soils (0.85% salt).

#### 2.4.2.4. Communities of the Subsaline Zone

These communities vary from district to district, but in all areas Chenopodiaceae are abundant or dominant on the lower parts of the playa beach. A high proportion of annuals always occurs. The annual species vary not only with the district but also in the one area according to the time of the year and the amount of rain. Since the playas lie mostly in the winter rainfall zone, most of the annuals are dicotyledons (summer rains usually produce grasses, see Chap. 5). After heavy rains when the salt is washed deep into the soil, glycophytes may appear, such as Agrostis avenacea, Gnaphalium luteo-album and the introduced milk-thistle, Sonchus\* oleraceus. Some typical assemblages are as follows:

i. In the south-west, where the playas are sur-

rounded by mallee, the most abundant perennials are Atriplex hymenotheca, A. paludosa, with occasional A. nummularia and A. burburiana. Associated small shrubs are Maireana brevifolia (often abundant), Scaevola spinescens and Disphyma australe (prostrate, creeping). Annuals are: Aizoon zygophylloides, Angianthus drummondii, Athrixia chaetopoda, Calandrinia polyandra, Danthonia setacea, Goodenia filiformis, Hordeum leporinum and Poa drummondii (Beard, 1974). A species of Melaleuca or Eucalyptus sometimes adjoins this zone in the upper beach area (see next section).

ii. In the drier central area and in the eastern part of the arid zone, *Pachycornia tenuis* is sometimes abundant on the subsaline soils, but may be absent. The following species may be present, but rarely do all occur in the same assemblage. Perennials: *Aizoon quadrifidum*, *Babbagia acroptera*, *Disphyma brownii*, *Diplachne fusca*, *Eragrostis dielsii*, *Frankenia serpyllifolia*, *Glycine sericea*, *Glycyrrhiza acanthocarpa*, *Minuria cunninghamii*, *Sporobolus mitchellii*. Annuals: *Atriplex inflata*, *A. spongiosa* (common), *A. angulata*, *A. conduplicata*, *Brachycome pachyptera*, *Calotis hispidula*, *Cressa cretica*, *Zygophyllum iodocarpum*.

### 2.4.2.5. Communities on Upper Beaches

The slope of the beach determines the plant community, the steeper the gradient the fewer the plants. On slopes of low gradient the subsaline zone merges into the surrounding climax community — one or other of the following alliances: Atriplex vesicaria, Casuarina cristata, Maireana sedifolia and less commonly Acacia aneura, A. cambagei, Eucalyptus largiflorens or E. microtheca.

On broad sandy beaches, which lie below the more elevated rim, scrubs or woodlands of either *Melaleuca*, or of *Eucalyptus* (W. A. only) sometimes occur, as follows:

- i. Melaleuca Communities: The most salt-tolerant and most widely distributed is M. glomerata and it sometimes forms thickets 3–4 m high. M. uncinata, often fringes playas which are surrounded by mallee. Other species also around playas in the mallee are M. acuminata, M. pauperiflora, and in Western Australia M. hamulosa, M. lateriflora, M. scabra and M. thyoides (Beard, 1975).
- ii. Eucalyptus Communities. In Western Australia two eucalypts are confined to playa



Fig. 21.6. Eucalyptus kondininensis woodland on upper beach area of a saline playa. Foreground (lower beach) with Maireana brevifolia and dead Hordeum leporinum. Lake Grace, W. A.

margins and form woodlands. They are E. kondininensis (Fig. 21.6) and E. sargentii.

## 2.4.2.6. Communities on Sandy Areas Surrounding Playas

Sandy areas surrounding the saline and subsaline playas and their beaches are sometimes gypseous, but more often they are siliceous, iron-stained sand (red or yellow, rarely white) sometimes containing powdery lime, and are often referred to as "lunettes".

Gypseous sand dunes are built up adjacent to some of the driest playas. Chippendale (1963) lists the following species for Lake Amadeus: Plagianthus glomeratus, Arthrocnemum halocnemoides (which occur also on the playa floor), Bassia luehmanii, Zygophyllum compressum and, rarely, Atriplex vesicaria. Shrubs 1–3 m high are Eremophila macdonnellii, Melaleuca glomerata and higher on the dunes Chenopodium nitrariaceum, Codonocarpus

cotonifolius, Hakea leucoptera and Pittosporum phylliraeoides.

The siliceous and calcareous sands of lunettes in the driest climates are sometimes bare, except after rain when ephemerals appear, Myriocephalus stuartii being the most common annual. The introduced grass \*Schismus barbatus is common in some areas in the south. Even in the most arid areas partial stabilization of the sand is usually effected by Zygochloa paradoxa (see Chap. 20).

Lunettes and consolidated sand hills containing a large amount of powdery lime, which is usually washed downward to a depth of 2–3 cm below the surface, are commonly dominated by Maireana pyramidata (Chap. 18), particularly along the Darling R. Lunettes and sandridges in areas receiving a mean annual rainfall of c. 200–250 mm are usually partially, sometimes completely, stabilized by shrubs 2–4 m high. Dodonaea attenuata sometimes forms thickets, and the following occur either in small groves or



Fig. 21.7. Lunette east of Cawndilla Lake (water just visible in distance on right) with *Nicotiana glauca* and *Maireana pyramidata*. Herbs on the sand are *Salsola kali* and *Myriocephalus stuartii*. Near Menindee, N.S.W.

as isolated tall shrubs: Acacia ligulata, Casuarina cristata, Hakea leucoptera (all sucker from the roots if these are exposed), Eucarya acuminata, Pittosporum phylliraeoides and Nicotiana glauca (Fig. 21.7).

### 2.5. Eucalyptus Communities Fringing Watercourses and on Flood-plains

Eucalypts follow the main watercourses in the semi-arid zones, and four alliances are recognized.

# 2.5.1. Eucalyptus camaldulensis Alliance River Red Gum

E. camaldulensis is the most widely distributed of the eucalypts. It occurs along the inland watercourses, around some of the inland lakes and lagoons, and in a few areas in South Australia and Victoria on upland soils (Podzols and Red Brown Earths); a water-table is possibly present in some of these upland soils. It is excluded from two large areas of the continent (Nullarbor region and Great Sandy Desert) because of the absence of water-channels. It occurs also east of the Great Divide on some of the eastern rivers (Chap. 22). There is some tax-

onomic variation within the species. Three varieties have been described, based mainly on differences in the shape of the operculum. In the field, there are marked differences in leaf characters and habit between eastern populations along permanent water and the populations along dry watercourses in the arid zone. Trees in the former area reach a height 40-60 m and have long boles and green, relatively thin leaves. Trees from dry watercourses are mostly 10-15 m high and branch within a few metres above the ground; the leaves are blue-grey and relatively thick. In both areas tree-diameter is commonly c. 1 m; the trees provide valuable timber. E. camaldulensis is one of the "Red Gums" (Series Tereticornes) and is closely related to E. tereticornis, with which it sometimes occurs in eastern Queensland. Also, E. camaldulensis intergrades with E. rudis in south-western Western Australia.

E. camaldulensis has no soil preferences, but occurs on heavy clays, which are mostly neutral to slightly alkaline, on sands, or on gravelly-rocky soils derived from any type of rock from quartzite to basalt. It usually forms pure stands but ecotonal associations sometimes occur with the other watercourses species (below), or with other species from woodlands which adjoin creek banks or flood-plains, e.g. E. papuana in the tropics or E. melliodora in the south-east, and E. tessellaris in the north-east. In the north and east, where rainfall increases, E. camaldulensis is sometimes mixed with Casuarina

cunninghamiana over distances of a few kilometres before the latter becomes dominant along the stream in more humid areas (Chap. 22). In the tropics, rainforest trees are sometimes co-dominant with *E. camaldulensis*, or are conspicuous as an understory.

Associations, defined on dominants, cannot be recognized. Distinct assemblages of species exist, however, and these are best described on a regional basis.

i. Wetter Tropics. In the wetter tropics, E. camaldulensis occurs along rivers as a tree-layer 13–20 m tall over depauperate rainforest. The assemblage contains Nauclea orientalis and Terminalia platyphylla as the most consistent species. These species may almost equal the eucalypt in height, and so also the less abundant species Casuarina cunninghamiana and Terminalia erythrocarpa. The associated species, usually shorter, vary from creek to creek; the

following have been listed by Perry and Christian (1954) and Speck (1961): Barringtonia acutangula, Bauhinia cunninghamii, Brachychiton spp., Ficus coronata, F. racemosa, Melaleuca argentea, M. bracteata, Planchonia careya, Tristania suaveolens. The tall grass Bambusa arnhemica (Fig. 20.1) is locally abundant, sometimes reaching tree-height; species of Pandanus are locally common and form thickets. The understory layers are poorly developed. A few ferns and scattered grass clumps occur, usually at the outer edges; the species are Arundinella nepalensis, Chrysopogon spp., Coelorhachis rottboellioides, Dichanthium spp., Imperata cylindrica and Sorghum plumosum.

ii. Drier Tropics. In the drier tropics, where surface-water is not permanent, some of the species listed above persist, especially *Bauhinia cunninghamii*, *Ficus* spp., *Melaleuca* spp.,

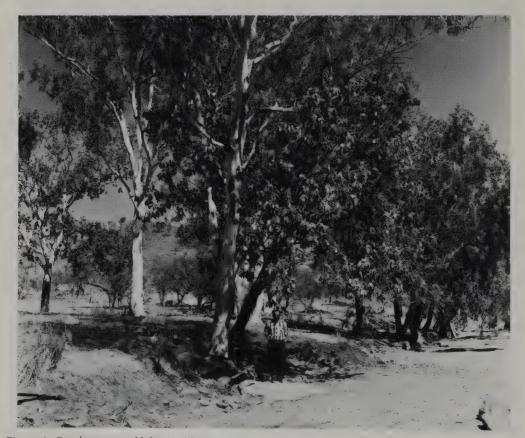

Fig. 21.8. Eucalyptus camaldulensis with Terminalia platyphylla below (on bank). Behind, E. confertiflora and Bauhinia cunninghamii. On hills in distance, E. brevifolia. 140 km north of Hall's Creek, W. A.



Fig. 21.9. Savannah woodland of *Eucalyptus camaldulensis*. Herbaceous layer of introduced pasture species, especially lucerne. c. 70 km south of Keith, S. A.

Nauclea orientalis, Terminalia platyphylla (Fig. 21.8) and Tristania suaveolens, but they are not all found in the same stand.

iii. Eastern Rivers with clay flood-plains. Along these streams E. camaldulensis occurs in narrow bands at the tops of the banks (Fig. 1.9) or as woodlands in flooded areas, less often as forests on the Murray and Murrumbidgee Rivers. The woodlands are flaked either by the E. microtheca (north) or the E. largiflorens (south) alliances. The understory species are often the same as in these alliances. Certain species, however, are more abundant in the E. camaldulensis woodlands, including the small trees Acacia salicina and A. stenophylla, which are rarely abundant enough to form a lower stratum. The following grasses may be locally abundant: Leptochloa digitata, Paspalidium jubiflorum and Stipa verticillata and the sedges Cyperus gunnii and C. victoriensis. The forests attain a height of c. 60 m, the canopies of the trees interlacing. An understory of small trees and saplings of E.

camaldulensis occurs. The ground is strewn with debris, some of which is brought in by floodwaters; the herbaceous flora is scanty or lacking.

iv. South, remote from rivers. In South Australia and in parts of Victoria between the 1000 and 600 mm isohyets E. camaldulensis forms woodlands to 20 m high (Fig. 21.9) on Podzols (often with gley in the wetter areas) and Red Brown Earths. These soils are developed on river flats, broad valleys and on slopes and hills (Wood, 1937; Incoll, 1946; Jessup, 1948; Specht, 1951; Boomsma, 1969). In the wettest areas the woodlands contain a discontinuous tall shrub/small tree layer of Acacia melanoxylon and Banksia marginata. The herbaceous layer is dominated by Carex gaudichaudiana and Schoenus apogon, which frequently form a turf. Scattered grasses include Imperata cylindrica, Microlaena stipoides, Poa caespitosa and Themeda australis. Native forbs occur in small numbers but the most abundant today are introduced species of Erodium, \* Trifolium and

Compositae. Wet depressions support an almost unique flora consisting of the pteridophytes, Isoëtes drummondii and Phylloglossum drummondii, with Drosera spp. and Hypoxis glabella. Lagoons support hydrophytehelophyte communities (see above). In areas of lesser rainfall on Red Brown Earths, the woodlands, except those adjacent to rivers, show a reduction in height and density. The shrub stratum becomes xeromorphic and consists of Acacia pycnantha, A. rhetinoides, Astroloma humifusum. Daviesia ulicina, Dillwynia Pimelea floribunda, Eutaxia microphylla, glauca and Thomasia petalocalyx. The herbaceous layer is dominated by species of Danthonia and Stipa. Small depressions occur containing the aquatics Potamogenton tricarinatus and Triglochin procera, surrounded by a zone of Cyperaceae and Juncaceae.

v. Dry, sandy watercourses. E. camaldulensis forms pure stands, with few or no woody understory species and most of these are found in the adjacent communities where they occur at a lower density. Eastern occurrences include: Tall shrubs, Acacia oswaldii, A. victoriae, Myoporum montanum, Nicotiana glauca; shrubs c. 1 m high, Enchylaena tomentosa, Rhagodia spinescens, Senecio anethifolius, S. magnificus; subshrubs and herbs, Cymbopogon exaltatus (often abundant), Chenopodium murale, Chloris acicularis, Lavatera plebeia, Malvastrum spicatum. In Central Australia, where Acacia estrophiolata is a common tree associate, Perry and Lazarides (1962) list several kinds of understory, dominated by Chloris acicularis, Zygochloa paradoxa, Aristida browniana, Triodia pungens (rocky areas), or Bothriochloa ewartiana and Eulalia fulva (north).

vi. The beds of the dry watercourses. These are usually bare or dotted with plants, but occasionally small, temporary communities develop which may be wiped out when water flows again. Clay beds, exposed after prolonged flooding or waterlogging, support plants characteristic of swamps, particularly species of Alternanthera, Ammania, Centipida, Marsilea, Mimulus, Morgania and Sporobolus. Sandy and gravelly-stony beds present unexpectedly dry habitats. The beds may receive a copious water supply during flood-time, but the water either flows rapidly downstream or percolates rapidly into the porous substratum. The surface sand quickly dries, usually before germination and establishment can be affected. If the sand is maintained in a wet condition, annual species grow either as scattered individuals or isolated societies. The species vary with the district and in any district seasonal variations occur. In and near the tropics, with a summer rainfall, Blake (1938) records a mainly Cyperaceae-Gramineae assemblage consisting of Brachiaria piligera, B. miliiformis, Bulbostylis barbata, Chloris virgata, Fimbristylis microcarpa, F. miliacea, Polanisia viscosa and Setaria surgens. To the south in the winter rainfall zone, the species are forbs, with relatively few grasses (one being the introduced Schismus barbatus). Some of the common forbs are Erodium cygnorum, Heliotropium europaeum, Lotus coccineus, Salsola kali, Senecio gregorii, Tetragonia expansa and the introduced Echium plantagineum. For Central Australia, Chippendale (1963) reports a completely different assemblage: Trichodesma zeylanicum, Stemodia viscosa, Evolvulus alsinoides, Alternanthera nana, Amaranthus grandiflorus and others.

### 2.5.2. Eucalyptus rudis Alliance Western Australia Flooded Gum

E. rudis occurs mainly in the wetter areas of the southwest (mean annual rainfall 375–1000 mm, mainly in the winter) but, because of its close taxonomic relationship with E. camaldulensis, it is included in this chapter. Over a distance of some 300 km (north and south of Geraldton) the two species intergrade. At its northern limit E. rudis is smooth-barked and in the south it is rough-barked. From north to south, it shows continuous variation in bark, bud and fruit characters.

In the drier north, E. rudis forms woodlands 15-25 m high fringing watercourses. There are no tree associates, but a sparse shrub layer of Acacia pycnantha 3-4 m high may be present (Fig. 21.10). In the wetter south the woodlands, up to 30 m high, occur along some watercourses and extend on to flats and even over the crests of low hills in areas which have a clay subsoil and are wet or waterlogged for part of the year (c.f. E. camaldulensis in South Australia). Under the most favourable conditions it forms forests to 35 m tall. Most of the areas are now used for grazing and the composition of the understory has not been recorded. Ecotonal associations include E. rudis - E. loxophleba in the drier north; E. rudis - E. - calophylla in the south



Fig. 21.10. Eucalyptus rudis woodland with scattered Acacia saligna below. Herbaceous layer of introduced species. 102 km south of Geraldton, W. A.

(Speck, 1958), and at the margins of swamps, E. rudis – Melaleuca raphiophylla.

# 2.5.3. Eucalyptus microtheca Alliance Coolibah

E. microtheca is distributed mainly over the northern half of the continent, usually along watercourses. It occurs between the 150 and 1000 mm isohyets and in drier areas it is dependent more on flooding than on precipitation. For example, it edges some claypans in the Simpson Desert at the bases of sand-dunes from which seepage water enhances the meagre supply accumulated in the claypans. Several forms of the species occur. The eastern populations are rough-barked, the branches usually smooth; in the west the trees are smooth-barked. E. mic-

rotheca usually forms pure stands as open woodlands (Fig. 21.11) (Blake, 1938; Beadle, 1948; Perry and Christian, 1954; James, 1960). It often adjoins the *E. camaldulensis* Alliance which edges streams and, along the Darling R., it is intermixed with *E. largiflorens* which replaces *E. microtheca* in the south (next section). *E. ochrophloia* (Napunyah) with a limited distribution is included in this alliance. It forms associations with *E. microtheca* or occurs in pure stands (Fig. 21.12) usually in the drier areas of flood plains in western Queensland, extending to New South Wales along the Paroo R. and its tributaries.

The soils are usually deeply cracking Grey or Brown Clays which are base-saturated and alkaline, often containing lime. Sandy surface layers sometimes occur in the soil, apparently as the result of the deposition of sand from adjoin-



Fig. 21.11. Eucalyptus microtheca woodland. Grass layer contains Paspalidium jubiflorum, Eriochloa pseudacrotricha, Chloris acicularis, Panicum decompositum, Salsola kali and Bassia quinquecuspis. c. 40 km west of Moree, N.S.W.

ing areas in depressions. The sand usually modifies the herbaceous layer.

Well defined shrub layers in the woodlands are rare, but many tall shrub or small tree species occur between the *E. microtheca* trees, viz., *Bauhinia cunninghamii*, *Excoecaria par-*



Fig. 21.12. Eucalyptus ochrophloia in a shallow watercourse. Bassia birchii below. 6 km south of Augathella, Qld.

vifolia and Terminalia spp. (mainly tropics), and to the south Acacia salicina, A. stenophylla, A. sutherlandii, Atalaya hemiglauca, Casuarina cristata, Eremophila bignoniflora and E. polyclada. Shrubs 1–2 m high are Carissa lanceolata and, in swampy areas Chenopodium auricomum and Muehlenbeckia cunninghamii.

The herbaceous layers are dominated by grasses, especially in the north. The grass assemblages occur also as treeless grasslands (for species lists, see Chap. 20). The assemblages arranged in north to south order are:

i. Chrysopogon – Dichanthium – Eulalia – Sorghum;

ii. Astrebla lappacea – A. squarrosa – A. elymoides;

iii. A. pectinata (drier);

iv. Eragrostis xerophila (Central Austr. and W.A.);

v. Eragrostis setifolia – Dichanthium sericeum. In the south, mainly where Eucalyptus largiflorens becomes co-dominant and in Central Australia, Atriplex numularia and/or A. vesicaria from a discontinuous shrub layer, sometimes with Triodia spp. below.

In Western Australia E. microtheca (smooth-barked form) is far less abundant than in the east and few communities have been described. Burbidge (1945) records E. microtheca in

association with *E. dichromophloia* along the De Grey R., with an understory of grasses (*Eulalia*, *Chrysopogon*, *Sorghum*, *Themeda* and others), and Cyperaceae in wet patches. Speck (1963) states that in the Meekatharra area *E. microtheca* forms an open fringe to calcrete platforms with *Acacia tetragonophylla* as an associate and bushes of *Scaevola spinescens*, *Atriplex* sp., *Eremophila* spp. and *Rhagodia* sp.; *Eragrostis leptocarpa* is moderately abundant along channels.

# 2.5.4. Eucalyptus largiflorens Alliance Black Box

E. largiflorens occurs along watercourses or on lowlying areas subject to flooding and replaces E. microtheca in the south-east. Along parts of the Darling River, in particular, the two species are mixed. E. largiflorens is most abundant in New South Wales (Beadle, 1948; James, 1960) but occurs also in Victoria (Zimmer, 1937; Connor, 1966) and in South Australia

(Wood, 1937; Specht, 1972). The species occurs mostly between the 200 and 400 mm isohytes, with a definite winter predominance in the south. It occurs mainly on grey clays which commonly crack deeply on drying; the soils are mostly alkaline throughout the profile (pH 7-7.5), sometimes containing traces of lime and sometimes with gypsum in the lower horizons. Small patches of soil are sometimes moderately saline, which is indicated by the presence of a halophytic understory. In heavy clay areas, mostly subject to flooding for weeks or even months, gilgais develop. The species occurs also on red-brown, sandy deposits (possibly windaccumulated) which are mostly 1-2 m deep and lie above the clavs of the river flats.

E. largiflorens forms open to very open woodlands 10–20 m high (Fig. 21.13). Ecotonal associations with other watercourse eucalypts may occur, viz. E. camaldulensis and E. microtheca. Other ecotonal associations are rare and the ecotones are narrow, e.g. with E. woollsiana in the south. Associated tall shrubs are also rare and do not form a continuous stratum, except, perhaps, locally. The species are mainly



Fig. 21.13. Eucalyptus largiflorens woodland with a grass layer of Hordeum leporinum. Murrumbidgee R., near Balranald, N.S.W.

watercourse acacias — A. salicina and A. stenophylla. Near community junctions, understory tree species from adjacent communities may occur as an understory, e.g., Acacia pendula, Casuarina cristata and C. luehmannii. Shrubs c. 3 m high are rare and include A. oswaldii and Exocarpos aphylla and in the north Eremophila bignoniflora and E. polyclada.

In the virgin condition the halophytic shrubs Atriplex nummularia (c. 2 m tall) and/or A. vesicaria (60-80 cm tall) dominated the lower layers over much of the area, with some 100 associated herbaceous species, which occur also in the Atriplex shrublands (Chap. 19). Towards the north, where the rain falls mainly in the summer, grasses were more abundant and may have dominated the ground layer to the exclusion of Atriplex. The main grasses are: Dichanthium sericeum, Eragrostis setifolia, Eulalia fulva, Paspalidium jubiflorum and, in waterlogged areas, the semi-aquatic Diplachne fusca. This sward has been modified considerably by heavy grazing, leading to the dominance of the less permanent Eragrostis parviflora. Noteworthy plants in the communities are Swainsona greyana, a shrub c. r m high which is highly toxic to animals, and the Darling lily, Crinum flaccidum, the bulb of which is buried to a depth of c. 80 cm.

Local variations in microtopography lead to variations in the understory species:

i. In gilgai depressions, which are periodically waterlogged, societies of Marsilea drummondii, Scleroblitum atriplicinum, C. auricomum (north) and Muehlenbeckia cunninghamii occur.

ii. Saline patches, identified by the occurrence of salt crystals on the soil surface, support societes of Disphyma australe and/or Pachycornia tenuis or of Nitraria billardieri.

Since the woodlands lie near permanent or semi-permanent water, they have been heavily grazed by domestic stock. The perennial salt bushes have been killed out over large areas; the dominants now are commonly ephemeral belonging to the species Chenopodiaceae, Compositae, Cruciferae and Gramineae. Common seasonal dominants are Atriplex inflata (often with Bassia spp.), Blennodia lasiocarpa, Hordeum leporinum (Fig. 21.13) and Tribulus terrestris. The perennial Bassia quinquecuspis often becomes dominant following heavy grazing.

# 2.6. Communities of Minor Watercourses and other Small Irrigated Areas

Minor watercourses are best defined as stream lines which are too dry to support *Eucalyptus camaldulensis*. Other small irrigated areas include rock-holes which contain semi-permanent (rarely permanent) water, rock-crevices and the bases of boulders.

### 2.6.1. Minor Watercourses

In most cases minor watercourses extend climax communities of somewhat wetter climates into more arid areas. For example:

- i. Acacia cambagei fringes clayey watercourses in the eastern half of the arid zone.
- ii. Acacia aneura extends into sandy or rocky watercourses and is often accompanied by A. estrophiolata (Central Austr.), Grevillea striata and Pittosporum phylliraeoides.
- iii. Species of Eucalyptus, especially E. brevifolia, E. dichromophloia, E. intertexta, E. lucasii, E. oleosa, and E. terminalis.
- iv. Callitris "glauca" occurs both along some sandy creeks and in large soil pockets in bare sedimentary rocks, especially sandstones and conglomerates, where it is irrigated by run-off.

Wadis and minor watercourses are sometimes dominated by shrubs normally found in the subsidiary stratum of taller communities, particularly the *Acacia aneura* alliance. These form the dominants of scrubs 2–3 m high along the minor watercourse. The main species are: *Acacia victoriae* (Fig. 21.14), *Eremophila duttonii*, *E. freelingii* and *Myoporum montanum*. An herbaceous plant commonly associated with these is the Lemon-Scented Grass *Cymbopogon exaltatus*.

Watercourses with the lowest water supply support a few perennials or herbaceous annuals only, the former usually being short-lived. Two common species are *Nicotiana glauca* (east only) which reaches a height of c. 3 m and *Lavatera plebeia* (c. 1<sup>1</sup>/2 m). Species of *Maireana* sometimes occur, and *Cymbopogon exaltatus* may be present. The annual species are not distinctive but are those which occur in other habitats after rain. However, in the Tanami Desert a remarkable assemblage of species is reported by Chippendale (1963) in sandy watercourses. It con-



Fig. 21.14. Minor watercourse with a sandy bed fringed by Acacia victoriae and Cymbopogon exaltatus. Bushes of Rhagodia spinescens and Enchylaena tomentosa visible on left and in background. 40 km north of Broken Hill, N.S.W.

sists mainly of species of genera typical of lownutrient sandy swamps in wetter areas, viz., Drosera indica, D. burmannii, Stylidium floribundum, and the fern Cheilanthes tenuifolia.

# 2.6.2. Semi-permanent Rock Holes and Deep Gorges

Permanent water in the gorges of the Macdonnell Ranges in Central Australia account for the relic occurrence of several species normally found in or near rainforests, or of species of genera typical of wet climates (Chap. 5). The species include several ferns, the cycad, *Macrozamia macdonellii* and a few angiosperms, notably the palm, *Livistona mariae*.

### 2.6.3. Rock-crevice and Boulder Communities

Rock crevices and the bases of bare rock surfaces which receive run-off water often produce distinctive communities. These differ from the

gorge communities in that the plants are subjected to full sunlight, high temperatures and low humidities.

- i. Rock-crevices commonly support monospecific communities of the ferns *Cheilanthes tenuifolia* (most common and widespread), *C. distans, Gymnogramma reynoldsii* or *Pleurosorus rutifolius*, or of *Isotoma petraea* (Lobeliaceae). Rarely do two of the species occur together. All species have rhizomes deeply rooted in the crevices. The aerial parts of the plants are usually desiccated and killed each year and are replaced from the rhizome after rain.
- ii. Boulder communities are defined as those formed over a rock surface by plants which are rooted in the soil at the base of the rocky area. The seed germinates in soil wetted by runoff water and the continued irrigation produces plants of extraordinary large dimensions. The best example is *Ficus platypoda* which occurs in the ranges of the arid zone in the summer rainfall areas of the centre and west. Commonly only one plant forms the "community" and it may cover an area of 100 sq. metres or more (Fig. 5.4).

### 22. Communities in Fresh or Brackish Water, Mainly on the Coastal Lowlands. Including Lagoons, Lakes, Rivers, Swamps and Flooded Areas

### 1. Introduction

### T.T. General

This chapter deals with communities associated with open water or with soils which are periodically or permanently waterlogged in the climatically wetter parts of the coastal lowlands with a few minor extensions on to the highlands in the east. Similar communities occur also in the drier inland (Chap. 21) and at higher altitudes (Chap. 17) and a few species are found throughout these three climatic zones.

The habitats encountered on the coast include open waters of lakes and lagoons, some of which are brackish, the flowing waters of rivers, the swamp habitat where the soils are permanently or periodically waterlogged and flat areas subject to seasonal flooding. The life-forms of the dominant species provide a system for the classification of the communities into zones which are indicated in the various tables below. The zones are determined by the depth of open water or the height of the water table in the soil.

The zonation is repeated throughout the continent, if all the habitats occur. However, in many cases one or more zones may be absent, according to local topographic conditions; for example, along some stretches of a river with steep banks the open water zone with hydrophytes adjoins the woodland or forest zone on well drained soils.

#### 1.2. The Flora

The flora is an extensive one, all the major plant groups being represented, except the gymnosperms (though *Actinostrobus pyramidalis* is of occasional occurrence in sedgelands in West-

ern Australia). Algae are abundant but cannot be dealt with here, except to mention that of the larger ones, Characeae (Chara and Nitella) are often abundant; Spirogyra and Zygnema and often visible and Cladophora is fairly common in brackish water. The bryophytes are represented mainly by Riccia fluitans (aquatic) and Sphagnum is recorded in a few districts; the latter is more abundant at higher altitudes (Chap. 17).

The vascular aquatics, dealt with most adequately by Aston (1973), are mainly angiosperms, but the pteridophytes are well represented by the genera Azolla, Ceratopsis, Isoëtes and Marsilea. Also, several pteridophytes occur with the helophytes, some of them being local dominants. The aquatic angiosperms, numbering c. 100, are equally divided between the dicotyledons and monocotyledons and they occur in many unrelated families. A list is not provided here but the most common species are mentioned below.

The general distribution of the aquatic flora is determined largely by temperature, two main regions being apparent, tropical and temperate, and about the same number of species occurs in each zone. Many genera are confined to one region, e.g. Aldrovanda, Caldesia, Nelumbo and the fern Ceratopsis to the tropics. A few tropical genera extend along the eastern coastal lowlands into New South Wales, e.g., Aponogeton and Nymphaea. Conversely, several genera are confined to the cooler south, some occurring west and east, e.g., Isoëtes, Damasonium, Elatine, Vallisneria, Villarsia and the aquatic species of Ranunculus. On the other hand, a few are restricted to the south-east, notably Alisma. Some genera are widely distributed over the continent (especially the mainland) and many of these are represented by different species in different regions, especially Myriophyllum. Ottelia, Potamogeton, Triglochin and Utricularia. A few species occur throughout the continent, e.g. Lemna minor.

The two regions with the lowest number of hydrophytes are Tasmania and the south-west. Low temperatures combined with isolation may account for the paucity of species in Tasmania which lacks the otherwise common genera Marsilea, Ceratophyllum, Hydrilla, Ludwigia, Spirodela and Wolffia. On the other hand, isolation of the south-west by the arid zone possibly accounts for the paucity of species in this region.

The tropical flora is related to the flora of Asia and the tropics in general, many species in Australia occurring also in Asia. The temperate flora is related to the flora of New Zealand and to a less extent to South America. Only one genus is endemic to Australia, *Maundia* (Juncaginaceae). *Liparophyllum* (Menyanthaceae) is confined to Tasmania and New Zealand.

A few species show curious extra-Australian disjunctions. The floating Araceae, *Pistia stratiotes*, occurs only on the Arnhem Peninsula (N.T.), being first recorded in 1946 (see Aston 1973); it is a common tropical species. Again, *Hydrocharis dubia* (Hydrocharitaceae) is recorded in south-east Queensland and northern New South Wales; it occurs also in Asia and the islands north of Australia (Aston, 1973). Whether these are recent introductions by man or the result of distant dispersal by birds cannot be stated.

Several aquatics have been purposefully introduced by man as ornamentals for ponds or aquaria and some of these have become weeds in waterways or in lagoons, especially the water Hyacinth (\* Eichhornia crassipes), the fern \* Salvinia auriculata, the edible Water Cress \* Nasturtium officinale, and a few others (Aston, 1973).

Noteworthy among the species in aquatic and semi-aquatic habitats are the numerous carnivorous plants (Chap. 2, Table 2.7). These include *Cephalotus* (restricted to the south-west and growing in peaty swamps near Albany), many species of *Drosera* (with the highest concentration in the south-west), *Aldrovanda* (tropics) (both Droseraceae), *Byblis* (Byblidaceae, one species in tropics, one in the southwest), and *Polypompholyx* and *Utricularia* (Lentibulariaceae).

The helophyte flora is largely monocotyledonous, the species belonging mainly to Cyperaceae, Typhaceae (widely distributed), Juncaceae, Restionaceae and Xyridaceae (confined to the south).

The woody species belong to many families and some of them are extensions of rainforest species (Chap. 7) along watercourses or around swamps. Other than these, the most important are *Casuarina cunninghamiana* see 3.4.2, below), and many species of *Melaleuca* on which a general statement is made here.

Melaleuca with c. 140 species in Australia is near-endemic; a few species extend to the islands to the north and north-east of Australia. Most of the species occur in areas which are temporarily or permanently waterlogged, and many species are salt-tolerant. When a zonation of communities occurs, developed as a result of decreasing height of a water-table, it is usual for a species of Melaleuca to dominate the zone of vegetation where the water-table is lowest. The species vary from region to region and the Melaleuca communities (scrubs, woodlands and forests) are most extensive in the tropics where the intense summer rains lead to waterlogging over considerable areas.

In the account that follows the communities are described under regions, as indicated above by the distribution of the flora.

# 2. Communities in the Tropics

#### 2.1. General

In the tropics, where the rain falls mainly in the summer, flooding of flat country is an annual event. Water which does not drain away remains at the surface to waterlog the soil or/ and to form swamps or lagoons. The permanency of the latter varies, but relatively few permanent lakes occur, notably among these being the crater lakes in Queensland (see below). The lagoons, swamps and waterlogged soils support two distinct groups of communities. In areas where free water lies for a few months, herbaceous communities dominated by hydrophytes and helophytes develop during the wet summer months; these dry out during the dry winter and spring. On waterlogged soils, which may be submerged by water for a few weeks, the vegetation is dominated by woody plant of which Pandanus, palms and species of Melaleuca, Tristania, Eucalyptus and a few others are the most abundant.



Fig. 22.1. Barringtonia acutangula edging a swamp (on right). Pandanus sp. on left. Near Darwin, N.T.

The rivers which drain the areas are flooded after rain but they subside rapidly; many of them carry permanent water which provides for a distinctive set of woody and herbaceous species. Many of the rivers spread out over broad deltas and it is on these that most of the swamps occur. On the deltas, two types of alluvium have been deposited, one an "acid alluvium" containing 80–90% sand, the other fine textured material with much organic matter deposited in drowned valleys (Specht, 1958). The type of alluvium has some effect in selecting the floor.

The communities of the lagoons and swamps, described below in order of decreasing water level, are as follows:

i. Nymphaea-Nelumbo Alliance (Waterlilies) in the deepest water followed by

ii. aquatic grasslands dominated by species of Oryza, Phragmites, Sclerandrium and others (see Chap. 20) or sedgelands dominated by Leptocarpus and/or Eleocharis;

iii. Scrubs of Pandanus or palm (Livistona);

iv. Scrubs, woodlands or forests of *Tristania* or *Melaleuca*.

Along rivers where the gradient is such that swamps do not develop, some members of the series usually occur in a contracted sequence,

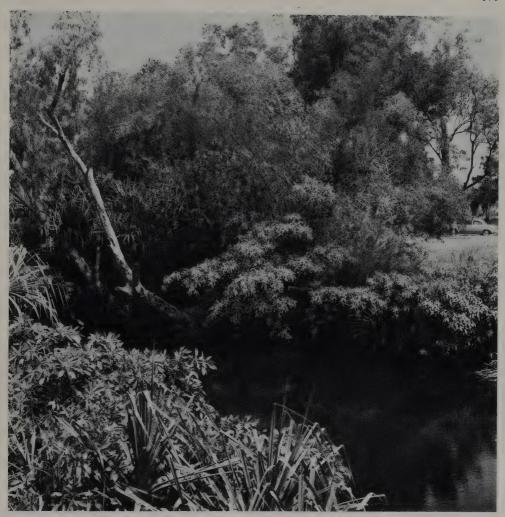

Fig. 22.2. Fringing community along permanent water. On bank: Barringtonia acutangula, Phragmites karka, Pandanus sp. and Bambusa arnhemica. Rainforest representatives behind are Glochidion ferdinandii and Acacia auriculiformis. At right in background, Eucalyptus polycarpa and E. papuana. c. 80 km south of Darwin, N.T.

especially *Phragmites karka* and the bamboo (*Bambusa arnhemica* – see Chap. 20) and several woody species are confined to river banks, especially the fresh-water mangrove, *Barringtonia acutangula* (Figs. 22.1 and 22.2). Strips of rainforest are usually associated with the streams (Chap. 7) and in drier climates a few other distinctive species occur, especially *Nauclea orientalis* and *Casuarina cunninghamiana*.

The community descriptions are based on Christian and Stewart (1952), Perry and Christian (1954), Specht (1958), Story (1959), Perry and Lazarides (1964) and Perry (1969, 1970).

### 2.2. Nymphaea gigantea – Nelumbo nucifera Alliance

Blue Waterlily - Pink Lotus Lily

These species are widespread in tropical waters, the former being the more abundant. Because of their floating leaves, they are conspicuous in the community (Fig. 22.3). However, the biomass of the community is greatly increased by the underwater component which consists of a tangle of submerged hydrophytes, the more abundant species on the Arnhem



Fig. 22.3. Lagoon partly covered by the floating leaf-blades (20–30 cm diam.) of *Nelumbo nucifera*, some plants in flower. In the background a forest of *Melaleuca leucadendron* edging the lagoon. Near Darwin, N.T. Photo taken in May, by Mrs. Madeleine Rankin.

Peninsula being Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillaris, Utricularia flexuosa and (locally) the free-floating Pistia stratiotes. In shallower water Nymphoides indica and Marsilea mutica, with floating leaves, are sometimes conspicuous and merge with the adjacent grassland or sedgeland growing in shallow water (next section).

A broken fringe of woody species often edges the lagoons, the main ones being *Barringtonia* acutangula, *Pandanus* spp., or *Melaleuca leuca*dendron (Fig. 22.3).

In eastern Queensland a similar floristic assemblage occurs in flooded areas, with the waterlilies most conspicuous but with a set of associated species which are essentially eastern, notably *Ottelia ovalifolia* and the introduced \* Eichhornia crassipes. The lagoons are edged by Melaleuca aff. minor.

Permanent lakes lying in vulcanic craters on the Atherton Tableland (eastern Queensland) have been studied in some detail by Kershaw (1978). The three lakes show some variation and in general terms they differ floristically from the aquatic communities described above in the absence of waterlilies and the presence of many species which are restricted to the eastern coastal lowlands. Kershaw distinguishes up to four zones:

i. Free water with submerged aquatics (Vallisneria exiliflora and Utricularia exoleta) which occur below the floating of Nymphoides indica;

ii. A floating root-mat dominated by Eleocharis equisetina;

iii. A floating mat of Cyclosorus gongylodes and Baumea articulata;

iv. A zone of helophytes rooted at the landward side, dominated by *Phragmites australis* and *Hibiscus diversifolius*.

# 2.3. Grassland-Sedgeland Communities

The main species in these aquatic communities are the grasses, Oryza spp., Sclerandrium grandiflorum, Phragmites karka, and others (see Chap. 20), the Cyperaceae Eleocharis dulcis, Fimbristylis spp., Cyperus spp., and the Restionaceae Leptocarpus spathaceus. They occur in various combinations and each may be locally dominant. A large number of associated herbs are present as a lower layer, e.g. Byblis linifolia, Cartonema parviflorum, Centrolepis exserta, Drosera indica, Eriocaulon spp., Mitrasacme spp. and Utricularia chrysantha.

### 2.4. Pandanus spp. Alliance

Thatch Palm or Screw Pine

Scrubs of *Pandanus* (Fig. 22.4) occupy drainage channels or the margins of swamps where

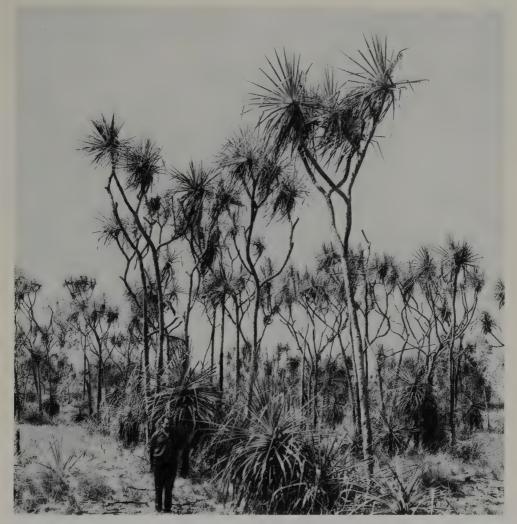

Fig. 22.4. Scrub of Pandanus sp. Grass layer mainly Imperata cylindrica. c. 90 km east of Darwin, N.T.

they fringe sedgelands or grasslands or lines of *Barringtonia* along watercourses (Fig. 22.1), or *Melaleuca* woodlands. The soils are mostly peaty, developed in fine-textured alluviums.

There are usually no associated tall species, the scrubs being dense and the ground covered with fallen leaves; lianas may be present especially in areas which are transitional to rainforest, and in such cases the ecotonal area contains species of *Alstonia*, *Eugenia*, *Ficus* and *Parinari*, or *Livistona humilis* (next section).

# 2.5. Livistona humilis Alliance

Groves of palm occur on the Arnhem Peninsula in habitats similar to those occupied by *Pandanus*, though somewhat better drained; the two are sometimes mixed. Pure stands of palm up to c. 5 m tall are common, and equally common are mixtures of palm with species of *Melaleuca* (Fig. 22.5), *Tristania lactiflua* and its associates (next section), or some eucalypts, especially *E. confertiflora* and *E. grandiflora*. In the densest stands of palm, the shrub layer is suppressed, the ground stratum consisting of



Fig. 22.5. Grove of palm (*Livistona humilis*) with subsidiary *Melaleuca dealbata*. The aroid in the foreground is the introduced *Colocasia \*esculenta*. The water fills a "wallow" formed by water buffalo which wallow in the mud. Near Darwin, N.T.

annuals such as *Didiscus hemicarpus* and *Pachynema dilatatum*.

### 2.6. Tristania lactiflua – Grevillea pteridifolia – Banksia dentata Alliance

This community occurs usually as a low woodland (Fig. 22.6) on the Arnhem Peninsula at the edges of sand flats (supporting aquatic grasslands or sedgelands), or near streams, swamps or lagoons. The three species occur together but each may form pure stands. Associated trees include *Metrosideros eucalyptoides*, *Melaleuca* and *Acacia* spp., and sometimes *Eugenia bleeseri* and *Pandanus*. The herbaceous layer contains species which endure waterlogging, chiefly the grasses and sedges listed in 2.3, above. On the better drained fringes the communities merge into *Eucalyptus* woodland (*E. confertiflora*, *E. alba*, *E. polycarpa* or *E. ptychocarpa* – Chap. 8).

# 2.7. Communities Dominated by Melaleuca

### 2.7.1. General

Species of Melaleuca are common in the tropics and several of them dominate large tracts of woodland or forest, especially in Queensland adjoining the Gulf of Carpentaria on alluviums laid down by the Gilbert and Mitchell Rivers. Elsewhere in the tropics considerable areas are dominated by Melaleuca spp., though the patches are relatively small and interspersed with Eucalyptus woodlands. The distribution of Melaleuca is governed almost entirely by soil waterlogging during the summer. During the winter when the soils dry out no evidence of

waterlogging is apparent in many cases. The species are difficult to separate taxonomically (Blake, 1968) and intergrading occurs between some taxa. Tolerance to waterlogging varies from species to species, the most tolerant being M. leucadendron, the least tolerant M. minutiflora. The remaining species appear to occupy an intermediate position, and of these M. viridiflora is the most widespread and is regarded below as the characteristic species of a complex alliance.

# **2.7.2.** *Melaleuca leucadendron* Alliance Paperbark

This species occupies the climatically wettest sites along the coast line (Fig. 22.3) mainly on



Fig. 22.6. Woodland of Tristania lactiflua with subsidiary Melaleuca leucadendron. Imperata cylindrica on bank. Nymphaea gigantea var. violacea in water. 130 km south of Darwin, N.T.



Fig. 22.7. Woodland of *Melaleuca viridiflora*, recently burned and heavily grazed. c. 10 km west of Mary River, N.T.

the Arnhem Peninsula. It is the most tolerant to waterlogging of the tropical species of *Melaleuca*, occurring as scattered trees in shallow lagoons and extending inland into better drained soils; even in the driest months of the year a watertable lies close to the surface. The forests reach a height of c. 17 m and are open or closed.

In the wettest sites there are no associated tall species. The understory consists of aquatic plants, grasses and sedges (see 2.2. and 2.3. above). With decreasing water levels the aquatics in the understory are replaced by grasses which normally occur on better drained soils,

e.g., Themeda australis, Bothriochloa intermedia and species of Chrysopogon, Sorghum and others. In addition to changes in the understory, tall shrubs and trees are usually associated with the Melaleuca, and a large number have been listed, among them Alphitonia excelsa, Erythrophleum chlorostachys and Terminalia grandifolia.

Ecotonal associations occur with *Pandanus*, *Tristania lactiflua* and *Barringtonia acutangula*. Also, *M. leucadendron* sometimes follows watercourses where strips of rainforest occur, and in such cases it is mixed with rainforest species (see Chap. 7).



Fig. 22.8. Open low woodland of *Melaleuca minutiflora*. Herbaceous layer dominated by *Eragrostis browniana*, with subsidiary *Xerochloa barbata*. c. 60 km east of Kununurra (W. A.) but in Northern Territory.

### 2.7.3. Melaleuca viridiflora Alliance

This species is widely distributed from east to west across the tropics in areas with a mean annual rainfall of c. 500–700 mm. It occurs on Yellow and Red Earths which are waterlogged for a few weeks during the summer. M. viridi-

flora is a common dominant of woodlands 5-7 m tall (Fig. 22.7) occurring mostly in pure stands. Other species of *Melaleuca* may be present, either as associates or in the shrub understory. In Queensland, Perry and Lazarides (1964) and Story (1969, 70) recorded M. acacioides, M. foliolosa, M. nervosa, M. stenos-



Fig. 22.9. A. brackish lake enclosed on the seaward side by a sand dune. Zonation on nearer side of lake: *Phragmites australis*; sedgeland (scarcely visible), *Melaleuca* scrub (*M. thymifolia* on left, *M. armillaris* on right). Dune behind with scattered plants of \*Chrysanthemoides monilifera, Leucopogon parviflorus, Hibbertia scandens and Scaevola calendulacea. Dee Why, near Sydney.

tachya and M. symphocarpa, and each of these species may be locally dominant. Other tall species recorded are Alphitonia excelsa, Erythrophleum chlorostachys and Petalostigma spp. In the west, M. viridiflora has fewer associates (Speck and Lazarides, 1964; Speck, 1965), viz. M. acacioides, Erythrophleum and Terminalia platyptera. Shrubs are usually absent. The herbaceous layer is dominated by grasses.

### 2.7.4. Melaleuca minutiflora Alliance

This species is dominant over small areas in the Ord River area and westward into the Kimberleys (Speck and Lazarides, 1964). The scrubs and woodlands are open and 5–7 m tall, developing on Yellow Earths subject to minor waterlogging (mean annual rainfall 600–700 mm). The species forms pure stands (Fig. 22.8). Shrubs are usually absent and the herbaceous layer contains *Plectrachne pungens*, *Chrysopogon* spp., *Eragrostis browniana*, and *Xerochloa barbata* (on saline patches).

# 3. Communities in the East from South-eastern Queensland to South Australia and Tasmania

### 3.1. Communities of Coastal, Brackish Lakes and Estuaries

Brackish lakes occur along the coast of New South Wales, Victoria and south-eastern South Australia, being enclosed on the seaward side by sandy alluvium or a sand dune (Fig. 22.9). The lakes are commonly open to the ocean, either permanently through a narrow channel, or temporarily by the local breaking of the dune by floodwaters. The lakes are usually fed by rivers, and consequently the waters vary in salinity, perhaps even daily, according to rainfall and the tides. Maximum salinity is c. 3% (close to sea water), dropping to an average of c. 0.5% (Davis, 1941), and is high enough in places to support the marine angiosperms.



Fig. 22.10. Watercourse and swamp showing a zone of *Phragmites australis* edging the open water. Other species are *Baumea articulata* and *Scirpus nodosus*. Wilson's Promontory, Vic.

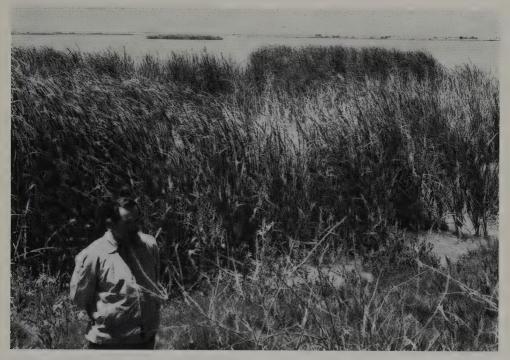

Fig. 22.11. A pure stand of *Typha domingensis* edging open water. Main herbaceous species on landward side is *Rumex bidens*. Lake Alexandrina, S. A.

Table 22.1. Zonation in brackish lakes along the coast of New South Wales. Based on Hamilton (1919), Osborn and Robertson (1939), Pidgeon (1940), Davis (1941).

Zone I Free-floating hydrophytes

Lemna minor

Zone 2 Submerged hydrophytes

Naias marina, Ruppia maritima, Zostera capricorni, Potamogeton pectinatus (more saline waters); Myriophyllum elatinoides, M. verrucosum, Potamogeton perfoliatus, Triglochin procera, Vallisneria spiralis

Zone 3 a Helophytes (deeper water)

Scirpus vallidus, Phragmites australis, Typha domingensis, Scirpus litoralis, Baumea articulata, B. procera, Alisma plantago-aquatica, Triglochin procera, Villarsia exaltata

Zone 3 b Helophytes and herbs forming a sedgeland (see 3.3, below)

Juncus maritimus, Baumea juncea, Schoenus brevifolius. Small herbs: Selliera radicans, Cotula coronopifolia, C. reptans, Apium prostratum, Hydrocotyle vulgaris, Samolus repens, Lobelia anceps, Mimulus repens, Dichondra repens, Wilsonia backhousii

- Zone 4 Scrubs, woodland or forests
  - 4a Casuarina glauca, sometimes with epiphytic Dendrobium teretifolium and Platycerium bifurcatum (rare). Understory of: Juncus maritimus and/or Baumea juncea and herbs, as in Zone 3 b
  - 4b Melaleuca quinquenervia (north), M. squarrosa (south)

Table 22.2. Zonation in brackish lakes and river estuaries in Victoria, South Australia (Eardley, 1943; Dodson and Wilson, 1975), and Tasmania. \* indicates introduced.

Zone 1 Free-floating hydrophytes

\* Nasturtium officinale, Lemna minor

Zone 2 Submerged hydrophytes

Potamogeton pectinatus, Ruppia maritima (more saline water); Myriophyllum elatinoides, Lepilaena preissii, Ranunculus rivularis, Potamogeton perfoliatus, Lilaeopsis polyantha (Vic.), L. brownii (Tas.), Vallisneria spiralis

Zone 3 a Helophytes (deeper water)

Phragmites australis, Typha domingensis (rare in Tas.), Baumea articulata, Eleocharis acuta, E. sphacelata, Cladium procerum, Triglochin procera

Zone 3 b Helophytes and herbs forming a sedgeland (see 3.3, below)

Juncus maritimus, Baumea juncea, Scipus spp., Sium latifolium and small herbs

Zone 4 Scrubs or thickets

Melaleuca squarrosa, M. squamea, Leptospermum lanigerum

The various zones of vegetation, which are usually regarded as successional, are shown in Tables 22.1 and 22.2. A division into subregions is necessary because of differences between the floras of the east coast, and the south coast and Tasmania. The main difference is that Casuarina glauca which forms a very distinct zone in the east (Fig. 22.12) is absent from the south. Minor differences occur also in the less common species, but the dominants are similar throughout.

All of the species listed do not always occur in the one lake. Of the helophytes, *Scirpus vallidus* is often the dominant in deepest water, though *Phragmites* (Fig. 22.10) is usually the most common, and *Typha domingensis* is dominant in some areas (Fig. 22.11).

The species of Melaleuca adjoining the swamp vary from north to south. North of Sydney, M. quinquenervia is usually dominant (Fig. 22.13; see also 3.2.3, below); south of Sydney other species occur, especially M. thymoides and M. squarrosa, the latter extending into South Australia and Tasmania. A swamp forest of Eucalyptus robusta (Chap. 9) sometimes adjoins the Melaleuca community on the east coast. In South Australia the scrub or thicket adjoining the swamp is dominated either by M. squarrosa and/or Leptospermum lanigerum in the least saline areas (with a scattered understory of Gahnia grandis and G. trifida), or in more saline areas by M. lanceolata and M. halmaturorum. The former, often in association with Bursaria spinosa forms scrub-thickets c. 5 m tall in slightly saline habitats (Crocker, 1944). M. halmaturorum, of rare occurence, occurs on saline soils as a gnarled shrub up to 6 m tall, with an understory of the salt-tolerant herbs Apium australe, Centrolepis polygyna, Triglochin mucronata and Polygonum maritimum (Crocker, 1944).

# 3.2. Communities of Fresh Water Lakes and Lagoons

Fresh water lakes and lagoons are common on the lowlands, but they are rarely more than a few hectares in area. Some occur behind coastal dunes, others near rivers and many have been formed for the supply of water for humans or grazing animals. In all cases the water is of low salinity and consequently salt-requiring species are absent, notably Casuarina glauca and the marine angiosperms. Otherwise, a very large number of the species which grow in the brackish lakes occur also in the fresh waters. The zonations in fresh water are similar to those in brackish water. Phragmites australis and Typha domingensis are the more common species edging large bodies of open water. Smaller lagoons are sometimes fringed with Eleocharis acuta (Fig. 22.14). The fresh water swamps are usually surrounded by a sedgeland (see 3.3, below) which is often fringed by a Melaleuca swamp.



Fig. 22.12. Pure stand of Casuarina glauca with a narrow zone of Phragmites australis edging the water. Myall Lake, N.S.W.

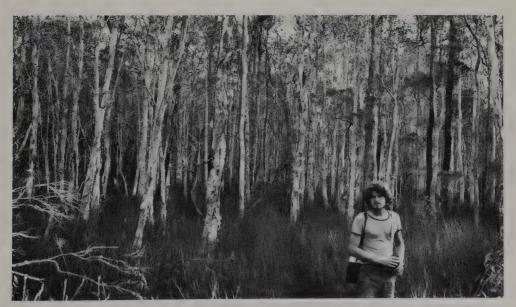

Fig. 22.13. Low forest of Melaleuca quinquenervia with scattered M. thymifolia below. Herbaceous layer contains Eleocharis sphacelata, Cyperus sp., Gahnia grandis, Blechnum indicum and Philydrum lanuginosum Bribie Is., Qld.

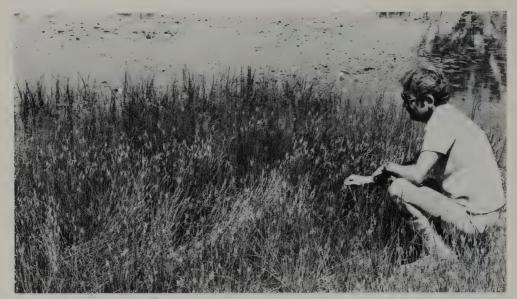

Fig. 22.14. Eleocharis acuta dominating a sedgeland surrounding free water in which Ottelia ovalifolia (leaf-blades floating; the plants are flowering) is dominant. Near Bathurst, N. S. W.

The communities vary floristically from north to south and a division into a mainland (Table 22.3) and a Tasmanian assemblage (Table 22.4) is necessary. On the mainland there is a change of flora from north to south, chiefly through the diminution in abundance of species with large, floating leaves, notably Nymphaea, Nymphoides (Fig. 22.15) and Ottelia ovalifolia (Fig. 22.16). On the other hand, a few species, apart from the rushes and reeds, are almost invariably present, especially Triglochin procera (Fig. 22.17). In Tasmania relatively few hydrophytes occur and there are few species with floating leaf-blades (only Nymphoides). Typha is rare and Phragmites is not abundant as a dominant of reed swamps; on the contrary, the open water is more often edged with species of Eleocharis, Juncus or Scirpus, or by small herbaceous species, of which Neopaxia australasica, Hydrocotyle spp. and Limosella are the most common (Jackson, in Specht et al. 1974).

The Melaleuca communities adjoining the swamps or sedgelands are those which occur also around the least saline of the brackish lakes. M. quinquenervia (Fig. 22.13) is dominant north of Sydney, sometimes with M. glomerata forming a shrub layer. The herbaceous layer contains many species from adjacent sedgelands, including Baumea juncea, Schoenus brevifolius and Restio spp. Other species dominating scrubs

or thickets in the east are M. decora and M. lineariifolia (clay soils), M. glomerata, M. armillaris (Fig. 22.9), M. genistifolia, M. squamea, M. styphelioides, M. ericifolia and, towards the south, M. squarrosa (Fig. 22.18). The last is the common species in Victoria, South Australia and Tasmania, where it forms impenetrable thickets with only fragile, scattered herbs below (usually Drosera and Utricularia spp.). On the mainland the thickets often adjoin thickets of Leptospermum lanigerum of similar density (Fig. 22.19) and the former species sometimes follows drainage lines through the swamps with scattered plants of Gahnia clarkei in the understory (Willis, 1964). In Tasmania, M. squarrosa occurs in similar sequence with Leptospermum juniperinum and it is sometimes associated with M. squamea and M. gibbosa.

# 3.3. The Sedgelands

#### 3.3.1. General

The sedgelands are herbaceous communities dominated by Cyperaceae and Restionaceae. They occur on soils which are waterlogged for long periods or even permanently, and are found mainly near the coast around fresh water or Table 22.3. Zonation in fresh water lakes and lagoons on the mainland in the east from the Tropic to south-eastern South Australia. \* indicates introduced; "north" and "south" indicate location relative to Sydney region. Based on Pidgeon (1940), Davis (1941), Phillips (1947).

#### Zone r Free-floating hydrophytes

Azolla filiculoides, A. pinnata, Lemna minor, Spirodela oligorrhiza, Wolffia australiana, \* Eichhornia crassipes (mainly north), \* Nasturtium officinale (mainly south)

## Zone 2a Submerged hydrophytes, not rooted in mud

Hydrilla verticillata, Myriophyllum propinquum, Potamogeton crispus, P. ochreatus, P. tricarinatus, Utricularia australis, U. dichotoma

#### Zone 2b Hydrophytes, submerged or partially emergent, rooted in mud

Brasenia schreberi (mainly N.S. W., Vic.), Ludwigia peploides, Nymphaea gigantea (north), N. \* capensis (north), Nymphoides geminata (N.S. W.), N. indica (north), Ottelia ovalifolia, Ranunculus inundatus, Scirpus fluitans (south), Triglochin procera, Vallisneria spiralis, Villarsia exaltata, V. reniformis

#### Zone 3 a Helophytes (deeper water)

Phragmites australis, Typha domingensis, Baumea articulata, B. teretifolia (east), Chorizandra cymbaria (east), C. enodis (south), Eleocharis acuta, E. equisetina (north), E. spacelata, Glyceria australis (south), Lepironia articulata, Alisma plantago-aquatica (N.S.W., Vic.), Triglochin procera, Villarsia exaltata

Herbs: Cotula coronopifolia, Damasonium minus, Gratiola pedunculata, Juncus spp., Limosella australis, Luzula campestris, Lythrum salicaria, Neopaxia australasica, Polygonum minus, Philydrum lanuginosum (north), Ranunculus glabrifolius (south), R. rivularis (south), Rumex bidens (south), Scirpus inundatus

## Zone 3 b Helophytes and herbs forming a sedgeland (see 3.3, below)

Baumea juncea, Leptocarpus tenax, Restio australis, Schoenus brevifolius and herbs listed in 3 a

#### Zone 4 Scrubs, woodlands or forests

Melaleuca leucadendron (north), M. squarrosa (south) and others, see text

brackish swamps from south-eastern Queensland to Tasmania and westward into coastal South Australia; in some cases they extend on to the tablelands with little or no variation in the dominants.

The communities develop on acid parent materials of low fertility, such as sands derived from coastal dunes, or from alluvium washed from the highlands, or on rock especially sandstones and granites (tablelands). The soils are acid and, in most cases, especially permanently wet areas, peat has been built up by the vascular plants; peat derived from *Sphagnum* is known in a few places. In upland areas adjoining the sedgelands, the amount of organic matter decreases and the soils are sometimes aerated. It is only along the southern part of the mainland, especially in South Australia that regular desiccation of the soil occurs during the summer and here a distinctive alliance develops.

In addition to Cyperaceae and Restionaceae,

the sedgeland flora contains several taxa or groups of plants which are more abundant in this formation than elsewhere, and some genera and species are confined to the sedgelands. The more abundant of these are Xyridaceae, many Juncaceae, some pteridophytes, some carnivorous plants, especially *Drosera*. Also, many species listed for the lagoons and lakes are present, especially in small depressions where water lodges.

Division into alliances is difficult because of the hundreds of species – aggregates which exist. However, four main assemblages can be identified:

- i. Baumea juncea which often occupies subsaline habitats;
- ii. Calorophus minor Leptocarpus tenax, with innumerable variations;
- iii. Gymnoschoenus sphaerocephalus, best developed in south-west Tasmania;
  - iv. Gahnia trifida G. filum in Victoria and

Table 22.4. Zonation in fresh water lagoons in Tasmania. \* indicates introduced.

Zone 1 Free-floating hydrophytes

Azolla filiculoides, Lemna minor, L. trisulca, \* Nasturtium officinale

Zone 2a Submerged hydrophytes, not rooted in mud

Myriophyllum amphibium (south-west), M. elatinoides, M. pedunculatum, M. propinquum,
Potamogeton australiensis (east), P. ochreatus (east), P. perfoliatus (south-east),

P. tricarinatus (east), Ranunculus rivularis, R. trichophyllus, Utricularia dichotoma

Zone 2b Hydrophytes, submerged or partially emergent, rooted in mud

Lepilaena cylindrocarpa, L. preissii, Nymphoides exigua (north-east and central west),

Ranunculus inundatus (notth), Scirpus fluitans, Triglochin procera, T. striata, Vallisneria spiralis, Villarsia exaltata, V. reniformis

Zone 3 a Helophytes (deeper water)

Phragmites australis, Typha domingensis, Baumea tetragona, Chorizandra cymbaria (north-east), Eleocharis acuta, E. spacelata. Small herbs: Callitriche \* stagnalis, Carex appressa, Centella cordifolia, Cotula coronopifolia, Cyperus lucidus, Damasonium minus, Dichondra repens, Elatine gratioloides (north), Gratiola latifolia, Haloragis brownii, Juncus planifolius, Lilaeopsis brownii, Limosella australis, Lythrum salicaria (north), Neopaxia australasica, Montia fontana, Pilularia novae-hollandiae, Rumex bidens, Scirpus spp.

Zone 3 b Helophytes and herbs forming a sedgeland (see 3.3, below)

Baumea juncea, Gahnia grandis, Xanthorrhoea resinosa, Gymnoschoenus sphaerocephalus

Zone 4 Scrub or thicket

Melaleuca squarrosa, M. squamea, M. gibbosa

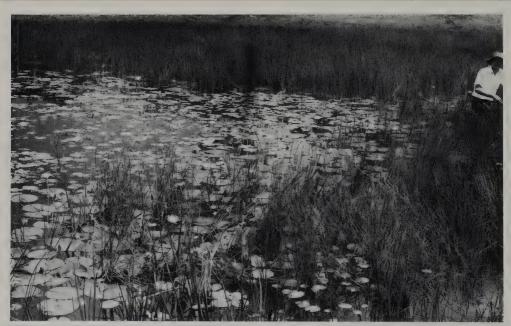

Fig. 22.15. Zonation in a small fresh water lagoon. Submerged plants are *Utricularia australis* and *Myriophyllum propinquum* (not visible). Floating leaves are *Nymphaea gigantea* (one in flower) and *Nymphoides geminata* (smaller leaves) and some subsidiary *Ludwigia peploides*. Reed is *Eleocharis sphacelata*. Also present are *Philydrum lanuginosum* and *Luzula campestris* (drier edge). The grassland behind is heavily grazed by stock and contains *Paspalum dilatatum* and *Imperata cylindrica*. 20 km south of Baryulgil (near Grafton) N.S.W.

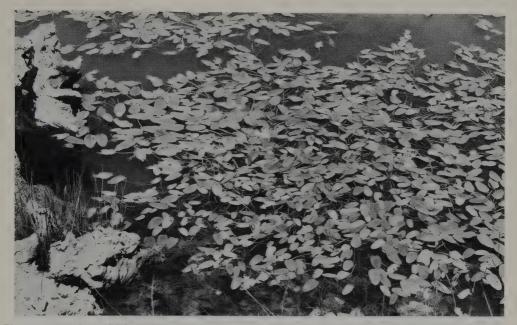

Fig. 22.16. Ottelia ovalifolia with floating leaf-blades (6-8 cm long) in a small pool near Bathurst, N.S.W.

South Australia. Also, an alliance identified by Lomandra spp., occurring in some drier parts of South Australia, is included here because of its closer resemblance to the sedgelands than with any other group of communities.

# 3.3.2. Baumea juncea Alliance

This sedge occurs on soils which are permanently or periodically wet and sometimes subsaline. It is found as a dominant close to the coast. The species occurs also as the dominant understory plant in the Casuarina glauca and Melaleuca quinquenervia scrubs and woodlands, rarely in other communities. In Queensland and New South Wales it dominates sedgelands c. 60 cm to 1 m tall, sometimes mixed with Juncus maritimus, especially in more saline areas, or with Schoenus brevifolius and Leptocarpus tenax in less saline areas. Species occurring in the understory are the fragile herbs (listed in Table 22.2 and 22.3). On better drained soils the alliance is replaced by sedgelands dominated by Calorophus and Leptocarpus (next section). Further south the species is less common but forms similar communities in Victoria and South Australia. For the latter, Wood (1937) records the alliance in a series between the

Chorizandra enodis association and the Calorophus – Leptocarpus alliance, but most of the sedgeland has been destroyed by cultivation and grazing.

# 3.3.3. Calorophus minor – Leptocarpus tenax Alliance

These two species occur in all the eastern States and are usually present in the alliance, though sometimes supplanted by taller species. The former is usually more abundant in wetter situations (Fig. 22.20), the latter in drier, but the two are often in the same stand. The sedgelands are mostly 30–60 cm tall and contain a variety of Restionaceae and Cyperaceae, together with a larger number of small herbs. The assemblages vary from district to district as indicated in Table 22.5. The swards are commonly dotted with small shrubs or clumps of shrubs, the more common ones being listed in Table 22.5

A few distinctive associations are produced by the local dominance of certain species, especially:

- i. Xanthorrhoea resinosa;
- ii. Restio tetraphyllus which reaches a height of c. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m and in two cases, at least, is associated with Sphagnum, one on the north coast of



Fig. 22.17. Aquatic community dominated by *Triglochin procera* with subsidiary *Rumex bidens*, *Potamogeton tricarinatus*, *Neopaxia australasica*, *Ranunculus rivularis*, *Villarsia reniformis*, *Scirpus fluitans* and *Lemna minor*. The water has subsided and the community will be desiccated during the summer (photo taken early November). 14 km north of Mt. Gambier, S. A.

New South Wales, the other in South Australia (Crocker and Eardley, 1939);

iii. Tall species of *Gahnia* up to 2 m high which are locally dominant in very wet depressions, viz. *G. clarkei* and *G. grandis* (= *G. psittacorum*).

Very many minor associations are formed by the local dominance, usually in small depressions, of herbaceous species such as *Blechnum indicum* (Fig. 22.21), *Drosera binata*, *Gleichenia dicarpa*, *Selaginella uliginosa* and *Centrolepis monogyna*.

## 3.3.4. Gymnoschoenus sphaerocephalus Alliance

**Button Grass** 

This species occurs from south-west Tasmania to the northern tablelands of New South Wales.

In Tasmania it is abundant in the south-west from near sea level to an altitude of c. 1200 m, dominating extensive areas known locally as "Button Grass Plains". In this region the mean annual rainfall is c. 2500 mm. The soils are



Fig. 22.18. Swampy flat dissected by a creek (visible on left) supporting a reed-swamp of *Phragmites australis* (paler) and *Melaleuca squarrosa* on both sides of the reed swamp. Foreground with scrub of *Leptospermum laevigatum*. Wilson's Promontory, Vic.

highly organic and acid, developed on siliceous parent materials; *Sphagnum* is sometimes present and adds to the organic accumulations.

Button Grass has a tussock habit, the tussocks reaching a height of c. 2 m, individual plants

being elevated on "stools" separated by distances of 50 cm to 1 m. In perhumid climates the communities are not confined to flats but extend up hillsides by marginal creep. In less wet climates the community is restricted to flats or



Fig. 22.19. Thicket of *Leptospermum lanigerum* with scattered *Gahnia trifida* in the understory. The cleared area in the foreground adjoins the road which accounts for the sward of grass. Near Princetown, Vic.



Fig. 22.20. Calorophus minor forming a continuous sward on peaty sand. Shrubs of Callistemon pachyphyllus. Forest of Melaleuca quinquenervia behind. Near Forster, N.S.W.



Fig. 22.21. Blechnum indicum as a subsidiary species in a Calorophus minor sedgeland. Young plants of Melaleuca quinquenervia behind. Near Forster, N.S.W.

|                                                                                                                                                                                     | Cyperaceae and Restionaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Shrubs                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| South-east Qld and Restionaceae: north coast N. S. W. Calorophus m Leptocarpus t L. muelleri, L. complanatus, ssp. meiostack Cyperaceae: Gabnia clarke L. longitudina Schoenus brei | Restionaceae: Calorophus minor, Hypolaena fastigiata, Leptocarpus tenax, Lepyrodia interrupta, L. muelleri, L. scariosa, Restio complanatus, R. pallens, R. tetraphyllus ssp. meiostachys Cyperaceae: Gabnia clarkei, Lepidosperma filiforme, L. longitudinale, Ptilanthelium deustum, Schoenus breuifolius, S. imberberis,                                                                                     | Pteridophytes:  Blechnum indicum, Gleichenia dicarpa, Lindsaea linearis, Lycopodium laterale, Selaginella uliginosa Angiosperms: Blandfordia grandiflora, Drosera binata, D. spathulata, Haloragis micrantha, Sowerbaea juncea, Stackbousia viminea, Utricularia dichotoma, Xanthorrhoea resinosa, Xyris complanata, X. gracilis,                                     | Banksia latifolia, Boronia parviflora,<br>Callistemon pachyphyllus, Epacris<br>obtusifolia, E. pulchella, Hakea teretifolia,<br>Leptospermum liversidgei, Melaleuca nodosa,<br>M. thymifolia, Sphaerolobium vimineum,<br>Sprengelia sprengelioides, Viminaria juncea |
| Sydney region and south-east N. S. W.                                                                                                                                               | Astionacosus Restionacosus Restionacosus Restionacosus Leptorobus minor, Hypolaena fastigiata, Leptorobus penax, Lepyrodia gracilis, L. scariosa, Restio complanatus. R. fastigiatus, R. gracilis, R. tetraphyllus ssp. meiostachys Cyperaceae: Chorizandra sphaerocephala, Gymnoschoenus sphaerocephalus, Lepidosperma flexuosum, L. longitudinale, Ptilanthelium deustum, Schoenus brevifolius, Tricostularia | A. Opertuausa A. Opertuausa Pteridophytes: Gleichenia dicarpa, Lindsaea linearis, Lycopodium laterale, Selaginella uliginosa Angiosperms: Blandfordia grandiflora, Drosera binata, D. pymaea, D. spathulata, Haloragis micrantha, Sowerbaea juncea, Stackhousia viminea, Utricularia dichotoma, U. lateriflora, Xanthorrhoea resinosa, Xyris complanata, X. gracilis, | Banksia latifolia, Bauera rubioides,<br>Epacris obtusifolia, E. pulchella,<br>Hakea teretifolia, Melalewa nodosa,<br>M. squarrosa, M. thymifolia, Sphaerolobium<br>vimineum, Sprengelia incarnanta,<br>Symphyonema paludosum, Viminaria juncea                       |
| Victoria                                                                                                                                                                            | paucifiora Restionaceae: Calorophus minor, Hypolaena fastigiata, Leptocarpus tenax, Restio complanatus, R. tetraphyllus ssp. tetraphyllus Cyperaceae: Gahnia radula, G. trifida, Gymnoschoenus sphaeophalus, Lepidosperma filiforme,                                                                                                                                                                            | Pteridophytes: Lycopodium laterale, Selaginella uliginosa Angiosperms: Drosera binata, D. pygmaea, D. spathulata, Stackhousia viminea, Utricularia australis, Xanthorrhoea resinosa, Xyris gracilis,                                                                                                                                                                  | Epacris impressa, E. obtusifolia,<br>Leptospermum lanigerum, Melaleuca gibbosa,<br>M. squamea, M. squarrosa, Sprengelia<br>incarnata                                                                                                                                 |
| Tasmania                                                                                                                                                                            | Restionaccae: Calorophus minor, Hypolaena fastigiata, Leptocarpus tenax, Restio complanatus, R. monocephalus, R. oligocephalus, R. tetraphyllus ssp. tetraphyllus Cyperaccae: Baumea acuta, Gahnia radula, Gymnoschoenus sphaerocephalus, Lepidosperma filiforme, L. longitudinale, Schoenus tenuissimus                                                                                                        | Pteridophytes:<br>Lindsaea linearis, Selaginella uliginosa<br>Angiosperms:<br>Drosera pygmaea, Patersonia filiforme,<br>P. fragilis, Xanthorrhoea resinosa,<br>Xyris operculata                                                                                                                                                                                       | Banksia marginata, Bauera rubioides,<br>Boronia parviflora, Dillurynia glaberrima,<br>Epacris impressa, E. Ianuginosa,<br>Leptospermum scoparium, Melaleuca<br>gibbosa, M. squamea, M. squarrosa,<br>Sprengelia incarnata                                            |

gently sloping country where waterlogged soils

In the most heavily waterlogged areas, Gymnoschoenus forms pure stands (Fig. 22.22), with species of Drosera, Utricularia, Euphrasia and Sphagnum below. In less waterlogged stands larger plants occur, e.g. at Port Davy Lycopodium densum, and several ground orchids of the genera Cryptostylis, Prasophyllum, Pterostylis and Thelymitra (Davis, 1940), and at Cradle Mountain at an altitude of c. 1200 m Abrotanella fosterioides and Astelia alpina, plants characteristic of the alpine zone (Casson, 1952). With decreased waterlogging Gymnoschoenus becomes less abundant and other sedges occur between the stools, especially Lepidosperma filiforme and Restio complanatus (Curtis and Somerville, 1947) or Calorophus and its associates (Table 22.5). In still better drained areas, though periodically waterlogged, shrubs appear in the sedgeland, usually species of Epacris, Sprengelia, Leptospermum (Table 22.5) or the Tasmanian endemics, Cenarrhenes nitida and Agastachys odorata. Streams which flow through the sedgeland provide better aeration along their banks which support woody species, chiefly Melaleuca squamea, M. squarrosa, Eucalyptus nitida and Nothofagus cunninghamii.

In the Bulli district at an altitude of c. 300 m, Davis (1941) describes a community of *Gym*- noschoenus with Sphagnum, with subsidiary Calorophus minor, Lepidosperma forsythii and other herbs and shrubs typical of the coastal sedgeland (Table 22.5). On the Northern Tablelands, Gymnoschoenus dominates swamps on low fertility granites with Lepidosperma limicola as the main associated species and subsidiary Calorophus minor, Blandfordia grandiflora, Ptilanthelium deustum, Xyris operculata, Schoenus spp., Juncus spp. and Drosera. Some areas are dotted with shrubs, of which Sprengelia incarnata, Callistemon pallidus and Leptospermum arachnoides are the most common.

## 3.3.5. Gahnia trifida – G. filum Alliance

Cutting Grass - Thatching Grass

This alliance, now mutilated or destroyed by agriculture, is described by Crocker (1944) as a treeless assemblage on Rendzina soils, which are subsaline and waterlogged in the winter. A common associate and sometimes a local dominant is the grass *Poa poiformis* (Chap. 20). Some areas were once dotted with or supported dense scrubs of *Banksia marginata*. *G. filum* is more tolerant to salinity than *G. trifida* and dominates more salty patches where *Scirpus antarcticus* and *Distichlis distichophylla* also occur.



Fig. 22.22. Gymnoschoenus sphaerocephalus sedgeland. The trees behind are Eucalyptus gunnii. Cradle Mt. area, Tas.

Other species present between the Gahnia tussocks are Baumea juncea, Leptocarpus tenax, Centrolepis polygyna and Schoenus nitens.

## 3.3.6. Lomandra dura – L. effusa Alliance

Iron Grasses

These species occur as dominants in hilly country and across broad valley southward of the Flinders Range in South Australia (Wood, 1937; Jessup, 1948). The mean annual rainfall is 280–600 mm and the soils are Lithosols or alluviums (valleys). The plants are sedgelike, forming tussocks and reaching a height of 30–40 cm. The main associated species are Danthonia caespitosa and Stipa variabilis. A complete species list is given by Specht (1972).

# 3.4. Communities Associated with Rivers

## 3.4.1. General

The herbaceous flora of the open water of rivers is essentially the same as that found in fresh water lakes and lagoons. The abundance of these herbs in rivers is governed partly by the rate of flow of water and partly by the turbidity of the water. In contrast to the inland rivers (Chap. 21) the coastal streams carry relatively little suspended matter and are therefore clear, except in times of flood. Free floating and submerged aquatics are usually absent from swiftly flowing rivers, but they may be abundant in backwaters or among reeds, where they are unlikely to be swept away by currents.

Phragmites australis and Typha domingensis are the most common taller helophytes fringing the banks and several species of Juncus are often dominant in shallow water, mainly in the south. The most widespread and common of these are J. bufonius, J. pallidus, J. planifolius and J. prismatocarpus.

In the most humid habitats created by waterfalls the most fragile species are found, especially under conditions of low light intensity. In such places herbaceous species which normally occur in the rainforest understory are usually locally dominant. A very few species are confined to such perhumid climates, e.g. the ferns *Schizaea rupestris* (confined to N.S.W.) and *Leptopteris fraseri* (a filmy tree-fern, occuring in N.S.W. and Old).

The woody species associated with rivers vary from district to district but relatively few are rigidly confined to or usually associated with flowing water. Some examples of these are Casuarina cunninghamiana and a few of its associates (see below), Tristania laurina, T. neriifolia (mainland, east), Leptospermum riparium (Tas.) and Acradenia frankliniae (monotypic endemic genus restricted to western Tas.). In areas where rainforests occur, species belonging to the rainforests commonly fringe water and in extensive rainforest stands certain species are usually associated with watercourses (Chap. 7). Casuarina cunninghamiana is regularly associated with streams in the east from southern New South Wales to Cape York Peninsula; it occurs also on the Arnhem Peninsula where it is found on watercourses, often with ribbons of rainforest which edge the stream (Chap. 7). In the east it extends to the tablelands to an altitude of c. 900 m (Fig. 22.23), and westward, where it is replaced by Eucalyptus camaldulensis at an altitude of c. 300 m. Casuarina cunninghamiana reaches a height of c. 30 m and has no regular associates over its whole range. In the north it is sometimes mixed with E. tereticornis on the coastal lowlands; in the south it is sometimes associated with E. elata. Because of its preference for wet habitats, rainforest species sometimes occur as an understory and a few xeromorphic shrubs and trees are locally constant associates, especially in the north. Rainforest species in tropical Queensland are Nauclea orientalis and Tristania grandiflora and xeromorphic species are Eucalyptus raveretiana (confined to watercourses), Melaleuca mimosoides and M. saligna (Perry, 1953). South of the Tropic and extending into northern New South Wales, Grevillea robusta, Tristania conferta, T. laurina, Angophora subvelutina, Melaleuca bracteata and Callistemon viminalis, with or without rainforest species, are the most common associates. Further south there are no distinctive associated shrubs but Angophora floribunda may flank the Casuarina, and rainforest species belonging to the Ceratopetalum apetalum alliance may be present (Chap. 7).

The herbaceous layer has no distinctive set of species. Blake (1942) records an assemblage containing Cyperus exaltatus, Carex polyantha,



Fig. 22.23. Casuarina cunninghamiana edging Booralong Creek. Tall trees of Casuarina are c. 22 m high. Also present (right) trees of Angophora floribunda. Herbaceous plant is Lomandra longifolia. Near Armidale, N.S.W.

Pennisetum alopecuroides and Lomandra longifolia. The last is probably the most abundant species in the more southerly stands, as in Fig. 22.23, and others of minor importance are Microlaena stipoides, Agrostis avenaceus and several semi-aquatics, e.g. Callitriche\* stagnalis.

# 4. Communities in Southwestern Western Australia

# 4.1. General

Swamps occur in the south-west near the coast between the Hill R. and Israelite Bay (Gardner, 1942). Along the west coast many of the swamps surround lakes and lagoons in limestone country. Along the south coast the

swamps are located mainly in siliceous sands behind the coastal dunes and rarely surround open water.

The communities in the south-west resemble those in the south-east and many species are common to the two regions; the zonations of the communities are the same. Differences that occur between the two regions involve differences in species in many of the genera, and the occurrence in the west of several endemic genera. In the west, the hydrophytic flora is small in comparison with the east. Furthermore, the area covered by brackish water and mud in the west is very small, being restricted to some river estuaries and a few coastal lakes. In the brackish estuary of the Swan R., Seddon (1972) records Zostera muelleri and Posidonia australis as submerged aquatics. The zone of helophytes edging the open water is dominated by Scirpus validus, with a zone of Baumea juncea behind; this is similar to but not identical with conditions in

the east. Edging the sedgeland there is a zone of *Casuarina obesa* (c.f. *C. glauca* in the east) which is associated with *Melaleuca raphiophylla* in some areas.

The remaining communities are described under separate headings in order of decreasing water level, viz. aquatic communities, sedgelands, *Melaleuca* and *Banksia* communities.

# 4.2. Communities in Permanent and Semi-permanent Fresh Water

Few free-floating and submerged aquatics are recorded for this area (Smith and Marchant, 1961) and many which do occur are apparently never abundant. The species recorded are the free-floating Azolla filiculoides, Lemna minor and Spirodela oligorrhiza. The strictly submerged species are Potamogeton (4 spp.), Naias major, Triglochin procera, T. striata and Myriophyllum propinquum; Ottelia ovalifolia has floating leaf-blades.

At Loch McNess, a body of fresh, alkaline water in limestone country in the Yanchep National Park, McComb and McComb (1967) record only algae in the free water, but Azolla and Lemna are recorded by Smith and Marchant (1961). The main species edging the free water is Scirpus validus. Local variations include the dominance of Typha domingensis or Lepidosperma gladiatum. Subsidiary species are L. drummondii and Baumea juncea. The last of these dominates the sedgeland which adjoins the swamp in shallower water. In this sedgeland, woody species establish in less waterlogged areas, especially Viminaria juncea, Xanthorrhoea preissii, Phebalium anceps, Acacia cyanophylla and Banksia littoralis. On more elevated areas, Melaleuca raphiophylla forms woodlands to 8 m tall.

# 4.3. Sedgelands

# 4.3.1. General

Sedgelands develop on siliceous or peaty sands or on peats which are subject to prolonged waterlogging during the winter. Two alliances are described below though others (not yet reported in the literature) may occur. The communities are superficially similar to those in the east but differ floristically both at the species and generic levels – items which are commented on under the alliances.

# 4.3.2. Leptocarpus aristatus Alliance

This alliance is described for the Cannington area, near Perth (Univ. W.A., 1972), where an extensive sedgeland has developed on flat sandy country crossed by two parallel sandridges supporting *Banksia* woodlands (Chap. 16). The flats are waterlogged during the winter and support a rich flora of c. 350 species, forming a mosaic of communities, which are delimited partly by the height of the water-table, partly by salinity and partly by the proximity of clay to the surface.

Where a surface sandy soil overlies clay in the subsoil, maintaining high moisture levels at the surface, a sedgeland of Leptocarpus aristatus occurs, and is sometimes dotted with shrubs, especially Hakea varia, Banksia sphaerocarpa and Calothamnus villosus. In spring and early summer ephemeral species come into flower. These include small geophytes such as orchids (Caladenia, Diurus, Prasophyllum, Thelymitra), insectivorous plants (Byblis, Drosera, Polypompholyx, Utricularia), the fern allies, Phylloglossum and Isoëtes, several species of Stylidium, Liliales (Burchardia, Tribonanthes, Anigozanthos and a few Compositae (Brachycome, Cotula). Mounds of sand on the flats are usually dominated by Melaleuca fasciculiflora, Actinostrobus pyramidalis, Banksia sphaerocarpa and Calothamnus villosa.

Saline depressions are sparsely covered by Arthrocnemum halocnemoides and Salicornia australis, and Viminaria juncea dominates areas where clay lies near the surface.

As the terrain rises from the *Leptocarpus* meadow to sand ridges, *Leptospermum ellipticum* dominates scrub communities which give way to *Banksia* woodlands on higher ground.

# 4.3.3. Evandra – Anarthria – Lyginia ssp. Alliance

These three genera, the first Cyperaceae, the other two Restionaceae, are endemic to Australia and confined to the south-west. Con-



Fig. 22.24. Woodland of Melaleuca raphiophylla in a swamp. Near Myalup, W.A.

sequently the communities which the various species dominate are unique in the continent. The sedgelands are restricted to small areas near the coast in the climatically wettest areas.

Loneragon (1952) describes a community with dominants of Anarthria laevis, Lyginia barbata, Lepyrodia muirii, Hypolaena exsulca, Lepidosperma angustatum, Amphipogon laguroides and A. debilis. The ground flora consists of insectivorous plants (Drosera and Polypompholyx), Stylidium spp., Borya nitida and Patersonia occidentalis. Some shrubs occur – species of Astartea, Kunzea, Leptospermum and others. The fringing community is dominated by Banksia littoralis.

In the extreme south-west a similar assemblage occurs on black peaty sand behind the coastal dune and extending short distances inland along river flats into the Eucalyptus marginata forests (Smith 1972, 1973). Here the characteristic species are Evandra aristata (up to 1 m tall), Anarthria prolifera, A. scabra, Restio applanatus, Leptocarpus scariosus, Lepidosperma persecans and Lyginia barbata. Shrubs occur in the less waterlogged areas, especially Leptospermum firmum, L. ellipticum, Astartea fascicularis and Agonis linearifolia. On low narrow sand ridges Banksia ilicifolia is dominant.

# 4.4. Communities Dominated by *Melaleuca*

# 4.4.1. Melaleuca raphiophylla Alliance

This species occurs mainly on the western coastal plain where it forms woodlands c. 8-13 m tall around swamps (Fig. 22.24), on flats subject to waterlogging and along streams, mainly within the Eucalyptus gomphocephala and E. marginata alliances (Chap. 15). It is commonly surrounded by a zone of E. rudis which is a typical watercourse species in the south-west (Chap. 21). South of Busselton, M. raphiophylla is sometimes associated with M. acuminata. Understory shrubs are rare and include Acacia saligna and/or Banksia littoralis. The herbaceous layer consists almost entirely of helophytes which sometimes form a continuous sward, the most common species being Baumea juncea or Juncus pallidus (Smith, 1972).

# 4.4.2. Melaleuca preissiana Alliance

This species occurs mainly along the wetter parts of the south coast and it occupies open flats of leached sand subject to seasonal flooding, being most common behind the coastal dunes. It may extend along drainage lines on flats adjacent to streams or lakes (Smith, 1972, 1973). It forms low open scrubs 2–7 m tall, the shrubs sometimes in groups.

Pure stands are common, but mixed stands with other species occur, viz. Banksia ilicifolia, stunted Eucalyptus marginata, E. decipiens Nuytsia floribunda, Xanthorrhoea preissii or Agonis juniperina. The last species is often a local dominant, extending along creeks in forests (especially E. diversicolor) where it reaches a height of 10 m. The unterstory in the Melaleuca communities is either xeromorphic shrubs in better drained areas or sedges in waterlogged patches. The main shrubs are

Astartea fascicularis, Agonis parviceps and Leptospermum firmum. The main sedges are Lepidosperma longitudinale and Mesomalaema tetragona.

# 4.4.3. Other Species of Melaleuca

Three other species of *Melaleuca* are locally dominant but cover relatively small areas.

- i. M. lanceolata (which occurs also in the east, see 3.1, above) forms scrubs in patches mainly along the south coast (Smith, 1972) and on the Recherche Islands (Willis, 1953).
- ii. *M. thyoides* is recorded in patches along the south coast by Beard (1972); it dominates scrubs c. 3 m tall, with a dense canopy and often no understory species.
- iii. M. polygaloides, either in pure stands or associated with Agonis linearifolia or A. flexuosa is recorded by Smith (1973) in the Busselton area.

# 4.5. Communities Dominated by Banksia

Speck (1954) described two associations dominated by species of *Banksia*. These are found in the south-west in areas receiving a mean annual rainfall of 750–1000 mm. They lie adjacent to the *Melaleuca raphiophylla* woodlands. The associations are characterized by:

- i. Banksia ilicifolia, occurring on flats which, in winter, are covered by a few centimetres of water; the trees, up to 12 m high, are clumped into thickets separated by small more swampy areas.
- ii. *B. littoralis*, which is restricted to a narrow bands a few trees deep on slightly higher ground which is not waterlogged for long periods; the species sometimes extends as an understory to the adjacent *Eucalyptus rudis* woodlands.

# 23. Communities of the Littoral Zone

# 1. Introduction

# 1.1. General; Ocean Currents; Climates; Tides; Sea Water

The littoral zone adjoins the coast and includes the strip of substrate lying between tide levels and below low tide level. The coastline has a length of c. 16,000 km and is affected by ocean

currents, the tides and the winds, all of which have some influence on topographic features, the climate, the flora and the plant communities. The continent is washed by cold ocean currents from the south and warm currents from the north (Fig. 23.1).

In general terms, the coast line is relatively warm, zero temperatures never occurring close to high tide mark, even in the south, though frosts may be of experienced regularly a few



Fig. 23.1. The Australian coast-line and some factors which affect the littoral zone: ocean currents indicated by arrows and "warm" or "cold"; tidal-range (in metres) indicated by vertical lines, which refer to the closest town or city indicated.

hundred metres inland. The north is invariably the warmest, with the lowest mean minimum temperatures above 10°C and absolute minima 5°C. In the south, including Tasmania, mean monthly minima vary between 4°C and 10°C, and absolute minima are not lower than -0.5°C for recording stations located near the ocean. The warming effect of the warm northerly current is more pronounced in the east and accounts for the southern extension of several tropical taxa, especially the mangroves along the east coast well south of the Tropic. However, in river estuaries which extend inland in the south, subzero temperatures may occur and frost damage to littoral communities may follow.

Mean annual rainfall on the coast line varies tremendously and also the seasonal incidence of rain (Chap. 1). Whereas rainfall has a controlling effect on the climax vegetation adjoining the littoral zone, it has a lesser effect on the vegetation along the coast where winds, sea spray and the tides are the main factors governing the plant communities.

The tidal range (the vertical distance between the highest and lowest astronomical tides) varies considerably around the continent, the greatest range (11.5 m) being recorded on the north-west coast, the lowest (1.2-1.3 m) in the south-west (Fig. 23.1). Maximum tidal range can happen only when the sun, earth and moon lie on the same straight line, which is not necessarily an annual event. At other positions of earth, moon and sun, the tidal range is smaller. When the moon is new or full the tides are highest (Spring Tides) and a correspondingly low tide follows a Spring Tide. In the text that follows vegetation zones are referred to the positions of high water at Spring Tide. However, the highest astronomical tides (King Tides) flood the uppermost parts of some littoral and adjoining climax communities, especially when high wind velocities prevail. Under these conditions not only is the salt water at its highest but coastal erosion and the blowing of salt sea spray inland are at their maximum.

Under conditions of high wind velocity salt is carried inland (cyclic salt, see Chap. 1) and the plants of the littoral zone, as well as those growing in or periodically submerged or partially submerged by sea water, are affected in some way by salt from the ocean. Sea water contains c. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% of inorganic material of which c. 3% is sodium chloride. The remainder consists mainly of sulphate, magnesium, calcium and potassium,

all of which are macronutrients for plants. Other nutrients are in much lower supply, especially nitrogen and phosphorus which occur at the very low concentration of no more than 0.02 ppm. However, marine algae build their tissues from these concentrations and supply food for marine animals which cycle the nutrients and add to the supply for the littoral zone angiosperms which are rooted in the mud below low tide mark or between tidal levels. The bodies of marine organisms (plant and animals) and faeces which are carried to the land by the waves or the wind are important sources of nutrients for some terrestrial plants, the significance of which is discussed in more detail below. The introduction of sodium chloride into the terrestrial systems has some effect on the morphology of the plants, which is expressed chiefly in the development of leaf-succulence.

## 1.2. Habitats

The littoral zone presents a number of habitats classified as: i. Rocky areas; ii. Sand dunes; iii. Mudflats or sandy alluviums between tide levels or below low tide mark. Also, many islands, large and small, occur around the coast on the continental shelf. The communities are described under these four headings.

On many stretches of coast a distinct littoral flora and vegetation do not occur. On the contrary, the climax communities adjoin the sea, the two being separated by a vertical bank of soil or rock. The condition is common in some estuaries and along those parts of the coast where wave action is minimal, e.g. where offshore coral reefs in tropical waters protect the land (Fig. 23.1).

# 1.3. Flora

The flora is mostly angiospermic. A few pteridophytes are adapted to the saline conditions of the ocean front, notably Acrostichum speciosum in some mangrove swamps and Asplenium obtusatum on cliffs on the east coast. Of the gymnosperms, Callitris columellaris and Macrozamia communis occur on some coastal dunes in the east.

The angiosperm members of the littoral flora

have been selected from a large number of families, and a few families are confined to the littoral zone. The latter group includes the marine angiosperms (Posidoniaceae and Zosteraceae) and the mangroves belonging to the Rhizophoraceae. The Chenopodiaceae and Aizoaceae, mostly halophytic, are well represented in the littoral zone but occur elsewhere. These are no endemic genera confined to

the littoral zone. Most of the genera and many species which grow submerged in sea water are found on the coast lines of other continents. The terrestrial flora is partly cosmopolitan (at least at the generic level) and partly Australian, the latter including, in particular, the phyllodineous acacias, *Casuarina*, *Melaleuca* and many others. Further information on individual taxa is provided below.

Table 23.1. Most common species occurring on rocks near the sea. Herbs and succulents (usually nearer the sea) are listed before shrubs. Sources of data, see text.

#### WEST COAST SOUTH OF THE TROPIC

Carpobrotus \*aequilaterus, Senecio lautus, Swainsona sp. Atriplex paludosa, Frankenia pauciflora, Threlkeldia diffusa, Acanthocarpus preissii, Olearia axillaris, Pimelea floribunda, Diplolaena dampieri

# WETTER WEST COAST (SOUTH) AND WETTER SOUTH COAST W.A.

Carpobrotus \* aequilaterus, C. \* edulis, C. \* edulis, Cotula coronopifolia, Samolus repens, Ranunculus muricata, Tetragonia implexicoma, T. decumbens, Wilsonia backhousii, Enchylaena tomentosa, Nitraria billardieri, Rhagodia baccata, Westringia rigida, Olearia axillaris, Alyxia buxifolia, Myoporum insulare

#### SOUTH AUSTRALIA AND VICTORIA

Arthrocnemum halocnemoides, Salicornia quinqueflora, Samolus repens. Senecio lautus, Disphyma australe, Carpobrotus rossii. Scleranthus pungens, Apium prostratum, Tetragonia implexicoma, Pelargonium australe, Asplenium obtusatum, Poa poiformis. Calocephalus brownii, Atriplex cinerea, A. paludosa, Rhagodia baccata, Enchylaena tomentosa, Correa alba, Myoporum insulare, Olearia axillaris, Leucopogon parviflorus,

Casuarina stricta

### SOUTH-EAST QUEENSLAND AND NEW SOUTH WALES

Pandanus pedunculata (north), Samolus repens, Apium prostratum, Lobelia anceps, Pelargonium australe, Plantago varia, Cotula coronopifolia, Tetragonia expansa, Scirpus nodosus, Lomandra longifolia, Scaevola calendulacea. Rhagodia nutans, Asplenium obtusatum, Westringia fruticosa, Eriostemon buxifolius, Pseudanthus orientalis. Leptospermum laevigatum

#### **TASMANIA**

Samolus repens, Tetragonia expansa, Senecio lautus, Calocephalus brownii, Dichelachne crinita, Senecio odoratus (north), Poa poiformis, Lomandra longifolia, Helichrysum reticulatum, Rhagodia billardieri, Correa alba, Myoporum insulare, Helichrysum costatifructum (south and east), Cyathodes abietina (south-west), Alyxia buxifolia, Leucopogon parviflorus, Cassinia spectabilis. Casuarina stricta

# 2. Communities on Rocky Outcrops and Headlands

Rock forms the coast line in many places, the rocks being granitic, gneiss, basalt, dolerite, metamorphics, or sedimentaries especially sandstones and limestones. In the tropics ferruginous fossil laterite is often the main constituent of headlands. The type of rock has some effect on the small communities which develop, chiefly through the method of weathering and fragmentation under the influence of the waves. Sedimentary rocks are most readily colonized, chiefly because plants establish in softer seams or along bedding planes. Harder rocks are colonized partly through the growth of algal mats or lichens on their surfaces and partly by the accumulation of rock fragments and debris among boulders or in clefts.

In the tropics rock outcrops adjoining the ocean do not support a distinctive flora, but a few species found in other littoral communities are haphazardly distributed in pockets of "soil", especially Sesuvium portulacastrum, Ipomoea pes-caprae and Pandanus. South of the Tropic, many species found elsewhere in the littoral zone occur also on rocks, but in addition there are a few species, notably in Tasmania, which are confined to the rocky habitat. The more common species found in various sectors around the continent are listed in Table 23.1. The plants in the various sectors usually occur in distinct zones according to their salt-tolerance but the zones are not necessarily indicative of a succesional relationship since, in most cases, the coast line is being degraded by the sea rather than being built up by land plants. Many of the species have succulent or semi-succulent leaves and the more xeromorphic species usually show



Fig. 23.2. Pandanus peduncularis and Casuarina equisetifolia on a cliff overlooking the sea. The Pandanus is c. 4 m tall; note stilt roots. Near Caloundra, Qld.

some degree of salt-hypertrophy. The amount of salt absorbed by the plants varies from species to species and appears to be related to the thickness of the cuticle (Parsons and Gill, 1968).

The most conspicuous of the subtropical seacliff plants in the east is *Pandanus peduncularis* (Fig. 23.2). On the central and south-east coast the shrub growing closest to the salt spray is *Westringia fruticosa* and in Tasmania *Helichrysum reticulatum* (Fig. 23.3), and *Casuarina stricta* is the tallest shrub (3–4 m) growing on rock overlooking the sea (Fig. 23.3); it is common also in estuaries and behind some sand dunes, or even inland (see below).

Two zonations on granite have been described from sites on the south coast. Ashton and Webb (1977) record the following zonation on granite on Wilson's Promontory (mean annual rainfall 1000–1500 mm). The rocks are colonized by the orange crustose lichen, Caloplaca marina, and the grey foliose lichen, Parmelia conspersa. In the adjacent shallow soil zone, trailing succulents Disphyma australe and Carpobrotus rossii, and where salt accumulates in the soil, Samolus repens and Salicornia quinqueflora are occasional. The shrub zone consists of scattered cushions of Calocephalus brownii, with Poa



Fig. 23.3. Sandstone cliffs and rock platform adjoining the ocean. Species on rock platform are Lomandra longifolia and Dichelachne crinita. Shrubs at base of cliff are Helichrysum reticulatum (lowest), Correa alba, Myoporum insulare, Helichrysum dendrodium, Leucopogon parviflorus and Acacia verticillata. Taller shrub (3–4 m high) on right is Casuarina stricta. Tasman Peninsula, south-east Tas.

poiformis and Correa alba. On deeper soils a windswept scrub or heath develops with dominants of Casuarina pusilla, Leptospermum myrsinoides etc. (Chap. 16) and on slightly less exposed sites woodlands of Casuarina stricta. The zonation on Pearson Is. (Specht, 1969) commences with encrustations of blue-green algae followed by: black lichen encrustations (Lichina-Verrucaria); orange and grey lichens (as above); Arthrocnemum halocnemoides -Frankenia pauciflora; Disphyma blackii -Enchylaema tomentosa; Atriplex cinerea -Calocephalus brownii; Atriplex paludosa Rhagodia crassifolia; Nitraria billardieri; Olearia axillaris - Leucopogon parviflorus - Correa reflexa; Casuarina stricta - Melaleuca lanceolata.

Several species extend from South Australia westward along the south coast where limestones (Nullarbor region, Fig. 23.4) and gneiss in the south-west form the substrate. Some floral differences are encountered in the south-west where a few of the local endemic genera have produced salt-adapted species. On the drier parts of the west coast, where the rocks are limestones, a relatively small number of species is recorded (Table 23.1) possibly the consequence of the low rainfall.

# 3. Communities on Sand Dunes

# 3.1. General

Dunes occur around much of the coast line, being built up from materials washed up from ocean since the Pleistocene glaciation. The sands are sometimes mostly siliceous, the grains being coated with a film of hydrated ferric hydroxide which provides the colour to the grains. The colour varies from snow-white, when no ferric hydroxide is present, to red-brown, the most common colour being yellow. Other materials are usually incorporated into the sand mass, especially shells and coral fragments which are mainly calcium carbonate with some calcium phosphate. The latter is more abundant in the tropics and in some cases coral sand comprises the whole of the dune.

Other minerals may also be present, as determined by the landward rock from which the



Fig. 23.4. The eastern end of the limestone cliffs which extend around the Great Australian Bight. Plants growing in crevices are: Myoporum insulare, Zygophyllum ammophilum, Disphymia australe, Threlkeldia diffusa and (at the base of cliff) Spinifex hirsutus and Scirpus nodosus. The beach of snow-white sand is strewn with marine brown algae. South of Cocklebiddy, W. A.

sand was derived, e.g. fragments of mica, feldspar or hornblende, all of which have some significance with respect to the nutrition of the plants which grow on the dunes. On the central east coast heavy minerals occur below the surface sands and in recent years the economic importance of these minerals has been realized so that "sand mining" is operative on some coastal dunes. These minerals are rutile (titanium dioxide, used in paint), monazite (cerium phosphate), zircon (zirconium silicate) and ilmenite (iron-titanium oxide). Mining companies are obliged to restore the dune to its nearnatural condition and this appears usually to be readily effected, though the contour of the dunes is sometimes altered (Broese, 1974; Clark, 1975; Thatcher and Westman, 1975). Broese indicates that on the dunes in northern New

South Wales 30 of the 36 original species returned to mined area following restoration. Some alteration to the floristic composition usually results from the introduction of cover crops, e.g. some grasses and lupins, or through the establishment of rapidly growing perennials. The latter include *Acacia saligna* and *Albizia lophantha* both native to the south-west and now established on the coastal dunes in New South Wales.

The dune systems are either simple or complex (Ward and Little, 1975). In all cases there is a frontal (mobile) dune which adjoins the uppermost high tide level (strand). The width of this dune varies considerably and in some cases it measures no more than a few metres, e.g. on some parts of the west coast, where the yellowish sands of the littoral dune meet the red-brown

sands of the inland dune systems. Complex dune systems occur mainly along the central-eastern coast where several dunes have been built up over the years, the inner (barrier) dunes often being separated from the frontal dune by an extensive flat which is often swampy, a lake or a creek.

The frontal dune may take on a characteristic shape, gently sloping on the seaward side, abruptly sloping on the landward side, with a height of c. 20 m. Alternatively the frontal dune is almost level, especially in the tropics where the beach is protected from wave action by a coral reef. In most cases, but especially in the south, the frontal dune is subjected to continual change resulting from changes in wind velocity and direction, wave action and ocean currents, the latter altering the location of sand banks. Consequently plant communities (and manmade structures) are often destroyed and new bare areas are being created, which necessitates intensive study relating to the management of the frontal zone (Quilty and Wearne, 1975).

The compositions of the sand vary in the various sectors around the continent. As far as mineral plant nutrition is concerned, the various nutrients needed by plants are readily available from sea water, except nitrogen and phosphorus. The snow-white sands found in the

south-west and along part of the south coast (Fig. 23.5) appear to be low in iron but there is no evidence of an iron deficiency in the plants which grow on the sands. An added supply of phosphorus from shells or coral is likely to satisfy the needs of plants; e.g. on the central coast dune sands often contain c. 150 ppm phosphorus, whereas the level in adjacent heath is c. 30 ppm. The supply of nitrogen to the plants is still obscure for species growing on the seaward side of the shrub zone. Plants in the shrub zone (*Acacia* and *Casuarina*) have a nitrogen – fixing symbiont in the roots.

The chemical composition of the sands along a transect at right angles to the beach show changes in certain constituents, which are related to the length of time the sand has been leached and the amount of vegetation which the sand (soil) supports. The first materials to be removed by rain are the soluble ions (Cl<sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, Na+, K+, Mg2+) though these are continually being added by spray from the ocean. Before plants colonize the sands, pH value is c. 8.0 and alkalinity is maintained in the medium until calcium carbonate is removed by leaching, this process being assisted by the addition of acid humus from plants. With the development of acidity through the accumulation of organic matter, the iron is finally removed from the profile and a

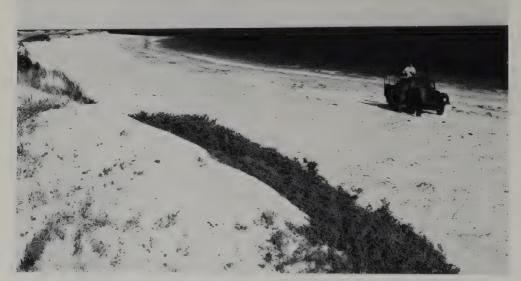

Fig. 23.5. Snow-white frontal dune. Plants are *Spinifex hirsutus*, *Rhagodia baccata* (shrub) and on the strand \*Arctotheca nivea, Euphorbia \*paralias and Atriplex isatidea (in distance). Great Australian Bight, south of Cocklebiddy, W. A.

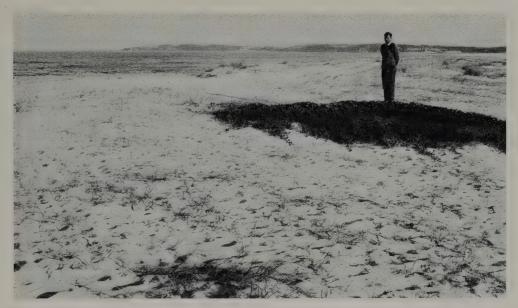

Fig. 23.6. Spinifex hirsutus, a rhizomatous stoloniferous grass binding a sand surface, and a mat of Scaevola suaveolens. Port Stephens, N. S. W.

Podzol develops (in the wetter areas). Burges and Drover (1953) estimate that the time required for the development of a Podzol under a mean annual rainfall of 1200 mm is c. 2000 years. In drier areas and in coral sands the calcium carbonate is never removed and the medium remains alkaline.

# 3.2. Zonation of the Communities

The zonations of plants, usually regarded as successions, are remarkably similar around the coast line though species differ from sector to sector. Furthermore, the biomass of vegetation



Fig. 23.7. A contracted zonation on a frontal dune. At base of dune: Spinifex hirsutus and Ipomoea pes-caprae (also Oxalis corniculata and \*Oenothera drummondii). Top of bank: Dianella caerulea, Lomandra longifolia and Imperata cylindrica. Behind: thicket of Banksia integrifolia and Acacia sophorae. Bribie Is., Qld.

Table 23.2. Species occurring on coastal sand dunes arranged in sectors around the continent and in zones within the sectors. Zone 1 is the frontal dune where the species are mainly herbaceous but some shrubs also occur. Zone 2 is the shrub zone where the shrubs (rarely trees) form a more or less continuous ground cover. Sources of data: Patton (1934), Wood (1937), Pidgeon (1940), Davis (1941), Eardley (1943), Brass (1953), Herbert (1953), Perry (1953), Smith (1957), Turner et al. (1962), Sauer (1965), Specht (1972), Westman (1975), Beard (1976).

| BROOME AREA, W.A.     | 3A, W.A.                                                                                                                                    | ARNHEM PENINSULA, N.T. | JINSULA, N.T.                                                                                                                                           | TROPICAL EAST COAST        | STCOAST                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone 1:               | Spinifex longifolius, Euphorbia *atoto, Ipomoea pes-caprae, Salsola kali, Canavalia obtusifolia, Psoralea martinii, Sesuvium portulacastrum | Zone 1:<br>Zone 2:     | Spinifex longifolius, Ipomoea pes-caprae, Sesuvium portulacastrum, Sporobolus virginicus, Euphorbia *atoto Casuarina equisetifolia, Hibiscus tiliaceus, | Zone 1:                    | Spinifex hirsutus, Ipomoea pes-caprae, Canavalia obtusifolia, Sporobolus virginicus, Sesuvium portulacastrum, Euphorbia *atoto, Lepturus repens                   |
| Zone 2:               |                                                                                                                                             | ADJOINING:             | Pongamia pinnata,<br>Sterculia quadrifida<br>Deciduous rainforest;<br>Eucalyptus forest                                                                 | Zone 2: AD JOINING:        | Casuarina equisetifolia, Pandanus, Hibiscus tiliaceus, Terminalia catappa, Thespesia populneoides Rainforest (espec. Calophyllum inophyllum) Eucalyptus woodland; |
| PORT HEDLA            | Z                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                         |                            | (Leptospermum, Melaleuca,<br>Thryptomene)                                                                                                                         |
| Zone 1:               | Spinifex longifolius, Canavalia obtusifolia, Ipomoea pes-caprae, Euphorbia *atoto, Sporobolus virginicus, *Aerva persica,                   |                        |                                                                                                                                                         | SOUTH-EAST Strand: Zone 1: | SOUTH-EAST QLD AND NORTH COAST N. S. Strand: *Cakile edentula Zone 1: Spinifex birsutus, Ipomoea pes-caprae, Canavalia obtusifolia, Sporobolus virginicus,        |
| Zone 2:<br>ADJOINING: | Acacia translucens,<br>Crotalaria cunninghamii<br>Triodia pungens                                                                           |                        |                                                                                                                                                         |                            | Sesuvium portulacastrum, Oxalis corniculata, *Oenothera drummondii, Lepturus repens,                                                                              |
| TROPIC TO SI          | TROPIC TO SHARK BAY AREA, W.A.  Zone 1: Spinifex longifolius,  Atriplex isatidea,  Sesuvium portulacastrum,                                 |                        |                                                                                                                                                         | Zone 2:                    | Ischaemum triticeum,<br>Dianella caerulea,<br>Scaevola suaveolens<br>Casuarina equisetifolia,                                                                     |

Carpobrotus glaucescens,

Angianthus cunninghamii,

Sporobolus virginicus, Euphorbia myrtoides,

Threlkeldia diffusa

Nitraria billardieri, Rhagodia preissii,

Zone 2:

Myoporum insulare, Acacia sclerosperma

Scaevola crassifolia,

Acacia sclerosperma,

ADJOINING:

A. coriacea scrub

SHARK BAY AREA TO HILL RIVER, W.A.

Spinifex longifolia, \*Cakile edentula

Zone 1:

Strand:

Salsola kali, Scirpus nodosus, Carpobrotus glaucescens, Atriplex isatidea,

Angianthus cunninghamii, Tetragonia decumbens,

Threlkeldia diffusa

Zone 2:

Scaevola crassifolia, Nitraria billardieri. Acacia ligulata or

SOUTH AUSTRALIA AND VICTORIA

Myoporum insulare, Olearia axillaris, A. rostellifera,

Banksia scrub or heath Rhagodia baccata ADJOINING: WETTER WEST AND SOUTH COASTS, W.A.

Spinifex hirsutus (nearest ocean) \*Arctotheca nivea \*Cakile edentula,

Zone 1:

Strand:

Tetragonia implexicoma, Lepidosperma gladiatum,

Carpobrotus rossii, Threlkeldia diffusa,

\*Lagurus ovatus, Sonchus \*asper, Poa poiformis,

Festuca littoralis (south), etragonia decumbens, Calocephalus brownii, Scirbus nodosus,

andanus peduncularis (north), Leucopogon parviflorus, Acacia sophorae (south), Acacia cunninghamii, Callitris columellaris, Banksia integrifolia, Thespesia populnea, Sophora tomentosa, Hibiscus tiliaceus,

(E. tessellaris, E. intermedia) Eucalyptus forest

(espec, Cupaniopsis anacardioides);

Hibbertia scandens

Rainforest

AD IOINING:

CENTRAL AND SOUTH COAST N.S. W.

Spinifex hirsutus, Festuca littoralis. \*Cakile edentula Zone I: Strand:

sonchus megalocarpus, "Ammophila arenaria, Senecio lautus,

Sporobolus virginicus, Pelargonium australe, S. \*asper,

Euphorbia \*sparrmanii, Apium prostratum, Scirpus nodosus,

Carpobrotus glaucescens, Salystegia soldanella, Carex pumila,

> Calocephalus brownii, "Ammophila arenaria, Sporobolus virginicus, Cynodon dactylon,

Spinifex hirsutus. Cakile edentula.

Zone 1: Strand:

Salsola kali

scirbus nodosus,

estuca littoralis,

Stackhousia spathulata, Cynodon dactylon, Dianella caerulea,

Lomandra longifolia, Scaevola suaveolens,

Leptospermum laevigatum, eucopogon parviflorus, Hibbertia scandens Acacia sophorae,

Zone 2:

continued next page.

Spinifex longifolius (west),

| P        |   |
|----------|---|
| <u>e</u> |   |
| =        |   |
| - =      |   |
| ī        |   |
| ō        |   |
| O        |   |
| 2        |   |
| 'n       | ١ |
| 2        |   |
| 0        |   |
| 19       |   |
| a        |   |

| Monotoca scoparia,    | Myoporum insulare,       | Correa alba,           | Banksia integrifolia,    | B. serratifolia,        | B. serrata,           | Cupaniopsis anacardioides | ADJOINING: Eucalyptus forest | (E. pilularis,          | E. botryoides,          |                            | Angophora costata); | rainforest        |                              | (Vic.) I ASIMAINIA             | .), Strand: *Cakile edentula,           | Atriplex billardieri | Zone 1: Spinifex hirsutus, | Festuca littoralis,              | *Ammophila arenaria,     | Scirpus nodosus,              | Lepidosperma gladiatum, |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Pelargonium australe, | Scaevola crassifolia,    | Rhagodia baccata,      | Atriplex cinerea,        | A. paludosa,            | Nitraria billardieri, | Enchylaena tomentosa      | 2: Olearia axillaris,        | Leucopogon parviflorus, | Acacia ligulata (S. A.) | A. sophorae (mainly Vic.), | Myoporum insulare,  | Alyxia buxifolia, | Banksia integrifolia (Vic.), | Leptospermum laevigatum (Vic.) | ADJOINING: Melaleuca lanceolota (S.A.), | Casuarina stricta;   | Eucalyptus spp.,           | including mallee in S. A.        |                          |                               |                         |
|                       |                          |                        |                          |                         |                       |                           | Zone 2:                      |                         |                         |                            |                     |                   |                              |                                | ADJC                                    |                      |                            | orest;                           |                          |                               |                         |
| Atriplex isatidea,    | Carpobrotus glaucescens, | Sporobolus virginicus, | Angianthus cunninghamii, | Pelargonium drummondii, | Sonchus megalocarpus, | * Ammophila arenaria,     | *Oenothera drummondii        | Rhagodia baccata,       | Myoporum insulare,      | Scaevola crassifolia,      | Olearia axillaris,  | Acacia cyclops,   | A. rostellifera,             | Lepidosperma gladiatum,        | Spyridium globosum,                     | Alyxia buxifolia     | AD JOINING: Banksia scrub; | Eucalyptus gomphocephala forest; | Agonis flexuosa woodland | (Piniarra area to Point Hood) |                         |
|                       |                          |                        |                          |                         |                       |                           |                              | Zone 2:                 |                         |                            |                     |                   |                              |                                |                                         |                      | ADJOINING:                 | ,                                |                          |                               |                         |

# GREAT AUSTRALIAN BIGHT AREA – W. A. and S. A.

Euphorbia \*paralias, Rhagodia baccata, Acacia rostellifera \*Arctotheca nivea "Cakile edentula, Spinifex hirsutus, Atriplex isatidea, Scirbus nodosus, Senecio lautus Zone I: Zone 2: Strand:

Mallee ADJOINING:

Correa alba, Myoporum insulare, Leptospermum laevigatum, Gymnoschoenus sedgeland Leucopogon parviflorus, Helichrysum paralium, Banksia marginata, Acacia verticillata Rhagodia baccata Acacia sophorae, Eucalyptus spp. (south-west); heath; ADJOINING:

Carpobrotus glaucescens,

Zone 2:

Pelargonium australe,

Sonchus megalocarpus,

Senecio lautus, Carex pumila, on the seaward face of the frontal dunes appears to be independent of mean annual rainfall or its incidence; rather, it appears to be controlled by the intensity of the wind.

In general terms, the following zonation applies to all frontal dunes.

- i. Above high tide level (strand) a few scattered plants sometimes occur. These rarely form distinctive communities but the species are often ephemeral and play no part in the succession which leads to the stabilization of the dune.
- ii. Rhizomatous or stoloniferous grasses are the first colonizers of the frontal dune and may sometimes form mats. In the more stable sands annual, tufted perennials or mat-forming plants become established. See Fig. 23.6.

iii. Shrubs add further to the stability of the system, often forming thickets which completely cover the soil surface.

The widths of the various zones vary according to the topography of the dune. On low, flattish dunes the zone of rhizomatous grasses is likely to be very wide and in such cases mat plants are sometimes abundant and may even

form a distinct zone on the landward side. On the other hand, when the dune rises abruptly from the beach, the zones are contracted and the grass zone may be less than one metre wide, or even absent (Fig. 23.7). The community adjoining the shrub zone in the various sectors varies according to the mean annual rainfall and the soil fertility level (Table 23.2). In some cases it might be regarded as the final stage of the dune succession since the community may develop on dune sand, e.g. Eucalyptus pilularis on the central east coast. In other cases the adjoining community may occur on a different parent material, unrelated to the dune sands. The variations encountered (Table 23.2) are: In wetter areas in the north and east the adjoining community on soils of higher fertility is sometimes rainforest; on soils of lower fertility it is usually Eucalyptus forest; on soils of lowest fertility it is heath or Banksia scrub. Elsewhere it is usually a Eucalyptus community (woodland in wetter areas, mallee in drier areas), except in the driest sector on the west coast where the dune vegetation meets Triodia grassland.



Fig. 23.8. Spinifex longifolia on coral sand. Other herbaceous species are Canavalia obtusifolia and Euphorbia \*atoto. Trees on right are Hibiscus tiliaceus, Pongamia pinnata and Acacia auriculiformis. Mangrove community at rear. Darwin, N.T.



Fig. 23.9. Casuarina equisetifolia on a coastal dune. The liana is Passiflora herbertiana. Main herbaceous species are Pteridium esculentum, Dianella caerula and Imperata cylindrica. Near Noosa, Qld.

The more important species occurring in the various sectors of the coastline, arranged in zones for each sector, are listed in Table 23.2. The main differences between the sectors are as follows:

- i. The species in the tropics and extending southward into New South Wales are different from those in the south.
- ii. Spinifex hirsutus (Fig. 23.6) is found along the eastern and southern coasts, whereas S. longifolius (Fig. 23.8) occurs along the northern and western coasts. The two occur together in the Perth region where the former occupies the frontal position, with S. longifolius in more protected sites on the landward side of the dune.
- iii. Casuarina equisetifolia (Fig. 23.9) dominates the shrub zone on dunes on the Arnhem Peninsula and along the east coast from tropical Queensland to northern New South Wales.
- iv. Species of Acacia are common or dominant in dune scrubs around that part of the coast where Casuarina does not occur, except in south-eastern Queensland and northern New South Wales where Casuarina and Acacia overlap. Along the east coast, A. sophorae is the dominant of dune scrubs, usually with Banksia and/or Leptospermum spp. A. sophorae extends to Tasmania and along most of the southern coast. Towards the west it is replaced by A. rostellifera, A. cyclops and others, which occur also

on the west coast in the south. On the west coast, A. ligulata, A. sclerosperma, A. translucens and A. binervosa (in that order from south to north) dominate the dune scrubs.

- v. In the south-west *Agonis flexuosa* forms woodlands or scrubs behind the coastal dunes, separating the dune system from the *Eucalyptus* forest (See Chap. 16).
- vi. Casuarina stricta occurs in hind dune areas and is commented on in more detail.

C. stricta, mentioned above as a species on rocky outcrops and in river estuaries, commonly forms scrubs in many hind-dune areas and occasionally elsewhere in Tasmania, Victoria and South Australia. In most areas it is associated with Bursaria spinosa (Fig. 23.10) and, near the coast, with Leptospermum laevigatum and Acacia sophorae and/or A. longifolia. In South Australia it extends inland on deep siliceous sands or rocky slopes with different assemblages of understory species. Crocker (1946) records it on Eyre Peninsula on calcareous dunes with an understory of Eremophila crassifolia, Lasiopetalum discolor and others. Perry and Specht (1948) record it with Banksia marginata and Callitris "glauca", and an understory of Bursaria spinosa and Xanthorrhoea australis in the Mount Lofty Ranges near Adelaide.

# 4. Communities on Mudflats

# 4.1. General

Mudflats occur in isolated patches around the coast-line. Some contain a high proportion of coarse sand, whereas others are composed mainly of fine sand, silt and clay, usually with a high proportion of organic matter. The largest areas of these alluviums are found in areas with the highest rainfall in and adjacent to estuaries. The surface of the alluvium is sometimes strewn with rounded stones (shingle) or even large boulders.

In many cases only parts of the mudflats support vegetation, the bare parts lacking vascular plants being of two kinds:

i. Saline, often salt-encrusted areas lying a few centimetres above spring high-tide level (Fig. 23.11). These are washed only by the highest (king) tides when they are wetted by salt water. The highest spring tides do not reach these flats

so that salt incrustations develop as the water evaporates. The salt may be partially removed by rains, but, even in high rainfall areas, removal of the salt by percolation into the soil is slow because of the low infiltration rate through the sodium-saturated clay. The accumulation of wind-blown sand, trapped by obstructions on the surface, may lead to local colonization of the surface to produce "islands" of vegetation on the less saline sand.

ii. Areas of mud in the inter-tidal zone lying above low-tide level and the first seaward zone of vegetation. Such bare areas occur either where mangroves are absent (as in Tasmania and most mudflats on the south coast), or where mangroves are present and the tidal range exceeds 2–3 m (as on the north-west coast, in particular). Since mangroves can tolerate immersion to a depth of 2–3 m, any area of mud flooded by more than c. 3 m by tidal action cannot support vascular plants. These bare inter-tidal areas usually support scums of bluegreen algae or occasional green algae.

The mudflats support three groups of communities dominated by angiosperms:

- i. The sea grasses which form marine meadows mainly in the south in the intertidal zone or below low tide level;
- ii. The mangroves, which occur mainly in warmer climates in the inter-tidal zone;
- iii. A group of samphire-sedgeland-grassland communities which occur above the mean spring high tide level.

# 4.2. The Sea-grasses and Marine Meadows

#### 4.2.1. General

In Australian waters there are 22 species of marine herbaceous angiosperms referred to as sea-grasses, belonging to 11 genera. These have been described and illustrated by Aston (1973). They represent a high proportion of the world's sea-grasses (49 species in 12 genera – Den Hartog, quoted in Aston, 1973).

Sea-grasses are found around most of the coast line but only one, *Halophila ovalis* (Sea Wrack) is recorded in both tropical and temperate waters. A few appear to be confined to the tropics, notable *Enhalus acoroides*, and a few to



Fig. 23.10. Scrub of Casuarina stricta, with subsidiary, Acacia longifolia, Leptospermum laevigatum and Bursaria spinosa. Hind-dune area, Wilson's Promontory, Vic.

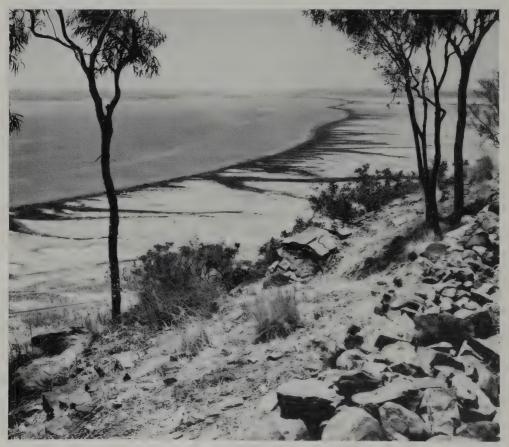

Fig. 23.11. General view of mudflat at Cambridge Gulf. The dark strips of vegetation at water's edge and along depressions on the landward side are mangal. The bare area above the mangal ist salt-encrusted mudflat. Trees on hill in foreground are *Eucalyptus dichromophloia*. From the Lookout, Wyndham, W. A.

temperate waters, as discussed below. Most information on communities has been collected on the east coast where the dominants change with latitude and, in some cases, there is a zonation of species according to depth of water. The sea-grass meadows occur below low tide level but may be exposed during spring low tides. The meadows are commonly submerged to a depth of 1–2 m but below this the plants become fewer, though some species, especially *Halophila ovalis* and *Posidonia australis* (Marine Fibre Plant) can grow at depths of c. 10 m.

Morphologically the sea grasses, which belong to several monocotyledonous families, have some features in common, especially the rhizomatous habit which restricts their habitat. They require penetrable substrates such as sand or mud and consequently they are absent from rocky areas where algae, with specially adapted holdfasts for securing the plant to a rock, are dominant. However, on sand and mud the seagrasses are commonly associated with larger algae and, as well, the leaves of the sea-grasses usually support a wealth of epiphytic organisms, chiefly small algae and small animals (Ducker et al. 1977).

Many of the sea-grasses produce extensive communities, often with a single dominant, which cover areas amounting in some cases to hundreds of square kilometres. These meadows have considerable economic importance since they provide food and shelter for marine animals, such as fish, molluscs and crustaceans, which eat the sea-grass leaves or the epiphytes which dwell on the leaves. Some larger animals, especially in warmer waters, are dependent or partially dependent on the sea-grasses, e.g. turtles and dugongs (Heinsohn and Wake, 1976), and many offshore birds include sea-grasses in their diet.

Reproduction of the sea-grasses is both vegetative and by seed. When meadows develop, it is probable that the communities are extended vegetatively on a clonal basis. However, flowers and fruits of all species are known (Aston, 1973), though in some species they are reported as "rare". Many species are dioecious, which implies a precarious sexual life cycle. Pollination in all species but one occurs in water. The exception is *Enhalus acoroides* in which the male flowers become detached, float to the surface and mass around the female flowers.

In addition to the truly marine sea-grasses, Ruppia maritima sometimes occurs in saline

river estuaries, though its chief occurrences are inland in saline, brackish or fresh waters (Aston, 1973 and Chap. 22).

#### 4.2.2. Communities in the North-east

The subtropical assemblages in southern Queensland are mixtures of tropical and temperate species, plus Halophila ovalis which occurs around the continent. The tropical species are Cymodocea serrulata. Syringodium isoetifolium, Halodule uninervis and Halophila spinulosa, the first two reaching their southern limit at Stradbroke Is. The temperate species is Zostera capricorni (Kirkman, 1975). Kirkman reports that the species may "live in a dynamic climax community of a number of species or as a monospecific meadow"; mixtures of two or three of these species are recorded around Fraser Is. (Olsen, in Lauer, 1978). Where zonation occurs, Cymodocea grows as a monospecific meadow at a depth of 150 cm below low tide. On the shoreward side, Syringodium forms a dense sward, and in the shallowest water Zostcapricorni, Halodule uninervis Halophila ovalis adjoin the mangroves.

#### 4.2.3. Communities in the South

Zostera capricorni (Eel Grass), with linear leaves up to 50 cm long, occurs along the whole of the east coast, and in the south it dominates meadows from the low tide mark to a depth of c. 6 m. It is sometimes mixed with Halophila ovalis which appears to be associated with muds containing sulphides. Posidonia australis is sometimes present in the meadow, but this species dominates a zone in deeper water (to 10 m) and in these deeper waters large algae are usually abundant, especially species of Caulerpa, Codium, Dictyota, Gracilaria and others (Wood, 1959).

Along the south coast and in Tasmania, Zostera muelleri dominates the meadows, with a zone of Posidonia australis in deeper water, sometimes with Heterozostera tasmanica (Aston, 1973).

Fig. 23.12. Distribution of the mangroves in Australia. Southern limits of the various species are indicated around the coast-line.

Avicennia marina

# 4.3. Mangroves and Mangrove Communities (Mangals)

## 4.3.1. General

Mangroves are shrubs or trees which grow in the intertidal zone and are regularly flooded by sea water. The mangrove habit appears to have evolved in the early Tertiary, fossil pollens having been identified from Borneo in Eocene and Oligocene deposits (Muller, 1964). In Australia 27 species are classed as mangroves, all being dicotyledons, except *Nypa fruticans* which is a palm.

Mangroves have in common a definite requirement for salt, but salt-tolerance varies considerably within the group. Otherwise there is no single feature which identifies the mangroves as a group. Some mangroves have evolved special adaptations which appear to be beneficial or essential for their existence, viz., pneumatophores and/or vivipary (see below) but these features are not common to all mangroves. Both features occur in all species of Rhizophoraceae, and in *Avicennia* and *Aegiceras*. It is perhaps inconsistent that the species with the largest pneumatophores (Sonneratia caseolaris) is not viviparous.

The mangroves have some economic importance. The communities harbour a wealth of animals including fish, crustaceans and molluscs which provide food for man. They are used in New Guinea for creating brackish water ponds for fish culture (Percival and Womersley, 1975). Several species provide useful products, including tannin for tanning leather or toughening ropes, fishing nets and sails. Many provide wood for various purposes, either round poles, firewood, charcoal-making and, in a few cases,



Fig. 23.13. Rhizophora stylosa with stilt roots. Note long fruits. Near Darwin, N.T.

milled timber. Aegiceras corniculatum produces good honey.

The 27 Australian mangrove species belong to 17 genera in 15 families. Almost all of the species occur in New Guinea (described in detail by Percival and Womersley, 1975) and the flora as a whole is related to the mangrove flora of south-eastern Asia, with most of the genera and some of the species extending to the east coast of Africa and the Red Sea, Two species are endemic in north-eastern Australia, but there are no endemic genera. Osbornia (Myrtaceae - Leptospermoideae) possibly originated in Australia. The mangroves are most abundant in the tropics, with the greatest concentration of species the north-east coast of Queensland. The number of species decreases from east to west across the tropics, only 10 species being recorded in the west. The mangrove flora

becomes progressively poorer from north to south as a result of the lower winter temperatures in the south. The southern limits of individual species are shown in Fig. 23.12. The extension of several species south of the Tropic in the east is probably due to warmer winter conditions induced by the warm East Australian Current (Fig. 23.1). Only one species, Avicennia marina, occurs on the south coast, in isolated patches, but there are none in Tasmania.

#### 4.3.2. Fruits, Seeds and Germination

Many mangroves produce fruits which are characteristic of the family or genus to which they belong, and in such cases the seed and embryo develop normally. In the Rhizophoraceae, *Aegiceras* and *Avicennia*, on the other

Table 23.3. Zonation of mangroves. The zones are governed by tide levels, as indicated. Sources of data, see text.

| Zone                                       | Species-groups                                                                                                                                                | Comments                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Outer Zone                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Flooded by all high tides                  | 1 Sonneratia caseolaris 2 Avicennia marina 2 or A. eucalyptifolia 3 R. stylosa Acanthus ilicifolius Aegialitis annulata                                       | Deep, soft mud Firm substrates Local. Coral reefs, Q. Understory Understory                                                                       |  |  |  |  |  |
| Middle Zone                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Flooded by medium high<br>and spring tides | 4 { Bruguiera gymnorhiza<br>B. parviflora<br>Xylocarpus granatum<br>Aegiceras corniculatum<br>Avicennia marina<br>Acanthus ilicifolius<br>Aegialitis annulata | Dominant, common Locally dominant, waterlogged Occasional to rare Subsidiary to locally common Subsidiary to locally common Understory Understory |  |  |  |  |  |
| Flooded by spring tides                    | 5 Ceriops tagal Bruguiera exaristata Avicennia marina Lumnitzera spp. Understory as in 4                                                                      | Dominant<br>Sometimes subdominant. Q. only<br>Occasional to rare or absent<br>Higher ground                                                       |  |  |  |  |  |
| Inner Zone                                 | ,                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Flooded by King tides                      | Camptostemon schultzii Cynometra ramiflora Excoecaria agallocha 6 Heritiera littoralis Osbornia octodonta Scyphiphora hydrophylacea Xylocarpus australasicus  | This zone is of variable composition and is sometimes absent, see text                                                                            |  |  |  |  |  |

hand, a condition known as vivipary exists, which involves the development of the zygote into a seedling without the formation of a resting seed. In viviparous species only one ovule per ovary develops into a seedling, though the ovary may contain many ovules.

In *Rhizophora* and *Ceriops* the young seedling, with a greatly elongated hypocotyl, breaks through the pericarp and hangs on the plant in a vertical position, root lowermost (Fig. 23.13). The young seedlings are green and in *R. stylosa* reach a length of 25 cm before they break from the pericarp and fall. Some seedlings may spear themselves into the mud, but most are carried away and are disseminated by the tides, as are the fruits and seeds or seedlings of other mangroves. In the few which have indehiscent fruits, e.g. *Sonneratia*, the pericarp rots before the seeds can germinate.

The seeds germinate and the seedlings can establish in salt water, though there is some evidence to show that young seedlings grow best in diluted sea water (see next section). Many

species require either full sunlight or only light shade for establishment, especially *Acanthus* which is incapable of establishment in the shade (Macnae, 1968). In these species a coating of mud over the seed or seedling can prevent or retard establishment. Conversely, species of *Bruguiera*, *Ceriops* and *Xylocarpus* all develop in the shade of other trees or of themselves.

#### 4.3.3. Tolerance to Flooding; Root Systems; Reactions to Salinity

All mangroves are subjected to flooding by sea water, and in most cases to flooding by fresh water from rain or run-off from the land. Those mangroves which are rooted below the level of all high tides are adapted to diurnal inundations by sea water, involving immersion to a depth of c. 2 m, and in some cases occasional flooding to a depth of 3 or even 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m. Mangroves occurring above average high tide levels are flooded

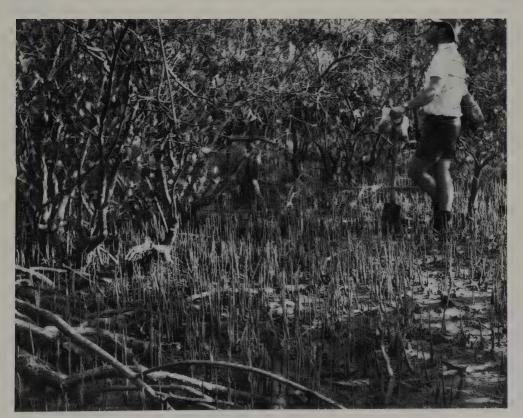

Fig. 23.14. Pneumatophores of Avicennia marina. Noosa, Qld.

only by the higher spring tides (Table 23.3). The mangrove species are therefore variously adapted to depth of flooding and to soil-waterlogging and the species are zoned according to depth of immersion.

Since the maximum inter-tidal ranges (Fig. 23.1) over most of the coast-line are within the immersion-limits quoted above, mangroves commonly occupy the whole of the inter-tidal zone. However, where the tidal range is large, e.g. in the north-west, the mangroves occur only near the high-water mark along a strip of mud which is immersed at high tide to a depth of 2–3 m. Consequently, when the tide recedes a zone of bare mud appears, extending, perhaps, hundreds of metres or even a couple of kilometres between the outer fringe of the mangroves and the low-water level (Fig. 23.11).

Adaptations to immersion and soil-waterlogging are manifest mainly in the root systems, including the development of aerial roots, some with apogeotropic branchings referred to as pneumatophores. The tap root of mangroves is soon replaced by a system of lateral roots (cable roots) situated 20-50 cm below the soil surface, and which anchor the plant. The cable roots produce finer roots for absorption. In some mangroves the roots are produced in the air, notably in Rhizophora spp. which develop stiltroots (Fig. 23.13); the first of these roots emerge from the hypocotyl in the seedling stage, later ones from the stem. Again, the aerial roots may occur as a mass above the surface of the mud, as in Aegialitis, Aegiceras and Excoecaria.

In many species the cable roots produce lateral roots which grow more or less vertically above the surface of the mud. These structures (pneumatophores) are periodically immersed in water or exposed to the air according to the rise and fall of the tides. Pneumatophores are of several forms, including massive cones  $2-2^{1/2}$  m tall in Sonneratia, stumpy cones to 15 cm tall in Xylocarpus australasicus, or unbranched fingerlike growths up to c. 1 m tall in Avicennia and Lumnitzera racemosa (Fig. 23.14). For some species (e.g. of Bruguiera and Ceriops) the cable roots grow to and above the surface, form a loop and return to the mud to produce a kneepneumatophore; in Xylocarpus granulatum the cable roots grow upward above the mud to form a plank- or plate-like pneumatophore (Percival and Womersley, 1975).

Pneumatophores are composed mainly of spongy aerenchymatous tissue which serves to accelerate the passage of oxygen into the root system; the surfaces are covered with numerous lenticels. In addition to acting as aerating organs, the pneumatophores produce vast masses of fine absorbing roots below the surface of the mud.

The fact that mangroves occur only in salt or brackish water indicates that they are obligate halophytes. However, they exhibit different degrees of salt-tolerance (Table 23.4).

Avicennia marina has the highest salinity range, which appears to account for its sporadic distribution from the outer seaward margin in some areas to the inner landward fringe in others, and even in hypersaline patches where the plants are stunted or shrubby.

Salt-accumulation and excretion through glands in the epidermi of the leaves has been reported in *Acanthus*, *Aegialitis*, *Aegiceras* and *Avicennia* spp. (Macnae, 1968).

Experiments done in the laboratory by Clarke and Hannon (1970) on the growth of seedlings

Table 23.4. Salt-tolerance of mangroves. From Macnae (1968).

| Species                                    | % Salinity              |  |
|--------------------------------------------|-------------------------|--|
| Avicennia marina var. resinifera (dwarfed) | 9.0 to <1               |  |
| Lumnitzera racemosa                        | 9.0                     |  |
| Ceriops tagal var. tagal                   | 6.0                     |  |
| Rhizophora mucronata                       | 5.5                     |  |
| Sea water (open ocean)                     | c. 3.5                  |  |
| Bruguiera gymnorhiza                       | 2.5-1.0                 |  |
| B. parviflora (maximum development)        | C. 2.0                  |  |
| B. sexangula                               | 1.0                     |  |
| Sonneratia caseolaris                      | 3.5 to <1.0             |  |
| Aegiceras corniculatum                     | ? to almost fresh water |  |

Aegiceras corniculatum and Avicennia marina var. resinifera showed that both mangroves required sea water for growth. However, sea water alone could not provide all the nutrients required, so that nutrients had to be added to the solution cultures. For both species optimum growth occurred when sea water was diluted (solution contained 20-40% sea water plus added nutrients). At higher concentrations of sea water growth was slower and in pure sea water only 33% of the seedlings of Avicennia survived. These data indicate that fresh water (in the form of rain or flood water) is at least beneficial and probably essential for these two mangroves in the seedling stage. This is corroborated by the observations that the tallest mangroves occur in areas with the highest rainfall and especially when the winter rainfall component is significant, as in north-east Queensland (Macnae, 1966).

#### 4.3.4. The Mangals: General

Mangrove communities (Mangals) occur mainly in and around estuaries, on deltas, or on coast-lines facing the sea but protected by coral reefs from violent wave action. The communities occupy the inter-tidal zone on alluviums of relatively high fertility (Saenger et al., 1977). Occasionally mangroves may establish in rocky situations, the seedlings taking root in pockets of alluvium accumulated in cracks or crevices.

The floristic composition and structure of the communities is determined mainly by climate, especially winter temperatures. In any area a zonation of species, determined mainly by tolerance to depth of flooding, occurs when two or more species are present. Other factors which cause local or regional variations are:

- i. Macro-climate, especially mean annual rainfall and its incidence, and temperature;
- ii. Soil parent material and soil, including nutrient levels and the nature of the soil surface;
  - iii. The fauna.

Optimum mangrove development, both with respect to species diversity and biomass of the communities, occurs in the tropics, especially the north-east coast of Queensland, where rainfall is high. The reduced vigour of the mangroves on the west coast is possibly due to the low rainfall in that area.

Low winter temperatures in the south appear

to limit mangrove development. This is supported by the observation that the southern mangroves (*Avicennia* and *Aegiceras*) are sometimes damaged by frosts in river estuaries even a few hundred metres from the ocean.

In all cases the mangrove soils are alluvial deposits. They vary in texture from coarse sands to fine silts which are semi-fluid. Texture is determined partly by the proportion of sand to finer particles, the latter being silt, clay and organic matter. The organic contents vary but few quantitative data are available. Macnae (1968) gives a figure of 5–15% loss on ignition for tropical *Rhizophora* soils, and Clarke and Hannon (1967) state that decomposed organic matter occurs to a depth of 1 m in *Avicennia* soils in New South Wales. It is only in the *Nypa* swamps that the organic content is sufficient to form a type of peat (loss on ignition 80–90% – Macnae, 1968).

The soils are usually alkaline (pH 8.5-9.0) and many soils contains calcium carbonate derived from marine shells. The percentage salt in the soil solution varies from sea water concentration (3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%) which is likely to be reduced considerably during heavy rain. Hypersaline soils are rare, but may occur on the landward fringe in bays cut off from regular tidal flooding. Such soils may support stunted *Avicennia marina* but the plants ultimately die, apparently through salt-toxicity.

All of the soils are regularly waterlogged through tidal inundation and when rain falls or water flows into the swamp freshwater adds to the intensity of waterlogging and may maintain a waterlogged condition even when the tide is out. The depth to which the soil is covered by water decreases from the sea inland and accounts for the zonation of the species (Table 23.3). In the middle and especially the inner zones which are not inundated twice daily by the tides, the soils drain and the water table falls below the surface. Precise depths cannot be stated except for Avicennia (Clarke and Hannon, 1969) who measured a water level 66 cm above the soil surface during an exceptionally high tide, and a watertable 28 cm below the surface two hours prior to the inflow of that tide. The main effect of waterlogging is the reduction of oxygen tension in the soil leading to anaerobic conditions. The effects of the high water table are ameliorated to some extent by the digging of holes by animals, and local drainage by gullies and creeks.

The effect of reduced oxygen supply is manifest mainly through the evolution of hydrogen sulphide produced from the sulphate ions in sea water through the activities of bacteria. Further, the sulphide reduces ferric compounds to various hydrated ferrous sulphides which give the mangrove soils their characteristic black colour; also, reducing conditions often lead to the development of gley (greenish ferrous compounds) deep in the profile.

The tallest and floristically richest mangrove communities occur where soil fertility is highest. For example, in north-east Queensland the alluviums derived from basaltic soils support more luxuriant mangrove communities than do the alluviums derived from quartzites (Macnae, 1966).

The surfaces of the inter-tidal zone vary considerably. Smooth surfaces do not exist, even when the inter-tidal zone slopes evenly towards the sea. Small variations in the surface result from the burrowing of marine animals which scoop holes and deposit mud or sand on the surface, in some cases mounds of considerable size being formed. Also, litter from the mangroves falls to the surface, and it is usual for soil material and litter to be redistributed locally by the rain or tides, often against the bases of pneumatophores.

The flow of both fresh and salt water through the mangal results in the formation of rills or gullies, or the development of more or less permanent creeks. The smaller of these water-courses may dry out at low tide and they tend to reduce the level of the watertable in the soils adjacent to the gully. Large watercourses are likely to remain as permanent creeks (brackish or salt) and these drain the adjacent banks at low tide, often permitting the establishment in an otherwise waterlogged zone of a mangrove species which prefers better aerated soil.

The most regular and most severe erosion of the soil surface occurs during the ebb flow along the north and north-western coast-line where the tidal range is c. 10 m. The vast mass of outflowing water scours channels and deposits material, so that anastomosing channels are formed separated by strips of mangal. In such areas the normal zonation is rarely apparent. The materials removed by erosion are deposited closer to or in the sea. Therefore, a succession of mangroves occurs, the outer fringe gradually extending seaward. Islands of alluvium colonized by mangroves are not uncommon both

on the ocean front and in river estuaries (see below).

Animals are abundant in mangrove swamps, which are unique in that they provide habitats for two groups of animals, terrestrial and marine (Macnae, 1966, 1968). The mangrove trees harbour flying foxes and a variety of birds and insects, all of which play some part in the system, such as pollination, cycling of nutrients, and the decomposition of organic matter. In the water or mud on the floor of the swamps another set of organisms occur including crocodiles (tropics only), frogs, fish, molluscs (oysters and snails) and crustaceans. These play a similar role in the decomposition of organic matter, the cycling of nutrients and in many cases the accumulation of ions from sea water or from larger algae or microorganisms, the latter probably of considerable significance with regard to phosphorus and nitrogen. The calcium carbonate in the shells, in particular, appears to have some significance in ameliorating the possible deleterious effect of high concentrations of sodium.

In additional to chemical transformations, some of the marine animals have a pronounced effect on the general contour of the surface of the mud-floor. These take the form of holes dug in the mud by crabs, the holes leading to better aeration of the substrate, and to mounds heaped above the surface, in particular by the mud-lobster, *Thallassina anomala*. These mounds, up to 75 cm high, provide a drained soil in an otherwise waterlogged environment and are possibly one of the main habitats for the prothallus of the fern, *Acrostichum* (Macnae, 1966).

Mangals are usually 1-layered, the height of the community varying from c.  $1^{1/2}-30$  m. The tallest of the communities, which occur in the tropics, are forests with a closed canopy; the shortest occur along the south coast and are classed as scrubs which may be either closed or open.

Two-layered communities occur in some tropical stands. Layering is brought about either by the development of a lower layer (or layers) of the same species (notably with *Bruguiera parviflora*) or through the occurrence of scattered plants of the shrub-mangrove species (*Acanthus* and *Aegialitis*) or the fern *Acrostichum*.

The mud surface and sometimes the pneumatophores of mangroves usually support an algae flora, containing blue green algae and occasional green algae.

Where mangroves adjoin rainforests, chiefly in the tropics, a few epiphytes and lianas, migrants from the rainforests, have been recorded on mangroves (Macnae, 1966; Jones, 1971). The epiphytes are: Hydnophytum formicarum (Smooth Ant Plant), Myrmecodia antoinii (Spiny Ant Plant), the orchids Cymbidium canaliculatum, Dendrobium undulatum and Dischidia nummularia, and the ferns Drynaria rigidula, Platycerium sp. and Polypodium acrostichoides. The lianas are: Canavalia maritima, Cynanchum carnosum, Derris trifoliata and Gymanthera nitida.

### 4.3.5. Zonations and Alliances in the Tropics

The normal zonation of the species in the tropics, determined by tidal levels is given in Table 23.3. Three zones have been identified and six species-groups which are regarded as alliances.

#### 4.3.5.1. Sonneratia caseolaris Alliance

This species forms the pioneer outer zone over most of the tropical coastlines where mangroves occur. It forms monospecific communities mostly 8-10 m high and it produces massive pneumatophores, up to 2 m tall and 15-20 cm at the base. The communities grow only on soft deep mud which is sometimes stone-strewn and sometimes contains a significant amount of sand mingled throughout the soft matrix of mud. On firmer substrates it is replaced by Avicennia marina. Sonneratia tolerates a wide range of salinity, from sea water, which may cover the bases of the trees to 2 m (up to c. 31/2 m), to almost fresh water. It may therefore form the outer zone in estuaries. There are no associated vascular species.

### 4.3.5.2. Avicennia marina var. resinifera Alliance

This species is found on the west, north and east coasts and it forms the outer fringe in all areas except parts of the tropics where Sonneratia may occur on the seaward side of Avicennia, and when this happens, the substrate is deep mud. Avicennia marina prefers firm substrates and is abundant near coral, but in parts of north-eastern Queensland it is replaced near

coral reefs by A. eucalyptifolia. The communities are forests to 10 m high and are flooded to a depth of c. 2 m (rarely 3 m) at high-tide. There are usually no associated species, except that where there is a strong fresh water influence Aegiceras corniculatum may be an associate.

A. marina occurs also in the middle zone, sometimes as an occasional species, sometimes as a local dominant, especially when the mangal adjoins a permanent swamp; in such cases the species typical of the inner zone (Table 23.3) are lacking.

#### 4.3.5.3. Rhizophora spp. Alliance

The *Rhizophora* forests, dominated by *R. stylosa* which is readily identified by its stilt roots (Fig. 23.13), mark the inner limit of the outer zone, which is flooded twice daily by the tides. *R. apiculata* is included in the alliance; it is confined to north-eastern Queensland, where it occurs in estuaries where salinity is reduced.

R. stylosa, usually 6-12m high but up to 25 m on the most fertile soils, often forms the outer fringe of the mangal, either on the ocean front or in estuaries, the two outermost zones (above) being absent, usually as the result of an abrupt change in slope at the outermost edge of the mangal.

The *Rhizophora* spp. usually occur in pure stands, except for algae which lodge on the pneumatophores or on the surface of the mud. However, at the inner fringe of the stands an understory of the two shrub mangroves, *Aegialitis annulata* and/or *Acanthus ilicifolius*, may occur, usually as a discontinuous layer of scattered shrubs 1–2 m high. Also a taller understory of *Bruguiera* spp., ecotonal occurrences from the next zone, develops in some areas.

#### 4.3.5.4. Bruguiera spp. Alliance

B. gymnorhiza is the common species which dominates the first of the middle zone which lies just above the level of medium high tides and is therefore flooded only by spring tides. The other species of this genus are of local occurrence and their ecological requirements cannot be given, except that Macnae (1966) states that B. parviflora prefers waterlogged soils.

B. gymnorhiza in the most favourable habitats (eastern Queensland) forms forests up to 30 m tall, but elsewhere it is rarely more than

half so tall, and at its southern limit in the east it is a small tree or tall shrub. In most areas B. gymnorhiza forms pure stands, sometimes with Xylocarpus granatum as an occasional associate, sometimes with an understory of the fern, Acrostichum speciosum, which is often on hummocks formed by lobsters.

Occasional associates are Avicennia marina, Excoecaria agallocha and Heriertera littoralis. Also, ecotones with the Ceriops communities are common, especially in areas which are slightly sloping or almost level.

#### 4.3.5.5. Ceriops tagal Alliance

Ceriops tagal dominates the area of relatively well drained soils at the upper limit of the middle zone subject to flooding only by the spring tides (Fig. 23.15). In eastern Queensland C. decandra is present in some stands. The communities, mostly c. 6 m high are often very dense, the canopies of Ceriops interlacing. In the highest rainfall areas of eastern Queensland the Ceriops communities do not occur, presumably

as a result of soil-waterlogging induced by the high rainfall rather than the tides.

In the wetter tropics Ceriops tagal is often codominant with other species, notably Avicennia marina and Lumnitzera racemosa both of which may assume local dominance (Fig. 23.16). Species from adjacent communities, Bruguiera from the outer zone and Excoecaria and Osbornia from the inner zone, may also be present. An understory may occur, being mostly discontinuous and composed of Acrostichum speciosum, Osbornia octodonta (Fig. 23.17) and Scyphiphora hydrophylacea.

Towards its southern limit where the typical inner zone trees do not occur *Ceriops tagal* forms the innermost zone of the mangal, which adjoins the climax communities of the area (usually *Eucalyptus* forests). In these areas the plants are shrubs (Fig. 23.15).

#### 4.3.5.6. The Inner Zone (Landward Fringe)

This zone is sometimes well developed, with a variety of species which, at their best develop-



Fig. 23.15. Ceriops tagal. Note buttressed trunks. Noosa, Qld.

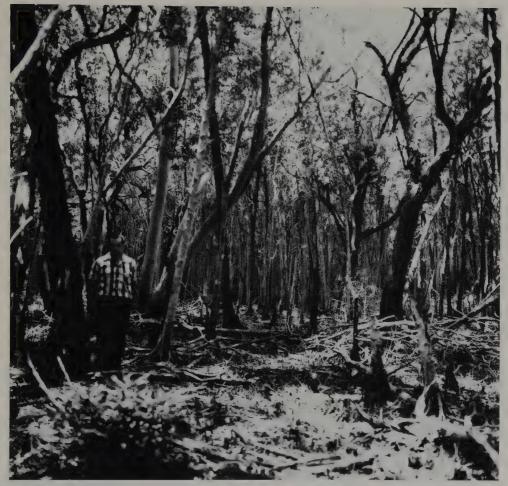

Fig. 23.16. Interior of a mangal containing *Lumnitzera racemosa* (dark trunks), *Avicennia marina* var. *resinifera* (pale trunks) and *Ceriops tagal* (rare). The fern *Acrostichum speciosum* in foreground and out of focus. Near Darwin, N.T.

ment, form a forest 12 m high (Fig. 23.18). An understory of one or more of *Acanthus*, *Aegialitis* and *Scyphiphora* and *Acrostichum* may occur, and in some areas in the east (adjacent to rainforest) epiphytes may be present (see above). On the other hand, the inner zone is often absent, especially where the mangal adjoins a permanent swamp.

The nature of the soil, especially with regard to soil texture and drainage and the presence or absence of rock (or ferruginous laterite) at or near the surface possibly determine the composition of the stand. In addition to the six species which normally occur in this zone (Table 23.3)

Avicennia marina, Lumnitzera littorea and L. racemosa are sometimes present on sandy soils (Macnae, 1966).

A scattered understory of species typical of the more saline mudflats or of dune sands occurs in some areas, especially if the canopy is open. The species are Arthrocnemum ssp., Salicornia australis, Sesuvium portulacastrum, Sporobolus virginicus, Suaeda australis and Tecticornia cinerea, as well as Aegialitis annulata.

Several species, sometimes regarded as mangroves, occur either sporadically or commonly in the inner zone, especially *Hibiscus tiliaceus*, *Pemphis acidula* and *Thespesia populnea*.



Fig. 23.17. Five mangrove species: Aegialitis annulata (small shrub on left), Osbornia octodonta (taller shrub), and three tree species (behind), Ceriops tagal, Rhizophora stylosa and Avicennia marina var. resinifera. At low tide. Near Darwin, N.T.

#### 4.3.5.7. Nypa fruticans Alliance

This palm occurs in the east in small patches only along the McIvor and Herbert Rivers. It is possibly more abundant in Northern Territory. In New Guinea it covers relatively large areas and the indigenous people gather several useful products from the palms.

Nypa occurs only along tidal rivers, the palms growing in brackish water which is affected only by the highest spring tides (Fig. 23.19). The palms are almost trunkless and produce crowns of leaves 7–9 m long. The stands are mostly monospecific but tree mangroves may possible occur in the stands, especially Heritiera lit-

toralis, Xylocarpus granulatum, Bruguiera gymnorhiza, Lumnitzera racemosa and Rhizophora apiculata.

### 4.3.6. Zonations and Alliances South of the Tropic

#### 4.3.6.1. General

Only eight species are recorded south of the Tropic in the east, and only one species in the west (Fig. 23.12). The mangrove communities become progressively simpler floristically from north to south. The various species maintain the



Fig. 23.18. Inner zone mangroves, Xylocarpus australasicus, Excoecaria agallocha (right) and Avicennia marina var. resinifera (left). Near Darwin, N.T.

same relative positions as in the tropics and similar variations occur in relative abundance. For example in south-western Queensland Avicennia marina forms the outer zone, followed by Rhizophora stylosa, Bruguiera gymnorhiza, Ceriops tagal and Excoecaria agallocha. The main variations include the absence of Avicennia on steep slopes, especially estuaries where Rhizophora forms the outer zone, the presence of Avicennia in the middle zone, the absence or rarity of Excoecaria on the landward fringe and the presence of Aegiceras in estuaries. Further south along the east coast, where only Avicennia and Aegiceras occur, the former forms the outer zone (often the only zone) and

Aegiceras occurs in an inner zone which is influenced by fresh water.

### 4.3.6.2. Avicennia marina var. australasica Alliance

On the east coast south of Sydney, this species is the sole mangrove and it is found on a few isolated patches of alluvium along the south coast, with a single occurrence at Bunbury in Western Australia (Fig. 23.12). Two forms of the variety exist, one being a tree 5–8 m tall, the other a shrub 11/2 m high. The shrub may be a variant stunted by hypersalinity (Hamilton, 1919), though this view is queried by Clarke and



Fig. 23.19. Nypa fruticans edging the Wassi Kussa River. Western Province, Papua New Guinea. Photo Donald B. Foreman.

Hannon (1967) who consider that the dwarf form is a genetically stable ecotype.

The mangals lie between high and low tide levels. On the seaward side Zostera meadows occur and on the landward side samphire communities (Salicornia on the east coast, Arthrocnemum in the south-Table 23.5; Fig. 23.20). In

South Australia and western Victoria, *Melaleuca halmaturorum* is an occasional associate. Usually, the stands have no vascular understory but occasional plants of *Arthrocnemum* spp. (south coast) and/or *Suaeda australis* may be present.



Fig. 23.20. Shrub form of Avicennia marina var. australasica. Salicornia quinqueflora on right. At spring tide. Port Stephens area, N.S.W.

#### 4.4. Mangrove Islands

Off-shore islands, with an elevation of one to a few metres above spring high tide level sometimes support communities dominated entirely by mangroves, the islands being of two kinds:

i. coral and coral sands, occurring only in the tropics;

ii. alluvial deposits of sand, silt, clay and organic matter built up mainly in river estuaries.

The tropical coral cays (see below) sometimes support mangroves, the presence of which appears to depend on the amount of organic material incorporated in the coral sand. A species which may colonize and persist on such sands is *Aegialitis annulata* and it may even produce thickets up to 2 m high, sometimes with an understory of *Sesuvium portulacastrum* and *Chenopodiaceae* (Macnae 1966; Jones, 1971).

Avicennia marina var. resinifera likewise colonizes some coral islands and, rarely A. eucalyptifolia in a restricted area along the Queensland coast. Shrubberies of these species may develop, the success of the colonizers presumably being dependent upon the amount of debris trapped by the young seedlings. Rhizophora stylosa has also been recorded either above the Avicennia zone or as the first colonizer on coral on the ocean front.

Alluvial deposits in estuaries are colonized by Avicennia marina and Aegiceras corniculatum and where there is a strong fresh water influence Aegiceras is more abundant. Consequently it is common to find Aegiceras dominating the mangal on the landward side where the fresh water influence is greatest, whereas Avicennia dominates the seaward side of the island. Other mangroves may become established, depending on

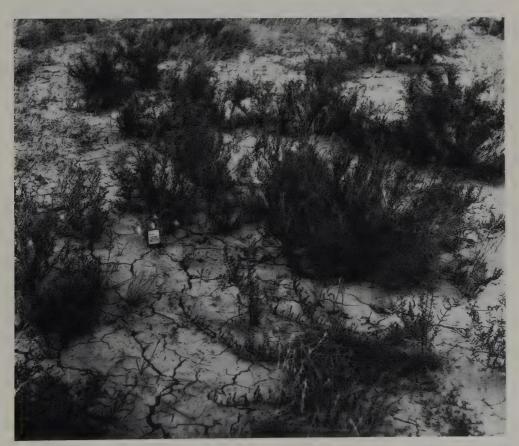

Fig. 23.21. Arthrocnemum leiostachyum on a mudflat, with subsidiary Trianthema crystallina and Xerochloa imberberis (behind). c. 20 km south of Karumba, Qld.

the elevation of the island, and an understory of lianas and herbs occurs in these elevated communities (Blake, 1940).

Mangrove islands have become larger and more frequent since white man's occupation of the continent. This results from increased accelerated erosion of the land leading to siltation of the estuaries. In many cases mangrove islands have developed during the last couple of decades on sand-silt spits in shallow water in areas not affected by industrial pollution.

# 4.5. Communities Adjoining Mangroves on the Landward Side

Many kinds of communities adjoin mangrove swamps, but in few cases are these adjacent communities climax to mangroves in a true succession. True terrestrial climaxes exist only when the fine textured alluviums are built to a level at which they are unaffected by tidal flooding. This may occur and a climax of rainforest (often with palms) adjoins the mangroves, or where certain species of Eucalyptus adapted to clays establish behind the mangal, e.g. E. saligna in some estuaries on the south-east coast. More often the mangroves adjoin sandy or rocky areas, on which a climax of Eucalyptus forest or woodland occurs, but the two communities are unrelated. Again, sandy material, usually in the form of a wind-blown dune, may encroach upon and obliterate the mangrove community in a process possibly best described in successional terms as a deflected succession which may lead to a climax on sand.

# 4.6. The Samphire, Sedgeland and Grassland Communities

#### 4.6.1. General

This group of communities occurs on the landward side of the mangroves or, if mangroves are absent, as in the south, they form the outermost zone of terrestrial vegetation. In the tropics only two communities occur, samphire and grassland, but in the south several distinctive communities may be present, these being

zoned according to the tides (Saenger et al., 1977). The tropical and temperate communities have few species in common, among them Sporobolus virginicus and Suaeda australis.

#### 4.6.2. Communities in the Tropics

Arthrocnemum halocnemoides and A. leiostachyum (Fig. 23.21) occur in varying density on mudflats which are only occasionally inundated by sea water. Such mudflats have the highest salinity resulting from the high evaporation rate following very shallow flooding by the sea. Bare areas may be colonized by Arthrocnemum, the seed germinating in cracks. The samphire bushes reach a height of 20–50 cm and a diameter of c. 1 m, and at maximum density lie c. 1 m apart.

Associated species may be lacking but usually a few herbaceous plants are present, especially Trianthema turgidiflora, Sesuvium portulacastrum, Tecticornia cinerea and Frankenia pauciflora and the grasses Sporobolus virginicus and Xerochloa spp. in areas of lower salinity. Salicornia quinqueflora has been recorded on the east and west coasts in areas of higher salinity. Very rare species include Bassia astrocarpa and Hemichroa diandra on the west coast (Sauer, 1965), and Cressa australis, Epaltes australis and Statice australis on the east coast (Perry, 1953). The bushes of Arthrocnemum collect wind-blown sand and on the sand hummocks annual species establish, notably Salsola kali.

The Arthrocnemum communities commonly adjoin sand dunes which are either fixed by plants, e.g., Acacia translucens on the west coast, or mobile. In the latter case the sand encroaches on the mudflat, thus permitting the sand-dune species to invade the samphire area (Fig. 23.22). Also, sand dunes may completely enclose a mudflat, cutting the flat off from tidal influence. In such cases the mudflat becomes less saline as rainfall leaches the salt downward; the Arthrocnemum then decreases in density and species which are less salt-tolerant invade the area, sometimes developing an almost complete cover to the soil, e.g. Sporobolus and Xerochloa, and species of Atriplex, Flaveria, Pterigeron and Threlkeldia (west coast).

The *Arthrocnemum* communities adjoin either bare highly saline areas of mud flat, mangroves (subject to regular tidal influence), grasslands of *Sporobolus* or *Xerochloa* (less saline soils – see Chap. 20) or *Melaleuca* woodlands.



Fig. 23.22. Mudflat with hummocks of *Arthrocnemum halocnemoides* and subsidiary *Frankenia pauciflora*. The flat is being encroached upon by sand supporting *Spinifex longifolius*, *Atriplex isatidea* and *Nitraria billardieri*. Carnarvon, W. A.



Fig. 23.23. Pure stand of Arthrocnemum arbuscula with a wall of mangrove (Avicennia marina var. australasica) behind. Westernport Bay, Vic.

Table 23.5. Zonation of mudflat communities in temperate Australia. The dominants are in capital letters. Sources of data, see text.

| New South Wales       | 1a. POSIDONIA AUSTRALIS<br>1b. ZOSTERA CAPRICORNI | <ol> <li>AVICENNIA MARINA (seaward),     Aegiceras corniculatum     (north and landward),     rarely Suaeda australis,     Atriplex *patula in understory</li> </ol> | A 3 a. Zone absent                                                                                                                                          | 3 b. Zone absent                                                                 | A SALICORNIA QUINQUEFLORA Suaeda australis, Samolus repens, Triglochin striata, Cotula coronopifolia, Wilsonia backhousii, Tetragonia expansa, Lobelia anceps, Spergularia rubra | 5. SPOROBOLUS VIRGINICUS Often well developed, sometimes replaced by Zoysia macrantha. Many associates: Cynodon dactylon, Salicornia quinqueflora, |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasmania              | 1a. POSIDONIA AUSTRALIS 1b. ZOSTERA MUELLERI      | 2. Zone absent                                                                                                                                                       | 3 a. ARTHROCNEMUM ARBUSCULA Understory: Salicornia quinqueflora, Gabnia filum, Wilsonia backhousii                                                          | 3 b. Zone absent                                                                 | 4. SALICORNIA QUINQUEFLORA Suaeda maritima, Samolus repens, Triglochin striata, Cotula coronopifolia, Wilsonia humilis, Hemichroa pentandra, Gabnia filum                        | 5. Zone usually absent, see Zone 7                                                                                                                 |
| South coast, mainland | 1a. POSIDONIA AUSTRALIS<br>1b. ZOSTERA MUELLERI   | 2. AVICENNIA MARINA (few areas, S.A. & Vic. Bunbury only in W.A.). Melaleuca halmaturorum in estuaries (S.A. & west Vic.)                                            | 3a. ARTHROCNEMUM ARBUSCULA (rare W.A. – Mandurah & Swan R.). Sometimes with understory of Salicornia quinqueflora, Suaeda australis, Maireana oppositifolia | 3b. ARTHROCNEMUM HALOC-<br>NEMOIDES<br>Frankenia pauciflora,<br>Disphyma blackii | 4. SALICORNIA QUINQUEFLORA Zone narrow and mainly estuaries. Suaeda australis, Maireana oppositifolia, Samolus repens, Spergularia rubra                                         | 5. SPOROBOLUS VIRGINICUS Zone narrow or absent and replaced by Atriplex paludosa, A. cinerea, sometimes with Nitraria billardieri                  |
| Tidal levels          | I. Below low tide                                 | 2. Intertidal                                                                                                                                                        | 3. Flooded by highest spring tides                                                                                                                          |                                                                                  | 4. Flooded by most high tides                                                                                                                                                    | 5. Occasionally flooded by highest spring tides                                                                                                    |

#### sometimes with Melaleuca spp. subsidiary Juncus maritimus. CASUARINA GLAUCA. Usually dense stands with Extends as an understory JUNCUS MARITIMUS or mixed with species of Often in pure stands BAUMEA JUNCEA Cotula cornopifolia Atriplex \*patula, Zone 5 and 7 in Zone 8 8 9 1 DISTICHLIS DISTICHOPHYLLA MELALEUCA ERICIFOLIA JUNCUS MARITIMUS incorporated in Zone 7 Zone narrow, usually Apium prostratum, luncus maritimus, Sebaea albidiflora, Selliera radicans, Stipa teretifolia Gahnia filum. (north) 9 · ∞. DISTICHLIS DISTICHOPHYLLA MELALEUCA ERICIFOLIA (Vic.) possibly Casuarina obesa (W. A.) JUNCUS MARITIMUS Grassland? (drier S. A.). luncus maritimus. Spergularia rubra Mainly estuaries Baumea juncea, Gahnia filum, (absent W.A.) and alien spp. 6. · ∞. Beyond tidal influence highest spring tides Rarely flooded by Normally beyond tidal influence

1

6.

·

Cyperus polystachys, Plantago coronopus,

#### 4.6.3. Communities South of the Tropic

Salt marsh communities in the south have been studied by Hamilton (1919), Collins (1921), Pidgeon (1940), Clarke and Hannon (1967, 1969, 1970, 1971) (N.S.W.), Wood (1937) (S.A.). Patton (1942) (Vic.), Curtis and Somerville (1947) (Tas.), and for the whole area Chapman (1960) and Kratochvil et al. (1973). The zonation of the communities is controlled by tidal levels as indicated in Table 23.5. More precise data on the incidence of flooding and the effects of flooding in varying certain soil properties in some communities near Sydney are provided in Table 23.6.

It is of interest that a shrub community of Arthrocnemum arbuscula initiates the succession in the zone of deeper flooding adjoining the marine meadow (or mangrove, if it occurs – Fig. 23.23). This is followed by an herbaceous community of Salicornia and other herbaceous communities as indicated in Table 23.5. Woody communities of Casuarina or Melaleuca complete the succession, except in drier parts of South Australia where the mudflats adjoin the arid zone. In such cases the herbaceous communities of the mudflat dominated by Atriplex paludosa adjoin the Atriplex – Maireana halophytic shrublands of the arid zone (see Chap. 19).

All the zones are not necessarily present in the one transect. On the contrary, a zone, or even two or three zones may be absent, this usually being the result of an abrupt change in the slope of the mudflat; for example, the *Juncus* zone, located on a bank, may adjoin the mangrove zone (Fig. 23.24).

There is some variation in the zonation from sector to sector around the coast and even within sectors. The more important of these are:

- i. Arthrocnemum does not occur on the east coast.
- ii. On the east coast Zoisia macrantha (Fig. 23.25) replaces Sporobolus in some places.
- iii. Baumea juncea and Distichlis distichophylla are present on both the east and south coasts but Baumea is dominant in the east and Distichlis in the south (except W.A., where it has not been recorded).
- iv. Atriplex paludosa or A. cinerea (Fig. 23.26) are sometimes locally dominant on somewhat drier areas on mudflats, especially along the south coast.

Pools of brackish water occur on most mud-

Table 23.6. Some characteristics of soils of mudflats in the Sydney district (Woolooware Bay). Data collected from regular observations over periods of one to four years. Osmotic pressures and pH values of subsurface soils only are quoted (surface values also are published by the authors). Maximum osmotic pressures recorded for summer, lower values in cooler months. Data from Clarke and Hannon (1967, 1969).

| Community        | Number of<br>tidal floodings<br>per month.<br>minimum-<br>maximum | Water table. Highest and lowest recorded. + above mud - below mud surface cm |            | Osmotic Pressure.<br>Range recorded<br>for subsurface soils.<br>atmospheres | pH<br>Range recorded<br>for subsurface<br>soils |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mangrove         | 24-60                                                             | +70                                                                          | -58        | 15.5-32.1                                                                   | 5.5-7.3                                         |
| Salicornia       | 0-37                                                              | +52                                                                          | -60        | 15.7-38.6                                                                   | 5.6-7.4                                         |
| Juncus<br>Baumea | 0-7                                                               | +12<br>+8                                                                    | -52<br>-38 | 3.3-31.4                                                                    | 5.4-7.5                                         |
| Casuarina        | 00                                                                | -9                                                                           | -65        | 1.4-23.0                                                                    | 5.2-7.4                                         |

flats, the water varying in salinity, being least saline or possibly fresh in the *Casuarina* zone. The pools support a distinctive set of species, some of which are *Ruppia maritima* (submerged), *Ludwigia peploides*, *Paspalum distichum* (floating leaves) and amphibious species of *Scirpus*, *Phragmites* and *Juncus*.

# 5. Communities and Flora of Small Islands

#### 5.1. General

Islands are of value to the ecologist and plant geographer for several reasons. In some cases they provide data on migration or interchange of biota between two larger land masses, perhaps continents. In other cases they provide isolated areas with restricted biota on which migration, dispersal and colonization can be studied on different kinds of parent materials in different climates. The closed system, usually with a limited number of taxa, facilitates the study of animal/plant/soil interactions. Again, some islands are the centres of origin of new taxa, these being the products of evolution following isolation; for example, Tasmania has 23 endemic angiosperm genera restricted to the island. The islands dealt with below have been selected to give some information on the items mentioned above.

Many hundreds of islands occur on the continental shelf in climates which vary from tropical to temperate. The islands can be classified into four groups: i. rock-based; ii. coral (cays); iii. sand; iv. mud. The last group, mostly of recent origin and usually occurring in estuaries are often colonized by mangroves and have been dealt with in 4.4, above. The rock-based islands are mostly fragments of the mainland and were connected to the mainland or Tasmania during the Pleistocene glaciation. When sea level rose as the polar ice caps melted, the ancient coast line disappeared under the sea and segments of land were isolated as islands, some in drowned valleys. Sand islands, occurring off the coast of Queensland may have originated prior to the glaciation but the coral islands are undoubtedly a post-glacial development, as discussed below.

The flora of islands is always closely related to the adjacent mainland flora and in the case of the larger rock-based islands may have persisted in its entirety from the glacial period to the present, excepting the newly formed littoral strip. On the contrary, islands of recent origin such as cays and mud islands have been recently colonized from the adjacent mainland. The number of species occurring on islands is governed partly by the size of the island and partly by exposure to wind and the waves. For example, Abbott (1977) studied 121 islands west of Perth, varying in area from 3-160,900 m². He concluded that the important factors determining the flora are area, elevation and diversity of habitat and he found linear correlations between species numbers and these three variables. Islands with areas less than 5000 m2 had an impoverished flora as a result of exposure to sea-spray. Also, inter-island distance plays a

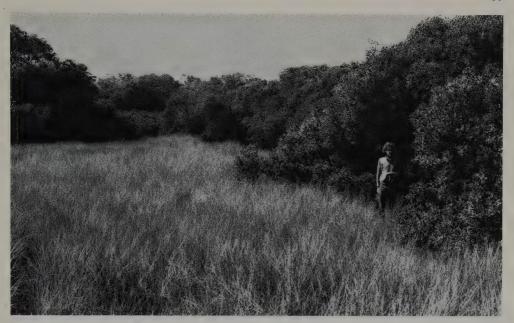

Fig. 23.24. Pure stand of *Juncus maritimus* with *Avicennia marina* var. *australasica* behind. Church Point, Sydney.

negligible part in determining the similarities of island floras, and alien species have higher immigration rates than native species.

Many of the islands are inhabited by man and since white settlement the vegetation of some of these has been altered or destroyed to provide for cultivation or the grazing of domestic stock. Even prior to white settlement the ecology of some islands was disturbed through the introduction of exotic animals, especially goats and rabbits, which were placed on selected islands to provide a meat supply for shipwrecked people or sealers, mainly in the south-east. Many alien plant species have become established on most islands, being most abundant where white man has settled or interfered with the vegetation. However, alien species are sometimes abundant where white man is only a casual visitor and this suggests dispersal of the species from the mainland, probably by wind or birds.

The supply of fresh water on many islands is minimal, there being no pools or springs. This has significance with respect to certain animal populations (and consequently to plant-cover), though some of the larger native animals are specially adapted to surviving on the sap of plants, supplemented by dew.

#### 5.2. Torres Strait Islands

Numerous islands occur in Torres Strait between Australia and New Giunea, being sparated by distances which do not exceed 45 km. They are of interest biologically because they could provide "stepping stones" for the interchange of taxa between Australia and New Guinea.

Stocker (1978) writes that the vegetation of these islands is a disappointment to the botanist, since it is basically similar to that found over much of northern Australia. "Real mingling of the Australian and New Guinea floras takes place still further north along the fresh water reaches of the streams flowing across the Orioma plateau of south-east Papua".

Stocker considers the islands under two main groups: i. the high islands which are the remains of volcanoes; ii. low mud, sand or coral islands.

The high islands have sandy infertile soils, which are very shallow on rocky slopes, though there are a few exceptions where the lava was basic, providing a fertile soil. The vegetation of these islands, especially on those closer to Australia, is dominated by species of *Eucalyptus*, of which 10 have been recorded. *Melaleuca*,



Fig. 23.25. Grassland of Zoisia macrantha with Avicennia marina var. australasica behind. Port Stephens, N.S.W.

Tristania and Acacia are also well represented. Deciduous rainforest occurs on the more fertile soils, and the floristic assemblages are similar to those found in northern Australia, containing Albizia toona, Dysoxylum oppositifolium, Bar-

ringtonia calyptrata, Canarium australianum and Bombax ceiba.

The low islands of alluvium are covered by mangroves if they are under the influence of the tides. More elevated areas with a brackish water



Fig. 23.26. Atriplex cinerea (plants 60 cm to 1 m high) locally dominant in a well drained site near the ocean. Scirpus nodosus forms scattered tufts. Warnambool, Vic.

table support *Pandanus* with occasional *Tristania suaveolens* or *Melaleuca*, and a grass understory of *Imperata cylindrica* and *Themeda*.

Islands with a coral sand beach also occur, and are edged with *Casuarina equisetifolia*. They are similar to those found along the tropical east coast (next section).

#### 5.3. Coral Cays

Cays occur mainly in tropical waters in the east. Most of them are associated with the Great Barrier Reef, which extends for c. 1950 km along the east coast northward of lat. 25°S., and has an estimated area of 250,000 sq. km. The modern reef has developed since the Pleistocene glaciation on an eroded reef which was destroyed when sea level dropped during glaciation. Borings show that the age of the deepest corals is c. 18 million years, and possibly several different reefs were rebuilt as sea level rose. The modern reef has been rebuilt over a period of 8-9000 years, developing on a basal karst of eroded coral situated at a depth of c. 20 m (Davies, 1975).

The various small reefs which make up the Barrier Reef stand at different levels above the sea. Some are completely submerged, some are exposed at low tide, while others have accumulated wind blown, fragmented coral and stand as islands above sea level. Several general accounts of the reef are available (Rougley, 1947; McGregor, 1974; Baglin and Mullins, 1974, copiously illustrated, mainly in colour).

The first plants to appear on the fragmented coral is the strand plant. \* Cakile edentula followed by Sesuvium portulacastrum, Portulaca oleracea, Ipomoea pes-caprae, Vigna marina, and some grasses of the genera Cenchrus, Lep-Sporobolus, \* Stenotaphrum Thuarea. The plants are usually scattered but may form a discontinuous cover, and Sesuvium and Portulaca may form mats. In some cases a herb flat composed of Boerhavia diffusa, Wedelia biflora and Achyranthes aspera adjoins the first zone. In other cases shrubs or trees form a ring close to the herbaceous species, the main shrubs Messerschmidia argentea, Scaevola suaveolens and Casuarina equisetifolia (Heatwole, 1976). On some of the Torres Strait islands Stocker (1978) records Terminalia catappa with Casuarina.

The more stable and denser community on the more elevated parts of cays vary and appear to be three kinds; *Pandanus* in thickets, *Pisonia grandis* forming low forests (Heatwole, 1976), or a mixed rainforest-like assemblage containing *Manilkara kauki*, *Hibiscus tiliaceus*, *Erythrina* sp. and *Cordia subcordata*, with a tangle of spinescent vines (Stocker, 1978). Small patches of deciduous rainforest occur on some of the islands, and some rainforest species may occur with *Pisonia*, especially *Ficus opposita*.

Mangroves sometimes colonize cays, mostly *Aegialitis* and *Avicennia* (see 4.4, above).

#### 5.4. Fraser Island (a sand island)

Fraser Is., the largest of the sand islands lying off the Queensland coast, is 130 km long and 5-22 km wide. It probably originated during the Pleistocene glaciation through the blowing of sand against rock outcrops, the winds at this time being stronger than they are today because of the higher temperature gradients between the equator and the poles. The island consists of a core of cemented yellow-brown and red-brown sands of Pleistocene age which have been partially redistributed and added to under the various climates and sea level positions that have prevailed since the glaciation. Probably the island has been connected to the mainland on more than one occasion permitting the migration of plants and animals from the mainland. The climate is equable frost-free and with a mean annual rainfall of 1200-1400 mm. Noteworthy from the pedological point of view are the deep Podzols in some areas developed on sands and with an A horizon c. 6 m deep. Soil fertility levels vary considerably, from very low (recent sands) to relatively high (supporting rainforests) and it is assumed that the higher fertility levels stem from the accumulation of material from marine organisms transported with the wind-blown sand (various authors in Lauer, 1978).

The island supports communities which are structurally and floristically similar to those on the mainland and include rainforest, tall *Eucalyptus* forest with a rainforest understory, xeromorphic *Eucalyptus* forest on soils of lower fertility, coniferous forest (*Callitris*), swamp vegetation associated with lakes, and littoral zone communities including dune communities

(Spinifex and Casuarina – Banksia), and marine meadows of Zostera and Cymodocea).

The island supports several species in great abundance and combinations not found elsewhere. Among these are the three conifers (Agathis robusta and Araucaria cunnighamii – associated with rainforests, and Callitris columellaris), and Syncarpia hillii which is more abundant on the island than on the mainland. Also the giant fern, Angiopteris erecta (along watercourses) is at its southern limit on Fraser Island.

#### 5.5. The Five Islands (rocky)

These islands lie 1/2 to 3 km from the coast near Port Kembla and provide an example of rocky islands, probably once forested, which support species belonging almost entirely to the littoral zone. The plant and animal populations are well documented by Davis et al. (1938). The islands vary in size from 12-2 ha, and receive a mean annual rainfall of c. 1140 mm. Four of the islands are of dolerite (which on the adjacent mainland supports rainforest), the fifth is trachytic-andesite. The difference in the rock type does not lead to a difference in the flora. The percentage cover bears some relationship to the area of the islands, the highest (51% cover) occurring on the largest island, the lowest (3% cover) on the smallest island, which is also the most exposed.

The total number of species on all the islands is 61 (plus 21 aliens), but only four native species are found on all islands. Most of the species are typical of the littoral zone and the tallest community developed is dominated by Westringia fruticosa and Correa alba which form similar communities on rocky slopes overlooking the sea on the mainland.

#### 5.6. Granite Islands in Southeastern Victoria

These islands lie up to 23 km from the coast of Victoria (Fig. 23.1) and reach altitudes of 20–120 m. The largest is Gabo Is. with an area of c. 170 ha., the others being less than 32 ha. The plant and animal populations have been

studied by Gillham (1960, 1961), Norman (1970) and Hope and Thomson (1971). The nine islands have some or much rock exposed and they show various degrees of colonization by plants, there being a zonation on each island into a littoral zone and a more stable zone. The species involved occur elsewhere on the Victorian coast.

Senecio lautus and Poa poiformis are the only two occurring on all the islands; the latter dominates climax grasslands on the smaller islands (Chap. 20). Of the shrubs, Correa alba is present on most of the islands. On Gabo Is. the tallest vegetation is a scrub containing Acacia sophorae, Banksia integrifolia, Leptospermum laevigatum and a few others, the assemblage being similar to that on the coastal dunes on the mainland.

The chief interest in the islands comes from the controlling effects of vast numbers of sea birds which roost and nest on the islands. The birds probably play some part in the dispersal of seeds, especially gulls which are omnivorous, though most of the other species feed mainly at sea. The birds disturb the habitat by roosting, building nests, burrowing (chiefly mutton birds), and dropping guano. The last of these activities alter the chemical properties of the soil and has the greatest effects on plant populations.

The effects of guano are to increase soil fertility levels, especially with regard to nitrogen and phosphorous. Consequently, xeromorphic species, which are adapted to low levels of nutrients, are almost non-existent in the rookeries where they are replaced by succulents, annuals, biennials and aliens, the last introduced mainly by man. Gillham (1960) concludes: "Guano and seaspray have parallel effects on vegetation, and the presence of sea-birds leads to a broadening of the coastal belt of salt resistant plants and the elimination of the indigenous, more inland type of flora."

#### 5.7. Kangaroo Island

This island, with an area of 4308 sq. km, is the largest in the south, excluding Tasmania. It supports mainland communities of woodland and forests dominated by eucalypts and shorter communities including littoral zone assemblages typical of the southern coast line (Wood, 1930). During the Pleistocene glaciation, the island was connected to the mainland, and at this time the strip of coastal lowland, of which Kangaroo Is. was part, formed a corridor for the interchange of taxa between the east and the west. This is supported by the presence on the island of a few eastern species which are recorded in South Australia only on Kangaroo Is., e.g., Tetratheca ericifolia and Hibbertia fascicularis. Relations with the west are seen through the occurrence of species of western genera (Lhotskya and Conostephium, see below), which do not occur further east.

The island is unique in the continent in that it supports several endemic taxa confined to the island, including the monotypic genus Achnophora (A. tatei), as well as c. 15 species (listed in Black, 1943–1957) of other Australian endemic genera. Some of these species belong to genera of wide distribution in the south, e.g. Petrophile multisecta (the only species of this genus is South Australia), Pultanaea trifida, Tetratheca halmaturina and Cryptandra waterhousei; others belong to genera which are mainly or entirely western, e.g. Spyridium halmaturinum, Lhotskya smeatoniana, Conostephium halmaturinum and Tetraria halmaturina.

## 5.8. Coastal Islands near Fremantle

The three islands, Rottnest, Garden and Carnac (approximate areas 25, 18 and 1.2 sq. km respectively) receive a mean annual rainfall of c. 720 mm with a pronounced winter incidence. They support a flora and plant communities which relate them to the assemblages on the nearby mainland. However, the islands support no eucalypts( c.f. Dorre Is., next section) and the early naturalists who visited the islands commented on the absence of Proteaceae and the paucity of Myrtaceae, Papilionaceae and Epacridaceae. The detailed accounts of McArthur (1957) and Baird (1958 - for Garden Is.) provide information on the communities and an explanation of what might appear to be an aberrant flora.

The total number of native species on the islands is 80, including the parasitic *Orobanche australiana* (all islands). The smallest island, Carnac, supports only 25 species all of which

are typical littoral species. The two larger islands each support c. 70 species but only 58 occur on both islands.

The islands are entirely calcareous and the soils are all alkaline. McArthur regards this as the main factor restricting the establishment of xeromorphs, which are mainly adapted to acid soils. He points out that on the mainland xeromorphs of the families mentioned above are not found in areas where conditions approximate those on the islands.

Several woody communities are found on both the larger islands but the communities are dissimilar in several respects. Firstly the proportion of the island covered by the same dominant differs:

- i. Melaleuca lanceolata forest c. 10 m tall is the most widespread on Rottnest but occurs only in clumps on Garden Is., where the most widespread community is dominated by Acacia rostellifera.
- ii. Two species locally dominant in scrubs on Rottnest Is. are absent from Garden Is., viz. *Templetonia retusa* and *Acacia cuneata* which indicates direct colonization from the mainland.

McArthur comments on the peculiar structure of the communities. The canopies are closed and dense so that the understory is very sparse or absent.

#### 5.9. Dorre Island

Dorre Is., c. 29 km long and 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> km wide at its widest and with a maximum elevation of c. 45 m lies in or close to the arid zone (mean annual rainfall c. 250 mm). It consists of consolidated calcareous sand with hardpan concretions of calcium carbonate (travertine) and loose sand around its margins. In spite of its exposed situation with respect to winds and the dry climate, it supports no fewer than 118 species (R.D. Royce, quoted in Beard, 1976). Two species of *Eucalyptus* occur; both are recorded also on the mainland, as are the other species on the island.

Royce and Beard describe four zones of vegetation:

- i. on white calcareous beach sand, *Spinifex longifolia* and its associates, culmunating in
- ii. scrubs of Acacia ligulata on consolidated dunes:
  - iii. dwarf scrub 60-90 cm high on crusts of

travertine, containing *Diplolaena dampieri* (usual dominant), *Scaevola crassifolia* and *Westringia rigida*;

iv. flat areas of pink sandy soil overlying travertine and supporting a grassland of *Triodia* plurinervata. The grass hummocks, 40–60 cm

high, are interspersed with low, domed shrubs of Thryptomene baeckeana, Melaleuca cardiophylla, Beyeria cyanescens, Stylobasium spathulatum and Brachysema macrocarpum. In the centre of the island Eucalyptus oraria and E. dongarraensis form scrubs 1.5 m tall.

#### References

- Abbott, Ian (1977): Species richness, turnover and equilibrium in insular floras near Perth, Western Australia. Aust. J. Bot. 25: 193–208.
- Adamson, R.S. and Osborn, T.G.B. (1921): On the ecology of the Ooldea district. Trans. Roy. Soc. S.A. 46: 539-564.
- Aldrick, J.M. and Robinson, C.S. (1972): Report on the land units of the Katherine-Douglas area, N.T. 1970. Land Conservation Section. Animal Industry and Agriculture Branch N.T. Administration. Land Conservation Series No. 1. 91 pp.
- Allan, H.H. (1961): Flora of New Zealand. Vol 1. Govt. Printer. Wellington.
- Anderson, D. J. (1967): Studies on structure in plant communities. V. Pattern in *Atriplex vesicaria* communities in south-eastern Australia. Aust. J. Bot. 15: 451-458.
- -, Jacobs, S. W.L. and Malif, A.R. (1969): Studies on structure in plant communities. VI. The significance of pattern evaluation in some Australian dry-land vegetation types. Aust. J. Bot. 17: 315-322.
- Anderson, R.H. (1968): The trees of New South Wales. 4th Ed. Govt. Printer. Sydney.
- Andrews, E.C. (1913): The development of the Natural Order Myrtaceae. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 38: 529-568.
- (1914): The development and distribution of the Natural Order Leguminosae. J. Roy. Soc. N.S.W. 333-407.
- (1916): The geological history of the Australian flowering plants. Amer. J. Sci. Fourth Ser. 42, No. 249: 171-232.
- Anon (1947): The Channel Country of south-west Queensland. Bur. of Investigation. Tech. Bull. No. 1. Dept. Public Lands, Brisbane.
- Ashby, W.C. and Beadle, N.C.W. (1957): Studies in halophytes. III. Salinity factors in the growth of Australian salt bushes. Ecol. 38: 344-352.
- Ashton, D.H. (1956): Studies on the autecology of *Eucalyptus regnans*. Ph. D. thesis, Botany Dept. Univ. Melbourne.
- (1958): The ecology of Eucalyptus regnans F.
   Muell.: The species and its frost resistance. Aust. J.
   Bot. 6: 154-176.
- and Frankenberg, J. (1976): Ecological studies of Acmena smithii with special reference to Wilson's Promontory. Aust. J. Bot. 24: 453-487.
- and Webb, R.N. (1977): The ecology of granite outcrops at Wilson's Promontory, Victoria. Aust. J. Ecol. 2: 269–296.
- Aston, Helen I. (1973): Aquatic plants of Australia. Melb. Univ. Press.
- Auld, B.A. and Martin, P.M. (1975): Morphology and distribution of *Bassia birchii* (F. Muell.) F. Muell. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 100: 167–178.
- Austin, M.P. (1975): Vegetation of the south coast study area. MS. C.S.I.R.O. Canberra.
- Australian national tide tables (1976): (Dept. Defence,

- Baglin, Douglass and Mullins, Barbara (1974): Islands of Australia. Ure Smith. Sydney.
- Baird, Alison M. (1958): Notes on the regeneration of vegetation of Garden Island after the 1956 fire. J. Roy. Soc. W. A. 41: 102–107.
- (MS): Vegetation of Yule Brook Reserve, Cannington, W. A. Dept. Botany. Univ. W. A.
- Baker, R.T. and Smith, H.G. (1920): A research on the eucalypts and their essential oils. 2nd Ed. Govt. Printer. Sydney.
- Baldwin, J.G. and Crocker, R.L. (1941): Soils and vegetation of portion of Kangaroo Island, South Australia. Proc. Roy. Soc. S. A. 65: 263–275.
- Balme, Basil E. (1964): The palynological record of Australian pre-Tertiary floras. Tenth Pacif. Sci. Congr. Ser.: Ancient Pacific floras. The pollen story. Ed. L. Cranwell. 49–80.
- Bamber, R.K. and Mullette, K.J. (1978): Studies of the lignotubers of *Eucalyptus gummifera*. II. Anatomy. Aust. J. Bot. 26: 15-22.
- Barber, H.N. (1955): Adaptive gene substitutions in Tasmanian eucalypts: I. Genes controlling the development of glaucousness. Evolution IX. 1–14.
- Barlow, B.A. (1959a): Chromosome numbers in the Casuarinaceae. Aust. J. Bot. 7: 230–237. (b): Polyploidy and apomixis in the Casuarina distyla species group. Ibid: 238–251.
- (1966): A revision of the Loranthaceae of Australia and New Zealand. Aust. J. Bot. 14: 421-499.
- (1971): Cytogeography of the genus *Eremophila*. Aust. J. Bot. 19: 295-310.
- Barrow, M.D., Costin, A.B. and Lake, P. (1968): Cyclical changes in an Australian fjaeldmark community. J. Ecol. 56: 89–96.
- Bates, R. (1976): Terrestrial orchids of South Australia's semi-arid areas. Orchadian 5: 42-48.
- Baur, G.N. (1957): Nature and distribution of rain forests in New South Wales. Aust. J. Bot. 5: 190-233.
- (1962): Forest vegetation in north-eastern New South Wales, For. Comm. N.S. W. Res. Note No. 8.
- (1964): The ecological basis of rainforest management. For. Comm. N. S. W.
- (1965): Forest types in New South Wales. For. Comm. N.S. W. Res. Note No. 17.
- Beadle, N.C.W. (1940): Soil temperatures during forest fires and their effect on the survival of vegetation. J. Ecol. 28: 180–192.
- (1948): The vegetation and pastures of western New South Wales. Govt. Printer. Sydney.
- (1952): Studies in halophytes. I. The germination of the seed and establishment of the seedlings of five species of *Atriplex* in Australia. Ecol. 33: 49–62.
- (1952): The misuse of climate as an indicator of vegetation and soils. Ecol. 32: 343-345.
- (1953): The edaphic factor in plant ecology with a Commonwealth of Australia). Alexander Bros. Mentone. Vic.

- special note on soil phosphates. Ecology 34: 426-428.
- (1954): Soil phosphate and the delimination of plant communities in eastern Austraila. Ecology 35: 370-375.
- (1962a): Soil phosphate and the delimination of plant communities in eastern Australia. II. Ecology 43: 281–288.
- (1962b): An alternative hypothesis to account for the generally low phosphate content of Australian soils. Aust. J. Agric. Res. 13: 434–442.
- (1966): Soil phosphate and its role in molding segments of the Australian flora and vegetation with special reference to xeromorphy and sclerophylly.
   Ecology 47: 991–1007.
- (1968): Some aspects of the ecology and physiology of Australian xeromorphic plants. Aust. J. Sci. 30: 348–355.
- (in press): Origins of the Australian angiosperm flora, Chap. 2 in Biogeography and Ecology of Australia. 2nd Edition. Ed. by A. Keast. Junk, The Hague.
- and Beadle, Lois D. (1971–1972, 1976): Students flora of north-eastern New South Wales. Univ. New England. Armidale.
- and Burges, N.A. (1953): A further note on laterites. Aust. J. Sci. 15: 170-171.
- and Costin, A.B. (1952): Ecological classification and nomenclature. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 77: 61-82.
- -, Evans, O.D. and Carolin, R.C, (1972): Flora of the Sydney District. A. H. and A. W. Reid. Sydney.
- -, Whalley, R.D.B. and Gibson, J.B. (1957): Studies in halophytes II. Analytic data on the mineral constituents of three species of *Atriplex* and their accompanying soils in Australia. Ecol. 38: 340-344.
- Beard, J.S. (n.d.): Wildflowers in the North-west. Westviews Production. Perth.
- (1967): Some vegetation types of tropical Australia in relation to those of Africa and America. J. Ecol. 55: 271–290.
- (1967): A study of patterns in some West Australian heath and mallee Communities. Aust. J. Bot. 15: 131-139.
- (1969): The Vegetation of the Boorabbin and Lake Johnston areas, Western Australia. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 93: 239–268.
- (1970): West Australian plants. 2nd Ed. Surrey Beatty and Sons. Chipping Norton, N.S.W.
- (1972a): The vegetation of the Newdegate and Bremer Bay areas, Western Australia; (b): Southern Cross area; (c): Jackson area; (d): Hyden area; (e) Kalgoorlie area. Vegmap Publications. Sydney.
- (1973): The elucidation of palaeodrainage patterns in Western Australia through vegetation mapping. Vegmap. Public. Occasional Paper No. 1. Applecross., W.A.
- (1973 a): Vegetation survey of Western Australia. The vegetation of the Ravensthorpe area; (b):

- Esperance and Malcolm areas, Vegmap Publications, Perth.
- (1974): Vegetation survey of Western Australia.
   Great Victoria Desert. Univ. W. A. Press.
- (1975): Vegetation survey of Western Australia.
   Nullarbor, Univ. W. A. Press.
- (1976): An indigenous term for the Western Australian sandplain and its vegetation. J. Roy. Soc. W. A.
   59: 55-57.
- (1976): The monsoon forests of the Admirality Gulf, Western Australia. Vegetatio: 31: 177-192.
- (1976a): Vegetation survey of Western Australia:
   Shark Bay and Edel Areas; (b): Ajana Area; (c):
   Geraldton Area (with A.C. Burns); (d): Dongara Area; (e): Perenjori Area. Vegmap Publications.
   Perth.
- (1977): Tertiary evolution of the Australian flora in the light of latitudinal movements of the continent.
   J. Biogeography. 4: 111-118.
- and Webb, M.J. (1974): Vegetation survey of Western Australia. Great Sandy Desert. Univ. W. A. Press.
- Bentham, George (1863–1878): Flora Australiensis. Lovell Reeve and Co. London. 7 Vols.
- (1875): Revisions of the sub-order Mimoseae. Trans. Linn. Soc. London. 30: 335-664.
- Bettenay, E., McArthur, W.M., and Hingston, F.J. (1960): The soil associations of part of the swan Coastal Plain, Western Australia, C.S.I.R.O. Bull. No. 35.
- Biddiscombe, E. F. (1963): A vegetation survey in the Macquarie region, N. S. W., C. S. I. R. O. Div. Plant Ind. Tech. Pap. No. 18.
- -, Cuthberston, E.G. and Hutchings, R.J. (1954): Autecology of some natural pasture species at Trangie, N.S.W. Aust. J. Bot. 2: 69–98.
- Bird, E.C.F. (1965): Coastal landforms. Aust. Nat. Univ. Press, Canberra.
- Bird, E.T. (1975): An investigation into dormancy in selected species of Gramineae. Litt. B. Thesis. Univ. New England. Armidale.
- Black, J.M. (1943–1957): Flora of South Australia. (Part IV revised by Enid Robertson). Govt. Printer. Adelaide.
- Black, R.F. (1954): The leaf anatomy of Australian members of the genus *Atriplex*. Aust. J. Bot. 2: 269–286.
- Blackall, W. E. and Grieve, B. J. (1954, 1956, 1965): How to know Western Australian wilflowers. Parts 1-3. Univ. W. A. Press.
- Blake, S.T. (1938): The plant communities of western Queensland and their relationship with special reference to the grazing industry. Proc. Roy. Soc. Qld 49: 156–204.
- (1940): The vegetation of Goat Island and Bird Island in Moreton Bay. Qld Naturalist. 11: 94 to 101.
- (1941): The vegetation of the Lower Stanley River Basin. Proc. Roy. Soc. Qld 52: 61-77.
- (1942): The vegetation of Running Creek Valley,

- South-east Queensland, and some neighbouring areas. Qld Naturalist 12: 4-12.
- (1947): The vegetation of Noosa. Qld Naturalist. 13: 47-50.
- (1948): The vegetation of the country surrounding Somerset Dam. Qld Naturalist. 13: 94-100.
- (1953): Botanical contributions to the northern Australia regional survey. 1. Studies of northern Australian species of eucalypts. Aust. J. Bot. 1: 185-352.
- (1968): A revision of *Melaleuca leucadendron* and its allies (Myrtaceae). Contrib. Qld Herb. 1: 1-114.
- Blakely, W.F. (1934, 1955): A key to the eucalypts. For. and Timb. Bur. Canberra.
- Bonython, C.W. (1956): The salt of Lake Eyre its occurrence in Madigan Gulf and its possible origin. Trans. Roy. Soc. S. A. 79: 66–92.
- Boomsma, C.D. (1946): The vegetation of the southern Flinders Ranges. Trans. Roy. Soc. S.A. 70: 259–276.
- (1969): The forest vegetation of South Australia. S.
   Aust. Woods and Forests Dept. Bull. No. 18.
- Bowen, G.D. (1956): Nodulation of legumes indigenous to Queensland. Qld J. Agric. Sci., 13: 47 to 60.
- Bowler, J.M. (1971): Pleistocene salinities and climatic change: evidence from lunettes in south-east Australia. In: Aboriginal man and environment in Australia. A. N. U. Press.
- -, Hope, G. S., Jennings, J. N., Singh, G. and Walker, D. (1976): Late Quaternary climates of Australia and New Guinea. Quaternary Research. 6: 359-394.
- Boyland, D.E. (1970): Ecological and floristic studies in the Simpson Desert National Park, South Western Queensland. Proc. Roy. Soc. Qld 82: 1-16.
- Brass, L.J. (1953): Results of the Archbold expeditions No. 68: Summary of the 1948 Cape York (Australia) expedition. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 102: 135-205 New York.
- Briggs, Barbara G. (1959): Ranunculus lappaceus and allied species of the Australian mainland. I. Taxonomy. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 84: 295-324.
- Broese van Groenou, P. J. R. (1974): Regeneration of native plant communities following mineral sand mining. M. Sc. Thesis, Univ. New England Armidale, N. S. W.
- Brooker, M.I.H. (1974a): Notes on Eucalyptus brachycorys Blakely and E. comitae-vallis Maiden. Nuytsia 1: 294–296.
- (1974b): Six new species of Eucalyptus from Western Australia. Nuytsia 1: 297-314.
- Brown, D.A., Campbell, K.S. W. and Crook, K.A. W. (1968): The geological evolution of Australia and New Zealand. Pergamon Press.
- Browne, W.R. (1945): An attempted post-Tertiary chronology of Australia. Pres. Address. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 70.
- Brownell, P.F. and Crossland, C.J. (1972): The requirement for sodium as a micronutrient by

- species having the C<sub>4</sub> dicarboxylic photosynthetic pathway. Plant Physiol. 49: 784–797.
- and Wood, J.G. (1957): Sodium, an essential micronutrient for Atriplex vesicaria Heward. Nature. London. 179: 635-636.
- Brough, P., McLuckie, J. and Petrie, A.H.K. (1924): An ecological study of the flora of Mount Wilson. Pt. i. The vegetation of the basalt. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 49: 475–498.
- Burbidge, Nancy T. (1943): Notes on the vegetation of the North-east Goldfields. J. Roy. Soc. W. Aust. 27: 119–132.
- (1944): Ecological succession observed during regeneration of *Triodia pungens* R.Br. after burning. J. Roy. Soc. W. A. 28: 149-156.
- (1944a): Ecological notes on the vegetation of 80mile Beach. J. Roy. Soc. W. A. 28: 157–164.
- (1945 a): Ecological notes on the De Grey Coongan area, with special reference to physiography. J. Roy. Soc. W. A. 29: 151-161.
- (1945 b): Morphology and anatomy of the Western Australian species of *Triodia* R. Br. I. General Morphology. Trans. Roy. Soc. S. Aust. 69: 303-308.
- (1946): Germination studies of Australian Chenopodiaceae with special reference to the conditions necessary for regeneration. Trans. Roy. Soc. S. A. 70: 110-120.
- (1946): Morphology and anatomy of the Western Australian species of *Triodia* R.Br. II. Internal anatomy of leaves. Trans. Roy Soc. S.A. 70: 221-234.
- (1947): Key to the South Australian species of Eucalyptus L'Hérit. Trans. Roy. Soc. S.A. 71: 137-167.
- (1952): The significance of the mallee habit in *Eucalyptus*. Proc. Roy. Soc. Qld. 62: 73-78.
- (1953): The genus *Triodia* R.Br. (Gramineae). Aust. J. Bot. 1: 121-184.
- (1959): Notes on plants and plant habitats observed in the Abydos-Woodstock area, Pilbara District, Western Australia. C.S.I.R.O. Tech. Pap. No. 12.
- (1960): Further notes on *Triodia* R.Br.
   (Gramineae) with description of five new species and one variety. Aust. J. Bot. 8: 381–395.
- (1960): The phytogeography of the Australian region. Aust. J. Bot. 8: 75-212.
- (1963): Dictionary of Australian plant genera.
   Angus and Robertson. Sydney.
- Bureau of Meteorology (1975): Climatic averages, Australia. Aust. Govt. Pub. Service. Canberra.
- Burges, A. and Drover, D.P. (1953): The rate of podzol development in the sands of the Woy Woy district, N.S.W. Aust. J. Bot. 1: 83-94.
- and Johnston, R.D. (1953): The structure of a New South Wales subtrocipal rain forest. J. Ecol. 41: 72-83.
- Burrough, P.A., Brown, L. and Morris, E.C. (1977): Variations in vegetation and soil pattern across the Hawkesbury Sandstone plateau from Barren

- Grounds to Fitzroy Falls, New South Wales. Aust. J. Ecol. 2: 137–159.
- Burrows, W.H. (1973): Regeneration and spatial patterns of *Acacia aneura* in south west Queensland. Trop. Grassl. 7: 57–68.
- and Beale, I. F. (1969): Structure and association in the Mulga (Acacia aneura) lands of south-western Queensland. Aust. J. Bot. 17: 539-552.
- Byrnes, N.B. (1977): A revision of Combretaceae in Australia. Contrib. Qld Herbarium. No. 20.
- -, Everist, S.L., Reynolds, S.T., Specht, A. and Specht, R.L. (1977): The vegetation of Lizard Island, North Queensland. Proc. Roy. Soc. Qld 88: 1-15.
- Campbell, E.M. (1968): Lunettes in southern South Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 92: 85-113.
- Carey, Gladys (1938): Comparative anatomy of leaves from species in two habitats around Sydney. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 63: 439–450.
- Carnahan, J.A. (1976): Natural vegetation. Atlas of Australian resources; 2<sup>nd</sup> series. Divn. Nat. Mapping, Canberra. Map + 26 pp.
- Carolin, R.C., Jacobs, S.W.L. and Vesk, Maret (1975): Leaf structure in Chenopodiaceae. Bot. Jahrb. Syst. 95: 226–255.
- Carr. D. J. (1955): Contributions to Australian Bryology. 1. The structure, development, and systematic affinities of *Monocarpus sphaerocarpus* (Marchantiales). Aust. J. Bot. 4: 175–191.
- 'Carr, S.G.M. (1972): Problems of the geography of the tropical eucalypts. In "Bridge and Barrier: The natural and cultural history of Torres Strait." Dept. Biogeog. A.N.U. Canberra: 153–182.
- -, Carr, D. J. and George, A.S. (1970): A new eucalypt from Western Australia. Proc. Roy, Soc. Vic. 83: 159–169.
- and Turner, J.S. (1959): The ecology of the Bogong High Plains. I. The environmental factors and the grassland communities. Aust. J. Bot. 7: 12–33. II.
   Fencing experiments in Grassland C. Ibid. 34–64.
- Carrodus, B.B. and Specht, R.L. (1965): Factors affecting the relative distribution of *Atriplex vesicaria* and *Kochia sedifolia* (Chenopodiaceae) in the arid zone of South Australia. Aust. J. Bot. 13: 419–433.
- -, and Jackman, M.L. (1965): The vegetation of Koonamore Station, South Australia. Trans. Roy. Soc. S.A. 89: 41-57.
- Casson, P.B. (1952): The forests of Western Tasmania. Aust. For. 16: 71-86.
- Chapman, F. (1921): A sketch of the geological history of Australian plants: The Cainozoic flora. Vic. Nat. 37: 115–133.
- (126): The fossil *Eucalyptus* record. Vic. Nat. 42: 229-231.
- (1937): Descriptions of Tertiary plant remains from Central Australia and from other Australian localities. Trans. Roy. Soc. S. A. 61: 1-16.
- Chapman, V. J. (1960): Salt marshes and salt deserts of the world. Leonard Hill Ltd. London.

- Charley, J.L. (1959): Soil salinity vegetation patterns in western N.S.W. and their modification by overgrazing. Ph. D. thesis. Univ. New Engl. Armidale.
- and Cowling, S. W. (1968): Changes in soil nutrient status resulting from overgrazing and their consequences in plant communities in semi-arid zones. Proc. Ecol. Soc. Aust. 3: 25–38.
- and McGarity, J. W. (1964): High soil nitrate-levels in patterned saltbush communities. Nature 201: 1351-1352.
- Chinnick, L. J. and Key K.H.L. (1971): Map of soils and timber density in the Bogan-Macquarie outbreak area of the locust *Chortoicetes terminifera*. C.S.I.R.O. Div. Entomol. Tech. Paper 12.
- Chippendale, G.M. (1958): Notes on the vegetation of a desert area in Central Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 81: 31-41.
- (1959): Plants of Palm Valley, Central Australia. Vic. Naturalist. 75: 192-200.
- (1963): The relic nature of some Central Australian plants. Trans. Roy. Soc. S. A. 86: 31-34.
- (1963): Ecological notes on the "Western Desert" area of the Northern Territory. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 88: 54-66.
- (1971): Check list of Northern Territory plants. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 96: 207-267.
- (1973): Eucalypts of the Western Australian Goldfields. Aust. Govt. Printing Service. Canberra.
- Christensen, P.E. and Kimber, P.C. (1975): Effect of prescribed burning on the flora and fauna of southwest Australian forests. Proc. Ecol. Soc. Aust. 9: 85–106.
- -, -, Noakes, L.C. and Blake, S.T. (1953): General report on Survey of Katherine-Darwin region; 1946. C.S.I.R.O. Land Research Series No. 1.
- Churchill, D.M. (1968): The distribution and prehistory of *Eucalyptus diversicolor*, *E. marginata* and *E. calophylla* in relation to rainfall. Aust. J. Bot. 16: 125-151.
- (1973): The ecological significance of tropical mangroves in the early Tertiary floras of southern Australia. Geol. Soc. Aust. Essays in honour of Isabel Cookson. Spec. Publ. 4: 79–86.
- Clark, L.R. (1948): Observations of the plant communities at "Bundemar", Trangie district, N.S. W., in relation to *Chortoicetes terminifera* (Walk) and *Austraoicetes cruciata* (Sauss.). C.S.I.R.O. Bull. 236.
- Clark, S.S. (1975): The effect of sand mining on coastal heath vegetation in New South Wales. Proc. Ecol. Soc. Aust. 9: 1–16.
- Clarke, Lesley D. and Hannon, Nola J. (1967–1971): The mangrove swamp and salt marsh communities of the Sydney district. (1967): I. Vegetation soils and climate. J. Ecol. 55: 753–771; (1969): II. The holocoenotic complex with particular reference to physiography. Ibid. 57: 231–234; (1970): III. Plant growth in relation to salinity and waterlogging. Ibid. 58: 351–369; (1971): IV. The significance of species interaction. Ibid 59: 535–553.

- Clayton, W.D. (1975): Chorology of the genera of Gramineae. Kew Bull. 30: 111-132.
- Clifford, H.T. (1953): A note on the germination of *Eucalyptus* seed. Aust. For. 17: 17-20.
- (1972): Eucalypts of the Brisbane region. Qld Museum.
- Coaldrake, J.E. (1951): The climate, geology, soils and plant ecology of portion of the County of Buckingham (ninety-Mile Plain), South Australia. C.S.I.R.O. Bull. 266.
- (1961): Ecosystems of the coastal lowlands, southern Queensland. C.S.I.R.O. Bull. 283.
- (1971): Variation in some floral, seed, and growth characteristics of *Acacia harpophylla* (Brigalow).
   Aust. J. Bot. 19: 335-352.
- -, Tothill, J.C., McHarg, G.W. and Hargreaves, J.N.G. (1972): Vegetation map of Narayen Research Station, south-east Queensland. Divn. Trop. Pastures. Tech. Paper 12. C.S.I.R.O.
- Collins, Marjorie I. (1921): On the mangrove and salt marsh vegetation near Sydney, N. S. W., with special reference to Cabbage Tree Creek, Port Hacking. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 46: 376–392.
- (1923–1924): Studies in the vegetation of arid and semi-arid New South Wales. I. The plant ecology of the Barrier district. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 48: 229–266. II. The botanical features of the Grey Range and its neighbourhood. Ibid. 49: 1–18.
- Condon, R.W. (1960): Scald reclamation experiments at Trida, N.S.W. J. Soil Cons. Serv. N.S.W. 16: 288–303.
- Connor, D. J. (1966a): Vegetation studies in northwest Victoria. I. The Beulah-Hopetoun area. Proc. Roy. Soc. Vic. 79: 579–595.
- (1966b): Vegetation studies in north-west Victoria.
   II. The Horsham area. Proc. Roy. Soc. Vic. 79: 637–653.
- and Wilson, G.L. (1968): Response of a coastal Queensland heath community to fertilizer application. Aust. J. Bot. 16: 117-123.
- Cookson, Isabel C. (1945): The pollen content of Tertiary deposits. Aust. J. Sci. 7: 149–150.
- (1946): Pollen of *Nothofagus* Blume from Tertiary deposits in Australia. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 71:
- (1950): Pollen grains of proteaceous type from Tertiary deposits in Australia. Aust. J. Sci. Res. 3 B: 166-177.
- (1954): A palynological examination of No. 1 Bore, Birregurra, Vic. Proc. Roy. Soc. Vic., 66: 119-128.
- (1954): The occurrence of an older Tertiary microflora in Western Australia. Aust. J. Sci. 17: 37-38.
- (1954): The Cainozoic occurrence of *Acacia* in Australia. Aust. J. Bot. 2: 52-59.
- (1964): Some early angiosperms from Australia:
   The pollen record. Tenth Pacif. Sci. Congr. Ser.:
   Ancient Pacific floras. The pollen story. Ed. L.
   Cranwell: 81–84.
- and Balme, B.E. (1962): Amosopollis cruciformis gen. et sp. nov., a pollen tetrad from the Cretaceous

- of Western Australia. J. Proc. Roy. Soc. W.A. 45: 97-99.
- and Duigan, S.L. (1950): Fossil Banksiae from Yallourn, Victoria, with some notes on the morphology and anatomy of living species. Aust. J. Sci. 3: 133–164.
- and Pike, Kathleen M. (1954): The fossil occurrence of *Phyllocladus* and two other podocarpaceous types in Australia. Aust. J. Bot. 2: 60–68.
- Copeland, E.B. (1947): Genera Filicum. Chronica Botanica Co. Waltham, Mass., U.S.A.
- Corn, Carolyn A. and Hiesey, W.M. (1973): Altitudinal variation in Hawaiian *Metrosideros*. Amer. J. Bot. 60: 991–1002.
- Costin, A.B. (1954): A study of the ecosystems of the Monaro Region of New South Wales. Govt. Printer. Sydney.
- (1957): The high mountain vegetation of Australia.
   Aust. J. Bot. 5: 173-189.
- (1967): Alpine ecosystems of the Australasian region. Arctic and Alpine Environments: 55–87.
   Indiana Univ. Press.
- and Polach. (1969): Dating soil organic matter.
   Atomic Energy in Australia 12: 13-17.
- -, Wimbush, D. J., Barrow, M. D. and Lake, P. (1969): Development of soil and vegetation climaxes in the Mount Kosciusko area, Australia. Vegetatio 18: 273-288.
- Couper, R. A. (1953): Upper Mesozoic and Cainozoic spores and pollen grains from New Zealand. N. Z. Geol. Surv. Paleontol. Bull. 22.
- (1953): Distribution of Proteaceae, Fagaceae and Podocarpaceae in some Southern Hemisphere Cretaceous and tertiary beds. N.Z. J. Sci. 35: 247-249.
- (1960): Southern Hemisphere Mesozoic and Tertiary Podocarpaceae and Fagaceae and their palaeogeographic significance. Proc. Roy. Soc. B 152 (949): 491–500.
- (1960): New Zealand Mesozoic and Cainozoic plant microfossils. N. Z. Geol. Surv. Paleontolog. Bull. 32.
- Cranwell, L.M. (1964): Antarctica: cradle or grave for its *Nothofagus*. In Ancient Pacific Floras: 87–93.
- Cremer, K.W. (1960): Eucalypts in Rain Forest. Aust. For. 24: 120–126.
- and Mount, A.B. (1965): Early stages of plant succession following the complete felling and burning of *Eucalyptus regnans* forest in the Florentine Valley, Tasmania. Aust. J. Bot. 13: 303-322.
- Crocker, R.L. (1944): Soil and vegetation relationships in the lower South-east of South Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 68: 144–172.
- (1946): The soils and vegetation of the Simpson Desert and its borders. Trans. Roy. Soc. S.A. 70: 235-258.
- (1946): An introduction to the soils and vegetation of Eyre Peninsula, South Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 70: 83-106.
- (1959): Past climatic fluctuations and their influ-

- ence upon Australian vegetation. Biogeography and ecology in Australia: 283–290. Junk. The Haque.
- and Eardley, C.M., (1939): A South Australian Sphagnum bog. Trans. Roy. Soc. S.A. 63: 210-214.
- and Skewes, H.R. (1941): The principal soil and vegetation relationships on Yudnappina Station, north-west South Australia. Trans. Roy. Soc. S.A. 65: 44-60.
- and Wood, J.G. (1947): Some historical influences on the development of the South Australian vegetation communities. Trans. Roy. Soc. S.A. 71: 91-136.
- Cromer, D. A. N. and Pryor, L. D. (1942): A contribution to rainforest ecology. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 67: 249–268.
- Cronquist, Arthur (1955): Phylogeny and taxonomy of the Compositae. Amer. Midland Naturalist. 53: 478-511.
- Croxall, J.P. (1975): The Hymenophyllaceae of Queensland. Aust. J. Bot. 23: 509-547.
- Cunningham, T.M. and Cremer, K. W. (1965): Control of the understory in wet eucalypt forests. Aust. For. 29: 4–14.
- Curtis, Winifred M. (1963–1967): Student's flora of Tasmania. Parts 2 & 3. Govt. Printer, Tasmania.
- (1969): The Vegetation of Tasmania. Tasmanian Year Book, Vol. 3, 55–59.
- and Somerville, J. (1947): Boomer Marsh preliminary botanical and historical survey. Pap. Proc. Roy. Soc. Tas.: 151–157.
- and Somerville, Janet (1949): Vegetation.
   A.N.Z.A.A.S. Handbook for Tasmania. Hobart: 51-57.
- and Morris, Dennis I. (1975). The Student's flora of Tasmania. Part 1, 2nd Ed. Govt. Printer, Tas.
- Dallimore, W. and Jackson, A.B. (1966): Revised by S.G. Harrison. A Handbook of the Coniferae and Ginkgoaceae. Edward Arnold. London.
- Darlington, P. J. (1965): Biogeography of the southern end of the world. Harvard Univ. Press.
- David, T.W.E. and Browne, W.R. (1950): The geology of the Commonwealth of Australia. Vol. 1. Edward Arnold. London.
- Davidson, Dorothy (1954): The Mitchell grass association of the Longreach district. Univ. Qld Papers. 3: 45–59.
- Davies, P. (1975): The Great Barrier Reef: The geological structure. Habitat. 3: 3–8.
- Davis, Consett (1936): Plant ecology of the Bulli district. I. Stratigraphy, physiography and climate; general distribution of plant communities and interpretation. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 61: 285–297.
- (1940): Preliminary survey of the vegetation near New Harbour, south-west Tasmania. Pap. Roy. Soc. Tas. 40: 1–10.
- (1941): Plant ecology of the Bulli district II. Plant communities of the plateau and scarp. III. Plant communities of the coastal slopes and plain. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 66: 1–19 and 20–32.

- -, Day, M.F. and Waterhouse, D.F. (1938): Notes on the terrestrial ecology of the Five Islands. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 63: 357-388.
- Davis, Gwenda L. (1967): Apomixis in the Compositae. Phytomorphology 17: 270-277.
- Dawson, N.M. and Ahern, C.A. (1973): Soils and landscapes of Mulga lands with special reference to south-western Queensland. Trop. Grassl. 7: 23-34.
- and Boyland, D.E. (1971): Western arid region land use study-Part I: Land systems. Div. Land Util. Qld Dept. Prim. Indust. Brisbane.
- Deane, Henry (1900): Observations on the Tertiary flora of Australia, with special reference to Ettinghausen's theory of the Tertiary cosmopolitan flora. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 25: 463–475.
- (1902a): Preliminary report on the fossil flora of Pitfield, Mornington, Sentinel Rock (Otway Coast), Berwick, and Wonwron. Geol. Surv. Vic. 1: 13-32.
- (1902b): Notes on fossil leaves from the Tertiary doposits of Wingello and Bungonia. Geol. Surv. N.S. W. 7: 59-65.
- (1925a): Tertiary fossil fruits from Deep Head,
   Foster, South Gippsland. Geol. Surv. Vic. 4:
   489–492.
- (1925b): Fossil leaves from the Open Cut, State Brown Coal Mine, Morwell. Geol. Surv. Vic. 4: 492-498.
- Dettmann, Mary E. (1963): Upper Mesozoic microfloras from south-eastern Australia. Proc. Roy. Soc. Vic. 77: 1–148.
- (1973): Angiospermous pollen from Albian to Turonian sediments of Eastern Australia. Geol. Soc. Austr. Essays in honour of Isabel Cookson. Spec. Publ. 4: 3-34.
- and Playford, G. (1968): Taxonomy of some Cretaceous spores and pollen grains from eastern Australia. Proc. Roy. Soc. Vic. 81: 69–94.
- and Playford, G. (1968a). Palynology of the Australian Cretaceous: A review. Stratigraphy and Palaeontology: Essays in honour of Dorothy Hill. Ed. K. W. S. Campbell: 174–210.
- Diels, L. (1906): Die Pflanzenwelt von West-Australien südlich des Wendekreises. In "Vegetation der Erde, VII". Engelmann. Leipzig.
- Dockrill, A.W. (1972): In: Ryan, P. (Ed.) "Encyclopaedia of Papua and New Guinea". Melb. Univ. Press.
- Dodson, J. R. (1974a): Vegetation history and water fluctuations at Lake Leake, south-eastern South Australia. I. 10,000 B.P. to Present. Aust. J. Bot. 22: 719–741. II. 50,000 B.P. to 10,000 B.P. Ibid. 23: 815–831.
- (1974b): Vegetation and climatic history near Lake Keilambete, Western Victoria. Aust. J. Bot. 22: 709-717.
- and Wilson, I.B. (1975): Past and present vegetation of Marshes Swamp in south-eastern South Australia. Aust. J. Bot. 23: 123-150.
- Dorman, F.H. (1966): Australian Tertiary paleotemperatures. J. Geol. 71: 49-61.

- Douglas, J.G. (1973): Spore-plant relationships in Victorian Mesozoic cryptogams. Geol. Soc. Aust. Essays in honour of Isabel Cookson. Spec. Publ. 4: 119–126.
- Ducker, Sophie C., Foord, N. J. and Knox, R.B. (1977): Biology of Australian seagrasses: The genus *Amphibolis*. Aust. J. Bot. 25: 67–95.
- Duffy, F.A. (1972): The gymnosperm flora of Australia, and its relationships, past and present, to other southern gymnosperm floras. Litt. B. Thesis. Bot. Dept., Univ. New. England. Armidale.
- Duigan, Suzanne L. (1951): A catalogue of the Australian Tertiary flora. Proc. Roy. Soc. Vic. 63: 41–56.
- Dury, G.H. and Langford-Smith, T. (1969): A minimum age for the Duricrust. Aust. J. Sci. 31: 362-363.
- Dwyer, L. J. (1957): 50 years of weather Western Australia 1908–1957. Commonwealth Bur. Meteorology.
- Eardley, C.M. (1943): An ecological study of the vegetation of Eight Mile Creek Swamp: a natural South Australian fen formation. Trans. Roy. Soc. S.A. 67: 200–223.
- (1946): The Simpson desert expedition, 1939.
   Scientific reports No. 7, Botany, Part 1: Catalogue of plants. Trans. Roy. Soc. S. A. 70(2): 145–174.
- (1948): The Simpson Desert expedition 1939.
   Scientific Reports 7: Botany, Part II. The phytogeography of some important sandridge deserts compared with that of the Simpson Desert. Trans.
   Roy. Soc. S. A. 72: 33-68.
- Ecos (1978): A destructive fungus in Australian forests. Ecos 15: 3-14.
- Eichler, Hansjoerg (1965): Supplement to J.M. Black's Flora of South Australia. Govt. Printer. Adelaide.
- Eldridge, K.G. (1968): Physiological studies of altitudinal variation in *Eucalyptus regnans*. Proc. Ecol. Soc. Aust. 3: 70–76.
- Etheridge, Robert (1888): Contributions to the Tertiary flora of Australia by Dr. Constantin, Baron von Ettinghausen. (Translation). Mem. Geol. Surv. N.S.W. Palaeontol. No. 2. Govt Printer. Sydney.
- Ettinghausen, C. (1883, 1886): Beiträge zur Kenntniss der Tertiärflora Australiens. Staatsdruckerei. Wien. pp. 101–147 and 1–62.
- (1895): Beiträge zur Kenntnis der Kreideflora Australiens, Staatsdruckerei, Wien, pp. 1–56.
- Evans, J.W. (1941): Concerning the Peloridiidae. Austr. J. Sci. 4: 95-97.
- Evans, L.T. and Knox, R.B. (1969): Environmental control of reproduction in *Themeda australis*. Aust. J. Bot. 17: 375–389.
- Everist, S.L. (1949): Mulga (*Acacia aneura* F. Muell.) in Queensland. Qld J. Agric. Sci. 6: 87–139.
- (1964): The Mitchell Grass country. Qld Naturalist. 45-50.
- (1966): Lessons from Arcadia Valley brigalow. Qld Dept. Prim. Indust. Leaflet 867.

- Ewart, Alfred J. (1908): On the longevity of seeds. Proc. Roy. Soc. Vic. 21 (N.S.): 1-203.
- Fitzpatrick, E.A. and Nix, H.A. (1970): The climatic factor in Australian grassland ecology. In Moore, R.M. (1970): 3–26.
- Florence, R.G. (1963): Vegetational pattern in east coast forests. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 88: 164–179.
- and Crocker, R.L. (1962): Analysis of Blackbutt (Eucalyptus pilularis Sm.) seedling growth in a blackbutt forest soil. Ecology. 43: 670–679.
- Floyd, A.G. (1962): Investigations into the natural regeneration of Blackbutt *E. pilularis*. Research Note 10. Forestry Comm. N.S.W.
- Forest Focus (1971): Focus on the jarrah forest. No. 6: 3–8. Forests Dept. W. A. Perth.
- Francis, W.D. (1970): Australian rain forest trees. 3rd Ed. Dept. Nat. Devel. Canberra.
- Fraser, Lilian and Vickery, Joyce W. (1937): The ecology of the upper Williams River and Barrington Tops district. I. Introduction. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 62: 269–283. (1938): II. The rainforest formations. Ibid. 63: 139–184. (1939): III. The Eucalyptus forests and general discussion. Ibid. 64: 1–33.
- Frenguelli, Joaquín (1943): Restos de *Casuarina* en el Mioceno de el Mirador Patagonia Central. Notos del Museo. 8. Paleontologia 56: 349–354. Buenos Aires.
- Gaff, D.F. and Churchill, D.M. (1976): Borya nitida

   An Australian species in the Liliaceae with desiccation-tolerant leaves. Aust. J. Bot. 24: 209–224.
- Gardner, C.A. (1944): The vegetation of Western Australia with special reference to the climate and soils. J. Roy. Soc. W.A. 28: 11–87.
- (1952): Flora of Western Australia. Vol. 1. Part 1. Gramineae. Govt. Printer, Perth.
- (1952–1966): Trees of Western Australia. Bulletins reprinted from J. Agric. W.A. Vols. 1–7.
- Gentilli, J. (1972): Australian climate patterns. Thos. Nelson (Australia).
- Gibbs, L.S. (1917): A contribution to the phyto-geography of Bellenden-Ker. J. Bot. 55: 297–310.
- (1920): Notes on the phyto-geography and flora of the mountain summit plateaux of Tasmania. J. Ecol. 8: 89–117.
- Gilbert, J.M. (1959): Forest succession in the Florentine Valley, Tasmania. Papers and Proc. Roy. Soc. Tas. 93: 129-151.
- Gillham, Mary E. (1960): Destruction of indigenous heath vegetation in Victorian sea-bird colonies. Aust. J. Bot. 8: 278-317.
- (1961): Plants and seabirds of granite islands in south-east Victoria. Proc. Roy. Soc. Vic. 74: 21 to 35.
- Good, R.O. (1960): On the geographical relationships of the angiosperm flora of New Guinea. Bull. Brit. Mus. (Nat Hist.), 2. No. 8. 205–226.
- Goodall, David W., (1966): The nature of the mixed community. Proc. Ecol. Soc. Aust. 1: 84–96.
- Gordon, H.D. (1949): The problem of sub-antarctic

- plant distribution A.N.Z.A.A.S. Hobart. 27: 142-149.
- Gould, R.E. (1975): The succession of Australian Pre-Tertiary megafossil floras. Bot. Rev. 41: 453-483.
- Green, J.W. (1964): Discontinuous and presumed vicarious plant species in southern Australia. J. Roy. Soc. W.A. 47: 25–32.
- (1969 a): Taxonomic problems associated with continuous variation in *Eucalyptus pauciflora* (Snow Gum) (Myrtaceae). Taxon 18: 209–276.
- (1969 b): Temperature responses in altitudinal populations of *Eucalyptus pauciflora* Sieb. ex Spreng. New Phytol. 68: 399–410.
- (1971): Variation in Eucalyptus obliqua L'Herit. New Phytol. 70: 897-909.
- Green, R. (1975): The basis of plate tectonics. In: Australia's Past. Divn. Ecol. Seminars. Univ. New England, Armidale.
- and Pitt, R.P.B. (1967): Suggested rotation of New Guinea. J. Geomagnetism and Geoelectricity. 19: 317–321.
- Greene, S. W. and Walton, D. W. H. (1975): An annotated check list of the sub-Antarctic and Antarctic vascular flora. Polar Record. 17: 473–484.
- Grieve, B. J. (1956): Studies in the water relations of plants. I. Transpiration of Western Australian (Swan Plain) sclerophylls. J. Roy. Soc. W. A. 40: 15-30.
- and Blackall, W.E. (1975): How to know Western Australian wildflowers. Part 4. Univ. W. A. Press.
- and Hellmuth, E.O. (1970): Eco-physiology of Western Australian plants. Oecol. Plant. Gauthier-Villars. V: 33-68.
- Guillaumin, A. (1948): Flore de la Nouvelle-Caledonie. Paris.
- Gunn, R.H. and Nix, H.A. (1977): Land units of the Fitzroy region, Queensland Land Res. Ser. 39: C.S.I.R.O.
- Guymer, G.P. (1978): A Monograph of the genus *Brachychiton* (Sterculiaceae). Ph.D. Thesis. Univ. New England.
- Hall, Elizabeth A.A., Specht, R.L. and Eardley, Constance (1964): Regeneration of the vegetation on Koonamore Vegetation Reserve, 1926–1962. Aust. J. Bot. 12: 205–264.
- Hall, Norman, Brooker, Ian and Gray, A.M. (1970–1977): Forest Tree Series. Dept. Primary Industry. Canberra.
- -, Johnston, R.D. and Chippendale, G.M. (1970): Forest trees of Australia. Aust. Govt. Publ. Serv. Canberra.
- Hallam, N.D. and Chambers, T.C. (1970): The leaf waxes of the genus *Eucalyptus* L'Héritier. Aust. J. Bot. 18: 335–386.
- Hallsworth, E. G. and Beckmann, G. G. (1969): Gilgai in the Quaternary. Soil Sci. 107: 409–420.
- -, Colwell, J.D. and Gibbons, F.R. (1953): Studies in pedogenesis in New South Wales. V. The Euchrozems. Aust. J. Agric. Res. 4: 305–325.
- and Costin, A.B. (1953): Studies in pedogenesis in

- New South Wales. IV. The ironstone soils. J. Soil Sci. 4: 24-47.
- Hamilton, A.A. (1919): An ecology study of the salt marsh vegetation in the Port Jackson District. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 44: 464-513.
- Hannon, Nola J. (1956–1958): The status of nitrogen in the Hawkesbury sandstone soils and their plant communities in the Sydney district. (1956): I. The significance and level of nitrogen. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 81: 199–143; 1958: II. The distribution and circulation of nitrogen. Ibid. 83: 65–85.
- Harden, G. J. (1976): Provisional flora list Warrumbungle National Park Nat. Parks and Wildlife Serv. Sydney.
- Harland, W.B. et. al. (1967): The Fossil Record: Geol. Soc. London.
- Harrington, H. J. (1974): The Tasman geosyncline in Australia. Geol. Soc. Aust. Symposium in honour of Professor Dorothy Hill. Univ. Qld: 383–407.
- (1975): The progressive separation of Australia from surrounding landmasses. In: Australia's Past. Divn. Ecol. Seminars. Univ. New England. Armidale.
- Harris, Thistle Y. (1970): Alpine plants of Australia. Angus and Robertson. Sydney.
- Harris, W.K. (1965a): Basal Tertiary microfloras from the Princetown area, Victoria, Australia. Palaeontographica. 115: B: 75–106.
- (1965b): Tertiary microfloras from Brisbane, Queensland. Rep. Geol. Surv. Qld 10: 1-7.
- Hartley, W. (1958–1973): (1958): Studies on the origin, evolution, and distribution of the Gramineae. I. Andropogoneae. Aust. J. Bot. 6: 116–128; II. Paniceae. Ibid. 6: 343–357; (1961): IV. The genus *Poa.* Ibid 9: 152–161; (1973): V. Subfamily Festucoideae. Ibid 21: 201–234.
- (1964): The distribution of the grasses. In Grasses and Grasslands. C. Barnard, Ed. pp. 26–46. Macmillan & Co.
- and Slater, Christine (1960): Studies on the orgin, evolution and distribution of the Gramineae. III. Tribes of subfamily Eragrostideae. Aust. J. Bot. 8: 256–276.
- Hatch, E.D. (1963): Brief comment on the orchids of New Zealand. Orchadian, 1 (1): 3-4.
- Havel, J. J. (1968): The potential of the northern Swan coastal plain for *Pinus pinaster* Ait. plantations. For. Dept. Perth, W. A. Bull. 76: 1–73.
- Hayman, D.L. (1960): The distribution and cytology of the chromosome races of *Themeda australis* in southern Australia. Aust. J. Bot. 8: 58–68.
- Heatwole, Harold (1976): The ecology and biogeography of coral cays. Biol. and Geol. Coral Reefs. 3: 369–387.
- Heddle, E.M. and Specht, R.L. (1975): Dark Island Heath (Ninety-Mile Plain, South Australia). VIII. The effect of fertilizers on composition and growth, 1950–1972. Aust. J. Bot. 23: 151–164.
- Heinsohn, G.E. and Wake, J.A. (1976): The importance of the Fraser Island region to dugongs. Operculum. March: 15–18.

- Helby, R. (1966): Triassic plant microfossils from a shale within the Wollar Sandstone, N.S.W. Proc. Roy. Soc. N.S.W. 100: 61–73.
- Hellmuth, E.O. (1971): Eco-physiological studies on plants in arid and semi-arid regions in Western Australia. III. J. Ecol. 59: 225–259.
- Herbert, D.A. (1929): The major factors in the present distribution of the genus *Eucalyptus*. Proc. Roy. Soc. Qld 49: 165–193.
- (1935): The climatic sifting of the Australian vegetation. Aust. and N.Z. Assoc. for Advancement of Science. Melbourne. 349–370.
- (1936): An advancing Antarctic Beech forest. Queensland Naturalist. 10: 8-10.
- (1938): The upland savannahs of the Bunya Mts,
   South Queensland. Proc. Roy. Soc. Qld 49:
   145-149.
- (1950): Present day distribution and the geological past. Vict. Nat. 66: 227-232.
- (1960): Tropical and sub-tropical rainforest in Australia. Aust. J. Sci. 22: 283-290.
- Hill, A.W. (1918): The genus *Caltha* in the Southern Hemisphere. Ann. Bot. 32: 421–435.
- Hills, E.S. (1939): The physiography of north-western Victoria. Proc. Roy. Soc. Vic. 51: 297–320.
- (1940): The lunette, a new landform of aeolian origin. Aust. Geogr. 3: 15-21.
- Hnatiuk, R.J. (1977): Population structure of *Livistona eastonii*, Mitchell Plateau, Western Australia. Aust. J. Ecol. 2: 461–466.
- Holland, A.A. and Moore, C.W.E. (1962): The vegetation and soils of the Bollon district in south-west Queensland. C.S.I.R.O. Div. Plant Ind. Tech. Pap. No. 17.
- Hoogland, R.D. (1958): The alpine flora of Mount Wilhelm (New Guinea). Blumea. Supp. IV. 2. x: 220-238.
- Hooker, J.D. (1859): The flora of Australia, its origins, affinities and distribution. Lovell Reeve. London.
- (1872-1897): Flora of British India. 7 vols. Reeve. London.
- Hope, G.S. and Thompson, G.K. (1971): The vegetation of Cliffy Island, Victoria, Australia. Proc. Roy. Soc. Vic. 84: 121–127.
- Hopper, Stephen D. and Maslin, Bruce R. (1978): Phytogeography of *Acacia* in Western Australia. Aust. J. Bot. 26: 63–78.
- Howard, Truda M. (1973): Accelerated tree death in mature *Nothofagus cunninghamii* Oerst forests in Tasmania. Vic. Naturalist 90: 343–345.
- (1973 a): Studies in the ecology of Nothofagus cunninghamii Oerst. I. Natural regeneration on the Mt. Donna Buang massif, Victoria. Aust. J. Bot., 21: 67–78; II. Phenology. Ibid. 79–92; III. Two limiting factors: light intensity and water stress. Ibid. 93–102.
- (1974): Nothofagus cunninghamii ecotonal stages.
   Buried viable seed in north west Tasmania. Proc.
   Roy. Soc. Vic. 86: 137-142.

- and Ashton, D.H. (1973): The distribution of Nothofagus cunninghamii rainforest. Proc. Roy. Soc. Vic. 86: 47-75.
- Hubble, G.D. (1970): Soils. pp. 44–58 in Australian Grasslands. Ed. R.M. Moore. Aust. Nat. Univ. Press. Canberra.
- Hughes, N.F. (Ed.) (1973): Organisms and continents through time. Palaeontological Association. London. Special Papers No. 12.
- Hutchinson, J. (1959); The families of flowering plants. 2 vols. Clarendon Press. Oxford.
- Hutton, J.T. (1976): Chloride in rainwater in relation to distance from the ocean. Search 7: 207–208.
- and Leslie, T.I. (1958): Accession of non-nitrogenous ions dissolved in rain water to soils in Victoria.
   Aust. J. Agric. Res. 9: 492–507.
- Hyland, B.P.M. (1971): A key to common rainforest trees between Townsville and Cooktown based on leaf and bark features. Dept. Forestry, Brisbane, Qld.
- (in prep.). A card key to the rain forest trees of north Queensland. 2nd Ed. C.S.I.R.O. Canberra.
- Incoll, F.S. (1946): The red gum (Eucalyptus camaldulensis) forests of Victoria. Aust. For. 10: 47-51.
- Isbell, R.F. (1962): Soils and vegetation of the Brigalow lands, eastern Australia. Soils and Land Use Series No. 43. C.S.I.R.O. Melbourne.
- and Murtha, G.G. (1972): Burdekin-Townsville Region. Qld Resource Series. Vegetation. Dept. Nat. Devel. Canberra.
- Ising, Ernest H. (1922): Ecological notes on South Australia plants. Part 1. Proc. Roy. Soc. S.A. 46: 583–606.
- Ives, Alan (1973): The mallee of south-eastern Australia. A short bibliography. Dept. Geography. Monash Univ. Melbourne.
- Jackson, W.D. (1965): Vegetation. Atlas of Tasmania: 30–35. A.N.Z.A.A.S. Hobart.
- (1968): Fire, air, water and earth an elemental ecology of Tasmania. Proc. Ecol. Soc. Aust. 3: 9–16.
- (1973): Vegetation. In "The Lake Country of Tasmania". Ed. M. R. Banks. Roy. Soc. Tas. Hobart. 61–86.
- Jacobs, S. (1971): Systematic position of the genera Triodia R. Br. and Plectrachne Henr. (Gramineae). Proc. Linn. Soc. N. S. W. 96: 175-185.
- James, J.W. (1959–1960): Erosion survey of the Paroo-Upper Darling region. Parts I–IV. J. Soil Conser. Ser. N. S. W. Vols. 15–16.
- Jarrett, Phyllis H. and Petrie, A. H. K. (1929): The vegetation of the Black's Spur region. A study in the ecology of some Australian mountain *Eucalyptus* forests. II. Pyric succession. J. Ecol. 17: 249–281.
- Jensen, H.I. (1914): The soils of New South Wales. Govt. Printer. Sydney.
- Jessup, R.W. (1946): The ecology of the area adjacent to Lakes Alexandrina and Albert. Trans. Roy. Soc. S.A. 70: 3-34.
- (1948): A vegetation and pasture survey of Coun-

- ties Eyre, Burra and Kimberley, South Australia. Trans. Roy. Soc. S.A. 72: 33-68.
- (1951): The soils, geology and vegetation of northwestern South Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 74: 189–273.
- (1960): The lateritic soils of the south-eastern portion of the Australian arid zone. J. Soil Sci. 11: 106–113.
- (1961): A Tertiary-Quaternary pedological chronology for the south-eastern portion of the Australian arid zone. J. Soil Sci. 12: 199–213.
- Johnson, E.R.L. and Baird, A.M. (1970): Notes on the flora and vegetation of the Nullarbor Plain at Forrest, W.A. J. Roy. Soc. W.A. 53: 46-61.
- Johnson, L. A. S. (1962): Taxonomic notes on Australian plants. Contrib. Nat. Herb. N. S. W. 3: 93–102.
- and Briggs, Barbara G. (1975): On the Proteaceae –
  the evolution and classification of a southern family. Bot. J. Linn. Soc. 70: 83–182.
- Johnson, R.W. (1966): Where the Brigalow scrubs grow. Qld Dept. Prim. Indust. Leaflet 895.
- (1976): Brigalow clearing and regrowth control.
   Qld Agric. J. 84: 40–56.
- Jones, D.L. and Gray, B. (1977): Australian climbing plants. Reed.
- Jones, J.B. and Segnit, E.R. (1966): The occurrence and formation of opal at Coober Pedy and Andamooka. Aust. J. Sci. 29: 129–133.
- Jones, O.A. and de Jersey, N.J. (1947): The flora of the Ipswich coal measures – Morphology and floral succession. Univ. Old Papers III (New Series). 1–88.
- Jones, R. (1968): The leaf area of an Australian heathland with reference to seasonal changes and the contribution of individual species. Aust. J. Bot. 16: 579-588.
- -, Groves, R.H. and Specht, R.L. (1969): Growth of heath vegetation III. Growth curves for heaths in southern Australia: A reassessment. Aust. J. Bot. 17: 309-314.
- Jones, R.M. (1969): Scald reclamation studies in the Hay district, Part IV Scald soils: their properties and changes with reclamation. J. Soil Cons. Serv. N.S. W. 24: 271–278.
- Jones, W.T. (1971): The field identification and distribution of mangroves in eastern Australia. Qld Naturalist. 20: 35-51.
- Joplin, Germaine A. (1963): Chemical analyses of Australian rocks. Part I. Igneous and metamorphic. Bureau Mineral Resources. Bull. 65. Dept. Nat. Devel. Canberra.
- Jozwik, F.X. (1969): Some systematic aspects of Mitchell grasses (Astrebla F. Muell.). Aust. J. Bot. 17: 359-374.
- Keast, A. (1973): Contemporary biotas and the separation sequence of the southern continents. In "Implications of continental drift to the earth sciences. Vol. 1. Academic Press: 309–343.
- Kemp, Elizabeth M. (1972): Reworked palynomorphs from the West Ice Shelf area, East Antarctica, and

- their possible geological and palaeoclimatological significance. Marine Geol. 13: 145–157.
- (1976): Early Tertiary pollen from Napperby, cenral Australia. Bur. Min. Res. J. Aust. Geol. Geophys. 1: 109–114.
- and Barrett, P.J. (1975): Antarctic glaciation and early Tertiary vegetation. Nature, 258: 507-508.
- and Harris, Wayne K. (1975): The vegetation of Tertiary islands on the Ninetyeast Ridge. Nature, 258: 303-307.
- Kenley, P.R. (1954): The occurrence of Cretaceous sediments in south-western Victoria. Proc. Roy. Vic. 66: 1–16.
- Kerr, Lesley R. (1925): The lignotubers of *Eucalyptus* seedlings. Proc. Roy. Soc. Vic. 37: 79–97.
- Kershaw, A.P. (1970): A pollen diagram from Quincan Crater, north-east Queensland, Australia. New Phytol. 70: 669–681.
- (1978): The analysis of aquatic vegetation on the Atherton Tableland, north-east Queensland, Australia. Aust. J. Ecol. 3: 23–42.
- Khu, K.L. (1969): The distribution of rhizobia and indigenous legumes along rivers and lakes and in native vegetation communities in the Western Division of New South Wales, with special reference to their ecology. M. Sc. Thesis Univ. New England. Armidale.
- King, D. (1956): The Quaternary stratigraphic record at Lake Eyre North and the evolution of existing topographic forms. Trans. Roy. Soc. S.A. 79: 93–103.
- Kirkman, H. (1975): A description of the sea-grass communities of Stradbroke Island. Proc. Roy. Soc. Qld 86: 129–131.
- Kirkpatrick, J.B. (1977): The disappearing heath. Tas. Conserv. Trust. Inc.
- Knowles, G.H. (1954): Scald reclamation in the Hay district. J. Soil Cons. Serv. N.S. W. 10: 149–156.
- Kratochvil, M., Hannon, Nola J. and Clarke, Lesley D. (1973): Mangrove swamp and salt marsh communities in southern Australia. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 97: 262–274.
- Lacey, C. J. (1974): Rhizomes in tropical eucalypts and their role in recovery from fire damage. Aust. J. Bot. 22: 29–38.
- Ladiges, Pauline Y. and Ashton, D.H. (1977): A comparison of some populations of *Eucalyptus viminalis* Labill. growing on calcareous and acid soils in Victoria, Australia. Aust. J. Ecol. 2: 161–178.
- Lang, Gerhard (1970): Die Vegetation der Brindabella Range bei Canberra. Akad. Wissensch. u. Lit. Mainz.
- Lange, R.T. (1961): Nodule bacteria associated with the indigenous Leguminosae of south-western Australia. J. Gen. Microbiol. 61: 351–359.
- (1966): Vegetation in the Musgrave Range, South Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 90: 57–64.
- (1966): Sampling for association analysis. Aust. J. Bot. 14: 373-378.
- (1978): Carpological evidence for fossil Eucalyptus

- and other Leptospermeae from a Tertiary deposit in the South Australian arid zone. Aust. J. Bot. 26: 221-233.
- and Purdie, Rosemary (1976): Western Myall (Acacia sowdenii), its survival prospects and management needs. Aust. Rangel. J. 1: 64-69.
- Lauer, Peter K. (Editor) (1978): Fraser Island. Occas. Papers in Anthropology. No. 8. Univ. Qld. Brisbane. Lavarack, P. (1976): The taxonomic affinities of the Australian Neottioideae. Taxon. 25: 289–296.
- and Stanton, J.P. (1977): Vegetation of the Jardine River catchment and adjacent coastal areas. Proc. Roy. Soc. Qld 88: 39–48.
- Lazarides, M. (1970): The grasses of Central Australia. Aust. Nat. Univ. Press. Canberra.
- Learmonth, A. and Learmonth, Nancy. (1973): Encyclopaedia of Australia. Hicks, Smith and Sons. Sydney.
- Leeper, G.W. (1957): Introduction to soil science. Melb. Univ. Press.
- (Editor) (1973): The Australian environment, C.S.I.R.O. Melbourne.
- Leigh, J.H. and Mulham, W.E. (1965): Pastural plants of the Riverine Plain, Jacaranda Press.
- Litchfield, W.H. (1956): Species distribution over part of the Connalpyn Downs, South Australia. Aust. J. Bot. 4: 68–116.
- Loneragon, W.A. (1952): An ecological survey of Mersea Lake. B. Sc. (Honours) Thesis. Botany Dept. Univ. W.A.
- Lyons, M.T., Brooks, R.R., and Craig, D.C. (1974): The influence of soil composition on the vegetation of the Coolac serpentine belt in New South Wales. Proc. Roy. Soc. N.S. W. 107: 65-75.
- Mabbutt, J.A. (1965): The weathered land surface in Central Australia. Z. Geomorph. 9: 82–113.
- and Sullivan, M.E. (1970): Landforms and structure. In Australian grasslands. Ed. R.M. Moore.
   27–43.
- Macnae, W. (1966): Mangroves in eastern and southern Australia. Aust. J. Bot. 14: 67–104.
- (1968): A general account of the fauna and flora of mangrove swamps and forests in the Indo-West Pacific region. Adv. Marine Biol. 6: 73-270.
- MacPhail, M.K. and Peterson, J.A. (1975): New deglaciation dates from Tasmania. Search. 6: 127–130.
- Madigan, C.T. (1930): Lake Eyre, South Australia. Geograph. J. 76: 215–240.
- (1946): The Simpson Desert Expedition, 1939.
   Scientific Reports: No. 6 The sand formation.
   Trans. Roy. Soc. S. A. 70: 45-63.
- Maiden, J.H. (1903–1931): Forest flora of New South Wales. Part IV. Govt. Printer, Sydney.
- Malcolm, C.V. (1964): Effects of salt, temperature and seed scarification on germination of two varieties of *Arthrocnemum halocnemoides*. J. Proc. Roy. Soc. W. A. 47: 72-74.
- (1972): Establishing shrubs in saline environments.
   Tech. Bull. 14. Dept. Agric. W. A. Perth. 1–37.

- Martin, A.R.H. (1973): Reappraisal of some palynomorphs of supposed Proteaceous affinity. I. Spec. Publ. Geol. Soc. Aust. 4: 73–78.
- Martin, D. (1940): The vegetation of Mount Wellington, Tasmania. Roy. Soc. Tas. 39: 97–124.
- Martin, Helene A. (1973 a): The palynology of some Tertiary and Pleistocene deposits, Lachlan, River Valley, New South Wales. Aust. J. Bot. Supplementary Series: Supplement 6: 1–57.
- (1973 b): Upper Tertiary palynology in southern New South Wales. Geol. Soc. Aust. Essay in honour of Isabel Cookson. Spec. Publ. 4: 35-54.
- (1974): The indentification of some Tertiary pollen belonging to the Family Euphorbiaceae. Aust. J. Bot. 22: 271-291.
- (1977): The history of *Ilex* (Aquifoliaceae) with special reference to Australia. Evidence from pollen. Aust. J. Bot. 25: 655-673.
- McArthur, W.M. (1957): Plant Ecology of the coastal islands near Fremantle, W.A. J. Roy. Soc. W.A. 40: 46-64.
- and Bettenay, E. (1958): The soils of the Busselton area, Western Australia. C.S.I.R.O. Div. Report 3/58.
- and (1960): The development and distribution of the soils of the Swan coastal plain, Western Australia. C.S.I.R.O. Austr. Soils Public. No. 16.
- McComb, J. A. and McComb, A. J. (1967): A preliminary account of the vegetation of Loch McNess, a swamp and fen formation in Western Australia. J. Roy. Soc. W. A. 50: 105–112.
- McGregor, Craig (1974): The Great Barrier Reef. Time/Life Books. Amsterdam.
- McLuckie, J. (1923): Studies in Symbiosis. IV. The Root-nodules of *Casuarina cunninghamiana* and their physiological significance. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 48: 194–205.
- and Petrie, A.H.K. (1926): An ecological study of the flora of Mount Wilson. Pt. iii. The vegetation of the valleys. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 51: 94-113.
- and (1927): The Vegetation of the Kosciusko Plateau. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 52: 187-221.
- McWhae, J.R.H., Playford, P.E., Lindner, A.W., Glenister, B.F., Balme, B.E. (1958): The stratigraphy of Western Australia. Melb. Univ. Press 161 pp.
- Medwell, Lorna M. (1952): A review and revision of the flora of the Victorian lower Jurassic. Proc. Roy. Soc. Vic. 65: 63–111.
- (1954): Fossil plants from Killara near Casterton,
   Victoria. Proc. Roy. Soc. Vic. 66: 17–24.
- Melville, R. (1966): Continental drift, Mesozoic continents and the migrations of the angiosperms. Nature 211: 116–120.
- Menendez, C.A. (1969): Die fossilen Floren Südamerikas. Biogeography and Ecology in South America. Junk. The Hague.
- Miles, J. M., Kenneally, K. F. and George, A. S. (1975): The Prince Regent River reserve environment. Wildlife Research Bull. No. 3: 17–30. W. A. Wildlife Research Centre. Perth.

- Millington, R. J. (1954): *Sphagnum* bogs of the New England plateau, New South Wales. J. Ecol. 42: 328–344.
- Moewus, Liselotte (1953): About the occurrence of fresh-water algae in the semi-desert round Broken Hill (New South Wales, Australia). Botaniska Notiser 4. Lund. 399–416.
- Moore, A.W., Russell, J.S. and Coaldrake, J.E. (1967): Dry matter and nutrient content of a subtropical forest of *Acacia harpophylla* F. Muell. (Brigalow). Aust. J. Bot. 15: 11-24.
- Moore, C. W.E. (1953): The Vegetation of the south-eastern Riverina, New South Wales. I. The communities. Aust. J. Bot. 1: 485-547. II. The disclimax communities. Ibid. 1: 548-567.
- (1959): The nutrient status of the soils of some plant communities on the Southern Tablelands of New South Wales. Ecology 40: 339-349.
- (1964): Distribution of grasslands. In Barnard (1964): 182-205.
- Moore, Lucy B. and Edgar, Elizabeth (1970): Flora of New Zealand. Vol. II. Govt. Printer. Wellington N.Z.
- Moore, R. Milton (Editor) (1970): Australian grasslands. Aust. Nat. Univ. Press, Canberra.
- and Williams, J.D. (1976): A study of a subalpine woodland – grassland boundary. Aust. J. Ecol. 1: 145–153.
- Morland, R.T. (1949): Preliminary investigations in Hume catchment area. J. Soil Conserv. Serv. N.S.W. 5: 44–54.
- (1951): Notes on the snow lease section of Hume catchment area. J. Soil Conserv. Serv. N.S.W. 7:
- Morris, M. (1939): Plant regeneration in the Broken Hill district. Aust. J. Sci. 2: 32–48.
- Mott, J. J. (1973): Temporal and spacial distribution of an annual flora in an arid region of Western Australia. Trop. Grassl. 7: 89–97.
- (1974): Mechanisms controlling dormancy in the arid zone grass Aristida contorta. I. Physiology and mechanisms of dormancy. Aust. J. Bot. 22: 635-645.
- and Tynan, P.W. (1974): Mechanisms controlling dormancy in the arid zone grass *Aristida contorta*.
   II. Aust. J. Bot. 22: 647–653.
- Mount, A.B. (1964): Three Studies in forest ecology. M. Sc. Thesis. Univ. Tasmania.
- Müller, F. (1879–1884): Eucalyptographia. Govt. Printer. Melbourne.
- Mulcahy, M.J. (1960): Laterites and lateritic soils in south-western Australia. J. Soil. Sci. 11: 206 to 225.
- Muller, J. (1964): A palynological contribution to the history of the mangrove vegetation in Borneo. Ancient Pacific floras (ed. L.M. Cranwell): 33–42. Univ. Hawaii Press. Honolulu.
- (1970): Palynological evidence on early differentiation of angiosperms. Biol. Reviews 45: 417–450.
- Mullette, K. J. (1978): Studies of the lignotubers of

- Eucalyptus gummifera. I. The nature of the lignotuber. Aust. J. Bot. 26: 9-13.
- and Bamber, R.K. (1978): Studies of the lignotubers of Eucalyptus gummifera. III. Inheritance and chemical composition. Aust. J. Bot. 26: 23-28.
- -, Hannon, Nola J., and Elliott, A. G. L. (1974): Insoluble phosphorus usage by *Eucalyptus*. Plant and Soil. 41: 199–205.
- Murray, B. J. (1931): A study of the vegetation of the Lake Torrens plateau, South Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 55: 91–112.
- Myers, Amy (1942): Germination of seed of Curly Mitchell Grass (*Astrebla lappacea* Domin). J. Aust. Instit. Agr. Sci. 8: 31–32.
- Nicholls, A.O. (1966): A report on the vegetation of the coastal sands of the Iluka region, North Coast. N.S.W. B. Sc. (Hons) Thesis. Univ. New England.
- Nix, H.A. and Austin, M.P. (1973): Mulga: A bioclimatic analysis. Trop. Grassl. 7: 9-21.
- Noakes, L.C. (1966): Commentary accompanying map-sheet 'Geology'. Bur. Mineral Resources. Canberra.
- Noble, J.C. and Whalley, R.D.B. (1978): The biology and autecology of *Nitraria* L. in Australia. I. Its distribution, morphology, and potential utilization. Aust. J. Ecol. 3: 141–163. II. Seed germination, seedling establishment and response to salinity. Ibid. 3: 165–177.
- Norman, F.I. (1970): Ecological effects of rabbit reduction on Rabbit Island, Wilsons Promontory, Victoria. Proc. Roy. Soc. Vic. 83: 235–251.
- Nunn, W.M., and Suijdendorp. H. (1954): The value of deferred grazing. J. Dept. Agric. W.A. 3: 585-587.
- Ogilvie, C. (1947): The hydrology of Cooper's Creek. See Anon., 1947.
- Olsen, H.F. (1978): Great Sandy Strait Fisheries habitat reserves. in Lauer (1978): 223-230.
- Osborn, T.G.B. and Robertson, R.N. (1939): A reconnaissance survey of the vegetation of the Myall Lakes. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 64: 279 to 296.
- -, Wood, J.G. and Paltridge, T.B. (1931): On the autecology of *Stipa nitida*. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 56: 299–324.
- Osmond, C.B. (1961): Some aspects of calcium and magnesium absorption in the genus *Atriplex*. B. Sc. Honours thesis. Univ. New England. Armidale.
- (1970): Carbon metabolism in *Atriplex* leaves. In: The biology of *Atriplex*. C.S.I.R.O. Canberra.
- (1974): Leaf anatomy of Australian saltbushes in relation to photosynthetic pathways. Aust. J. Bot. 22: 39-44.
- Parbery, I.H. (1970): A survey of the algal flora of some semi-arid and arid soils of N.S.W. Litt. B. thesis. Botany Dept. Univ. New England. Armidale.
- Parsons, R. F. (1969): Distribution and paleography of two mallee species of *Eucalyptus* in southern Australia. Aust. J. Bot. 17: 323–330.
- (1970): Mallee vegetation of the southern Nullar-

- bor and Roe Plains, Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 94: 227–242.
- and Gill, A.M. (1968): The effects of salt spray on coastal vegetation at Wilsons Promontory, Victoria, Australia. Proc. Roy. Soc. Vic. 81: 1–10.
- and Rowan, J.N. (1968): Edaphic range and cohabitation of some mallee eucalypts in southeastern Australia. Aust. J. Bot. 16: 109–116.
- Paton, T.R. (1974): Origin and terminology for gilgai in Australia. Geoderma 11: 221–242.
- Patton, R.T. (1933): The Cheltenham Flora. Proc. Roy. Soc. Vic. 45: 205-218.
- (1933): Ecological Studies in Victoria Pt. II. The Fern Gully. Proc. Roy. Soc. Vic. 46: 117-129.
- (1934): Ecological Studies in Victoria. Part III.
   Coastal Sand Dunes. Proc. Roy. Soc. Vic. 47:
   135-152.
- (1935): Flora of Victoria. Aust. Assoc. Adv. Sci. Handbooks: 54–65. Melbourne.
- (1935): Ecological studies in Victoria. IV. Basalt plains association. Proc. Roy. Soc. Vic. 48: 172–190.
- (1937): Ecological studies in Victoria. Part V. Red Box – Stringybark association. Proc. Roy. Soc. Vic. 49: 293–307.
- (1942): Ecological studies in Victoria. VI. Salt Marsh. Proc. Roy. Soc. Vic. 54: 131-144.
- (1944): Ecological studies in Victoria. VII. Box-Ironbark association. Proc. Roy. Soc. Vic. 61: 35-51.
- (1951): The mallee. Vict. Nat. 68: 57-62.
- Pedley, L. (1967): Vegetation of the Nogoa Belyando area, Queensland. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 18: 138–169.
- (1969): Intermediates between *Eucalyptus* populnea F. Muell, and E. brownii Maid. and Cambage. Contrib. Qld Herb. 5: 1–6.
- (1973): Taxonomy of the *Acacia aneura* complex. Trop. Grasslands. 7: 3-8.
- (1974): Vegetation of the Balonne Maranoa area.
   Land Res. Ser. No. 34: 180–203. C.S.I.R.O. Melbourne.
- and Isbell, R. F. (1971): Plant communities of Cape York Peninsula. Proc. Roy. Soc. Qld 82: 51-74.
- Penfold, A.R. and Willis, J.L. (1961): The Eucalypts. Interscience Publishers, Inc. New York.
- Percival, Margaret and Womersley, J.S. (1975): Floristics and ecology of the mangrove vegetation of Papua New Guinea. Papua New Guinea National Herbarium. Bot. Bull 8: 96 pp.
- Perry, R.A. (1953): The vegetation communities of the Townsville-Bowen region. In survey of the Townsville-Bowen region. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 2: 44–54.
- (1970): Vegetation of the Ord-Victoria area. In Lands of the Ord-Victoria Area, W.A. and N.T. Part VII. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 28: 104–119.
- and Christian, C.S. (1954): Vegetation of the Barkly region. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 3: 78-112.

- and Lazarides, M. (1962): Vegetation of the Alice Springs area. In Lands of the Alice Springs Area, Northern Territory, 1956–1957. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 6: 208–236.
- and (1964): Vegetation of the Leichhardt-Gilbert area. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 11: 152-191.
- Petrie, A. H. K. (1925): An ecological study of the flora of Mount Wilson. II. The *Eucalyptus* forests. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 50: 145–166.
- -, Jarrett, P.H. and Patton, R.T. (1929): The vegetation of the Black Spur region. I. The mature plant communities. J. Ecol. 17: 223-248.
- Pettigrew, C. J. and Watson, Leslie (1975): On the classification of Australian acacias. Aust. J. Bot. 23: 833–847.
- Philippi, F. (1881): Catalogus plantarum vascularium chilensium ex annalibus Universitatis Chilensis Santiago de Chile. Imprenta Nacional, Calle de la Bandera. Núm. 29.
- Phillips, Marie E. (1947): The vegetation of the Wianamatta Shales and associated soil types. M. Sc. Thesis. Univ. Sydney.
- Pidgeon, I.M. (1937–1941): The ecology of the central coastal area of New South Wales. (1937): I. The environment and general features of the vegetation. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 62: 315–340. II. (1938): Plant succession on the Hawkesbury Sandstone. Ibid. 63: 1–26. III. (1940): Types of Primary succession. Ibid. 65: 221–249. IV. (1941): Forest types on soils from Hawkesbury sandstone and Wianamatta shale. Ibid. 66: 113–137.
- and Ashby, Eric (1940): Studies in applied ecology.
   I. A statistical analysis of regeneration following protection from grazing. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 65: 123-143.
- Playford, G. (1965): Plant microfossils from Triassic sediments near Poatina. Tasmania. Geol. Soc. Austr. 12: 173–210.
- and Cornelius, K.D. (1967): Palynological and lithostratigraphic features of the Razorback beds, Mount Morgan district, Queensland. Univ. Qld Papers. Dept. Geology. 6. No. 3: 81–94.
- and Dettmann, Mary E. (1965): Rhaeto-Liassic plant microfossils from the Leigh Creek coal measures, South Australia. Senchenbergiana Lethaea. 46: 127–180.
- Plumstead, Edna P. (1962): Trans-antarctic Expedition 1955–1958. Scientific Reports No. 9. Geology. 2: Fossil Floras of Antarctica.
- Pook, E. W., Costin, A.B. and Moore, C.W.E. (1966): Water stress in native vegetation during the drought of 1965. Aust. J. Bot. 14: 257–267.
- and Moore, C. W. E. (1966): The influence of aspect on the composition and structure of dry sclerophyll forest on Black Mountain, Canberra, A. C. T. Aust. J. Bot. 14: 223–242.
- Preece, P.B. (1971): Contributions to the biology of mulga. I. Flowering. Aust. J. Bot. 19: 21-38. II. Germination. Ibid. 19: 39-49.
- Prescott, J.A. (1931): The soils of Australia in relation

- to vegetation and climate. Bull. C.S.I.R.O. No. 52. Melbourne.
- and Pendleton, R.L. (1952): Laterite and lateritic soils. Commonwealth Bur. Soil. Tech. Comm. 47.
- Price, Doreen (1963): Calendar of flowering times of some plants of the Sydney district, possibly associated with pollinosis. Contrib. Nat. Herb. N. S. W. 3: 171–194.
- Prider, R.T. (1966): The lateritized surface of Western Australia. Aust. J. Sci. 28: 443-451.
- Pryor, L.D. (1976): Biology of eucalypts. Edward Arnold.
- and Johnson, L.A.S (1971): A classification of the euclypts. Austr. Nat. Univ., Canberra.
- Quilty, J. A and Wearne, A. H. (1975): Evaluation of a phase of extreme coastal erosion. J. Soil Conserv. Serv. N. S. W. 31: 179–192.
- Randell, Barbara R. (1970): Adaptations in the genetic system of Australian arid zone *Cassia* species. Aust. J. Bot. 18: 77–97.
- and Symon, D.E. (1977): Distributions of Cassia and Solanum species in arid regions of Australia. Search. 8: 206–207.
- Ratkowsky, D.A. and A.V. (1977): Plant communities of the Mount Wellington Range, Tasmania. Aust. J. Ecol. 2: 435-445.
- Raunkiaer, C. (1934): The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford Univ. Press, New York.
- Raven, P.H. and Axelrod, D.I. (1974): Angiosperm biogeography and past continental movements. Ann. Missouri Bot. Gardens. 61: 539–673.
- Rayson, Patricia (1957): Dark Island heath (Ninetymile Plain, South Australia). II. The effects of microtopography on climate, soils, and vegetation. Aust. J. Bot. 5: 86–102.
- Richards, P.W. (1968): The tropical rain forest. Cambridge Univ. Press.
- Robertson, J.A. and Moore, R.M. (1972): Thinning *Eucalyptus populnea* woodlands by injecting trees with chemicals. Trop. Grasslands. 6: 141–150.
- Rodway, L. (1903): The Tasmanian flora. Govt. Printer. Hobart.
- (1924): Some ecological features in Tasmania, Rep. Aust. Assoc. Adv. Sci. 17: 730-738. Sydney.
- Roe, R. and Allen, G. H. (1945): Studies on the Mitchell Grass association in south-west Queensland. C.S.I.R. Bull. 185.
- Rogers, R.W. (1972): Soil surface lichens in arid and subarid south-eastern Australia. II. Phytosociology and geographic zonation. Aust. J. Bot. 20: 215-227.
- and Lange, R.T. (1972): Soil surface lichens in arid and subarid south-eastern Australia. I. Introduction and floristics. Aust. J. Bot. 20: 197–213.
- Rose, A.B. and Evans, O.D. (1974): A list of plant species in Ku-ring-gai Chase National Park. Roneod. pp. 40.
- Roughley, T. C. (1947): Wonders of the Great Barrier Reef. Angus and Robertson. Sydney.

- Russell, T.S., Moore, A.W. and Coaldrake, J.E. (1967): Relationships between subtropical semiarid forest of *Acacia harpophylla* (Brigalow), microrelief, and chemical properties of associated gilgai soil. Aust. J. Bot. 15: 481–498.
- Saenger, Peter, Specht, Marion M., Specht, R.L. and Chapman, V.J. (1977): Mangal and coastal saltmarsh communities in Australasia. Ecosystems of the world. I: 293-345. Elsevier Sci. Publ. Co.
- Sands, Valerie E. (1975): The cytoevolution of the Australian Papilionaceae. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 100: 118-155.
- Sanford, W.W. (1974): The Ecology of orchids. In Withner, C.L. (Ed.) The orchids. Scientific Studies: 1–100. John Wiley & Sons.
- Sauer, J. (1965): Geographic reconnaissance of Western Australia seashore vegetation. Aust. J. Bot. 13: 39-69.
- Schimper, A.F. (1898): Pflanzen-geographie auf physiologischer Grundlage. Jena. (English Translation, 1903).
- Schuster, R.M. (1972): Continental movements, "Wallace's Line" and Indomalayan Australasian dispersal of land plants: some eclectic concepts. Bot. Rev. 38: 3–86.
- Seddon, G. (1972): Sense of Place. Univ. W. A. Press.
- (1974): Xerophytes, xeromorphs and sclerophylls:
   the history of some concepts in ecology. Biol. J.
   Linn. Soc. 6: 65–87.
- Sharma, M.L. (1976): Soil water regimes and water extraction patterns under two semi-arid shrub (*Atriplex* spp.) communities. Aust. J. Ecol. 1: 249–258.
- and Tongway, D.L. (1973): Plant induced soil salinity patterns in two saltbush (*Atriplex* spp.) communities. J. Range Management. C.S.I.R.O. 26: 121-125.
- Siddiqi, M.Y., Carolin, R.C. and Anderson, D.J. (1973): Studies in the ecology of coastal heath in New South Wales. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 97: 211-224.
- and (1976): Studies in the ecology of coastal heath in New South Wales. II. The effects of water supply and phosphorus uptake on the growth of Banksia serratifolia, B. aspleniifolia and B. ericifolia. Proc. Linn. Soc. N.S.W. 101: 38 to 52.
- , and Myerscough, P.J. (1976): Studies in the ecology of coastal heath in New South Wales. III.
   Regrowth of vegetation after fire. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 101: 53-63.
- Siddiqi, P. J., Myerscough, P. J., and Carolin, R. C. (1976): Studies in the ecology of coastal heath in New South Wales. IV. Seed survival, germination and seedling establishment and early growth in *Banksia serratifolia*, B. aspleniifolia and B. ericifolia in relation to fire: Temperature and nutritional effects. Aust. J. Ecol. 1: 175–183.
- Silcock, R.G. and Williams, Lynn M. (1975): Changes with age in the germinability of seed of native pas-

- ture species from south-western Queensland. Aust. Seed Sci. Newsletter. 1: 9-11.
- Simon, B.K. (1978): A preliminary check-list of Australian grasses. Tech. Bull. 3. Dept. Prim. Industr. Brisbane.
- Sinclair, R. and Thomas, D.A. (1970): Optical properties of leaves of some species in arid South Australia. Aust. J. Bot. 18: 261-273.
- Skerman, P. J. (1947): II. The soils of the Cooper Country. IV. The vegetation of the Cooper Country. V. Soil erosion in the Cooper Country. See Anon 1947.
- (1953): The brigalow country and its importance to Queensland. J. Instit. Agric. Sci. 19: 167-176.
- Slade, M. J. (1964): A stratigraphic and palaeobotanical study of the Lower Tertiary sediments of the Armidale district, New South Wales. M. Sc. Thesis. Dept. of Geology, Univ. of New England.
- Slatyer, R.O. (1965): Measurements of precipitation interception by an arid plant community (*Acacia aneura* F. Muell.). Unesco Arid Zone Res. 25: 181–192.
- (1967): Plant-water relationships. Acad. Press. London and New York.
- Smith, A. Gilbert, Briden, J.C. and Drewry, G.E. (1973): Phanerozoic world maps. In Hughes, N.F. (1973): 1-42.
- Smith, D.F. (1963): The plant ecology of Lower Eyre Peninsula, South Australia. Trans. Roy. Soc. S.A. 87: 93-118.
- Smith, F.G. (1972): Vegetation survey of Western Australia. Vegetation map of Pemberton and Irwin Inlet. W. A. Dept. Agric.: x-3 x.
- (1973): Vegetation survey of Western Australia.
   Vegetation map of Busselton and Augusta. W.A.
   Dept. Agric.: 1-32.
- Smith, G.G. (1957): A guide to sand dune plants of south-western Australia. W.A. Naturalist. 6: 1-18.
- (1962): The flora of granite rocks of the Porongurup Range, South Western Australia. J. Roy. Soc.
   W. A. 45: 18-23.
- (1966): A census of Pteridophyta of Western Australia, J. Roy. Soc. W. A. 49: 1-12.
- and Marchant, N.G. (1961): A census of aquatic plants of Western Australia. W.A. Naturalist 8: 5-17.
- Smith, J. M.B. (1974): Southern biogeography on the basis of continent drift: A review. J. Aust. Mammal Soc. 1: 213–230.
- Smith-White, S. (1959): Cytological evolution in the Australian flora. Cold Spr. Harb. Symp. Quant. Biol. 24: 273–289.
- -, Carter, C.R. and Stace, Helen M. (1970): The cytology of *Brachycome*. I. The subgenus *Eubrachycome*: A general survey. Aust. J. Bot. 18: 99-125.
- Specht, R.L. (1951): A reconnaissance survey of the soils and vegetation of the Hundreds of Tatiara, Wirrega and Stirling of the Country Buckingham. Trans. Roy. Soc. S. A. 74: 79–106.

- (1957): Dark Island Heath (Ninety-mile Plain, South Australia). IV. Soil moisture patterns produced by rainfall interception and stem-flow. Aust. J. Bot. 5: 137-150: V. Water relationships in heath vegetation and pastures on the Makin sand. Ibid: 151-172.
- (1958): see Specht and Mountford, 1958.
- (1963): Dark Island Heath (Ninety-mile Plain, South Australia). VII. The effects of fertiliser and composition and growth, 1950–1960. Aust. J. Bot. 11: 67–94.
- (1966): The growth and distribution of mallee-broombush (*Eucalyptus incrassata Melaleuca uncinata* association) and heath vegetation near Dark Island Soak, Ninety-mile Plain South Australia. Aust. J. Bot. 14: 361–371.
- (1969): The vegetation of the Pearson Islands,
   South Australia. A re-examination. February, 1960.
   Trans. Roy. Soc. S. A. 93: 143-152.
- (1972): The vegetation of South Australia. Govt. Printer. Adelaide.
- and Jones, R. (1971): A comparison of the water use by heath vegetation at Frankston, Victoria, and Dark Island Soak, South Australia. Aust. J. Bot. 19: 311-326.
- and Mountford, C.P. (1958): Records of the Americal-Australian scientific expedition to Arnhem Land. Melb. Univ. Press.
- and Perry, R.A. (1948): Plant ecology of part of the Mount Lofty Ranges. Trans. Roy. Soc. S.A. 72: 91-132.
- and Rayson, P. (1957): Dark Island Heath (Ninetymile Plain, South Australia). I. Definition of the ecosystem. Aust. J. Bot. 5: 52-85.; III. The root systems. Ibid. 4: 103-114.
- -, Roe, Ethel M. and Boughton, Valerie H. (1974): Conservation of major plant communities in Australia and Papua New Guinea. Aust. J. Bot. Supplementary Ser. No. 7.
- -., Salt, R.B. and Reynolds, S.T. (1977): Vegetation in the vicinity of Weipa, North Queensland. Proc. Roy. Soc. Qld 88: 17–38.
- Speck, N.H. (1958): The vegetation of the Darling-Irwin botanical districts and an investigation of the distribution patterns of Family Proteaceae. South Western Australia. Ph. D. Thesis. Botany Dept. Univ. Western Australia.
- (1960): Vegetation of the North Kimberley area,
   W.A. Lands and pastoral resources of the North Kimberley Area,
   W.A. C.S.I.R.O. Land Res. Ser.
   No. 4: 41-63.
- (1963): Vegetation of the Wiluna-Meekatharra area. In: Lands of the Wiluna-Meekatharra Area, Western Australia, 1958. Part VII. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 7: 143-161.
- (1965): Vegetation and pastures of the Tipperary area (Northern Territory). C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 13: 81–98.
- (1968): Vegetation of the Dawson-Fitzroy area. Lands of the Dawson-Fitzroy area, Queensland. C. S. I. R. O. Land Res. Ser. No. 21: 157–173.

- and Lazarides, M (1964): Vegetation and pastures of the West Kimberley area. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 9: 140–174.
- Stace, H.C.T., Hubble, G.D., Brewer, R., Northcote, K.H., Sleeman, J.R., Mulcahy, M.J. and Hallsworth, E.G. (1968): A handbook of Australian soils. Rellim Tech. Public. Glenside, S. Aust. 435 pp.
- Stannard, M.E. (1958): Erosion survey of the southwest Cobar Peneplain. J. Soil Conserv. Serv. N.S.W. 14: 1-15 and 137-156.
- (1962-1963): Erosion survey of the central East-Darling region of N.S.W. I. (1962): Climate and land forms. J. Soil Conserv. Serv. N.S.W. 18: 143-153. II. (1962): Soils. Ibid.: 18: 173-182. III. (1963): Vegetation. Ibid.: 19: 1-12.
- Stephens, C.G. (1962): A manual of Australian soils. Third Ed. C.S.I.R.O. Melbourne. 61 pp. (First Ed. 1953).
- and Crocker, R.L. (1946): Composition and genesis of lunettes. Trans. Roy. Soc. S.A. 70: 302-312.
- Stewart, G.A. (1959): Some aspects of soil ecology. "Biogeography and Ecology in Australia": 303–314. Junk. The Hague.
- Stocker, G.C. (1961): Soils. In: Scientific report on expedition to Northern Queensland. Exploration Soc. Rep. No. 2. Univ. New England. Armidale.
- (1968): The plant communities of Karslake Peninsula, Melville Island, Northern Territory. M.Sc.
- \* Thesis. Univ. New England. Armidale.
- (1972): The environmental background to forestry in the Northern Territory of Australia. Forest Res. Instit. Canberra. Leaflet 113.
- (1974): Report on cyclone damage to natural vegetation in the Darwin area after Cyclone Tracey 25
   December 1974. Forestry and Timber Bur. Leaflet 127. Canberra.
- (1978): The floral patchwork. Aust. Nat. Hist. 19: 186-189.
- (1978): The natural vegetation of the Torres Strait Islands. In: Aust. Nat. Hist. Torres Strait Islands.
- and Mott, J. J. (In Preparation). Fire in the forests and woodlands of north Australia. In Gill, A.M. (Ed.): Fire and the Australian biota.
- Story, R. (1963): Vegetation of the Hunter Valley. In General report on the Lands of the Hunter Valley. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 8: 136–150.
- (1967): Vegetation of the Isaac-Comet area.
   Queensland. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 19: 108–128.
- (1969): The vegetation of the Queanbeyan-Shoalhaven area. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 24: 113-133.
- (1969): Vegetation of the Adelaide-Alligator area.
   In: Lands of the Adelaide-Alligator area, Northern
   Territory. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 25:
   114-130.
- (1970): Vegetation of the Mitchell, Normanby area, Queensland C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 26: 75–88.

- (1976): Vegetation of the Alligator Rivers area. C.S.I.R.O. Land Res. Ser. No. 38: 89-111.
- Stover, L.E. and Evans, P (1973): Upper Cretaceous-Eocene spore-pollen zonation, offshore Gippsland Basin, Australia. Geol. Soc. Austr. Essays in honour of Isabel Cookson. Spec. Publ. 4: 55–72.
- Sutton, C.S. (1911–1913): Notes on the Sandringham flora. Vic. Nat. 28: 5–20 and 29: 79–96.
- (1916): A sketch of the Keilor Plains flora. Vic. Nat. 33: 112-123 and 128-143.
- (1928): A sketch of the vegetation of Cradle Mt. and a census of its plants. Pap. Roy. Soc. Tas.: 132-159. Hobart.
- Sutton, J. (1970): Continental drift. Sigma Library of Science Surveys. Francis Hodgson Ltd. Guernsey.
- Swain, E.H.F. (1928): The forest conditions of Queensland. Govt. Printer, Brisbane.
- Tarling, D.H. and Tarling, M.P. (1971): Continental drift. Bell and Sons, London.
- Taylor, B.W. (1955): The flora, vegetation and soils of Macquarie Island. A.N.A.R.E. Reports. Series B. Vol. II, Botany. Antarctic Division, Melbourne. 1–192.
- Tchan, Y.T. and Beadle, N.C.W. (1955): Nitrogen economy in semi-arid plant communities. II. The non-symbiotic nitrogen-fixing organisms. Proc. Linn. Soc. N.S. W. 80: 97–104.
- Teakle, L.J.H. (1937): Saline soils of Western Australia. J. Dept. Agric. W. A. 14: 313-324.
- Thatcher, A.C. and Westman, W.E. (1975): Succession following mining on high dunes of coastal southeast Queensland. Proc. Ecol. Soc. Aust. 9: 17-31.
- Thiele, Colin (1975): The Little Desert. Rigby.
- Thomas, D. A. and Barber, H. N. (1974): Studies on leaf characteristics of a cline of *Eucalyptus urnigera* from Mount Wellington, Tasmania. Aust. J. Bot. 22: 501–512.
- Thorne, R.F. (1972): Major disjunctions in the geographic ranges of seed plants. Quart. Rev. Biol. 47:
- Tindale, Mary D. (1961a): Studies in Australian pteridophytes. No. 3. Contrib. Nat. Herb. N.S. W. 3: 88-92.
- (1961b): Pteridophyta of south-eastern Australia. Contrib. Nat. Herb. Flora Series 208-211: 1-78.
- (1963): Pteridophyta of south-eastern Australia.
   Hymenophyllaceae. Contrib. Nat. Herb. N.S.W.
   Flora Series 201, 1–49.
- (1965): A Monograph of the genus *Lastreopsis*. Contrib. Nat. Herb. N. S. W. 3: 249-339.
- Tiver, N.S. and Crocker, R.L. (1951): The grasslands of south-east South Australia in relation to climate, soils and developmental history, J. Brit. Grassl. Soc. 6: 29–80.
- Tothill, J.C. and Hacker, J.B. (1973): The grasses of southeast Queensland. Univ. Qld Press.
- Tracey, J.G. (1969): Edaphic differentiation of some forest types in eastern Australia. 1. Soil physical factors. J. Ecol. 57: 805–816.

- and Webb, L.J. (1975): The vegetation of the humid tropical region of north Queensland. 15 map sheets 1:100,000. C.S.I.R.O. Brisbane, Qld.
- Turner, B.L. (1977): Fossil history and geography. In: The biology and chemistry of the Compositae. Editors V.H. Heywood, J.B. Harborne and B.C. Turner. Academic Press.
- Turner, J.C. (1976): An altitudinal transect in rain forest in the Barrington Tops area, New South Wales. Aust. J. Ecol. 1: 155–174.
- Turner, J.S., Carr, S.G.M. and Bird, E.C.F. (1962): The dune succession at Corner Inlet, Victoria. Proc. Roy. Soc. Vic. 75: 17–33.
- University of Western Australia (1963): Botany Dept. Excursion, Yanchep. Species list. Through courtesy of Miss Alison Baird.
- (1970): Botany Dept. Porongurups Field Camp.
- (1971): Botany Dept. Botany Field Camp. Yanchep and Jurien Bay. Through courtesy of Miss Alison Baird.
- (1972): Biology 15 field day to Cannington Swamp and Darling scarp. Through courtesy of Miss Alison Baird.
- Van Loon, A.P. (1966): Investigations is regenerating the Tallowwood – Blue Gum forest type. Res. Note No. 19 Forestry Comm. N.S. W.
- Vickery, J.W. (1970): A taxonomic study of the genus *Poa* L. in Australia. Contrib. Nat. Herb. N.S.W. 4: 145-243.
- Volck, H.E. (1968): Silvicultural research and management in north Queensland rain forests. Prepared for ninth Commonwealth Forestry Conference. Qld For. Dept. Brisbane, Qld 20pp.
- (1975): Problems in the silvicultural treatment of the tropical rainforests of Queensland. Dept. of Forestry, Brisbane.
- Wace, N.M. (1965): Vascular plants. Biogeography and ecology in Antarctica. Junk. The Hague: 201–266.
- Wakefield, N.A. (1955): Ferns of Victoria and Tasmania. Field Nat. Club. of Vic.
- Walker, D. (Editor) (1972): Bridge and barrier. The natural and cultural history of Torres Strait. A.N.U. Canberra. Publ. BG/3.
- Walker, J., Moore, R.M. and Robertson, J.A. (1971): Herbage response to tree and shrub thinning in Eucalyptus populnea shrub woodlands. Aust. J. Agric. Res. 23: 405–410.
- Walker, P.H. (1960): A soil survey of the Country of Cumberland, Sydney Region, New South Wales. Govt. Printer Sydney. 109 pp.
- Walkom, A.B. (1915): Mesozoic floras of Queensland. Part 1. The flora of the Ipswich and Walloon Series. (a) Introduction (b) Equisitales. Qld Geol. Survey. Public. No. 252: 1–50. Govt. Printer. Brisbane.
- (1917): Mesozoic floras of Queensland. Part 1 continued. (c) Filicales etc. Qld Geol. Survey. Public. No. 257: 1–66. Govt. Printer. Brisbane.
- (1918): Mesozoic floras of Queensland. Part 11.

- The flora of the Maryborough (Marine) Series. Qld Geol. Survey. Public. No. 262: 1–20. Govt. Printer. Brisbane.
- (1919): Mesozoic floras of Queensland Parts III and IV. The floras of the Burrum and Styx River Series.
   Qld Geol. Survey. Public. No. 263: 1–76. Govt. Printer. Brisbane.
- Wallace, B. J. (1974): Studies in the Orchidales. B. Sc. Honours Thesis. Univ. New England. Armidale. 144 pp.
- Walter, H., Harnickell, E. und Mueller-Dombois, D. (1974): Klimadiagramm-Karten der einzelnen Großräume und ökologische Klimagliederung der Erde (Bd. X der Vegetationsmonographien der einzelnen Großräume). Stuttgart.
- und Lieth, H. (1967): Klimadiagramm-Weltatlas. Jena.
- Ward, W.T. and Little, I.P. (1975): Times of coastal sand accumulation in south-east Queensland. Proc. Ecol. Soc. Aust. 9: 313-317.
- Warren, J.F., Newman, J.C., Jones, R.M., and Unwin, B. (1962): Dew in western New South Wales. J. Soil Conservation Serv. N.S. W. 18: 1–7.
- Webb, L. J. (1958): Cyclones as an ecological factor in tropical lowland rainforest, North Queensland. Aust. J. Bot. 6: 220–228.
- (1959): A physiognomic classification of Australian rain forests. J. Ecol. 47: 551-570.
- (1963): The influence of soil parent materials on the nature and distribution of rain forests in south Queensland. Sympos. Ecol. Res. in Humid Trop. Veget. Kuching, Sarawak. 3–13.
- (1964): An historical interpretation of the grass balds of the Bunya Mountains, South Queensland. Ecol. 45: 159–162.
- (1966): The identification and conservation of habitat-types in wet tropical lowlands of north Queensland. Proc. Roy. Soc. Qld 78: 59–86.
- (1968): Environmental relationships of the structural types of Australian rain forest vegetation. Ecol. 49: 296-311.
- (1969): Edaphic differentiation of some forest types in eastern Australia. 11. Soil chemical factors. J. Ecol. 57: 817–830.
- -, Tracey, J. G. and Williams, W. T. (1976): The value of structural features in tropical forest typology. Aust. J. Ecol. 1: 3-28.
- -, -, -, and Lance, G. N. (1967a): Studies in the numerical analysis of complex rainforest communities. I. A comparison of methods applicable to site/species data. J. Ecol. 55: 171-191.
- -, -, -, and (1967 b): Studies in the numerical analysis of complex rainforest communities. II. The problem of species sampling. J. Ecol. 55: 525-538.
- -, -, -, and (1970): Studies in the numerical analysis of complex rainforest communities. V. A comparison of the properties of floristic and physiognomicstructural data. J. Ecol. 58: 203-232.
- Welbourn, R.M.E. and Lange, R.T. (1968): An analysis of vegetation on stranded coastal dunes

- between Robe and Naracoorte, South Australia. Trans. Roy. Soc. S. A. 92: 19-24.
- Westman, W.E. (1975): Pattern and diversity in swamp and dune vegetation, North Stradbroke Island. Aust. J. Bot. 23: 339–354.
- and Rogers, R.W. (1977): Nutrient stocks in a subtropical eucalypt forest, North Stradbroke Island. Aust. J. Ecol. 2: 447–460.
- and (1977): Biomass and structure of a subtropical eucalypt forest, North Stradbroke Island. Aust. J. Bot. 25: 171–191.
- Whalley, R.D.B. (1970): Exotic or native species the orientation of pasture research in Australia. J. Aust. Inst. Agr. Sci. 36: 111–118.
- and Davidson, A.A. (1969): Drought dormancy in Astrebla lappacea, Chloris acicularis, and Stipa aristiglumis. Aust. J. Agric. Res. 20: 1035–1042.
- White, C.T. (1920): Flora of the Bunya Mts. Qld. Agric. J. 13: 25-31.
- Whitehouse, F.W. (1940): Studies in the late geological history of Queensland. Univ. Qld Papers Dept. Geol. No. 2.
- (1947): The Geology of the Channel Country of south-western Queensland. I. See Anon., 1947.
- Whitmore, T.C. (1975): Tropical rainforests of the Far East. Clarendon Press, Oxford.
- Wiedemann, A.M. (1971): Vegetation Studies in the Simpson Desert, N.T. Aust. J. Bot. 19: 99-124.
- Wild, A. (1958): The phosphate content of Australian soils. Austr. J. Agric. Res. 9: 193–204.
- Wilkins, Jean (1967): The effects of high temperatures on certain root-nodule bacteria. Austr. J. Agric. Res. 18: 299–304.
- Williams, J.B. (1963): The vegetation of northern New South Wales from the eastern scarp to the western slopes – a general transect. New England Essays. Univ. New England, Armidale. 41–50.
- (MS): Miscellaneous notes and lists on the flora of north-eastern New South Wales. Botany Dept. Univ. New England. Armidale.
- and Hore-Lacy, I. (1963): Point Lookout Survey.
   New England National Park. Preliminary botanical survey. Aust. J. Sci. 26: 10–12.
- Williams, O.B. (1955): Studies in the ecology of the Riverine Plain. i. The gilgai microrelief and the associated flora. Aust. J. Bot. 3: 99–112. ii. Plantsoil relationships in three semi-arid grasslands. Aust. J. Agric. Res. 7: 127–139.
- Williams, R.F. (1932): An ecological analysis of the plant communities of the 'Jarrah' region occurring on a small area near Darlington. J. Roy. Soc. W.A. 18: 105–124.
- (1948): An ecological study near Beraking Forest Station. J. Roy. Soc. W. A. 31: 19-31.

- Williams, W.T., Lance, G.N., Webb, L.T., Tracey, J.G. and Connell, J.H. (1969): Studies in the numerical analysis of complex rainforest communities. IV. A method for the elucidation of small scale forest pattern. J. Ecol. 57: 635-654.
- Willis, E. (1972): Early history of Jarrahdale. Forest Focus 7: 3 and 10–14. Forests Dept. W. A.
- Willis, J. C. and Airy Shaw, H. K. (1973): A dictionary of the flowering plants and ferns. 8th Ed. Camb. Univ. Press.
- Willis, J.H. (1943): Statistical notes on the mallee flora. Vic. Nat. 59: 176-177.
- (1953): Plants of the Recherche Archipelago, W. A. Muelleria 1: 92–96.
- (1953): The archipelago of the Recherche. Aust. Geog. Soc. Report 1. Melbourne.
- (1959): Notes on the vegetation of Eucla district,
   W. A. Muelleria 1: 92–96.
- (1964): Vegetation of the basalt plains in western Victoria. Proc. Roy. Soc. Vic. 77: 397-418.
- (1970, 1972): A handbook to plants in Victoria. 2
   Vols. Melbourne Univ. Press.
- Wilson, Janet M. (1937): The structure of galls formed by Cyttaria septentrionalis on Fagus moorei. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 62: 1-8.
- Wilson, P.G. (1975): A taxonomic revision of the genus *Maireana* (Chenopodiaceae). Nuytsia 2: 2-83.
- Winkworth, R.E. (1967): The composition of several arid spinifex grasslands of Central Australia in relation to rainfall, soil water relations and nutrients. Aust. J. Bot. 15: 107–130.
- Womersley, J.S. (1969): A dictionary of the generic and family names of flowering plants. New Guinea and South West Pacific Region. Bot. Bull. No. 3. Dept. Forests. Admin. Papua and New Guinea. Port Moresby. 124 pp.
- Wood, E. J. F. (1959): Some east-Australian sea-grass communities. Proc. Linn. Soc. N. S. W. 84: 218–226.
- Wood, J.G. (1925): Selective absorption of chlorine ions and absorption of water by leaves in the genus *Atriplex*. Aust. J. Exp. Biol. and Med. Sci. 2: 45–56.
- (1929): Floristics and ecology of the mallee. Trans. Roy. Soc. S. A. 53: 359-378.
- (1930): An analysis of the vegetation of Kangaroo Island and the adjacent peninsulas. Trans. Roy. Soc. S. A. 54: 105-139.
- (1937): The vegetation of South Australia. Govt. Printer. Adelaide. 164 pp.
- Zimmer, W. J. (1937): Flora of the far north-west of Victoria. For. Comm. Vic. Bull. No. 2.
- (1940): Plant invasions in the mallee. Vict. Nat. 56: 143-147.

#### Index

Family names (abbreviated) of Angiosperms are recorded in brackets after generic names. For families of pteridophytes and gymnosperms, see Tables 2.1 (pp. 34–36) and 2.2 (p. 40). Findicates an illustration

#### F indicates an illustration. A - carnei 121, 473 F, 474 - grasbyi 461, 462, 483 - catenulata 461, 462 - - alliance 483,484F - hakeoides 304, 313, 335, 350 - - alliance 477 Abarema (Mimos.) - grandiflora 148 - cheelii 410, 462 - harpophylla 136, 183, 184, 301, - chisholmii 224, 474 325, 461, 462, 478, 490 - monilifera 195 - sapindoides 148 - cochlearis 383, 430, 432 - alliance 464, 465 F - colletioides 328, 357 - hilliana 224 Aborigines 32, 68, 517 Abrophyllum (Escallon.) 78 - holosericea 220, 481, 535 - complanata 305 - concurrens 224, 306, 462 - homalophylla 321, 326, 328, 336, - ornans 146 Abrotanella (Compos.) 66 - conferta 306 478, 490, 491 - fosterioides 445, 447 F, 450, 456 - coriacea 307, 482, 483, 487, 532, - humifusa 213 Abrus (Papil.) 85 535,607 - implexa 231, 238, 279, 285, 330, - precatorius 181 - costinervis 537 334 - impressa 479 Abutilon (Malv.) 104, 108 - cowleana 535 - halophilum 504 - craspedocarpa 474 - inaequilatera 535 - walcottii 534 - crassiuscula 355 - inophloia 474 Acacia (Mimos.) 52, 67, 73, 87, 102, - irrorata 230 - cultriformis 336, 340 103, 104, 105, 110, 130, 461 - cuneata 393, 420, 430 - ixiophylla 348 (Chap. 18) - cunninghamii 239, 303, 607 - jucunda 305 - kempeana 364, 473, 474, 492, 538 - acuaria 393 - cupularis 393 - lasiocalyx 362, 393, 434, 436 - cyanophylla = saligna - acuminata 382, 383, 385 F, 386, 425, 462 - cyclops 345, 432, 608, 610 - lasiocarpa 393 - dealbata 87, 152, 153, 261, 262, - leptocarpa 203, 211 - - alliance 483 - adsurgens 474, 538 268, 273, 275, 279, 280, 285, 287, - leptostachya 309 - Africa 67, 102 288, 291 - leursenii 224, 538 - ligulata 339, 393, 421, 424, 425, - alpina 87 - deanei 304, 305, 306, 326, 336 462, 483, 491, 535, 607, 608, 611, ancistrocarpa = A. pachycarpa - decipiens 377, 435 - aneura 105, 216, 307, 321, 327, - - alliance 433 637 - decora 336 - - alliance 487 328, 462, 492, 508, 532, 559, 568 - linearis 232 -- alliance 469, 470F, 472F, 475, - decurrens 236 - lineata 304, 350 - delibrata 181 538 - dictyophleba 474,537 - linophylla 462, 482, 483, 492, 532 - - autecology 469 - difformis 313 - loderi 107, 121, 461, 462, 485, - armata 311, 334, 338 - aulacocarpa 173, 180, 181, 201, - dilatata 393 486F, 491 - longifolia 235, 240, 244, 255, 259, - diptera 393 - auriculiformis 181,609 - doratoxylon 282, 313, 410, 462 260, 400, 409, 611, 612 - baileyana 87, 313 - elata 87, 148, 230 - longispicata 301 - longispinea 357, 393, 424, 425 - baxteri 393 - elongata 254 - ericifolia 425 - beauverdiana 393 - lysiphloia 214, 224, 364, 399, 474, - bidwillii 187 - ericoides 404 537 - biflora 393 - estrophiolata 216, 479, 538, 568 - maidenii 148, 229 - binervata 230, 231, 235, 236 - excelsa 305, 307, 321, 327, 462 - mangium 181 - bivenosa 481, 606, 611 - - alliance 478F - mearnsii 279 - - Melaleuca and Casuarina thick-- blakelyi 382, 425 - extensa 375 - falcata 330 ets (W.A.) 425 - botrycephala 238, 239, 255, 260 - melanoxylon 148, 152, 153, 155, - falciformis 271 - brachystachya 473, 474, 538 268, 273, 274, 275, 277, 279, 283, - burkittii 322, 474, 486, 491 - farnesiana 67, 68, 87 - buxifolia 280, 282, 304, 313, 332, - filicifolia 271 287, 291, 336, 339, 563 - fimbriata 330 - microcarpa 348 334, 335, 350 - flavescens 203, 305 - microsperma 462 - calamifolia 309, 343, 348 - monticola 481 – floribunda 241 - calcicola 461, 462 - fossil record 67 - mountfordii 213 - - alliance 485 - mucronata 261, 263, 264, 405 - fragilis 393 - calyculata 399

- georginae 469

- gladiiformis 313

- gonophylla 393

- cambagei 461, 462, 497, 559, 568

- - alliance 467, 468 F, 469

- cana 469

– – Phebalium squameum alliance

407

- multilineata 393

658 Acacia (Mimos.) - multispicata 393 - murrayana 393, 483, 535 - myrtifolia 99, 236, 238, 255, 261, 371,402,404 neriifolia 282, 286, 288 - neurophylla 393 - orthocarpa 214, 224 - oswaldii 325, 347, 466, 490, 508, 564 - oxycedrus 405 pachycarpa 206, 461, 462, 535 - - alliance 479F, 480F - patens 492 - pendula 462, 490, 580 - - alliance 466, 460 F - penninervis 239, 282, 288, 375 - pentadenia 370F, 371, 372 peuce 107 - pilligaensis 312 - pilosa 393 - pravissima 410 - pruinocarpa 473 - pruinosa 286 - pulchella 371, 375, 382, 393 - pycnantha 278, 289, 334, 335, 337, 338, 343, 564 - quadrimarginea 484 - quadrisulcata 393 - ramulosa 357, 393, 424, 462, 483, - - - A. linophylla alliance 482 F - resinomarginea 393, 428, 474 - restiacea 434 - rhodoxylon 307, 462 - rigens 326, 335, 348 - root suckering 462 - rossii 393 - rostellifera 353, 358, 380, 418, 422, 430, 483, 487, 607, 608, 610, 637 - - thickets 425 - rothii 393 - salicina 332, 336, 382, 393, 437, 466, 492, 563, 566, 568 - saligna 380, 383, 425, 565, 597, 603 - scirpifolia 393,425 - sclerosperma 461, 462, 482, 483, 508, 607, 611 - - - A. tetragonophylla - Eremophila pterocarpa - Atriplex spp. edaphic complex 481 F - sections of genus 67,87 - sericata 213, 220 - shirleyi 461, 462, 539 - - alliance 463 F - signata 393

- sophorae 403, 409 F, 605, 607,

- - A. loderi alliance 485

- stenophylla 466, 563, 566, 568

- stereophylla 393, 425

- sowdenii 107, 461, 462, 485 F, 486

608,610,611,636

- spathulata 382, 393

- spectabilis 304, 336

- spinescens 345

- sorophylla 352

- stricta 261, 281 - strigosa 371,393 - suaveolens 236, 239, 254, 409, 411 - sutherlandii 566 - tetragonophylla 424, 473, 474, 481, 482, 483, 484 - trachycarpa 535 - translucens 462, 479, 480 F, 483, 534, 535, 606, 611, 628 - alliance 480 - triptera 336 - tumida 213, 220, 221 F, 481, 535, 606 - ulicina 425 - urophylla 371 - verniciflua 336, 337 F - verticillata 261, 413, 608 - victoriae 482, 483, 491, 564, 568, 569F - villosa 404 - vomeriformis 261 - xanthina 393, 421, 425 - xerophila 224 - xiphophylla 461, 462 - - alliance 483, 484 F Acaena (Rosac.) 66 ovina 280 Acanthaceae 45 Acanthocarpus (Xanthorr.) - preissii 600 Acanthus (Acanth.) - ilicifolius 614, 621 Aceratium (Elaeocarp.) - doggrellii 172 Acetosa (Polygon.) - rosea 103 Achnophora (Compos.) - tatei 637 Achyranthes (Amaranth.) - aspera 635 Acianthus (Orchid.) 92, 98 - amplexicaulis 92 Acidonia (Prot.) 97 Ackama (Cunon.) - paniculata 147, 230 Acmena (Myrt.) 81 - hemilampra 149 - smithii 149, 158, 194, 232, 241, 279,546 Acrachne (Gramin.) 511 Acradenia (Rut.) - frankliniae 593 Acronychia (Rut.) - chooreechillum 178 - laevis 240 - oblongifolia 149 - simplicifolia 149 Acrostichum 36 - speciosum 37 Acrotriche (Epacrid.) 98 - cordata 432 - fasciculiflora 343 - serrulata 402 Actinidiaceae 45 Actinodium (Myrt.) 81,98 Actinomycetes 33

- stipuligera 399, 535, 537

- arenarius 356, 367, 417, 421 - - alliance 422, 423 F - pyramidalis 595 Actinotus (Umbell.) 77 - helianthi 77 F, 282 - minor 411 - paddisonii 309 Adansonia (Bombac.) 181 - gregorii 186, 187 F, 188, 211, 214 – – alliance 186 Adaptations - soil fertility 77 Adenanthos (Prot.) 85, 86, 98 - cuneata 395, 426 - cygnorum 395, 417 - dobsonii 395 - flavidiflora 395 - sericea 334, 362, 420, 421, 422 - stricta 395 - terminalis 334, 414 Adenochilus (Orchid.) 98 Adiantaceae 35 Adiantum 35 - aethiopicum 37, 238 - hispidulum 101 Adriana (Euphorb.) 88, 108 - quadripartita 339, 432 - tomentosa 483, 534 Aegialitis (Plumbag.) - annulata 614, 621, 623, 624 F, 627 Aegiceras (Aegicerat.) - corniculatum 518, 614, 621, 627, 630 Aegicerataceae 45 Aeolian deposits 22 Aerva (Amaranth.) - persica 606 Aeschynomene (Papil.) - indica 523 Agapetes (Eric.) 69,88 – meiniana 399 Agastachys (Prot.) 87 - odorata 405 Agathis 40, 41, 58, 76, 142 - atropurpurea 172, 179 - robusta 146, 172, 237, 636 Agavaceae 48, 90 Aglaia (Meliac.) 70 Agonis (Myrt.) 81,98 - flexuosa 375, 376, 380, 383, 415 F, 429, 430, 432, 433, 597, 608 - - alliance 431 - juniperina 371, 433, 597 - linariifolia 371, 596, 597 - marginata 383 - obtusissima 426 - parviceps 371, 372, 377, 597 - scortechiniana 410 Agropyron (Gramin.) 511 - pectinatum 547 - repens 269 - retrofractum 271 - scabrum 280, 285, 333, 334, 335 Agrostis (Gramin.) 511 - aemula 517 - avenaceus 332, 559, 594 - billardieri 519 Ailanthus (Simaroub.) - malibaricum 150, 185, 194

Actinostrobus 40,41

Aira (Gramin.) Amorphophallus (Arac.) Anigozanthos (Haemodor.) 91 - caryophyllea 264 – glabra 180 - humilis 421 Aizoon (Aizo.) 45 Ampelopteris 36 – rufa 426 - quadrifidum 559 Amperea (Euphorb.) Anisopogon (Gramin.) 511 - zygophylloides 559 - xiphoclada 247 Annonaceae 45, 53 Akania (Akan.) Amphibromus (Gramin.) 67, 511 Anodopetalum (Cunon.) 78 – lucens 146 - neesii 270, 332 - biglandulosum 151,156 Akaniaceae 45 Amphipogon (Gramin.) 381,511 Anoectochilus (Orchid.) 93 Alangiaceae 45 - laguroides 596 Anogramma 35 Alangium (Alang.) - strictus 313 - leptophylla 37 Amyema (Loranth.) 55, 532 – villosum 146 Anopterus (Escallon.) 78 Albizia (Mimos.) - quandong 466, 470 - glandulosus 152, 295 - distachya 371 Amylotheca (Loranth.) 55 - macleayanus 146 – lebbek 180, 181 Anabaena 33 Antarctica - lophantha 383,603 Anacardiaceae 45 - fossil flora 62, 68 - toona 634 Anacolosidites 60 - islands 68 Anarthria (Restion.) 93, 595 Alchemilla (Ros.) Anthobolus (Santal.) 55, 115 - novae-hollandiae 449 - laevis 596 - leptomerioides 532 Aldrovanda (Droser.) 55, 571 – prolifera 596 Anthocercis (Solan.) Alectryon (Sapind.) 70 - scabra 596 - littoralis 432 - subcinereus 149, 228, 546 Ancana (Annon.) 53 Anthotroche (Solan.) Ancistrachne (Gramin.) 511 - subdentatus 183 - myoporoides 357 Aleurites (Euphorb.) - uncinulatum 478 Antiaris (Mor.) - moluccana 172 Andersonia (Epacrid.) 98 - toxicaria 173 Algae 33, 579 - aristata 392 Ant Plant, Smooth = Hydnophytum Alisma (Alismat.) - brevifolia 392 formicarum - plantago-aquatica 581,585 - caerulea 392 - Spiny = Myrmecodia antoinii Alismataceae 48 - parvifolia 392, 435 Antrophyum 36 - simplex 392 Allania (Lil.) 90 Aotus (Papil.) 85, 98 Alloteropsis (Gramin.) 511 - sprengelioides 435 Aphananthe (Ulm.) - semialata 202, 215, 246, 487 Angianthus (Compos.) 113 - philippinensis 149, 174, 228 Alluvial deposits 22 - brachypappus 508 Aphanopetalum (Cunon.) Alogyne (Malv.) 112 - cunninghamii 607, 608 - resinosum 147 Aphyllorchis (Orchid.) 54,93 - cuneiformis 487 - drummondii 559 Alphitonia (Rhamn.) - plumigera 505 Apium (Umbell.) - excelsa 148, 164, 180, 183, 184, Angiopteridaceae 34 - prostratum 581,600,607,631 201, 211, 228, 231, 234, 239, 248, Angiopteris 34 Apocynaceae 45 299, 301, 302, 303, 305, 313, 319, - evecta 142,636 Aponogeton 63 Angiosperms 44,65 Aponogetonaceae 48 320, 324, 464 - petrei 173 - carnivorous 54,55 Apophyllum (Capparid.) 112 - whitei 173 - Cretaceous 59,65 - anomalum 190, 325, 469, 490 Apostasia (Orchid.) 93 Alpine communities 131, 438 (Chap. 17) - endemic families 49 endemic genera 442 - endemic genera 49 Apostasiaceae 48 - flora 441 - families 44 Apple = Angophora - soils 440 - fossil pollen 65 - Coolabah = A. melanoxylon - Rough-barked = A. floribunda Alstonia (Apocyn.) 45, 180 - genera 49, 50 - Gondwanaland assemblage 65 - actinophylla 180 - Smooth-barked = A. costata - constricta 146 - heterotrophic 52, 54, 55 Aptopteris 34 Aquatic communities 551,570 - muellerana 172 - history in Australia 65 - scholaris 172 - naturalized 56 (Chap. 22) Alternanthera (Amaranth.) - parasitic 52, 54, 55 Aquifoliaceae 45 - nodiflora 535, 555 - primitive 44, 51, 53 Araceae 48, 139 Arachniodes 35 – triandra 529 - rainforest assemblage 65 Alysicarpus (Papil.) - species 49, 51 Araliaceae 45 Araucaria 41,76,142 - rugosus 523 Angophora (Myrt.) 82, 83, 98 Alyxia (Apocyn.) - bakeri 252, 254 F, 300, 303 - bidwillii 146 - buxifolia 600, 608 - cordifolia 411 - cunninghamii 146, 164, 184, 237, - ruscifolia 146 - costata 228, 239, 250, 252, 253, 636 Amaranthaceae 45 299, 300, 302, 306 F, 608 Araucariaceae 40 Amaranthus (Amaranth.) 104 - - Eucalyptus spp. suballiance Araucariacites 58 - viridis 103 Archonotophoenix (Palm.) Amaryllidaceae 48 - floribunda 234, 281, 307, 313, - alexandrae 169, 175 F, 177, 178, Ammania (Lythr.) 593, 594 F - multiflora 520 - melanoxylon 301, 302, 307 - cunninghamiana 150, 163, 169, - - suballiance 309, 310F 229, 230F, 234 Ammobium (Compos.) - subvelutina 234, 248 Arctotheca (Compos.) - alatum 280 Anguillaria (Lil.) 90, 92 - nivea 607,608 Ammophila (Gramin.)

- dioica 92F, 338

Argemone (Papaver.) 530

- arenaria 516, 607, 608

- glumaris 309

- hirta-A. superpendens alliance 517

- jerichoensis 305, 313, 321, 322,

- hygrometrica 202, 209

326, 328, 336, 479

– latifolia 524, 526

660 - leichhardtiana 240 Argyrodendron (Stercul.) 70 - pectinata 504, 523, 528 - - suballiance 527 - leptopoda 524, 527 - actinophyllum 150, 174 - pruinosa 187, 222, 223, 224, 319, - peralatum 174 - spp. alliance 524 - polyandrum 174 399 - squarrosa 526 - spp. alliance 162 - ramosa 236, 240, 280, 285, 286, - - suballiance 525 Astroloma (Epacrid.) 98, 105 - trifoliatum 150 303, 306, 313, 334, 335 Arid zone 14, 16, 125 - spp. grasslands 540 - candolliana 392 - Acacia spp. 111. See Chap. 18 - superpendens 517 - ciliatum 392 - conostephioides 259, 343 - vagans 234 - algae 101 - humifusum 337, 343, 402 - annuals 116, 117 – warburgii 332,409 - apomixis 118 Aristolochiaceae 45 - pallidum 392 - apospory 118 Aristotelia (Elaeocarp.) 66 - serratifolium 392 - Compositae 112 - australasica 155 Astrotricha (Aral.) - pterifolia 305 - development 75 - peduncularis 152 - endemic genera 111,112 Arnhem plateau 131, 213 Atalaya (Sapind.) - floral disjunctions 106 Arnocrinum (Lil.) 90 - hemiglauca 121, 185, 191, 192 F, - deciduous habit 117 Artesian basin 10 215, 217, 219, 222, 223, 320, 325, - distribution of flora 103, 105 - water 550 328, 332, 364, 466, 522, 469, 479, - Eucalyptus 363 Arthraxon (Gramin.) 511 490,566 - flora 100 Arthrochilus (Orchid.) 98 - - Grevillea striata - Ventilago Arthrocnemum 114, 493, 623, 626 - flowering 118 viminalis alliance 191 - multiflora 149, 187, 188 - fruit characters 118 - arbuscula 388, 629 F, 630, 631 - bidens 557 - variifolia 181, 299 - gymnosperms 101 - halocnemoides 485, 494, 557, - habitats 100, 104 Atherosperma (Monim.) 53 - helophytes 115 558F, 560, 595, 600, 602, 628, - moschatum 148, 151, 152 F, 153, - hydrophytes 115 629,630 155, 273, 278 - leaf characters 116, 117 - leiostachya 504, 627 F, 628 Athertonia (Prot.) 87 - lichens 101 Arthropteris 35 Athrixia (Compos.) - life-forms 114 Arthrostylis (Cyper.) 91 - chaetopoda 559 - littoral taxa 111 Arundinella (Gramin.) 551 Athrotaxis 40, 43, 58, 142 - liverworts 101 - nepalensis 410 - cupressoides 294, 454 F - microorganisms 100 Arytera (Sapind.) - selaginoides 43 F, 154 - naturalized flora 102 - foveolata 149 Athyriaceae 35 initrogen fixation 101 Athyrium 35 Ascarina (Chloranth.) 60 - origin of flora 107 Asclepiadaceae 45 Atkinsonia (Loranth.) 55 Ash (inorganic) 84, 293 - osmotic potentials 118 Atriplex (Chenopod.) 103, 104, 106, - pollination 118 Ash (Plants) 493,507 - Alpine = Eucalyptus delegatensis - polyploidy 118 - angulata 366, 542 - pteridophytes 101 - Black = E. sieberi - australasica 495 - Mountain = E. regnans - rainforest derivatives 109 - billardieri 608 Asparagus (Lil.) - refuges 107 - bunburyana 484 - reproduction 118 - racemosus 180 - campanulata 348 - root parasites 115 Asperula (Rub.) - C4 - pathway 495 - root suckering 121 - conferta 270, 289, 291 - cinerea 495, 600, 602, 608, 630, - seed dispersal 120 Aspidiaceae 35 631,634F - conduplicata 527, 531 - seed germination 118, 119, 120 Aspleniaceae 35 - seeds 118, 120 Asplenium 35, 140 - hymenotheca 386, 387, 389, 481, - species abundance 104, 105 - australasicum 176 482, 484, 498, 559 - stem succulent 114 - flabellifolium 37 - - suballiance 497, 504, 505 F - inflata 366, 499, 502, 504, 521, - succulence 117 - nidus 36, 163 - obtusatum 37 - vegetative features 114 527, 528, 531, 556 - vegetative reproduction 121 Association 123 - isatidea 495, 515, 606, 607, 608, - xeromorphs 110 Astartea (Myrt.) 98 Arillastrum (Myrt.) 84 - ambigua 436 - leaf anatomy 495 Aristida (Gramin.) 52, 104, 106, 511 - fascicularis 379, 436, 596, 597 - muelleri 526, 527, 528 - anthoxanthoides 504,556 - nummularia 387, 388, 389, 467, Astelia (Lil.) 67 - arenaria 101 F, 187, 349, 475, 540 - alpina 442, 448F, 454F 469, 484, 496, 507, 568 - browniana 187, 215, 221, 308, - - alliance 456, 457 F - - alliance 496, 497, 499 F 475, 479, 483, 487, 537, 540 Asterolasia (Rut.) 85, 98 - paludosa 559, 600, 602, 608, 630, - caput-medusae 303, 464, 478 - floccosa 279 631 - contorta 120, 531, 540 - phebalioides 419 - patula 630, 631 - echinata 303, 306, 307, 391 Astrebla (Gramin.) 106, 112, 320, - rhagodioides 501

475,511,523

- elymoides 525

490, 524

- - suballiance 525

- - suballiance 526F

- lappacea 120, 325, 466, 467 F,

- - alliance 497, 504

- seed germination 119

- semibaccata 332, 529

- spongiosa 502, 504, 521, 527, 528,

spinebractea 350

542,556

| Atriplex (Chenopod.)                            | - leptocaulis 407                                                           | - repens 395                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| - stipitata 348, 476, 483, 486                  | - leptospermoides 393                                                       | - robur 391                                                 |
| - vesicaria 105, 348, 366, 467, 469,            | – ovalifolia 436                                                            | alliance 401, 403 F                                         |
| 474, 483, 485, 486, 494, 496,                   | – pentagonantha 393                                                         | - sceptrum 356, 395, 422                                    |
| 498F, 500, 504, 508, 559, 568                   | - preissiana 393                                                            | - scrub-heaths 418                                          |
| alliance 497, 499                               | – robusta 393                                                               | - serrata 232, 239, 391, 411, 608                           |
| Bassia spp. suballiance 497,                    | - uncinella 393, 426                                                        | – serratifolia 239, 259, 391, 608                           |
| 501 F, 502 F                                    | Balanophora (Balanophor.) 54                                                | <ul><li>– alliance 400, 401 F</li></ul>                     |
| Ixiolaena leptolepis suballian-                 | Balanophoraceae 45,54                                                       | - speciosa 395, 427                                         |
| ce 497, 503 F                                   | Balanops (Balanopsid.)                                                      | - sphaerocarpa 382, 395, 595                                |
| Maireana astrotricha suballian-                 | – australiana 172                                                           | - spinulosa 255, 391, 402                                   |
| ce 504, 506F                                    | Balanopsidaceae 45                                                          | - tricuspis 395, 419                                        |
| Austrobaileya (Austrobailey.) 53                | Balaustion (Myrt.) 81, 105, 112, 428                                        | Banksieaephyllum 84                                         |
| - scandens 177                                  | Balds 544, 546                                                              | Banksieidites 60, 84                                        |
| Austrobaileyaceae 45, 53 Austrobuxus (Euphorb.) | Baloghia (Euphorb.) 70  — lucida 146                                        | Baobab = Adansonia gregorii                                 |
| - swainii 146                                   |                                                                             | Baragwanathia 57                                            |
| Austromuellera (Prot.) 86                       | Bambusa (Gramin.) 511  - arnhemica 195, 512F, 562, 573                      | Barklya (Papil.) 85                                         |
| - trinervia 173                                 | - moreheadiana 169, 170 F, 177                                              | - syringifolia 147                                          |
| Austromyrtus (Myrt.) 81                         | Bangalay = Eucalyptus botryoides                                            | Barren Ranges (W.A.) 361, 434 Barringtonia (Barrington.) 60 |
| - acmenoides 149                                | Banksia (Prot.) 84, 86, 94, 98, 105                                         | - acutangula 195, 562, 572 F, 573 F                         |
| - bidwillii 149                                 | - ashbyi 395, 421, 425                                                      | 574                                                         |
| - dulcis 400                                    | alliance 424F                                                               | – calyptrata 628                                            |
| - hillii 149                                    | - aspleniifolia 244, 247, 252, 254,                                         | – gracilis 195                                              |
| Avena (Gramin.)                                 | 391, 408, 409                                                               | Basalt 23,74                                                |
| - fatua 103                                     | alliance 401, 402 F                                                         | Bassia (Chenopod.) 103, 113, 348,                           |
| Avicennia (Verben.) 60                          | - attenuata 376, 380, 395, 417, 418,                                        | 493, 497, 542                                               |
| - eucalyptifolia 614                            | 419, 421, 422, 431, 433                                                     | - astrocarpa 517, 628                                       |
| - marina 518, 614, 617F, 630                    | - audax 395, 427, 428                                                       | - bicornis 528                                              |
| var. australasica alliance 625,                 | - baueri 361, 395, 433                                                      | - birchii 350, 495                                          |
| 626F, 629F, 633F                                | - baxteri 362, 395, 433                                                     | - brachyptera 501, 502, 504, 542                            |
| var. resinifera alliance 621,                   | – candollei 395                                                             | - diacantha 382, 484, 542                                   |
| 624 F, 627                                      | - collina 271, 391                                                          | - divaricata 500, 501, 504, 542                             |
| Ayer's Rock 7F                                  | – dentata 391,576                                                           | – lanicuspis 476, 502, 531                                  |
| Azolla 36                                       | - dryandroides 395, 435                                                     | – limbata 501                                               |
| - filiculoides 37, 551, 585, 587, 595           | – elderana 355, 395, 427, 428                                               | – luehmannii 560                                            |
| - pinnata 37,551,585                            | – ericifolia 391,411,412                                                    | - obliquecuspis 486 F, 502, 508, 53                         |
| Azollaceae 36                                   | alliance 401, 403 F                                                         | – paradoxa 348, 473, 486 F, 531                             |
| Azotobacter 33                                  | - grandis 371, 375, 376, 381, 431,                                          | - patenticuspis 508, 542                                    |
|                                                 | 432F, 433                                                                   | - quinquecuspis 325, 467, 484, 495                          |
|                                                 | - hookerana 418                                                             | 500, 528, 542, 566                                          |
| В                                               | - ilicifolia 418, 419, 433, 596, 597                                        | - sclerolaenoides 508                                       |
| P. I                                            | - integrifolia 166, 239, 245, 271,                                          | - tetracuspis 528                                           |
| Babbagia (Chenopod.) 113, 493                   | 274, 287, 288, 391, 400, 409, 517,                                          | - uniflora 350, 508, 531                                    |
| - acroptera 336, 502, 556, 559                  | 605, 607, 608, 636                                                          | - ventricosa 501, 502 F, 503, 504,                          |
| Backhousia (Myrt.) 81, 82                       | - laevigata 395, 427                                                        | 506, 542                                                    |
| - angustifolia 183                              | – latifolia 591                                                             | Bass Strait 74, 125                                         |
| - anisata 149                                   | - lehmanniana 362                                                           | Bauera (Bauer.)                                             |
| - bancroftii 173<br>- hughesii 173              | <ul><li>littoralis 377, 427, 595, 596, 597</li><li>lullfitzii 395</li></ul> | - rubioides 152, 254, 257, 263, 264                         |
| - myrtifolia 149, 231, 237, 240                 | - marginata 291, 263, 269, 278,                                             | 295, 405, 407, 411, 454, 591<br>Baueraceae 45               |
| - sciadophora 149                               | 289, 338, 339, 344, 391, 411, 413,                                          | Bauhinia (Caesalpin.) 108                                   |
| Bacterium halobium 551                          | 414,548,563,591,592,608,611                                                 | - carronii 109, 184, 190, 490                               |
| Baeckea (Myrt.) 52, 80, 81, 98, 103,            | - alliance 402, 404 F                                                       | - cunninghamii 186, 188 F, 189,                             |
| 105                                             | – media 395, 426, 427                                                       | 192, 202, 211, 217, 220, 319, 479                           |
| – ambigua 430                                   | - menziesii 380, 395, 417, 421, 422                                         | 481, 522, 532, 535, 562                                     |
| - behrii 345                                    | B. attenuata alliance 417F,                                                 | suballiance 188                                             |
| - brevifolia 411                                | 418                                                                         | Baumea (Cyper.)                                             |
| - camphorosmae 393                              | B. attenuata - Casuarina                                                    | - acuta 591                                                 |
| - crispiflora 393                               | fraserana – Eucalyptus todtiana                                             | - articulata 574, 580, 581, 582                             |
| - densiflora 349                                | alliance 418                                                                | - juncea 240, 631                                           |
| - dimorphandra 393                              | - nutans 395                                                                | alliance 587                                                |
| - fumana 393                                    | - occidentalis 345                                                          | – procera 581                                               |
| - grandibractea 393                             | - ornata 338, 391, 413, 414                                                 | – teretifolia 585                                           |
| – grandiflora 393                               | - petiolaris 395, 427                                                       | – tetragona 586                                             |
| - gunniana 445, 446 F, 452, 453,                | - prionotes 356, 395, 418, 422                                              | Beaufortia (Myrt.) 81, 98, 105                              |
| 460                                             | – prostrata 362, 395                                                        | – dampieri 393                                              |
| - imbricata 405                                 | – pulchella 395                                                             | – heterophylla 393                                          |

662 Beaufortia (Myrt.) - micrantha 393 - squarrosa 382, 393 Beauprea 84 Beaupreaidites 60,84 Bedfordia (Compos.) - salicina 152, 153, 273, 274, 291, - raised 457, 459 - valley 457 Beech, Antarctic = Nothofagus cun-Bolbitis 35 ninghamii Negrohead = N. moorei Bolster plant 445 Beijerinckia 33 Bombacaceae 45 Beilschmiedia (Laur.) 53 Bombax (Bombac.) - bancroftii 172 - ceiba 185, 634 - obtusifolia 147, 172 Belah = Casuarina cristata leichhardtii Bellendena (Prot.) 87 - montana 295, 297, 439 F, 453 Bellida (Compos.) 113 Belvisia 36 Benthamina (Loranth.) 55 - bowmannii 399 Bertya (Euphorb.) 88 Beyeria (Euphorb.) 88 - canescens 359 - crenulata 432 - cyanescens 638 - falcifolia 401 - leschenaultii 339 - glabra 306 - viscosa 261, 292 - parviflora 591 Bignoniaceae 45 - pinnata 404 Bipolar taxa 57 Blackbutt = Eucalyptus pilularis - spathulata 397 - Albany = E. staeri - ternata 397 - Dundas = E. dundasii Borya (Lil.) 397 + Goldfields = E. lesoueffii - Large - fruited = E. pyrocarpa - New England = E. campanulata Bosistoa (Rut.) Swan River = E. patens - euodiformis 149 Blandfordia (Lil.) 90 - grandiflora 591 - biloba 394 - nobilis 252 Blechnaceae 35 - cinerea 404 Blechnum 35, 287 - eriocarpa 394 - cartilagineum 231, 238, 279 - procerum 151 - heterophylla 244 - indicum 37, 240, 405, 581, 590F, - neo-anglica 271 591 - minus 39F - phylloclada 200 - penna-marina 449 - rhombifolia 247 Blennodia (Crucif.) 328 - lasiocarpa 531 - spinosa 394 - walkeri 348 pterosperma 540 Blepharocarya (Blepharocar.) – bladhii 523 - involucrigera 172 Blindia robusta 457 - decipiens 528 Bloodwood 84 - Brittle = Eucalyptus aspera - Broome = E. zygophylla - Fan-leaved = E. foelschiana - Inland = E. terminalis - Long-fruited = E. polycarpa

- Pink = E. intermedia

- Rusty = E. ferruginea

- Yellow = E. eximia

- Silver-leaved = E. collina

- Swamp = E. ptychocarpa

- Variable-barked = E. dichromophloia

gummifera

- Red = E. ptychocarpa or E.

- Round-leaved = E. latifolia

- Bimble = E. populnea

Black = E. largiflorens

- Black Mallee = E. porosa

- Brush = Tristania conferta Bluebush = Maireana astrotricha, M. - Georgetown = E. microneura pyramidata, M. sedifolia or Chenopodium auricomum - Grey = E. molluccana or E. wooll-Boerhavia (Nyctagin.) - diffusa 524, 526, 527, 635 - Gum-leaved = E. leptophleba - Gum-topped = E. orgadophila Bog 124, 455, 456, 457 - Normanton = E. normantonensis Bogong High Plains (Vic.) 459 - White = E. albens Bonewood = Macropteranthes - woodlands 315 Boraginaceae 45, 56 - miliiformis 564 Boree = Acacia pendula Boronia (Rut.) 52, 98, 105 - piligera 564 - bipinnata 306, 321 - convergens 523, 540 - citriodora 442, 448F, 455 - coerulescens 345, 397 562 - acerifolius 150, 174 - discolor 150, 165 F - - suballiance 185 - rosmarinifolia 306 - rupestris 183, 184 F - nitida 434, 435, 436, 596 - spp. alliance 183 - septentrionalis 409 - viridiflorus 181 - ciliaris 118, 476 Bossiaea (Papil.) 52, 85, 98 - aquifolia 371, 372, 374, 375 - pachyptera 531 - stolonifera 451 - foliolosa 271, 542, 543, 545 - ciliatum 404 - linophylla 373, 375 287, 312, 313, 334 - bossiaeoides 213 - chambersii 394 - scolopendria 257,411 - daviesioides 394 - macrocarpum 359 - preissii 394 Bothriochloa (Gramin.) 511 - tomentosum 394 Brasenia (Cabomb.) - schreberi 585 - erianthioides 524 Breutelia 459 - ewartiana 301, 309, 318, 320, 325, Breynia (Euphorb.) 475, 479, 523, 527 - intermedia 234, 465, 523, 578 Bridelia (Euphorb.) - macera 234, 244, 285, 288, 330, - exaltata 146 332, 333, 336 Botrychium 34 Bottle Tree Scrub 137 - arenarius 503, 510 Bowenia 40, 41, 142 Bowgada = Acacia ramulosa Box 84, 315 - Barlee = Eucalyptus lucasii

- Northern = E. tectifica - Pilliga = E. pilligaensis - Poplar = E. populnea - Reid River = E. brownii - Silver-leaved = E. pruinosa - Western = E. argillacea - Yellow = E. melliodora Brachiaria (Gramin.) 511 Brachyachne (Gramin.) 511 Brachychiton (Stercul.) 70, 108, 213, - australis 183, 184, 185 - grandiflorus 183, 185 - gregorii 117, 345, 482, 483, 492 - populneus 282, 307, 313, 315, 320, 321, 328, 330, 332, 333 Brachycome (Compos.) 52, 103 - nivalis-Danthonia alpicola alliance Brachyloma (Epacrid.) 98, 105 - daphnoides 232, 282, 285, 286, Brachysema (Papil) 85, 98, 105, 107 - oblongifolia 146, 232, 233, 235, Brigalow = Acacia harpophylla Bromus (Gramin.) 104, 511 Broombush = Melaleuca uncinata Brown Barrel = Eucalyptus fastigata Bruguiera (Rhizophor.) - cylindrica 614 - exaristata 614 - gymnorhiza 614, 621, 624, 625

Bruguiera (Rhizophor.) - polyandra 537, 559 Caltha (Ranunc.) 77 - parviflora 614 - volubilis 531 - introloba 451 - rheedii 614 Calanthe (Orchid.) 92, 93, 98 - phylloptera 451 - sexangulata 614 Caldcluvia (Cunon.) 62 Calycomis (Cunon.) 78 Brunonia (Brunon.) Caleana (Orchid.) 98 Calycopeplus (Euphorb.) 88 Calyptochloa (Gramin.) 511 - australis 309, 357, 482 - minor 71 Brunoniaceae 45 Calectasia (Xanthorrh.) Calystegia (Convolvul.) Bryum 456, 457 - cyanea 426 – soldanella 607 - hypnoides 446 Callicoma (Cunon.) 78 Calythropsis (Myrt.) 81 Bubbia (Winter.) 53 - serratifolia 147, 155, 230, 232 Calytrix (Myrt.) 52, 81, 98, 104, 110, Callistemon (Myrt.) 81,98 Buchanania (Anacard.) 213,224 - arborescens 180 - citrinus 402 - achaeta 399 - obovata 180, 186, 200, 207 - linearis 411 - brachychaeta 221 Buckinghamia (Prot.) 86 - pachyphyllus 590, 591 - brachyphylla 393 Budda = Eremophila michellii - pallidus 413,452 - brevifolia 393, 424 Buellia subalbula 507 - sieberi 459, 460 - breviseta 393 - Complex 205, 213 Bulbine (Lil.) IIS - viminalis 194F, 234 - viridiflorus 296F, 297, 407 - decandra 393 - bulbosa 338 Bulbophyllum (Orchid.) 93 Callitrichaceae 45 - flavescens 393 Bulbostylis (Cyper.) Callitriche (Callitrich.) - interstans 534 - barbata 564 - laricina 213 - stagnalis 586, 594 Bullich = Eucalyptus megacarpa - verna 552 - longiflora 437 Buloke = Casuarina luehmannii Callitris 40, 43 - microphylla 200, 213, 221, 399 Bulrush = Typha domingensis - columellaris 43, 239, 247, 599, - muricata 483 Bulwaddy = Macropteranthes 607,636 - tenuifolia 393 keckwickii - endlicheri 282, 284, 286, 301, 305, - tetragona 239, 303, 313, 343, 345, Burchardia (Lil.) 90 306, 307, 311, 313, 330, 336 349, 350, 352, 404, 410, 411, 413, - umbellata 338, 376, 417 - "glauca" 42 F, 101, 282, 302, 303, 414,452 Burmanniaceae 48 Campanulaceae 45 306, 307, 309, 325, 336, 346, 464, Burnettia (Orchid.) 98 466, 473, 478, 483, 491, 568, 611 Camptostemon (Malv.) Burr - intratropica 43, 205, 213 – schultzii 614 - Copper = Bassia spp. - macleayana 43, 142, 146 Campylopus bicolor 413, 434 Cananga (Annon.) 53 - Electric = B. quinquecuspis - muelleri 282 - Galvanized = B. birchii - preissii 101, 339, 345, 346F, 347, Canarium (Burser.) - australianum 180, 181, 634 Bursaria (Pittos.) 354, 355, 383, 427, 428, 435, 437 - longisepala 336 - rhomboidea 252 - baileyanum 172 – muelleri 172 - multisepala 309F - roei 352, 354 Calocephalus (Compos.) 113 Canavalia (Papil.) - spinosa 234, 278, 285, 289, 332, - obtusifolia 515, 516, 606, 609, 334, 339, 611, 612 - brownii 600, 602, 607 Burseraceae 45 - sonderi 500, 530 Candlebark = Eucalyptus rubida Burtonia (Papil.) 98, 105, 107 Calochilus (Orchid.) 92, 98 - scabra 375 Calophyllum (Guttif.) Canthium (Rubi.) 108 - australianum 181 - coprosmoides 148 Butomaceae 48 Button Grass = Gymnoschoenus - inophyllum 606 - latifolium 492 sphaerocephalus - sil 172 - odoratum 148, 183 Caloplaca 439 - oleifolium 328, 466, 473, 489 Button Grass Plains 588 Capillipedium (Gramin.) 511 - marina 602 Byblidaceae 45,55 Byblis (Byblid.) 55 Calorophus (Restion.) 92 Capparidaceae 45 - minor 401, 403, 404, 405, 408, Capparis (Capparid.) 108 - liniflora 399, 574 - arborea 147 460, 544, 591 – Leptocarpus tenax alliance - lasiantha 190, 320, 466, 469, 474 - mitchellii 182, 183, 190, 191, 328, 587,590F C Calostemma (Amaryll.) 155 331, 332, 469 Calothamnus (Myrt.) 81,98,105 - spinosa 606 - umbonata 180, 192 - blepharospermus 393 Cabombaceae 45 Cadellia (Simaroub.) 181 - chrysantherus 393, 421, 424 Caprifoliaceae 45 Capusiaceae 45 - gilesii 436 - pentastylis 182F, 466 Carallia (Rhizoph.) - gracilis 393 - - alliance 183 - brachiata 181 Caesalpiniaceae 45 - pinifolius 362, 393 - quadrifidus 361, 393, 425, 427, Carbeen = Eucalyptus tessellaris Cakile (Crucif.) Broad-leaved = E. confertiflora - edentula 353, 606, 607, 608, 635 435,436 Cardamine (Crucif.) Caladenia (Orchid.) 52, 92, 98, 115 - sanguineus 393, 422, 423, 430 - hirsuta 449, 452 - carnea 92 F - validus 436 Cardaria (Crucif.) - villosus 393, 595 - flava 431 - draba 330 Calotis (Compos.) Calamus (Palm) 150, 178 Cardiopteridaceae 45 Calandrinia (Portul.) - hispidula 528, 531 Carduus (Compos.) - lappulacea 118, 307, 332, 333, - balonensis 505, 537, 541 - tenuiflorus 330 336 - calyptrata 413

- australe 166, 173, 194 F, 234

Cardwellia (Prot.) 86 Castanospora (Sapind.) Ceiba (Bombac.) - sublimis 173 – alphandii 149 - malabaricum 69 Celastraceae 45 Casuarina (Casuarin.) 33, 76, 89 Carex (Cyper.) - acutivalvis 354, 355, 356, 357, Celastrophyllum 59 - appressa 544, 586 Celmisia (Compos.) - gaudichaudiana 459, 460, 563 392, 425, 427, 428 - - alliance 455F, 456 - campestris 392, 425, 426F, 436 - longifolia 270, 271, 450 F, 543, - - - Sphagnum cristatum alliance - chromosome numbers 89 - - Poa alliance 451 - corniculata 392, 427, 428 457 - inversa 350 - cristata 121, 184, 190, 320, 325, Celtis (Ulm.) - paniculata 149 - polyantha 593 328, 334, 357, 465, 466, 473, 483, - philippinensis 186 - pumila 516, 607, 608 486, 488, 492, 507, 508, 559 Cenarrhenes (Prot.) 87 - tereticaulis 547 – – alliance 489 F Carissa (Apocyn.) 108 - cunninghamiana 89, 194 F, 195, - nitida 152, 264, 405, 454 Cenchrus (Gramin.) 511 - lanceolata 109, 217, 219, 223, 228, 241, 571, 593, 594 F - ciliaris 103 224, 319, 320, 325, 492, 563 - decaisneana 364, 488, 491 F, 532, Centaurea (Compos.) 530 - ovata 183,331 538 Centella (Umbell.) Carnarvonia (Prot.) 86 - - alliance 492 - cordifolia 586 - araliifolia 173 - decussata 370, 371 Carnivorous plants 54 Centipida (Compos.) - dielsiana 392, 427 Carpentaria (Palm.) - distyla 313, 349, 391, 400, 402, - cunninghamii 490, 521, 555, 556 Centotheca (Gramin.) 511 - acuminata 180 410,411 - - alliance 411,412F Centrolepidaceae 48 Carpentaria Plains 125, 131 Centrolepis (Centrolepid.) 407 - - Jacksonia stackhousei alliance Carpha (Cyper.) 67, 91 - - Uncinnia - Oreobolis alliance 408 – exserta 574 - fascicularis 264 456 - equisetifolia 601 F, 606, 610 F, 635 - fossil (Eocene) 60, 61, 89 - monogyna 446, 450 - alpina 71, 297, 447 - fraserana 371, 375, 380, 381, 382, - nivicola 459 - polygyna 593 417,418,431F - strigosa 71 Carpobrotus (Aizo.) Cephalaralia (Aral.) - glauca 232, 233, 240, 581, 583 F - aequilaterus 600 - edulis 600 - helmsii 392 - cephalobotrys 146 - huegeliana 434, 436, 483 Cephalomanes 34 - glaucescens 607, 608 - rossii 600, 602, 607 Cephalotaceae 45 - humilis 359, 362, 376, 392, 419, Carthamus (Compos.) 421, 423, 426, 430, 433 Cephalotus (Cephalot.) 54, 78, 571 Ceratodon purpureus 293 - lanatus 103, 330, 530 - inophloia 305, 306, 307, 311 Cartonema (Cartonemat.) - littoralis 228, 240, 245, 259, 271, Ceratopetalum (Cunon.) 76 - parviflorum 574 - apetalum 147, 156, 159 F, 231, 288, 289, 313, 391, 399 Cartonemataceae 48 – – Banksia aspleniifolia alliance 241,593 Caryophyllaceae 45,56 - - alliance 157 408, 409 F Cassia (Caesalpin.) 104, 108, 233 - luehmannii 303, 305, 307, 319, - - - Acmena - Tristania suballiance - artemisioides 321, 328, 335, 336, 326, 332, 334, 335 F 157 350, 474, 476 F, 477, 478, 483, 542 - - - Argyrodendron suballiance - alliance 487, 488 F - microstachya 392 - circinata 466 161 - desertorum 482 - monilifera 261, 391, 402, 404 - - Diploglottis suballiance 161 - desolata 474, 483, 538 - - - Dorophora suballiance 157 - muellerana 261, 345, 391, 414 - glutinosa 535 - nana 258, 391, 412 F – – Schizomeria suballiance 161 - nemophila 336, 348, 358, 366, - - alliance 411 - corymbosum 178 367, 424, 474, 476F, 477, 478, - gummiferum 76, 239 - - - Leptospermum lanigerum - succirubrum 172 483, 491, 492, 542 alliance 452 - oligoclada 217 - nitrogen-fixing nodules 89 Ceratophyllum (Ceratophyll.) - oligophylla 469, 474 - obesa 595,631 - demersum 574 - phyllodinea 474, 486, 542 - paludosa 391,413 Ceratopteris 36 - planitiicola 107 - pinaster 392 - thalicroides 37 - pleurocarpa 540 - polyploidy 89 Cerbera (Apocyn.) - sturtii 217, 348, 469, 474, 486, - pusilla 259, 391, 405, 406, 413, – inflata 171 Ceriops (Rhizophor.) 538 414,602 - rigida 312, 314, 391 Cassinia (Compos.) - decandra 614 - aculeata 263, 276, 285, 303, 312, - striata 26 - tagal 614, 623, 624, 625 - stricta 278, 289, 313, 330, 337, - - alliance 622F 313, 336, 545 - laevis 313, 335 339, 600, 602, 608, 611, 612F Chaetanthus (Restion.) 92 Chamaeraphis (Gramin.) 511 - longifolia 277, 279, 291, 334 - torulosa 230, 231, 234, 235, 236, Chamelaucioideae 80 - spectabilis 600 237, 238, 239, 285, 287 Cassytha (Cassyth.) 55 Casuarinaceae 45, 89 Chamelaucium (Myrt.) 81, 98, 105 Cauliflory 140 - axillare 393 - glabella 409 - micrantha 430 Caustis (Cyper.) 91 - megalopetalum 393 - pubescens 232, 339 – blakei 246 - pauciflorum 393 Cassythaceae 55 - flexuosa 256, 288, 405 - virgatum 393 Castanospermum (Papil.) Cayratia (Vit.) Channel Country 6, 520, 542, 549

- clematidea 149

Cheilanthes 36, 101

| Cheilanthes                          | Cissus (Vit.)                       | Colobanthus (Caryophyll.) 66                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| – distans 314,410,538,569            | - antarctica 149, 155               | - affinis 71                                    |
| - tenuifolia 37, 286, 305, 334, 350, | - hypoglauca 149, 163               | - apetalus 71,450                               |
| 409, 410, 434, 538, 569              | - opaca 183                         | - benthamianus 450                              |
| Cheirostylis (Orchid.) 93            | Citriobatus (Pittos.)               | Colocasia (Arac.)                               |
| Chenopodiaceae 45, 493, 494          | - pauciflorus 148                   | - esculenta 576                                 |
| Chenopodium (Chenopod.) 104, 493     | - spinescens 183                    | Colysis 36                                      |
| - auricomum 525, 566, 568            | Citronella (Icacin.)                | Combretaceae 45                                 |
| – alliance 555                       | – moorei 147                        | Commelinaceae 48                                |
| – divaricata 517                     | Citrullus (Cucurb.)                 | Community(ies)                                  |
| nitrariaceum 366, 503, 554 F, 556    | - lanatus 103, 540, 542             | - arid 134                                      |
| Chilocarpus (Apocyn.)                | Cladonia 434                        | - classification 122, 123                       |
| – australis 146                      | Cladium (Cyper.)                    | - distribution 122, 130                         |
| Chiloglottis (Orchid) 92, 98         | – filum 548                         | - eastern coastal lowlands 131                  |
| - formicifera 71                     | - procerum 582                      | - eastern highlands 132                         |
| Chionachne (Gramin.) 511             | Claoxylon (Euphorb.)                | <ul> <li>eastern inland lowlands 132</li> </ul> |
| - cyathopoda 412, 524                | – australe 146                      | - patterning 123                                |
| – alliance 520                       | Claytonia (Portulac.)               | - south-western 134                             |
| Chionochloa (Gramin.) 511            | – australis 456                     | - structure 124                                 |
| - frigida 452                        | Cleistanthus (Euphorb.)             | - Tasmania 133                                  |
| Chisocheton (Mel.) 70                | – cunninghamii 146                  | - wetter tropics 131                            |
| Chlaenosciadium (Umbell.) 78         | Cleistocalyx (Myrt.) 81,83          | Compositae 45, 56, 76, 321                      |
| Chloanthaceae 45                     | – operculata 180F                   | Coniferales 40                                  |
| Chloris (Gramin.) 104, 325, 469, 511 | Cleistochloa (Gramin.) 511          | Connariaceae 45                                 |
| - acicularis 303, 305, 566           | - subjuncea 240, 464                | Conospermum (Prot.) 86, 98                      |
| - pectinata 540                      | Clematis (Ranunc.) 148              | - acerosum 935                                  |
| - pumilio 517                        | - aristata 233, 241, 286            | - amoenum 395                                   |
| - ruderalis 528                      | – microphylla 381                   | – brachyphyllum 395                             |
| - scariosa 517                       | - pubescens 371, 375                | – caeruleum 395                                 |
| - truncata 325, 332, 334, 335, 350,  | Cleome (Capparid.)                  | - crassinervium 395                             |
| 467, 489, 501, 528, 530              | – viscosa 537                       | - densiflorum 395                               |
| - ventricosa 306, 324, 332, 333,     | Clerodendrum (Verben.) 108          | - distichum 395                                 |
| 334, 335, 336                        | – floribundum 109                   | - ericifolium 255                               |
| - virgata 564                        | - tomentosum 149, 232, 532, 535     | - glumaceum 395                                 |
| Chondrilla (Compos.)                 | Clianthus (Papil.)                  | - incurvum 395                                  |
| - juncea 330                         | - formosus 120                      | - leianthum 395                                 |
| Choretrum (Santal.) 55               | Climate                             | - nervosum 395                                  |
| - candollei 255                      | - dew 18                            | - stoechadis 395, 419, 421, 422 F               |
| Choricarpia (Myrt.) 81,82            | - diagrams 21 F, 22                 | 432F, 424                                       |
| Choriceras (Euphorb.)                | - drought 17                        | - taxifolium 239                                |
| - tricorne 399                       | - factors 125                       | - teretifolium 395                              |
| Chorilaena (Rut.) 98                 | - fog 18                            | - triplinervium 395, 420F                       |
| quercifolia 371                      | - frost 13 F                        | Conostephium (Epacrid.) 98, 637                 |
| Chorizandra (Cyper.) 91              | - isohyets 15F                      | - halmaturinum 637                              |
| - cymbaria 585                       | - precipitation 14-15F              | Conostylis (Haemodor.) 91                       |
| enodis 585                           | - rainfall extremes 17              | - aculeata 421                                  |
| - sphaerocephala 591                 | - rainfall reliability 17           | - seorsiflora 430, 432                          |
| Chorizema (Papil.) 98                | - seasonal patterns 15 F            | – setigera 376                                  |
| - aciculare 394                      | - solar radiation 11,12F            | Conothamnus (Myrt.) 81,98                       |
| - cytisoides 394                     | - temperature 14                    | Continental drift 2                             |
| - ilicifolia 371                     | - types 20                          | Convolvulaceae 45                               |
| Chrysanthemoides (Compos.)           | - winds 19                          | Convolvulus (Convolvul.) 104                    |
| monilifera 409, 579                  | Clostridium 33                      | - erubescens 289, 332, 524                      |
| Chrysopogon (Gramin.) 217, 219,      | Clusiaceae 45                       | Coolibah = Eucalyptus microtheca                |
| 511,580                              | Cochlospermaceae 45                 | Copper 130                                      |
| - fallax 189, 200, 210, 211, 215,    | Cochlospermum                       | Coprosma (Rub.) 66                              |
| 216, 303, 319, 329, 479, 487, 517,   | - fraseri 180, 181, 186, 188F, 207, | – billardieri 151                               |
| 523, 535                             | 220, 223                            | – pumila 71                                     |
| - latifolius 199                     | - gillivrayi 185                    | Colobanthus benthamianus                        |
| - pallidus 220, 223                  | Codonocarpus (Gyrostemon.) 108      | alliance 450                                    |
| Chthonocephalus (Compos.) 113        | - cotonifolius 109, 321, 328, 347,  | – quadrifida 148, 153                           |
| Cinnamomum (Laur.) 53,70             | 348, 474, 478, 485, 535             | Cordia (Boragin.)                               |
| - camphora 160                       | Coelachne (Gramin.) 511             | - subcordata 635                                |
| - oliveri 147                        | Coelebogyne (Euphorb.)              | Cornaceae 45                                    |
| propinquum 178                       | - ilicifolia 146                    | Correa (Rut.) 85, 98, 105                       |
| - virens 147                         | Coelorachis (Gramin.) 511           | - alba 600, 602, 608, 636                       |
| Cinnamomum flora 60, 61, 64, 65,     | – rottboellioides 199, 210          | – lawrenciana 291                               |
| 76                                   | Coleanthera (Epacrid.) 98           | - reflexa 286, 405                              |

- meissneri 147

- microneura 147

Correa (Rut.) Cynodon (Gramin.) 511 - obovata 147 - dactylon 517, 521, 607, 630 - rubra 339 - rigida 147, 172, 230 Corybas (Orchid.) 92, 98 - triplinervis 147 Cynoglossum (Borag.) 104 - abellianus 92 Cryptostylis (Orchid.) 98 - suaveolens 307 Ctenopteris 35 - dilatatus 92 Cynometra (Caesal.) Corymborchis (Orchid.) 93 Cucurbitaceae 45 - ramiflora 614 Corynocarpaceae 45 Cudrania (Mor.) Cyperaceae 48, 75, 91 Cosmelia (Epacrid.) 98 Cyperus (Cyper.) 52, 91, 103 - javanensis 148 Cotula (Compos.) Culcita 35 - exaltatus 593 - coronopifolia 581, 585, 586, 600, 630 - dubia 37, 38, 40, 230, 233, 234, - gilesii 525 - repens 581 235, 237, 238, 287, 409, 411 - gunnii 563 Crab hole 30 Cumbunji = Typha domingensis - irio 554 Craspedia (Compos.) 113 Cunoniaceae 46, 75, 76, 156 - lucidus 586 - alpina 452 Cupanieidites 60 - polystachys 631 - chrysantha 333 Cupaniopsis (Sapind.) 70, 237 – ramosii 180 - pleiocephala 531 - anacardioides 149, 232, 240, 607, - retzii 517, 520, 526 - uniflora 71 - victoriensis 554, 568 Crassula (Crassul.) 104 - - alliance 166 Cyrtococcum 511 – sieberana 413 – serrata 149 Cystopteris 36 Crassulaceae 45 Cuphonotus (Crucif.) 113 Cyttaria Cratystylis 113 Cupressaceae 40, 76 - gunnii 144 - conocephalus 348, 387, 389, 486, Cuscuta (Cuscut.) 55 - septentrionalis 154 Cuscutaceae 46,55 - subspinescens 366, 556, 559 Cushion mosaics 450 Crepidomanes 34 Cushion plant 445 D Cressa (Convolvul.) 104 Cuttsia (Escallon.) 79 - australis 628 – viburnea 146 Dacrydium 40, 43, 58, 75, 142 Cretaceous 3, 10, 73 Cyanostegia (Verben.) - franklandii 151 - angiosperms 58, 59 - bunnyana 534 Dactylis (Gramin.) - Araucaria 59 Cyathea 35, 40, 145 - glomerata 292 - gymnosperms 58 - australis 38, 141, 158, 163 F, 230, Dactyloctenium (Gramin.) 511 - Leptospermum 59 283, 291 - radulans 120, 328, 517, 527, 530, - Metrosideros 59 Cyatheaceae 35 536, 540, 542 Damasonium (Alismat.) - Microcachridites 59 Cyathochaete (Cyper.) 91 - Nothofagus 59 Cyathodes (Epacrid.) 89 - minus 585 - Podocarpus 59 - abietina 600 Dampiera (Gooden.) 52, 103, 105 - pteridophytes 58 - dealbata 453 - alata 392 Crinum (Amaryll.) 115 - glauca 89 - juncea 392 - flaccidum 121, 568 - parvifolia 269, 273, 295, 297 – lavandulacea 392,428 Crosslandia (Cyper.) 91 - straminea 454 - oligophylla 392 Crotalaria (Papil.) 104 Cycadaceae 40 - sacculata 392 - crassipes 523 Cycads 41 - spicigera 392 - cunninghamii 105, 106F, 437, Cycas 40 - stricta 246, 312, 314, 413 483, 540, 606 - media 41F, 199, 201 - wellsiana 392 - dissitiflora 483, 540 Cyclic salt 20 Danthonia (Gramin.) 307, 313, 330, Croton (Euphorb.) Cyclones 16, 19, 169 333, 350, 489, 511 - arnhemicus 207 Cyclone Tracey 19 - alpicola 448 - insularis 146, 172 Cyclone Vine Forest 19 - bipartita 321, 328, 474, 534, 536 - phebalioides 182, 183 Cyclosorus 36 - caespitosa 326, 336, 339, 489, - verreauxii 146 - gongylodes 101, 574 531,593 Crowea (Rut.) 98 Cymbidium (Orchid.) 92 - carphoides 337 - dentata 371 - laevis 280, 285, 286, 289 - canaliculatum 92, 114, 115 F, 183, Cruciferae 45, 56, 500 - linkii 286 199, 332, 621 - nudiflora 271, 456, 543 Cryptandra (Rhamn.) - suave 141 - amara 254, 306, 410, 411 Cymbonotus (Compos.) - pallida 240, 287 - waterhousei 637 - lawsonianus 333 - paradoxa 287 Cryptanthemis (Orchid.) 54 Cymbopogon (Gramin.) 511 - pauciflora 447 Cryptocarya (Laur.) 53 - bombycinus 221, 223, 399, 536, - penicillata 337, 338 - angulata 172 538, 539 - pilosa 287 - corrugata 172 - difformis 526 - purpurascens 332 - erythroxylon 147 - exaltatus 324, 568, 569 F – racemosa 271,332 - foveolata 147 - refractus 244, 245, 247, 280, 285, - semiannularis 325, 326, 339 - setacea 559 - glaucescens 147 302, 303, 306, 311, 330, 332, 401, hypoglauca 172 464 Daphnandra (Monim.) 53 - laevigata 147 Cymodocea (Najad.) - micrantha 148 - mackinnoniana 172 - serrulata 613 Darlingia (Prot.) 86

Cynanchum (Asclepiad.) 108

- carnosum 621

- darlingiana 173

Darling R. 9

Darling Scarp (W.A.) 416 Devil's Twine = Cassytha spp. Diplasium 35 Darwinia (Myrt.) 81, 98, 105 Deyeuxia (Gramin.) 511 Diplaspis (Umbell.) 77,80 - diosmoides 393, 435 - gunnii 459 Diplatia (Loranth.) 55 - fascicularis 411,412 Dianella (Lil.) 90 Diploglottis (Sapind.) - helichrysoides 393, 419 - caerulea 411, 605, 606, 607, 610 - australis 149, 237 - meissneri 436 - longifolia 408 Diplolaena (Rut.) 98 - neildiana 393 - revoluta 245, 345, 350 - dampieri 487, 600, 638 - vestita 393 Dichanthium (Gramin.) 106, 215, Diplopogon (Gramin.) 511 - virescens 393 469,511 Diplopterygium 34 Dasypogon (Xanthorr.) - annulatum 523 Dipodium (Orchid.) 93,98 - hookeri 376 - aristatum 523 Dipteridaceae 35 Daucus (Umbell.) 104 - fecundum 187, 189, 320, 324, 523, Dipteris 35 - glochidiatus 527, 531 Dipterocarpaceae 170 Davallia 35 - humilis 528 Discaria (Rhamn.) 66 Davalliaceae 35 Dischidia (Asclep.) 140 - sericeum 325, 326, 328, 330, 332, Davidsonia (Davidson.) 333, 465, 466, 490, 523, 526, 527, – nummularia 621 - pruriens 147 529, 568 Disclimax 123, 125 Daviesia (Papil.) 52, 85, 98, 103, 105, - - suballiance 524 Diselma 40, 43 - spp. alliance 522, 524 F 314 - archeri 453 - brevifolia 394 - tenuiculum 523,527 Disjunction 57, 107, 343 - colletioides 394 - - suballiance 523 Disphyma (Aizo.) - croniana 394 Dichapetalaceae 46 - australe 494, 559, 600, 602, 603 - divaricata 430 Dichalachne (Gramin.) 511 - blackii 602, 630 - genistifolia 343 - crinita 71, 548, 600, 602 Dissiliaria (Euphorb.) 88 - horrida 394, 430, 431, 432 - sciurea 71, 234, 280, 285, 286, Distance dispersal 68, 78, 93 - incrassata 394 288, 332, 334 Distichlis (Gramin.) 511 - juncea 394 Dichondra (Convolvul.) - distichophylla 516, 517, 548, 592, - latifolia 261, 271, 280, 282 - repens 333, 581, 586 63 I - obtusifolia 394 Dichopogon (Lil.) Diuris (Orchid.) 98 - pectinata 394 - strictus 338 – filifolia 429 - rhombifolia 394 Dichosciadium (Umbell.) 77,80 Dodonaea (Sapind.) 52, 103, 104 - teretifolia 394 Dicksonia 35, 40, 142 - adenophora 474 - ulicifolia 247 - antarctica 37F, 151, 158, 274, - attenuata 305, 307, 313, 321, 328, Dawsonia superba 162F 366, 474, 479, 487, 492, 509 275, 278, 279, 291 Dicksoniaceae 35 Decaisnina (Loranth.) 55 - boroniifolia 410 Decaspermum (Myrt.) 81 Dicranium billardieri 450 - cuneata 303, 334, 335 Dendrobium (Orchid.) 52, 92, 93, Dicranopteris 34 - inaequifolia 483 Dicrastylis (Verben.) 105 - oblongifolia 436 140 - aemulum 141 Dictymia 36 - oxyptera 224 Didymanthus (Chenopod.) 493 - dicuphum 180 - petiolaris 471 - falcorostrum 141, 155 Didymocheton (Mel.) - triquetra 231, 232, 238, 239, 400, - linguiforme 411 - rufum 147 401, 408, 409 Didymoglossum 34 - speciosum 411 - vestita 306 - striolatum 411 Dielsia (Restion.) 92 - viscosa 234, 237, 261, 278, 286, - teretifolium 581 Digitaria (Gramin.) 104, 511 292, 312, 326, 335, 336, 339, 350 - undulatum 621 - brownii 336 Dolichandrone (Bignon.) - heterophylla 188, 220, 319, 479 Dendrocnide (Urtic.) - divaricatissima 350 - excelsa 149, 165 F, 229 Dillenia 53 Donatia (Donat.) 63,66 - novae-hollandiae 442, 446, 448F, - photinophylla 149 Dilleniaceae 46, 53 Dendrophthoe (Loranth.) 55 Dillwynia (Papil.) 85, 98 - ericifolia 239, 256, 350, 406 Denhamia (Celastr.) Donatiaceae 46 - pittosporoides 147 - floribunda 313 Donga 507 Dennstaedtia 35 - glaberrima 591 Doodia 35 - davallioides 235 - retorta 282, 285, 311 - aspera 38, 236 Dennstaedtiaceae 35 - sericea 286 Doryanthes (Agav.) 90 - excelsa 90 F Derris (Papil.) 85 Dimeria (Gramin.) 511 Dimorphochloa (Gramin.) 511 Doryphora (Monim.) 53 - scandens 69, 147 - trifoliata 621 Dioscorea (Dioscor.) - aromatica 173 - sassafras 148, 154, 155, 159F, 279 Desert - transversa 150 - Gibson 549 Dioscoreaceae 48 - – Acacia suballiance 158 Diospyros (Eben.) Drabastrum (Crucifer.) 113 - Great Sandy 364, 379, 492, 549 Dracaena (Agav.) - Little 414 - australis 147 - fasciculosa 147 - angustifolia 142F, 180 - Simpson 104, 109, 467, 479, 537, - pentamera 147 Dracophyllum (Epacrid.) 60, 98 549 Diplachne (Gramin.) 511 - minimum 446, 450 Tanami 568 - Victoria 537, 549 - fusca 517, 521, 554, 559, 568 - sayeri 178, 399 Diplarrena (Irid.) - secundum 411 Desmodium (Papil.)

- moraea 546

- varians 287

Drakaea (Orchid.) 98

Endiandra (Laur.) 53,70 Drapetes (Thymel.) 66 E - cowleyana 172 Drimys (Winter.) 62, 67, 76 Drosera (Droser.) 37, 52, 55, 116, - discolor 147 Ebenaceae 46 - introrsa 147 411 Ecdeiocolea (Restion.) 92 - muelleri 147 Echinochloa (Gramin.) 511 - binata 591 - palmerstonii 172 - turneriana 540, 542, 557 - burmannii 569 Echinopogon (Gramin.) 511 - pubescens 147 - indica 569, 574 - sieberi 147, 228, 230, 237, 240 - pygmaea 591 - caespitosus 234, 247, 270, 286, - virens 147 - spathulata 591 289, 311 Enhalus (Hydrocharit.) - ovatus 71,332 Droseraceae 46, 55 - acoroides 611, 613 Dryandra (Prot.) 52, 84, 86, 94, 98, Ectrosia (Gramin.) 511 Enneapogon (Gramin.) 104, 349, Edaphic factors 126 105 Ehretia (Ehret.) 108 475,511,540 - arctotidis 395 - acuminata 146 - avenaceus 321, 322, 475, 476 F, - armata 362, 395 - membranifolia 183, 332 486, 501, 504, 509, 521, 540 - bipinnatifida 395 – saligna 192 – grassland 541 - carlinoides 395 - pallidus 540 - cirsioides 360, 395 Ehretiaceae 46 Ehrharta (Gramin.) 516 - planifolius 528 - cuneata 395 Eichhornia (Ponteder.) - polyphyllus 475, 501, 504, 508, - erythrocephala 395 - floribunda 381, 395 - crassipes 512, 571, 574, 585 540 - formosa 395 Elaeagnaceae 46 Entada (Mimos.) Elaeocarpaceae 46 - scandens 177 - fraseri 395 - kippistiana 395 Elaeocarpus (Elaeocarp.) Enteropogon (Gramin.) 511 - bancroftii 172 Entolasia (Gramin.) 511 - longifolia 352, 361 - cyaneus 237 - marginata 255 - mucronulata 395 - multiflora 420 - ferruginiflorus 172 - stricta 235, 240, 288, 314 - nivea 378, 379, 381, 430 - foveolata 172 Epacridaceae 46, 75, 88, 89 - nobilis 380 - grandis 146, 194 Epacris (Epacrid.) 98 - holopetalus 153, 155, 278 - breviflora 450 - patens 396 – – – Blindia robusta alliance 459 - kirtonii 146 - polycephala 396 - impressa 259, 260, 343, 404, 405, - preissii 395 - largiflorens 172 - pteridifolia 395, 435 - obovatus 146, 228 406, 408, 413, 591 - quercifolia 395, 426 - reticulatus 146, 230, 232, 233, 235 - lanuginosa 404, 408, 591 - runcinata 395 Elaeodendron (Celastr.) - microphylla 257, 401, 402, 403, - australe 147, 183 - sclerophylla 396 408, 409, 411, 412, 413 - seneciifolia 396 Elaphoglossum 35 - obtusifolia 401, 403, 408, 591 Elatinaceae 46 - sessilis 382, 395, 420, 421, 425, - paludosa 459 Elatine (Elatin.) 432,433 - - - Sphagnum cristatum alliance - shuttleworthiana 395, 396 - gratioloides 552, 586 459 Elattostachys (Sapind.) - tridentifera 395, 422 - petrophila 453 Drymoanthus (Orchid.) 93 - nervosum 149 - - - Veronica densiflora alliance Drymophila (Lil.) 90 - xylocarpum 149, 184 Drynaria 36, 140 Eleocharis (Cyper.) 91,521 - pulchella 239, 405, 408, 411, 591 - quercifolia 180 - acuta 582, 584 F, 585, 586 - serpillifolia 454, 459, 543 - rigidula 621 - dulcis 519, 574 - - - Sphagnum Raised Bog 456 Dryopoa (Gramin.) 511 - equisetina 574, 585 Epaltes (Compos.) Dryopteris 36 - pallens 325, 521, 556 - australis 628 - - alliance, 554, 555 F Drypetes (Euphorb.) 70 Ephedra 60, 76 - philippinensis 520 - australasica 146 Epiblema (Orchid.) 98 - - - Araucaria - Brachychiton -- sphacelata 519, 582, 583, 585, 586F Epilobium (Onagr.) Flindersia alliance 164 - spiralis 519 - billardierianum 289 Dry rainforest 184 Elionurus (Gramin.) 511 - confertifolium 450 Duboisa (Solan.) 108 Elythranthera (Orchid.) 98 Epipogium (Orchid.) 54,93 -- hopwoodii 109, 348, 355, Elytranthe (Loranth.) 60 Eragrostiella (Gramin.) 511 Elytrophorus (Gramin.) 511 424 Eragrostis (Gramin.) 103, 104, 511 - spicatus 520 - myoporoides 150, 237 - australasica 500, 504, 512 Dunaliella salina 551 Embelia (Myrsin.) - - alliance 521F, 556 Dunes 414, 416, 602 - australasica 148 - brownii 234 Duriala (Chenopod.) 493 Emex (Polygon.) - cilianensis 103 Dust 19 - australis 103 - dielsii 509, 531, 542, 556, 558, Dysoxylum (Mel.) 60, 70 Emmenosperma (Rhamn.) 559 - alphitonioides 148 - decandrum 173 - - alliance 528 - fraseranum 147, 194 Enchylaena (Chenopod.) 493 - eriopoda 216, 321, 328, 366, 474, - muelleri 147 - tomentosa 118, 120, 348, 350, 479, 483, 536, 537 - oppositifolium 634 542, 569, 600, 602, 608 - japonica 520 - pettigrewianum 173, 178 Endemism 78 - lacunaria 306, 309, 321, 322, 326, - schnifferi 170F - families 78 336, 486, 488, 528, 531 Dysphania (Chenopod.) 113, 493 - genera 78, 79, 80 - leptocarpa 525

Eragrostis (Gramin.)

- leptostachya 234, 285, 288, 332

- parviflora 324, 325, 326, 328, 336

- setifolia 467, 475, 501, 504, 521, 523, 527, 531, 568

- - alliance 528

- xerophila 483, 523, 527

- - alliance 528

Eremaea (Myrt.) 81,98

- beaufortioides 393,425

- fimbriata 417, 426

- pauciflora 393

Eremochloa (Gramin.) 511 Eremocitrus (Rut.) 85, 112

- glauca 113 F, 121, 190, 325, 331, 332

Eremophila (Myopor.) 52, 80, 102,

103, 105

- abietina 474

- alternifolia 474

- bignoniflora 111, 112, 113 F, 466,

469, 566

- bowmanii 474 - brownii 474

- chromosome numbers 112

- clarkei 484

- compacta 474

- crassifolia 611

- cuneifolia 474

- dielsiana 474

- duttonii 474, 568

- foliosissima 474

- forrestiana 474 - fraseri 474

- freelingii 474, 482, 538, 568

- gilesii 474

- glabra 307, 309, 474

- goodwinnii 474

- granitica 474

- latrobei 217, 367, 469, 474

- leucophylla 366, 474, 481 F

- longifolia 309, 326, 328, 350, 474,

478, 489, 491, 492, 538

- macmillaniana 474

- maculata 467, 556

- alliance 555, 556 F

- maitlandii 484

- margarethae 474

- miniata 474, 492

- mitchellii 111, 112, 183, 184, 185, 190, 191, 307, 320, 321, 324, 326,

328, 331, 332, 336, 465, 466, 469,

474, 478, 490

- paisleyi 474

- platycalyx 474, 483 polyclada 112, 465, 566

- pterocarpa 481 F, 482

- scoparia 348, 358, 387, 388F, 389,

474, 486, 491, 492

- spathulata 474

- sturtii 321, 466, 474, 478, 491

Eremosynaceae 46

Eriachne (Gramin.) 511 - armittii 517

- burkittii 520

- ciliata 219

- mucronata 221, 302, 307, 367

- nervosa 526, 555

- obtusa 187, 213, 302

Ericaceae 46, 69, 88 Erichsenia (Papil.) 112

Erigeron (Compos.)

- floribundus 103

- pappochroma 452

Eriocaulaceae 48

Eriochilus (Orchid.) 98

Eriochlamys (Compos.) 113

- behrii 536

Eriochloa (Gramin.) 511

- crebra 527

- pseudoacrotricha 332, 529, 566

Erioglossum (Sapind.) 70

Eriostemon (Rut.) 85, 98, 105

- brucei 397

- buxifolius 600

- lanceolatus 401,402

- coccineus 397

- spicatus 397

Erodiophyllum (Compos.) 113

Erodium (Geran.) 104

- cicutarium 103

- cygnorum 321, 326, 328, 501, 531

Eryngium (Umbell.) 104 - paniculatum 376

Erythranthera (Gramin.) 511 Erythrina (Papil.) 108, 635

- vespertilio 109, 117, 147, 188, 191

Erythrophleum (Caesalpin.)

- chlorostachys 188, 201, 202, 203, 207, 208, 210, 211, 215, 218, 299,

301, 319, 324, 464, 479, 481

- alliance 186F Erythroxylaceae 46

Escalloniaceae 46, 75, 76

Eucalyptus (Myrt.) 52, 60, 73, 80, 81,

82, 98, 102, 103, 130

- abergiana 196, 242

- acaciiformis 265, 267, 272, 284

- accedens 369, 378

- - suballiance 379F, 380

- acmenoides 196, 226, 227, 228,

232, 242, 244 F, 284, 300

- agglomerata 228, 250, 282

- aggregata 265, 267

- alba 196, 199, 205, 227, 242

- alliance 210, 212F - albens 300, 316, 323

- - alliance 332, 333 F

- albida 342, 361

- alpina 259, 265

- amplifolia 227, 265

- - suballiance 234

- amygdalina 258, 259, 274 - - alliance 261, 262 F, 266

- anceps 342

- andrewsii 265, 266, 272, 284, 301

- - alliance 287

- angophoroides 228, 241

- angulosa 344 - angustissima 342

- annulata 342, 353

- anther types 83 - apiculata 250

- apodophylla 196, 198, 202, 205

- approximans 265

- aquilina 342, 362

- archeri 265, 293

- argillacea 196, 205, 217, 219F

- - E. terminalis alliance 216, 218F

- arid zone 110

- aspera 196, 206, 216

- - suballiance 221

- astringens 368, 378

- - suballiance 380

- baeuerlenii 250, 265 - baileyana 243, 247

- - E. planchoniana - E. bancroftii alliance 246, 248F

- bancroftii 246, 265, 284

- banksii 265, 284 - barberi 259

- bark types 84

- bauerana 227, 241, 265

- baxteri 258, 259, 274, 281, 282,

- - alliance 259, 261 F

- behriana 342

- benthamii 227 - beyeri 300

- bicostata 291 F, 265, 266, 274

- - E. globulus alliance 293

- bigalerita 196, 210

- blakleyi 281, 284, 316, 328, 329 F

- blaxlandii 250, 265, 282

- bleeseri 196, 199, 205 - bloxsomei 300

- bosistoana 227, 228, 282

- botryoides 226, 227, 228, 250,

259,608

- - alliance 232

- brachyandra 196, 206 - brachycalyx 342

- brachycorys 342

– brassii 196 - brevifolia 196, 205, 216, 364, 469,

535, 568, 536, 568

- - alliance 223 F

- - ssp. brevifolia 206, 226, 227 F

- - ssp. confluens 206, 224

- bridgesiana 259, 275, 281, 284

 brockwayi 369, 389 - brownii 196, 316, 323

- - suballiance 324

- bupestrium 342, 361 - burdettiana 342, 362

- burracoppinensis 342

- - - Casuarina acutivalvis alliance

354F, 355

- caesia 342, 363, 436 - caleyi 265, 284, 301

- caliginosa 265, 266, 272, 275, 284

- - suballiance 285 F

- calophylla 99, 361, 368, 369, 372,

374 F, 375, 376, 377, 418, 433

- calycogona 342

- camaldulensis 9F, 105, 195, 196, 205, 565, 593

- - alliance 561, 562 F, 563 F

- cambageana 196, 466 - cameronii 274, 284, 287

- camfieldii 250, 411

- campanulata 227, 265, 266, 274,

- - alliance 287F

#### Eucalyptus (Myrt.)

- campaspe 369, 388
- camphora 265, 267
- capitellata 250, 252
- carnea 227, 228, 284, 300
- carnei 242, 342, 367
- celastroides 342, 369
- chloroclada 307F, 306
- cinerea 259, 265
- - ssp. cephalocarpa 259, 260 F
- citriodora 196, 242, 244 F, 300, 464
- cladocalyx 317, 323
- - alliance 339
- clavigera 196, 199, 205, 207, 209 F
- clelandii 369
- cliftoniana 196, 205
- clinal variation 293
- cloëziana 242, 300
- - alliance 225, 226, 229 F
- cneorifolia 342
- coccifera 265, 266, 272, 441
- - E. subcrenulata alliance 293, 294 F
- collina 196, 205, 216, 219
- comitae-vallis 342, 358
- concinna 342
- - alliance 358
- confertiflora 196, 199, 204 F, 205, 206, 208, 463, 575
- conglobata 342, 426
- conglomerata 391
- conica 316, 329
- consideniana 252, 259
- cooperana 342
- - alliance 352
- cordata 259
- cornuta 368, 369, 380
- - alliance 382
- coronata 342, 362
- corrugata 369 - cosmophylla 259
- crebra 196, 205, 227, 228, 242, 250, 281, 298, 299, 300, 301, 302, 464,478
- - suballiance 302, 305 F
- crenulata 265
- crucis 342, 363, 436
- cullenii 196, 205, 208, 298, 300, 302
- - alliance 299
- cupularis 196, 206
- curtisii 242, 244
- cylindrocarpa 342
- cypellocarpa 250, 259, 260, 265, 266, 272, 274
- - E. muellerana E. maidenii alliance 282
- dalrympleana 259, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275, 284, 457
- ssp. dalrympleana 272 F
- - ssp. heptantha 271, 272
- dawsonii 317, 323
- - alliance 336, 337 F
- dealbata 281, 284, 311 F, 300, 301, 302, 410
- deanei 167 F, 227, 231, 232, 250,

- debeuzevillei 267, 269
- decipiens 369, 373, 380, 597
- decorticans 228, 298, 300
- decurva 342, 361, 362
- delegatensis 259, 265, 266, 272,
- - E. dalrympleana alliance 271, 272 F
- desmondensis 342, 362
- dichromophloia 187, 196, 198,
  - 205, 206, 216, 218, 220 F, 300, 463, 469, 479, 480 F, 568, 612
- - alliance 217
- - E. herbertiana E. collina suballiance 219
- - E. zygophylla Acacia spp. suballiance 220, 221 F
- dielsii 342, 353
- diptera 342, 353
- diversicolor 368, 369, 434
- - alliance 370F
- diversifolia 259, 342, 413
- - alliance 343, 344 F
- dives 265, 281
- dongarrensis 342, 357, 418, 638
- - E. oraria alliance 358
- doratoxylon 342, 362
- drepanophylla 196, 242, 298, 300, 301, 302
- - E. crebra alliance 299, 303 F
- dumosa 342, 345, 348F
- dundasii 368, 369
- - suballiance 388, 389 F
- dunnii 227, 231
- dwyeri 301
- ebbanoensis 342, 357 F
- economic 82
- elata 226, 228, 593
- - alliance 241F
- eremophila 342 - - alliance 352
- erythrocorys 368, 369, 421
- - alliance 381
- erythronema 342
- eudesmoides 342, 357, 361, 418,
- eugenioides 227, 228, 250, 252,
- 284,300
- ewartiana 342
- eximia 250, 252
- - E. punctata suballiance 255, 256F
- exserta 196, 227, 228, 242, 244 F, 300, 464
- falcata 342, 369
- fasciculosa 274, 317, 323, 336
- fastigata 259, 265, 266, 274, 275
- ferruginea 196, 205, 206, 212, 213, 214F, 220F
- fibrosa 196, 228
- - ssp. fibrosa 298, 300, 316, 330
- - ssp. nubila 298, 312F, 300, 301,
- - suballiance 313
- ficifolia 415, 431 F, 432
- fitzgeraldii 196, 205
- floctoniae 342, 369, 385, 389 - foecunda 342, 344, 353, 358, 361

- foelscheana 196, 204, 205, 206F, 207, 208 F
- formanii 342
- forrestiana 342, 353
- fossils 83
- fraxinoides 265, 274, 282
- froggattii 342
- gamophylla 342, 364, 365 F, 473
- gardneri 342, 352, 369
- gilbertensis 196
- gillii 342, 366 F, 367
- glaucescens 265, 266, 267, 271
- glaucina 227, 233
- globoidea 227, 228, 250, 258, 259, 2.82
- - alliance 258, 260 F
- globulus 265, 266, 275, 292 F, 293
- gomphocephala 368, 369, 421, 608
- - alliance 380, 381 F
- gongylocarpa 342, 365, 366, 437, 492, 532, 538
- goniantha 342, 353, 361, 362
- goniocalyx 281
- gracilis 342, 345, 348F, 353F
- grandifolia 196, 199, 204, 205, 206, 575
- - suballiance 208, 211 F
- grandis 196, 225, 226, 227
- - alliance 229, 230 F
- grasbyi 342
- griffithsii 342, 369
- grossa 342, 362 - guilfoylei 369, 370, 372
- gummifera 99, 166, 225, 227, 228,
- 238F, 243, 250, 252, 411, 608
- - E. micrantha E. sieberi alliance 247, 252
- - E. racemosa Angophora costata suballiance 253, 254 F
- gunnii 265, 266, 267, 272, 293,
  - 457, 592
- - alliance 295F, 296
- haemastoma 252
- haematoxylon 250, 369, 375 F
- herbertiana 196, 206, 216, 219
- houseana 196, 205
- howittiana 196, 464
- huberana suballiance 278F
- hybrids 82
- incrassata 342, 353, 360, 426
- − − E. foecunda alliance 344,
- 345 F - insularis 342, 362
- intermedia 196, 225, 227, 228, 233, 237, 243, 247, 300, 401, 402,
- 409,607 - - E. acmenoides - E. signata - E. nigra alliance 242, 243, 245 F
- intertexta 107, 301, 315, 316, 469, 478, 479, 568
- - alliance 320 - - - Acacia spp. suballiance 321F
- - Callitris glauca suballiance 322F
- jacksonii 368, 369
- - alliance 371 F, 372
- jacobsiana 196, 205, 206

Eucalyptus (Myrt.)

- jensenii 196, 205, 208, 298

- johnstonii 265, 293

- jucunda 342, 357

- jutsonii 342, 357

- kingsmillii 342, 366, 473

- kochii 342

- kondininensis 369, 560 F

- kruseana 342, 363, 436

- kybeanensis 265, 267, 269, 271

- laeliae 369, 380

- laevopinea 265, 266, 274, 275,

284

– – E. caliginosa – E. youmanii suballiance 284

- lane-poolei 369, 373

- lansdowniana 342

- largeana 227, 231

- largiflorens 469, 497, 499, 559,

– – alliance 567F

- latifolia 196, 205

- - suballiance 209

- lehmannii 342, 362, 363, 369, 383

- leptocalyx 342, 361, 426

- leptophleba 196, 205, 300, 315

- - E. microneura - E. normantonensis alliance 317, 318F

- leptopoda 342, 355 F, 356, 361 - lesouefii 368, 369, 387 F, 388

- - E. dundasii alliance 387

- leucoxylon 274, 317, 323

- ligulata 342, 362

- lingustrina 250, 265, 284

- lirata 196, 206

- longicornis 369, 385

- longifolia 227, 228

- loxophleba 342, 354, 368, 369,

436, 483

- - alliance 382, 383 F

- lucasii 342, 366, 367, 426, 568

- luehmanniana 250, 257 F, 411

- macarthurii 265

- macrocarpa 342, 361

- macrorhyncha 265, 275, 284, 300,

- - E. rossii alliance 280, 281 F

- maculata 225, 226, 227, 228, 242,

- - alliance 239, 240 F

- maidenii 228, 265, 266, 282, 283

- major 227, 233 - mannensis 342

- mannifera 250, 252, 265, 267, 281

- - alliance 279

- - ssp. elliptica 280

- - ssp. maculosa 280

- - ssp. mannifera 280F

- marginata 368, 369, 373 F, 375, 376,597

- - E. calophylla alliance 372

- mckieana 265, 284

- megacarpa 369

- - association 377F

- megacornuta 342, 362

- melanophloia 196, 298, 300, 301, 302, 307, 478

- - alliance 306, 308 F

- melliodora 275, 284, 316, 323

- - E. blakelyi alliance 328, 329 F

- merrickae 342

- michaeliana 265

- micranthera 342, 353 F

- microcorys 227, 229, 236, 274

- microneura 196, 315, 316, 319 F

- - suballiance 319

- microtheca 114, 189, 196, 205, 466, 469, 497, 499, 559, 563

- - alliance 565, 566F

- miniata 196, 198, 200 F, 201 F, 205, 206, 213

- mitchelliana 265, 267, 269

- moluccana 227, 228, 300, 316,

- - alliance 330F, 331F

- mooreana 196, 206

- moorei 250, 265, 267

- - E. glaucescens suballiance 271

- morrisbyi 259

- morrisii 107, 342

- muellerana 228, 265, 274, 275,

282

- neglecta 265

- nesophila 196, 205

- nicholii 265, 284

- nigra 242, 244 F

- niphophila 265, 266, 267, 439 F,

- - suballiance 8F, 267, 270F, 271

- nitens 265, 274

- nitida 258, 259, 264, 274

- - alliance 263 F

- normantonensis 196, 315, 316,

464

- - suballiance 319

- nortonii 265 - notabilis 250, 284

- nova-anglica 265, 266, 267, 275,

284

- - alliance 288F

- nutans 342

- - E. gardneri alliance 352

- obliqua 259, 265, 266, 272, 273 F, 275, 281, 282, 284

- - E. fastigata alliance 274

- oblonga 250, 252

- obtusiflora 250

- occidentalis 358, 360, 368, 369,

426,436

- - alliance 383, 384 F

- ochrophloia 565, 566

- odontocarpa 223, 342, 363 F, 364,

- odorata 317, 323

- - E. porosa alliance 338F

- oldfieldii 342, 355, 356F, 361, 367, 422, 483

- oleosa 342, 345, 353, 354, 356, 367, 369, 382, 425, 483, 507, 568

- oligantha 196, 202, 205

- operculum 82

- oraria 342, 358, 638

- orbifolia 342

- oreades 250, 252, 256 F, 265, 282

- orgadophila 196, 300, 315, 316

- - alliance 320

- ovata 259, 265, 266, 267, 275

- - alliance 289F

- ovularis 342, 358

- oxymitra 342

- pachyloma 342, 361

- pachyphylla 223, 342, 364, 492,

- panda 300

- paniculata 227, 228, 237, 242, 250

- papuana 196, 205, 213, 214, 300

- - alliance 214, 215F - parramattensis 227

- parvifolia 265, 267

- pastoralis 210

- patellaris 196, 205, 207, 210F

- patens 369

- association 377

- pauciflora 265, 266, 267, 272,

274, 275, 276 F, 284, 455

- - alliance 267, 268 F, 269 F

- pellita 196, 227, 228

- peltata 196, 300

- perfoliata 196, 206, 220

- perianth 83

- perriniana 265, 267, 271

- phaeotricha 196, 227, 228

- phoenicea 196, 198, 205, 206, 213

- alliance 211

- - E. ferruginea suballiance 212

- pileata 342

- pilligaensis 317

-- alliance 335, 336F - pilularis 158, 225, 226, 227, 228,

250, 252, 608, 609

– alliance 234, 236 F - - E. microcorys suballiance 236

- - E. intermedia - E. siderophloia suballiance 237

- - - E. saligna - E. paniculata sub-

alliance 237 - - - E. gummifera suballiance 238F

- - E. piperita suballiance 239 - - Angophora costata suballiance

239

- pimpiniana 342 - piperita 228, 239, 250, 252, 253,

258 - planchoniana 242, 246

- platypus 342, 351

- - alliance 351F - polyanthemos 259, 265, 281

- polybractea 342

- polycarpa 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 F, 205, 206, 227, 228, 300

- - E. apodophylla suballiance

 – – E. tessellaris suballiance 202 - populnea 196, 300, 301, 316, 322, 323, 466, 469, 478, 479

- - - Acacia ssp. suballiance 327, 328F - - - Callitris glauca suballiance

325, 327 F – – Casuarina cristata suballiance

- - - Eremophila mitchellii suballiance 325, 326 F

672 - transcontinentalis 369, 385 Eucalyptus populnea - sheathiana 342 - - Geijera parviflora - Flindersia - - E. loxophleba - E. oleosa - triflora 250 - trivalvis 342, 367 maculosa suballiance 327 alliance 354 - - suballiance 324F, 325 - tropical alliances 197 - shirleyi 196, 298, 300, 302 - - suballiance 308, 309 F - umbra 250, 252 - porosa 317,338 - porrecta 196, 205 - siderophloia 227, 228, 237, 242, - umbrawarrensis 196 - preissiana 342, 376, 436 - uncinata 342, 350, 361 298, 300 - sideroxylon 254, 259, 281, 284, - urnigera 265 - - alliance 362 - propinqua 227, 232 - vernicosa 265, 293, 452 298, 300, 301 - - alliance 310, 311 F - viminalis 228, 241, 259, 265, 266, - pruinosa 196, 205, 206, 211, 216, - - - E. dealbata suballiance 312 267, 272, 274, 277 F, 282, 284 298 - - alliance 222F - - E. rubida alliance 275 - sieberi 228, 250, 252, 258, 259, - ptychocarpa 196, 199, 205 - viridis 342 266, 282 - - alliance 209 - - E. piperita - E. racemosa sub-- - alliance 349, 350 F - wandoo 368, 369, 378F, 421 - pulchella 259 alliance 253, 255 F - - E. accedens - E. astringens - punctata 227, 228, 250, 252, 255, - signata 242, 243, 246 F - similis 196, 300, 301, 302, 539 alliance 378 - watsoniana 300 - smithii 265, 282 - pyriformis 342, 356 - - E. oldfieldii - E. leptopoda - socialis 107, 342 - whitei 196, 298, 300 alliance 355 - - E. dumosa - E. gracilis -- woollsiana 301, 316, 323, 488, E. oleosa alliance 345, 346F, - pyrocarpa 227 489 - - alliance 334F - - suballiance 237 347 F, 348 F, 349 F - spathulata 342, 353, 361 - quadrangulata 227 - - ssp. microcarpa 316, 334 - racemosa 228, 243, 250, 252, 253, - squamosa 250 - - ssp. woollsiana 316, 335 - staeri 369, 373 - yarraensis 265 254 F - radiata 250, 252, 259, 265, 272, - youmanii 265, 284 - staigerana 196, 298, 300, 302 274, 275, 282 - stellulata 265, 266, 267, 275, 284 – suballiance 286 F - zygophylla 196, 206, 216 - - alliance 279F - - suballiance 269, 270 F Eucarya (Santal.) 55, 115 - rameliana 342 - stoatei 342, 362 - acuminata 119, 313, 347, 354, - raveretiana 195, 196 - stowardii 342 - striaticalyx 342, 366, 473 355, 387, 491 - redunca 342, 361, 369 - - E. uncinata alliance 350 - spicata 385, 386 - stricklandii 342, 369 - regnans 44, 84, 152, 265, 274 - stricta 250, 252, 258 F, 411 Euchylopsis (Papil.) 98 - - alliance 290F - subcrenulata 265, 266, 272, 293, Eucla Basin 9, 10 - remota 342 294F, 44I Eucryphia (Eucryph.) 63,66 - resinifera 227, 228, 250 - lucida 151,295 - subgenera 83, 197 – millinganii 151 - - E. acmenoides - E. propinqua - tall forests 225 (Chap. 9) alliance 232, 233 F - tannin 378, 380 - moorei 154F, 158 - rigidula 342 - tectifica 196, 199, 207 F, 208 - sp. 178 - risdonii 259 - - E. confertiflora - E. grandifolia Eucryphiaceae 46,75 - robusta 225, 226, 228 alliance 204 Eugenia (Myrt.) - - alliance 240 - - E. confertiflora - E. foelschiana - bleeseri 207 - rodwayi 265, 267, 457 suballiance - gustavioides 113 - - alliance 296F, 297 - tenuipes 196, 300 - hemilampra 173 - rossii 266, 280, 281 F - kuranda 173 - tenuiramis 259, 404 - roycei 342,357 - tereticornis 185, 196, 205, 227, - spp. 173 - rubida 259, 265, 266, 267, 276F, 228, 241, 242, 250, 410, 593 - suborbicularis 180, 195 - - alliance 233 - striata 451 - rudis 369 - terminalis 196, 205, 206, 216, 217, Eulalia (Gramin.) 511 - - alliance 564, 565 F 218F, 469, 568 - fulva 320, 324, 325, 475, 479, - rugosa 342 - tessellaris 196, 198, 202, 203 F, 504, 525, 527, 528, 542, 555, 568 Eulophia (Orchid.) 93 - rummeryi 228 205, 227, 228, 242, 300, 607 - rupicola 250 - tetragona 342, 358F, 362, 376, Euodia (Rut.) - saligna 158, 163 F, 255, 226, 227, 421,426 - bonwickii 173 228, 237, 250, 274, 284 - - E. incrassata alliance 359 F, - micrococca 147

- - alliance 229, 231 F 360 - salmonophloia 368, 369, 385 F, - tetrapleura 228 - tetraptera 342, 360 F, 361

- - E. salubris alliance 384 - salubris 368, 369, 384, 386 F, 497

- sargentii 369, 560 - scoparia 265 - seeana 227

- - suballiance 234, 235 F - sepulcralis 342, 362

- sessilis 342 - setosa 196, 205, 214, 300, 301, 304 F, 479, 480 F, 481

alliance 197 - thozetiana 107, 300 - todtiana 361, 376, 418, 419F

213, 300, 399

- tetrodonta 196, 198, 201, 205,

- - E. miniata - E. polycarpa

- torelliana 196, 203, 205, 229

- torquata 369, 388F - trachyphloia 196, 228, 242, 300, 301, 312 F, 410

- vitiflora 173 Euphorbia (Euphorb.) 104 - atoto 515, 606, 609 - australis 536 - drummondii 524, 537, 540 - eremophila 537 - myrtoides 607 - paralias 608 - sparrmannii 607 - wheeleri 540 Euphorbiaceae 46,88 Euphrasia (Scroph.) 55 - striata 451

pleurocarpa 173racemosa 180, 195, 562

- rubiginosa 286

- watkinsiana 148, 173

Gilgai 30, 466, 489, 491, 499, 501,,

Gimlet, Common = Eucalyptus

502, 568

salubris

Ginkgoales 57

Glaciation 10,440 Glasshouse Mountains (Qld) 10F, Gleichenia 34, 37 - alpina 406, 407, 456, 457 F - dicarpa 37, 38, 39F, 591 - microphylla 411 Gleicheniaceae 34 Glochidion (Euphorb.) 70 - ferdinandii 146, 193 F, 228, 230, 232,235 Gloeocapsa 411, 413 Glossodia (Orchid.) 98 - emarginata 431 - major 92 F Glyceria 511 - australis 585 Glycine (Papil.) - clandestina 287 - sericea 559 - tabacina 270, 332, 334 Glycosmis (Rut.) 70 Glycyrrhiza (Papil.) 104 - acanthocarpa 559 Gmelina (Verben.) – dalrympleana 180 - leichardtii 149, 169, 237 Gnaphalium (Compos.) 104 - luteo-album 559 Gnaphalodes (Compos.) 113 Gnephosis (Compos.) 113 - brevifolia 505 - skirrophora 508 Gompholobium (Papil.) 85, 98 - baxteri 395 - huegelii 404 - latifolium 239 - marginatum 395 - polymorphum 395 Gondwanaland 1, 2, 3, 4, 57 Gonocormus 34 Goodenia (Gooden.) 52, 103 - bellidifolia 413 - concinna 393 - filiformis 559 - glauca 553 - hederacea 247, 286 - pinifolia 393 - pinnatifida 508 - pterigosperma 393 - strophiolata 393 Goodeniaceae 46 Goodia (Papil.) 85, 98 Goodyera (Orchid.) 93 Goosefoot, Golden = Chenopodium auricomum Gramineae 48, 56, 510, 511 - aquatic 513 - genera listed 511 - habits 512 Grammitidaceae 35 Grammitis 35 Granite 23 Grass - Barley Mitchell = Astrebla pecti-

- Beetle = Diplacne fusca

- Big Horny = Poa costiniana - Blue = Dichanthium spp. - Bull Mitchell = Astrebla squarrosa Cane = Leptochloa digitata - Coastal Cane = Chionachne cyathopoda - Couch = Cynodon dactylon - Curly Mitchell = Astrebla lappacea - Cutting = Gahnia trifida - Hoop Mitchell = Astrebla elymoides - Horny = Poa fawcettiae - Inland Cane = Eragrostis australa-- Iron = Lomandra dura or L. effusum - Kerosene = Aristida browniana or A. contorta - Ledge = Poa hothamensis Mitchell = Astrebla spp. - Mulka = Eragrostis dielsii - Plains = Stipa aristiglumis - Porcupine = Triodia irritans - Sandhill Cane = Zygochloa para- Salt Couch = Sporobolus virginicus - Snow = Poa hiemata or P. labillar-- Spear = Stipa spp. - Thatching = Gahnia filum Grassland(s) 123, 235, 446, 452, 510 (Chap. 20) - aquatic 515,517 - arid zone 515, 532 - Astrebla 524 - disclimax 530 - distribution 514, 522, 523 F - ephemeral 540 - habitat factors 515 - hummock 515 - littoral 515,628 - mat 515 - Poa 542 - - Sedgeland communities 574 - "Spinifex" 533 - Stipa 528 - tussock 512 Gratiola (Scrophular.) - latifolia 586 - pedunculata 585 Great Divide 6, 549 Great Soil Groups 31 Grevillea (Prot.) 52, 85, 86, 98, 105, 207, 220, 479 - acanthifolia 460 - acerosa 396 - agrifolia 213 - albiflora 309, 310 F - alpiciloba 396 - angulata 213 - annulifera 396, 422 - asparagoides 396 - australis 270, 443, 450 F, 453 - biformis 396, 422 - concinna 427 - crithmifolia 396

- cunninghamii 213

- eriostachya 356, 396, 421, 422, 425, 481, 483 - eryngioides 396 - excelsior 354, 396, 427, 428 - fasciculata 396 - floribunda 313 - glauca 201 gordoniana 396, 424 - haplantha 396 - heliosperma 211F - hilliana 148 - hookerana 361, 396, 426, 428 - huegelii 348, 487 - integrifolia 396, 427 - juncifolia 307, 309, 364, 474, 492 - juniperina 254 - lanigera 281, 313 - leucopteris 396, 422 - longistyla 305 - nematophylla 508 - nudiflora 396 - obliquistigma 396 - paniculata 396 - parallela 324 - pauciflora 396 - pinnatifida 173 - pteridifolia 201, 210, 211 F, 213, 223, 399, 576 - pterosperma 309, 396, 427 - pulchella 396 - pungens 213 - punicea 257 - robusta 166, 194 F, 593 - rogersiana 396 - rudis 396 - rufa 396, 427 - saccata 396 - sericea 287, 402 - shuttleworthiana 369 - stenobotrya 396, 425, 437, 483 - stenomera 421 - striata 111, 188, 192 F, 193, 222 F, 223, 301, 321, 328, 332, 364, 469, 427 F, 473, 478, 489 - tenuiflora 396 - teretifolia 396 - thelemanniana 381, 396, 426 - thyrsoides 396 - tridentifera 396 - triternata 314 - vestita 381,396 - wickhamii 214F, 224 Grey billy 23 Grimmia laevigata 413 Growth régimes 20 Guano 636 Guilfoylia (Simaroub.) - monostylis 150 Guioa (Sapind.) 70 - semiglauca 149 Gulubia (Palm.) - costata 169 Gum - Alpine Snow = Eucalyptus nipho-

- didymobotrya 427, 428

- dielsiana 396, 423

- drysandra 213

Gum

- Bendemeer White = E. mannifera ssp. elliptica

- Black = E. ovata

- Blakely's Red = E. blakelyi

- Brittle = E. mannifera - Cabbage = E. amplifolia

- Cider = E. gunnii

- Coolabah = E. intertexta

- Flooded = E. grandis (east), E. rudis

- Forest Red = E. tereticornis

- Ghost = E. papuana (Central Aus.) or E. laeliae (W.A.)

- Grey = E. punctata

- Kalumburu = E. herbertiana

Kopi = E. striaticalyx

- Large-leaved Cabbage = E. grandi-

- Maiden's = E. maidenii

- Manna = E. viminalis

- Marble = E. gongylocarpa

Monkey = E. cypellocarpa

- Mountain = E. cypellocarpa (east) or E. haematoxylon (W.A.)

- Mountain White = E. dalrympleana

- Northern White = E. brevifolia

 Orange = E. bancroftii Pink = E. fasciculosa

Poplar = E. alba - Ribbon = E. viminalis

- River Red = E. camaldulensis

- Rough-barked Manna = E. huberana

- Salmon = E. salmonophloia

- Scarlet = E. phoenicea

- Scribbly = E. haemastoma, E. racemosa or E. rossii

- Slaty = E. dawsonii

- Small-fruited Grey = E. propinqua

 Snappy = E. brevifolia Snow = E. pauciflora - Spotted = E. maculata

- Sugar = E. cladocalyx - Swamp = E. ovata or E. regnans (Tas.)

- Sydney Blue = E. saligna

- Tasmanian Blue = E. globulus

- Tasmanian Snow = E. coccifera or E. subcrenulata

- Tingiringi = E. glaucescens

- Tumbledown Red = E. dealbata

- Victorian Blue = E. bicostata

- Weeping = E. sepulcralis - White = E. mannifera

- Yellow = E. leucoxylon

- York = E. loxophleba

Gunnera (Halorag.) 66

- cordifolia 456

Gunngunnu = Eucalyptus caesia

Gymnanthera (Asclepiad.)

- nitida 621

Gymnogramma 35

- reynoldsii 101, 569, Gymnogrammaceae 35

Gymnoschoenus (Cyper.) 600

- sphaerocephalus 263, 297, 408, 586, 591

– – alliance 588, 592 F

Gymnosperms 40, 41

- habitats 41

naturalized 44

Gymnostoma (Casuarin.) 89

Gypsum 129

Gyrocarpus (Combret.) 53

- americanus 181, 185, 186, 189, 219,479

Gyrostemon (Gyrostemon.)

- ramulosus 437

sheathii 432

- tepperi 492 Gyrostemonaceae 46

H

Habenaria (Orchid.) 93

Hackelochloa (Gramin.) 511

Haemodoraceae 48, 91

Haemodorum (Haemodor.) 91

- planifolium 246, 247

Hakea (Prot.) 52, 86, 98, 103, 105,

110, 220

- acacioides 537

- adnata 396, 426, 427

- ambigua 396

- arborescens 219, 223, 301

- auriculata 396, 425

- baxteri 396, 422

- bipinnatifida 396

- buculenta 356

- candollei 396

- ceratophylla 396

- cinerea 361, 396

- clavata 436

- conchifolia 396, 423

- corymbosa 359, 396

- costata 382

- crassifolia 359, 360, 362, 396

- cucullata 396

- cycloptera 339, 345

- dactyloides 244, 246, 255, 256,

271,413

- eriantha 274

- falcata 396, 427

- ferruginea 396

- intermedia 473,479

- ivoryi 474, 537F, 538

- laurina 362, 396, 436

- lehmanniana 396

- leucoptera 121, 326, 473, 478, 560

- lissocarpa 297, 396, 456

- lorea 223, 301, 303 F, 366, 469,

473,535,537

- macrocarpa 535, 537

- marginata 435 - megalosperma 219

- microcarpa 297, 456, 545F, 547

- multilineata 366, 396, 425, 427,

428

- neurophylla 419

- nitida 396

- obliqua 396

- oleifolia 432

- pandanicarpa 396

- platysperma 396, 426

- prostrata 362, 379, 381, 396, 430, 434,435

- purpurea 307

- pycnoneura 425

- rhombalis 366

- roei 396

- rostrata 413

- rugosa 413

- ruscifolia 375, 396

- salicifolia 238

- scoparia 391

- sericea 254, 257

- smilacifolia 396

- stenophylla 396, 424

- strumosa 396

- subsulcata 396

- sulcata 396

- teretifolia 257, 402, 404, 408, 409, 411, 412, 413, 591

- trifurcata 396,421

- ulicina 343

- undulata 396

– varia 396, 595 Halfordia (Rut.) 70

- kendack 149

- scleroxyla 174

Halgania (Borag.)

- littoralis 534

Halodule (Zanichell.)

- uninervis 613

Halophila (Hydrocharit.) - ovalis 611,613

- spinulosa 613

Halophytes 111, 127 Halophytic Shrublands 493

(Chap. 19)

Haloragaceae 46

Haloragis (Halorag.) 52, 66, 76, 110 - brownii 586

- gossii 537

- micrantha 71, 240, 591 - tetragyna 404

- teucrioides 232, 255

Hamamelidaceae 46

Hammersley Range (W.A.) 366

Hannafordia (Stercul.) 112 Haplostichanthus (Annon.) 53

Hardenbergia (Papil.) 98

- comptoniana 381,433

- violacea 239, 245, 272, 287, 338,

Harmsiodoxa (Crucif.) 113

Harperia (Restion.) 92

Harpullia (Sapind.)

– pendula 149

Heath(s) 131, 390 (Chap. 16)

- alpine 452 - arid zone 436

- coastal (east) 391,400

- coastal (west) 416, 426

- defined 390 - flora 398, 416

- Glasshouse Mts (Qld) 391,409

- granite (Vic.) 391,413

- habitats 391

- headland (east) 408

- headland (west) 430, 435

- hills (W.A.) 434

- novae-zelandiae 71

Heterachne (Gramin.) 511

Heterodendrum (Sapind.) 108 Homalocalyx (Myrt.) 81 Heath(s) Homalosciadium (Umbell.) 78 - inland 427, 436 - diversifolium 182, 183, 465, 466 Homopholis (Gramin.) 511 - laterite 421 - floribundum 311,332 Homoranthus (Myrt.) 81 - limestone 420 - oleifolium 109, 121, 183, 184, Hoop Pine scrub 137 - location 390, 391 185, 191, 321, 325, 326, 328, 332, Hopkinsia (Restion.) 92 - mallee 341, 358F, 359, 391 336, 346, 348, 466, 469, 473, 482, - Northern Territory 399 486, 487, 490 F, 492 Hordeum (Gramin.) - rock exposures (east) 409 - leporinum 103, 467, 530, 559 Heteropogon (Gramin.) 511 - rock exposures (west) 436 - murinum 330 - contortus 208, 209, 211, 215, 224, Horizontal = Anodopetalum biglan-- sandplain (W.A.) 421 234, 302, 303, 307, 308, 309, 320, - sandstones (N.S.W.) 391,411 dulosum 325, 332, 523, 524 - scrub 418, 427 - triticeus 199, 200, 208, 209, 299, Horsfieldia (Myristic.) 53 Hovea (Papil.) 85,98 - sedge 407 301,520 - soils 416 Heterozostera (Zoster.) - chorizemifolia 371 - elliptica 371, 375 - South Aust. 413 - tasmanica 613 - longipes 307, 336, 543 Hibbertia (Dillen.) 52, 53 - south-eastern 400 – ovalifolia 372 - sandstones (east) 411 - acerosa 392 - tropical 391, 398 - acicularis 337, 404 Hoya (Asclep.) - Warrumbungle Mts (N.S.W.) 391, - amplexicaulis 371 - australis 141 Humata 35 410 - aurea 392 Hybanthus (Viol.) - Western Aust. 414, 415 F - conspicua 392 Heavy metals 130 - cuneiformis 435 - calycinus 382, 430 Hydnophytum (Rub.) 140 Hedeia 57 - dentata 237 Hedycarya (Monim.) 53 - fascicularis 637 - formicarum 621 Hydrilla (Hydrocharit.) - angustifolia 148, 153 - huegelii 392 Helichrysum (Compos.) 52, 103 - hypericoides 378, 380, 381, 382, - verticillata 574, 585 - apiculatum 280, 286, 307, 409 Hydrocharitaceae 48 Hydrocharis (Hydrocharit.) - argophyllum 240 - linearis 239, 282, 330 - baccaroides 295, 453 - montana 371 – dubia 571 - backhousei 453 - obtusifolia 311 Hydrocotyle (Umbell.) - baxteri 413 - polystachya 392 - laxiflora 289 - bracteatum 450 - racemosa 381 - peduncularis 286 - costatifructum 600 - scandens 235, 579, 607 vulgaris 581 - diosmifolium 235, 239, 240, 287, - sericea 259, 337, 338, 344 Hydrophyllaceae 46 - serpyllifolia 413 Hymenachne (Gramin.) 511 311,336 - hookeri 268, 453 - acutigluma 519 - spicata 392 - incanum 452 - stricta 272, 282, 306, 338, 404, Hymenophyllaceae 34 - paralium 608 Hymenophyllum 34 414 - reticulatum 600,602 – tetrandra 371 Hymenosporum - scorpioides 337 - tomentosa 392 - flavum 148 - semipapposum 332, 350 - uncinata 392 Hypericaceae 46 Helicia (Prot.) 63,86 Hibiscus (Malv.) 108 Hyparrhenia (Gramin.) 511 - youngiana 148 - brachysiphonius 527 - hirta 333 Heliotropium (Borag.) 104 - diversifolius 574 Hypocalymma (Myrt.) 81,98 Helipterum (Compos.) 52, 103, 527, - heterophyllus 235 - angustifolia 375, 379, 430 - huegelii 382 528, 530, 537 - myrtifolia 436 - acuminatum 546 - pinonianus 483 - tetrapterum 392 - corymbiflorum 531 - tiliaceus 181, 195, 606, 607, 623, Hypochoeris (Compos.) - anthemoides 546 635 - radicata 548 - floribundum 531, 541 - timorensis 181 Hypolaena (Restion.) - moschatum 531 - trionum 528 - exsulca 596 Helleboraceae 46 - zonatus 213 - fastigiata 252, 254, 260, 401, 405, Helminthostachys 34 Hicksbeachia (Prot.) 86 408, 591 Hemarthria (Gramin.) 511 - pinnatifolia 148 – lateriflora 71 uncinata 520 Hierochloë (Gramin.) 511 Hypolepis 35 Hemichroa (Amaranth.) - pinnatifolia 148 – rugulosa 293 - diandra 628 Himantandra 53 Hypoxidaceae 48 - pentandra 630 Himantandraceae 46, 53 Hypoxis (Hypoxid.) Henslowia (Santal.) 55 Hippocrateaceae 46 - glabella 244, 246, 286, 564 Hensmannia (Lil.) 90 Histiopteris 35, 101 Hypsela (Campanul.) 66 Herbfield 124 - incisa 293 Heritiera (Stercul.) Hodgkinsonia (Rub.) I - littoralis 614, 622, 624 - ovatifolia 148 Hernandia 53 Hohera (Malv.) 60 Icacinaceae 46 Hernandiaceae 46,53 Ichnanthus (Gramin.) 511 Holcus (Gramin.) Herpolirion (Lil.) - lanatus 269 Idiospermaceae 46, 53

Hollandaea (Prot.) 86

Homalanthus (Euphorb.)

Idiospermum 53

- australiense 54F, 172

Ilex (Aquifol.) 59 - axillaris 397, 426, 427 K Iliciphyllum 62 - baxteri 397 Illecebraceae 46 - buxifolius 361, 397, 435 Kaolin 23 Illyarrie = Eucalyptus erythrocorys Karri = Eucalyptus diversicolor - ceratophyllus 406 Ilmenite 400, 603 - divergens 397 Kennedia (Papil.) 85, 98 - dubius 397 Impeded drainage 23 - coccinea 433 Imperata (Gramin.) 511 - formosus 435 - macrophylla 371 - cylindrica 211, 228, 229, 231, 233, - linearis 397 - prostrata 405 234, 235, 237, 239, 240, 246, 248, - petraea 436 - rubicunda 233, 235, 238, 239, 287 287, 401, 513, 519, 575, 586, 605, - polycephalus 397 Keraudrenia (Stercul.) - scabiusculus 397, 427 - lanceolata 410 Indigofera (Papil.) 104 - sphaerocephalus 397 Kimberleys 131 - australis 236, 287 - teretifolius 397 Kingia (Xanthorr.) 91 - dominii 540 - tridens 397 - australis 91 F, 376, 422, 423 F Inula (Compos.) - trilobus 397 Knightia (Prot.) 60, 62 - graveolens 556 - uncinatus 397 Kochia, see Maireana Ipomoea (Convolvul.) - villosus 397 Kopi 366 - pes-caprae 515, 516, 605, 606, 635 Isotoma (Campanul.) Korthalsella (Visc.) 55 Iridaceae 48, 56 - axillaris 314 Kosciusko uplift 10 Ironbark 84, 298 - petraea 438, 569 Kranz anatomy 495 - Blue-leaved = Eucalyptus fibrosa Isotropis (Papil.) 98 Kreysigia (Lil.) 90 ssp. nubila Ixiolaena (Compos.) 113,501 Kunkar 385 - Cullen's = E. cullenii - leptolepis 503, 504 Kunzea (Myrt.) 81,98 - forests and woodlands 298 Ixora (Rub.) - ambigua 404, 410, 413 - Grey = E. paniculata or E. side-- beckleri 148 - capitata 409 rophloia - preissiana 431 - Narrow-leaved = E. crebra or dre-- pulchella 436 panophylla J - sericea 434, 436 - Shirley's Silver-leaved = E. shirleyi Kurrajong = Brachychiton populneus - Silver-leaved = E. melanophloia Jacksonia (Papil.) 85, 98, 105, 107 Kwongan 418 - aculeata 479 Ironwood 186 Isachne (Gramin.) 511 - argentea 200 - australis 460 - capitata 395 L Ischaemum (Gramin.) 511 - decumbens 395 - triticeum 606 – dilatata 200 Labiatae 46,56 Iseilema (Gramin.) 106, 511, 555 – floribunda 395 Labichea (Caesalpin.) - calvum 525 - furcellata 381 - cassioides 483 Lachnostachys (Verben.) 105 - convexum 525 - hakeoides 395 - membranaceum 504 - horrida 430, 433 Lagenophora (Compos.) 66 - vaginiflorum 524, 526, 527 - odontoclada 399 - stipitata 447, 458 Island(s) 632 Lagurus (Gramin.) - racemosa 395 - Carnac (W.A.) 637 - ovatus 516,607 - scoparia 234, 236, 237, 239, 244, - coral 632 248, 271, 303, 306, 330, 410 Lake Eyre 6 - Dorre (W.A.) 637 - stackhousei 408 - basin 5F Lakes 582 - Five (N.S.W.) 636 - sternbergiana 381 - Fraser (Qld) 635 Lamarchea (Myrt.) 81 - thesioides 200, 399 - hakeifolia 357, 424, 425, 487 - Gabo (Vic.) 636 - umbellata 395 Lambertia (Prot.) 86, 98 - Garden (W.A.) 637 Jagera (Sapind.) 174 - granite (Vic.) 636 - pseudorhus 149, 228 - ericifolia 397 - Kangaroo (S.A.) 343, 636 Jam = Acacia acuminata - formosa 247, 254, 255, 256, 402, - mangrove 627 Jansonia (Papil.) 98 Jarrah = Eucalyptus marginata - inermis 361, 397, 426, 427, 433 - rock 632 - multiflora 397, 423 - Rottnest (W.A.) 637 Jasminum (Oleac.) 108 - didymum 180 Lamprobium (Papil.) 85 - Torres Strait 633 Lancewood = Acacia shirleyi Isoëtaceae 34 - lineare 326, 332 - simplicifolium 183 Land connections 73 Isoëtes 34,434 Lantana (Verben.) - singuliflorum 147 - drummondii 37, 564 - camara 160 - elatior 37 Johnsonia (Lil.) 90 Lasiopetalum (Stercul.) - gunnii 37,456 - pubescens 90 F - behrii 345 Juncaceae 48 - humilior 37,551 - discolor 339, 611 Juncaginaceae 48 - muelleri 101 Juncus (Juncac.) 520, 585 - schulzenii 339 Isoëtopsis (Compos.) Lastreopsis 35 - graminifolia 553,556 - bufonius 593 Laterite 23, 74, 416 Isopogon (Prot.) 85, 86, 98 - maritimus 581, 582, 631, 633 F - bauxitic 23 - alcicornis 427 - pallidus 593, 597 - disintegration 75 - anemonifolius 247, 254, 409, 413 - planifolius 586, 593 - ferruginous 23 - polyanthemos 325, 490, 554 - asper 397 - formation 23, 29 - prismatocarpus 593 - attenuatus 397

- debilis 465

- - alliance 520

- digitata 542, 557, 563

Laterite Leptomeria (Santal.) 55, 115 - stenosepala 393 - tubiflora 393 - manganiferous 29 - acida 256 Leucopogon (Epacrid.) 52, 88, 98, - phosphate fixation 99 - cunninghamii 375 - truncation 29 Leptophloeum 57 105, 314 - weathering 99 Leptopteris 34 - attenuatus 410 Latrobea (Papil.) 98 - fraseri 38, 593 - australis 408, 413, 432 Lauraceae 46, 53, 76 Leptorhynchos (Compos.) - brownii 582, 586 Laurasia 1 - squamatus 289, 337 - capitellatus 375 Laurelia (Laur.) 62 Leptospermoideae 80 - collinus 404, 408 - crassifolius 392 Lauriphyllum 62 Leptospermum (Myrt.) 59, 60, 80, Lavatera (Malv.) 81, 82, 98, 105, 610 - cucullatus 392 - plebeia 568 - attenuatum 239, 247, 256, 285, - dielsianus 392 Laxmannia (Lil.) 90 - ericoides 404 288, 305, 391, 400, 405 - fimbriatus 392 - gracilis 247 - arachnoides 391, 411, 412, 459 - flavescens 392 Lead 130 - brachyandrum 194, 391, 410F - gibbosus 392 Leaf-Size classes 123 - brevipes 271 Lebetanthus (Epacrid.) 88 - coriaceum 391,414 - gnaphalioides 436 Lecidia 413 - Cretaceous 80 - juniperinus 71,238 Lecythidaceae 46 - ellipticum 595, 596 - lanceolatus 235, 238, 271, 274, 286 - erubescens 394, 434, 436 - microphyllus 411 Leersia (Gramin.) 511 - hexandra 519, 520 - fabricia 391,399 - mitchelli 309 Legnephora (Menisperm.) - firmum 429, 596, 597 - muticus 311 - flavescens 391,401 - obovatus 439 – moorei 148 Leguminosites 62 - - L. attenuatum alliance - oppositifolius 392 - glaucescens 391,405,407 - parviflorus 71, 379, 402, 433, 579, Lemna (Lemn.) 552 - minor 571, 581, 582, 585, 586, - grandifolium 153 600, 602, 607, 608 - grandiflorum 391,407 - plumuliflorus 392 588, 595 - humifusum 445, 452, 453 - propinquus 392 - trisulca 586 - juniperinum 338, 391, 413 - pulchellus 392 Lemnaceae 48 Lentibulariaceae 46,55 - laevigatum 345, 400, 406F, 589F, - reflexus 392 Leopard Tree = Flindersia maculosa 600, 607, 608, 611, 612F, 636 - richii 392 Lepidium (Crucif.) 104 - lanigerum 263, 264, 295, 296, - unilaterus 436 - papillosum 531 297, 391, 406 F, 407, 441, 452, - verticillatus 371, 375 - rotundum 537 - virgatus 405 582, 589 F, 591 - liversidgei 391,591 Leviera (Monim.) 53 Lepidosperma (Cyper.) 91 - angustatum 376, 596 - - alliance 405 Lhotskya (Myrt.) 81 - myrsinoides 261F, 337, 338, 391, - concava 404,405 - alpestris 414 - congestum 344 402, 413, 414, 602 - smeatonia 637 - drummondii 595 - - alliance 405, 406 F Liana 140 - filiforme 71,591 - myrtifolium 460 Libertia (Irid.) 67 - flexuosum 591 - nitidum 391,405 – pulchella 71 - gladiatum 421, 431 F, 432, 595, - obovatum 259, 260 Lichens 33, 434 Lichina 602 607,608 - parvifolium 313, 349, 391, 411 - laterale 71, 246, 345, 411, 412 - pubescens 289 Licuala (Palm.) - lineare 404, 547 - riparium 593 - ramsayi 177F, 178 - longitudinale 260, 591, 597 Life forms 122, 123, 139 - roei 394 Lignotuber 84 - persecans 596 - scoparium 263, 264, 391, 404, Lepidozamia 40, 41, 142 405, 407, 408, 591 Lignum = Muehlenbeckia cunning-Lepilaena (Zanichell.) - semibaccatum 391, 401, 403 hamii - cylindrocarpa 586 Ligustrum (Oleac.) - spinescens 394 - preissii 71, 582, 586 - squarrosum 391,411 - lucidum 160 Lepironia (Cyper.) Lilaeopsis (Umbell.) 66 - Tasmania 405 - articulata 585 - polyantha 582 - wooroonooran 178, 399 Liliaceae 48, 56, 89 Leporella (formerly Leptoceras - Or-Lepturus (Gramin.) 511 chid.) 98 - parviflorus 606 Liliacidites 60 Leptaspis (Gramin.) 511 Lepyrodia (Restion.) 92 Lily, Pink Lotus = Nelumbo nucifera Leptocarpus (Restion.) 63, 67, 92 - gracilis 591 Limomium (Plumbag.) 104 - aristatus alliance 595 - interrupta 591 Limosella (Scrophul.) - brownii 414 - muelleri 591 - australis 585, 586 - scariosus 596 Linaceae 46 - muirii 596 Lindsaea 35 - spathaceus 574 - scariosa 255, 257, 408, 411, 412, - tenax 408, 585, 587, 591, 593 591 - ensifolia 101 Leptoceras, see Leporella Leschenaultia (Gooden.) - linearis 372, 404, 409, 591 Leptochloa (Gramin.) 511 - biloba 393 Lindsaeaceae 35 - brownii 520 - expansa 393 Lindsayomyrtus (Myrt.)

- floribunda 393

- juncoides 393

- linarioides 393

- brachyandrus 173

Linospadix (Palm.)

- monostachys 150

Liparis (Orchid.) 93 Lumnitzera (Combret.) - - alliance 497, 508 F - bracteata 93 - littorea 614, 623 - sedifolia 348, 366, 474, 485, 486, - coelogynoides 93 - racemosa 614, 622, 623 F, 624 487, 491, 499, 500, 504, 506, - habenarina 93 Luzula (Junc.) 507F, 508, 559 - - alliance 497, 506, 507 F - nugentae 93 - campestris 289, 585, 586 - reflexa 93 Luzuriaga (Philes.) 63 - seed germination 119 - simmondsii 93 Lycium (Solan.) 104 - tamariscina 334,531 Liparophyllum (Gentian.) - australe 348, 387, 388, 474, 483, - tomentosa 348 - gunnii 71,456 486, 487, 491, 504, 508, 556 - triptera 348, 366, 483, 491, 508 Lissanthe (Epacrid.) 98 - ferrocissimum 103 - villosa 504 - montana 295, 453, 456 Lycopodiaceae 34 Malasia (Mor.) - strigosa 280, 282, 285, 286, 304, Lycopodium 34, 37, 142 - scandens 148, 180 Malaxis (Orchid.) 93 330, 332 - cernuum 37, 38F, 411 - laterale 37, 411, 591 Litsea (Laur.) 53, 70 Mallee 84, 124, 133, 340, 608 - leefeana 146, 147, 228 - myrtifolium 140 - arid zone 340 Lyginia (Restion.) 92, 595 - Bell-fruited = E. preissiana - reticulata 147 Littoral Zone 598 - barbata 596 - Blue = E. gamophylla - dunes 602 Lygodium 34 - Burracoppin = E. burracoppinensis - flora 599 Lyperanthus (Orchid.) 98 - Congoo = E. dumosa - islands 621,632 - Crowned = E. coronata Lysiana (Loranth.) 55, 532 - Curly = E. gillii - mangroves 615 Lysicarpus (Myrt.) 81,82 - angustifolius 301, 302, 305, 478 - Desmond = E. desmondensis - mudflats 611 rocky outcrops 601 Lysinema (Epacrid.) 98 - distribution 340 Lythraceae 46 - floristics 341 Livistona (Palm.) 108 Lythrum (Lythr.) 104 - Giant = E. socialis - australis 150, 160, 240 - hyssopifolium 556 - Green (Box) = E. viridis - benthamii 199, 210 - - heath 341, 358F, 359, 391 - eastonii 199 - salicaria 585, 586 - Hook-leaved = E. uncinata - humilis 204, 219 - - alliance 575, 576F Kingmill's = E. kingsmillii - Large-fruited = E. pyriformis - mariae 109F, 569 - Lerp = E. incrassata Lobelia (Lobel.) Macadamia (Prot.) 86, 148 - Many-flowered = E. cooperana - anceps 581,600,630 Macklinlaya (Aral.) - dentata 247 - confusa 213 - Oldfield's = E. oldfieldii Lobeliaceae 46 - outliers 340 Maclura (Mor.) - Ribbon-barked = E. sheathiana Logania (Logan.) - cochinchinensis 148 - soils 340 - vaginalis 371, 374, 375, 381 Macroglena 34 - southern 340 Lolium (Gramin.) Macropidia (Haemodor.) - Spearwood = E. doratoxylon - temulentum 530 - fuliginosa 422, 423 F - Sturt Creek = E. odontocarpa Lomandra (Xanthorr.) 90, 313 Macropteranthes (Combret.) - Tall Sand = E. eremophila - brownii 335 - alliance 189 - Tammin = E. leptopoda - dura - L. effusa alliance 593 - kekwickii 189 - Thick-leaved = E. pachyphylla - effusa 593 - leichhardtii 189, 466 - Victoria Desert = E. concinna - glauca 244 Macrozamia 40, 41 - White = E. diversifolia - hastilis 424 - communis 239, 240, 599 - White-leaved = E. albida - longifolia 236, 238, 262, 274, 287, - heteromera 282, 288 - macdonnellii 41, 101, 107, 569 Mallet 289, 292, 402, 411, 546, 547, 594, - Blue = Eucalyptus gardneri 600, 602, 605, 607 - moorei 42 F Brown = E. astringens - reidlei 373, 379, 380, 426, 427, Lomariopsidaceae 35 Mallotus (Euphorb.) 108 Lomatia (Prot.) 62, 63, 66, 85, 86, 98 431,432 - nesophilus 109 - arborescens 148, 155 - spiralis 313 - philippinensis 146, 228, 230 - fraseri 148, 291 Mahogany 84 Malococera (Chenopod.) 493 - ilicifolia 255, 460 Red = Eucalyptus resinifera Malpighiaceae 46 - myricoides 148 - Swamp = E. robusta Malvaceae 46 - polymorpha 454 White = E. acmenoides Malvacipollis 60 - silaifolia 246, 254, 408, 460 Maireana (Chenopod.) 103, 105, Malvastrum (Malv.) 106, 113, 493 - tinctoria 273 - americanum 527 - aphylla 467, 500, 504, 509 Lonchocarpus (Papil.) 85 Manilkara (Sapot.) - astrotricha 485, 504, 506F - blackii 147 - - alliance 497, 508 - kauki 635 Lophatherum (Gramin.) 511 Mangals - brevifolia 559, 560 Loranthaceae 46,55 - distribution 619 - carnosa 492, 558 Lotus (Papil.) 104

- enchylaenoides 505

- lobiflora 531

556,560F

- oppositifolia 630

- georgei 348, 483, 504

- pyramidata 192F, 366, 474, 491,

499, 500 F, 504, 506 F, 507 F, 508,

- coccineus 542

Ludwigia (Onagr.)

- parviflora 520 - peploides 552, 585, 632

Luisia (Orchid.)

- teretifolia 180

Loxocarya (Restion.) 92

- epiphytes 621

- flooding 617

- zonation 621, 622, 624

Mangrove(s) 73,612F,615

- communities, see Mangal - economic 615

- fauna 620

- mimosoides 195, 593 Mangrove(s) - Cretaceous 80 - fossil 67,615 - minor 574 - minutiflora alliance 519F, 580 - fruits 616 - germination 617 - nematophylla 425 - islands 627 - nervosa 211, 579 - pneumatophores 617F - nesophila 394, 426 - nodosa 402, 403, 405, 409, 591 - roots 617 - salt-tolerance 617, 618 - parviflora 351 - Tertiary 67 - pauperiflora 386, 388, 559 - vivipary 615 - pentagona 435 - zonation 616 - platycalyx 394 Marattia 34, 145 - polygaloides 597 Marattiaceae 34 - preissii 377, 379, 427, 430 Marine meadows 611 - - alliance 597 - pubescens 304, 336, 350 Marlock 340 - Black = Eucalyptus redunca - pungens 394 Marri = Eucalyptus calophylla - quinquenervia 240, 400, 402, 403, Marsdenia (Asclep.) 108 581,583 F - radula 394 Marsh 124 Marsilea 36, 37, 101 - raphiophylla 376, 430, 565, 595 - angustifolia 37 - - alliance 596F, 597 - saligna 195, 399, 593 - brownii 520 - drummondii 37, 325, 333, 467, - scabra 360, 394, 559 490, 500, 521, 528, 552, 555, 568 - squamea 582, 586 - - alliance 552, 553 F - squarrosa 259, 289, 413, 581, 582, 585, 586, 589 F, 591 - mutica 37,574 Marsileaceae 36 - stenostachya 201, 579 Marsupial moors 457 - striata 352, 394 Maytenus (Celastr.) - styphelioides 234, 332 - cunninghamii 313 - suberosa 394 Medicago (Papil.) 103,530 - substrigosa 351,394 Medicosma (Rut.) - symphyocarpa 399 - cunninghamii 149 - thymoides 351, 375, 394 - thymifolia 579, 591 Meeboldina (Restion.) 92 - thyoides 425, 559, 597 Melaleuca (Myrt.) 52, 80, 81, 98, 102, 103, 105, 110, 202, 571 - uncinata 301, 304, 313, 314 F, - acacioides 299, 579 339, 345, 348, 350, 351, 352, 382, - acerosa 203, 381, 394 386, 414, 425, 436, 483, 559 - acuminata 492, 559, 597 - violacea 435 - argentea 562 - viridiflora 201, 202, 203, 211, - armillaris 260, 579 212, 222, 299, 319, 489 - bracteata 194, 562, 593 - alliance 578F, 579 - cardiophylla 359, 425, 487, 638 Melastoma (Melastom.) - citrina 436 denticulatum 246 - communities 577 Melastomataceae 46 - cordata 394 Melia (Mel.) 76 - dealbata 576F - azedarach 147, 194 - eleutherostachya 425 Meliaceae 46 - ericifolia 304, 413, 631 Melichrus (Epacrid.) - erubescens 313,410 - urceolaris 286, 288, 306, 311, 330 - fasciculiflora 595 Melicope (Rut.) 70 - foliolosa 579 - australasica 149 - fulgens 436 Melon hole 30 - genistifolia 234 Melothria (Cucurb.) – gibbosa 338, 407, 413, 586, 591 - micrantha 542 - glomerata 254 Menispermaceae 46 - halmaturorum 626, 630 Menkea (Crucif.) 113 - hamulosa 436,559 Menyanthaceae 46 - holosericea 394 Merremia (Convolv.) - huegelii 394, 424, 432, 433 – dentata 169 - lanceolata 338, 343, 347, 433, Mesomolaena (Cyper.) 91 597,602,637 tetragona 597 - lateriflora 386, 559 Messerschmidia (Borag.) - leiopyxis 394,421,425 argentea 635 - leucadendron 210, 585 Messmate = Eucalyptus obliqua - - alliance 574F, 577F Gympie = E. cloëziana - lineariifolia 234, 332 Metrosideros (Myrt.) 59, 60, 81, 82, - megacephala 394, 425 83

Miconiiphyllum 62 Micraira (Gramin.) 511 – subulifolia 409 Microcachryidites 58 Microcachrys 40, 43, 75 - tetragona 295, 453 Microchloa (Gramin.) 511 Microcitrus (Rut.) 85 – australis 149 Microgonium 34 Microlepia 34 Microlaena (Gramin.) 511 - stipoides 71, 332, 594 Micromyrtus (Myrt.) 81, 98, 105 - ciliata 349 - elobata 394 - flaviflora 437 - imbricata 394, 424 - minutiflora 307 - peltigera 357, 394 - racemosa 394 - rosea 394 Microseris (Compos.) 66, 110 Microsorium 36 Microstegium (Gramin.) 511 Microstrobus 40 - fitzgeraldii 43 - niphophilus 43,453 Microtis (Orchid.) 98 Microtrichomanes 34 Migration barriers 125 Milletia (Papil.) – megasperma 147 Milligania (Lil.) 90 - densiflora 451 Mimosaceae 46,85 Mimulus (Scrophular.) - gracilis 553,554 - repens 553, 554, 581 Minuria (Compos.) 113, 501 - cunninghamii 503, 521, 559 - integerrima 118, 521, 525 leptophylla 350, 504 Mirbelia (Papil.) 85, 98, 105 - dilatata 371 - floribunda 395 - pungens 306 - spinosa 395 Mischocarpus (Sapind.) 70 - pyriformis 149 Mistletoe 55 Mitrasacme (Logan.) 574 - archeri 451 - polymorpha 411 Mitrephora (Annon.) 53 Mixed stands 124 Mobilabium (Orchid.) 93 Mollinedia (Monim.) Mollugo (Aizo.) 104 – hirta 521 Monazite 400, 603 Monimiaceae 46, 53, 76 Monocarpus sphaerocarpus 558 Monochater (Gramin.) 511 Monogramma 36 Monotaxis (Euphorb.) 88

- eucalyptoides 195,576

Monotoca (Epacrid.) 98 - elatinoides 456, 581, 582, 586 - elliptica 413 - pedunculatum 586 - empetrifolia 453 - propinquum 585, 586, 595 - scoparia 246, 271, 286, 400, 401, - verrucosum 552, 555, 581 Myristica (Myristic.) 53 – tamarascina 436 Myristicaceae 47,53 Monsoon forest 177 Myrmecodia (Rub.) 140 Montia (Portulac.) Myrsinaceae 47 - australasica 451 Myrtaceae 47, 76, 80 - fontana 586 - chromosome numbers 82 Moor 457 - polyploidy 82 Moort = Eucalyptus platypus - subfamilies 80 Red-flowered = E. nutans Myrtaceidites 60 Myrtle = Nothofagus cunninghamii Moraceae 46,76 Morgania (Scrophular.) Myrtoideae 80 - floribunda 554 Morinda (Rub.) - reticulata 399 N Mosses 33 Moss forest 136, 140 Nablonium (Compos.) 80 Mossland 124, 457 Najadaceae 48 Moss thicket 136 Najas (Najad.) Mottlecah = Eucalyptus macrocarpa - major 595 Mount - marina 551,581 - Connor (N.T.) 7F Nardoo = Marsilea drummondii - Kosciusko (N.S.W.) 8F, 439 Nasturtium (Crucif.) - Ossa (Tas.) 6 - officinale 571, 582, 585, 586 Mucuna (Papil.) 85 Nauclea (Rub.) - gigantea 147 - orientalis 173, 180, 195, 562, 563, Mudflats 611, 632 Muehlenbeckia (Polygon.) 66, 110 - undulata 173 - cunninghamii 189, 216, 325, 465, Needhamia (Epacrid.) 98 469, 500, 503, 521, 555 F, 556, Nelia = Acacia loderi 557, 566, 568 Nelumbo (Nymph.) - - alliance 554 - nucifera 573, 574 F Muellerina (Loranth.) 55 Nematolepis (Rut.) 98 Mugga = Eucalyptus sideroxylon Nemcia (Papil.) 98 Mulga = Acacia aneura Neolitsea (Laur.) 53 Murchison R. (W. A.) 421 - cassia 147 Muriantha (Rut.) 98 - dealbata 147 Neopaxia (Portulac.) Murray Basin 9 - australasica 585, 588 Musa (Mus.) - banksii 139F Neoroepera (Euphorb.) Musaceae 48 - banksii 399 Neosciadium (Umbell.) 78 Musgravea (Prot.) 86 - heterophylla 173 Nepenthaceae 47,54 Nepenthes (Nepenth.) 54 - stenostachya 173 Myall = Acacia pendula - mirabilis 399 - Western = A. sowdenii Nephrolepis 36 Mycorrhiza 33 - cordifolia 101 Neptunia (Mimos.) Myoporaceae 47 - gracilis 525 Myoporum (Myopor.) 63, 108 Nertera (Rub.) 66 - acuminatum 309 Neurachne (Gramin.) 112, 511 - debile 332, 334 - deserti 321, 336, 466, 474, 483, - alopecuroides 354, 383, 385, 386, 422, 427 - mitchelliana 321, 328, 475, 478 - insulare 600, 602, 603, 607, 608 Neurosoria 36 - montanum 215, 336, 564, 568 - platycarpum 328, 348, 349, 486, Neverfail = Eragrostis eriopoda or E. setifolia 491, 492, 507 New Caledonia 1 - serratum 380 Newcastelia (Verben.) 105 Myrica (Myric.) 62 - cladotricha 534 Myriocephalus (Compos.) 113 New Guinea 1, 3, 4, 5 - guerinae 482 - endemic taxa 68, 69 - stuartii 475, 509, 540, 541, 542, - flora 68, 69 560,561

Nicotiana (Solan.) 436

- glauca 103, 509, 540, 561, 564, 568

Myriophyllum (Halorag.)

- amphibium 586

Ninetveast Ridge 61F Nitraria (Zygophyll.) - billardieri 120, 500 F, 509, 515, 516F, 526F, 528, 568, 600, 602, 607, 608, 629 F, 630 schoberi = billardieri Nostoc 33 Notelaea (Oleac.) - ligustrina 153 - longifolia 147, 231, 235, 236, 238, - microcarpa 183, 306, 307, 332 Nothofagidites 59 Nothofagus (Fag.) 58, 60, 61, 62, 66, - alliances 143 - assembage 73,75 - cunninghamii 145, 151 F, 152, 153 F, 157, 263, 273, 292, 295, 413 - - alliance 143 - gunnii 154, 155 F - moorei 141, 145, 156F - - alliance 154 - pollen types 64, 76 Notochloë (Gramin.) 511 Notothixos (Visc.) 55 Nullarbor Plain 7, 100, 104, 343, 496, 497, 504, 505, 507 Nuytsia (Loranth.) 55 - floribunda 360, 362, 376, 418, 419F, 421, 422, 425, 426, 427, 433, 434, 597 Nyctaginaceae 47 Nymphaea (Nymph.) - capensis 585 - gigantea 577F, 585, 586F - - Nelumbo nucifera alliance 573 - violacea 551 Nymphaeaceae 47 Nymphoides (Menyanth.) - exigua 586 - geminatum 551, 585, 586 F - indica 574, 585 Nypa (Palm.) 60 - fruticans 614, 615 - - alliance 624, 626F O

Oak, Black = Casuarina cristata - Bull = C. luehmannii - Desert = C. decaisneana Ochnaceae 47 Oenothera (Onagrac.) - drummondii 605, 606, 608 Oenotrichia 35 Olacaceae 47,55 Olax (Olac.) 55 Olea (Oleac.) - paniculata 147 Oleaceae 47 Oleandra 36 Oleandraceae 35 Olearia (Compos.) 52, 113 - algida 456 - argophylla 152, 153, 273, 274, 275, 277, 291, 292

Oschatsia (Umbell.) 77, 80

Osmundaceae 34

Olearia (Compos.) Ottelia (Hydrocharit.) - corymbosus 180 – nonda 201 - axillaris 380, 430 F, 433, 600, 602, - ovalifolia 552, 584 F, 585, 587 F, 607,608 Parkeriaceae 36 - ledifolia 453 Ottochloa (Gramin.) 511 Parmelia conspersa 413,602 - lepidophylla 456, 458 Ourisia (Scrophular.) 66 Parsonsia (Apocyn.) 108 - brownii 146, 155 - microphylla 286, 287 Owenia (Mel.) 108 - myrsinoides 546 - eucalyptiphylla 183, 313, 326, 332 - acidula 119, 121F, 190, 192 – cepiodora 147 - nerstii 274 - induplicata 146 - pimelioides 327, 348 - reticulata 532, 535F - leichhardtii 146 - pinifolia 453 Oxalidaceae 47 - straminea 146, 232 - ramulosa 405 Oxalis (Oxalid.) - velutina 146, 180 - stellulata 413 - corniculata 334, 605, 606, 608 Paspalidium (Gramin.) 511 - teretifolia 343 - caespitosum 478 Oxylobium (Papil.) 85, 98 - capitatum 381 - gracile 240, 245, 313, 321, 350, Oligarrhena (Epacrid.) 98 Oligocene 74 - ellipticum 271, 295 409, 475, 489 Omalanthus (Euphorb.) – Podocarpus lawrencei alliance jubiflorum 189, 325, 563, 566, - populifolius 147 452 Omphacomeria (Santal.) 55 - lanceolata 371 Paspalum (Gramin.) 511 Onagraceae 47 - retusum 436 - dilatatum 586 Onychosepalum (Restion.) 92 - distichum 520,632 Ooline = Cadellia pentastylis - vaginatum 517 Opal 23 P Passiflora (Passiflor.) Ophioglossaceae 34 - edulis 160 Ophioglossum 34 - foetida 210 Pachycornia (Chenopod.) 114, 493 - lusitanicum 37, 101, 410, 538 - herbertiana 148 - tenuis 502, 504, 558, 568 Passifloraceae 47 - pendulum 36, 142 Pachynema (Dillen.) 53 Ophiurus (Gramin.) 511 - dilatata 576 Patersonia (Irid.) - exaltatus 523 Palmae 48, 76 - filiformis 591 Opilia (Opil.) Palmeria (Monim.) - fragilis 591 – amentacea 180 - scandens 148, 177 - occidentalis 424, 430, 431, 596 Opiliaceae 47 Palm Valley 109 - sericea 288, 413 Opisthiolepis (Prot.) 86 Pandanaceae 48 Pedaliaceae 47 → heterophylla 173 Pandanus (Pandan.) 178, 201, 203, Pelargonium (Geran.) Oplismenus (Gramin.) 511 210, 211, 215, 572, 573, 574, - australe 548, 600, 608 - compositus 180 575F, 601, 606, 635 - littorale 432 Orania (Palm.) Pellaea 36 - aquaticus 195 - appendiculata 177 - falcata 38 - peduncularis 600, 601 F, 602, 607 Orchidaceae 48, 54, 92 Peltophorum (Caesalpin.) - spiralis 181,409 - epiphytes 92,93 - spp. alliance 574 - ferruginea 181 - lithophytes 93 - whitei 195 - pterocarpum 180 - origins 92 Pandorea (Bignon.) 108 Pemphis (Lythr.) - pseudobulbs 93 - pandorana 147, 155, 238, 282, - acidula 623 - saprophytes 56 285, 286, 313 Pennantia (Icacin.) Oreobolus (Cyper.) 67, 91 Pangea 1 - cunninghamii 147 Panicum (Gramin.) 104, 490, 511 - pumilio 71, 451, 456 Pennisetum (Gramin.) 511 Oreocallis (Prot.) 63, 66, 86 - alopecuroides 594 - buncei 527 - pinnata 148 - decompositum 500, 504, 523, 526, Pentaceras (Rut.) Oreomyrrhis (Umbell.) 66 527, 528, 529, 555, 566 - australis 149 - andicola 546 - effusum 288 Pentachondra (Epacrid.) Orites (Prot.) 63, 66, 85, 86 - maximum 517 - pumila 71, 452, 453 F - acicularis 453 – paludosum 519 Pentapogon (Gramin.) 511 - densiflora 454 - quadrifidus 548 - prolutum 466, 489 - excelsa 148, 178, 230 - queenslandicum 320, 489 Pentatropis (Asclep.) 108 - lancifolia 271, 450 F, 454, 543 - trichoides 180 Peperomia (Piper.) 140 - revoluta 453 whitei 526, 529, 542, 555, 557 Peppermint 84 Orobanchaceae 47,54 Papilionaceae 47, 56, 85, 87 = Eucalyptus odorata (S. A.) or Orobanche (Orobanch.) 54 - endemic genera 85 Agonis flexuosa (W. A.) - australiana 116,637 - rhizobia 87 - Black = E. amygdalina Orthoceras (Orchid.) 98 - Tribes 85 - Narrow-leaved = E. radiata - strictum 71 Papillilabium (Orchid.) 93 New England = E. nova-anglica Oryza (Gramin.) 511, 574 Paracaleana (Orchid.) 98 - River = E. elata - australiensis Paraceterach 35 - Smithton = E. nitida - - alliance 519F Paractenium (Gramin.) 511 - Swamp = E. rodwayi - rufipogon 519 – novae-hollandiae 475, 482 - Sydney = E. piperita Paraneurachne (Gramin.) 511 Osbornia (Myrt.) 80, 81, 82 Periplocaceae 47 - octodonta 614,622,624F Parantennaria (Compos.) 80 Peristeranthus (Orchid.) 93

Paratephrosia (Papil.) 85

Parinari (Ros.)

Pernettya (Eric.) 66,88

- tasmanica 456, 458 F

Perotis (Gramin.) 511 Philesiaceae 48 - revolutum 148, 231, 238 - rara 326 Philotheca (Rut.) 98, 105 - undulatum 148, 231, 232, 238, Persoonia (Prot.) 86, 98, 105 - salsolifolia 409 239, 240 - angustifolia 397 Philydraceae 48 Pituri 109 – arborea 291 Philydrum (Philydr.) Pityrodia (Verben.) 105 - coriacea 397 - lanuginosum 583, 585 - loxocarpa 483 - cornifolia 246, 247, 271 Phlegmatospermum (Crucif.) 113 Placospermum (Prot.) 86 - elliptica 375 Phormium (Agav.) 60 - coriaceum 173 - falcata 201, 299 Phragmites (Gramin.) 511 Plagianthus (Malv.) 60 - alliance 519, 552 - juniperina 261 - glomeratus 558, 560 - lanceolata 403, 409 - australis 518, 519, 579F, 581, 582, - helmsii 366, 434, 558 - laurina 238 583, 585, 586, 589 F, 593 - incanus 556,559 - levis 239, 255 - - suballiance 520 Plagiogyria 36 - linearis 233, 235, 236, 239, 287 - karka 518, 573, 574 Plagiogyriaceae 36 - longifolia 371, 373, 375 - - suballiance 519 Plagiosetum (Gramin.) 511 - refractum 475, 540, 541 - nutans 306 Phyllachne (Stylid.) 63,66 - pinifolia 233, 238 - colensoi 71,446 Planchonella (Sapot.) - prostrata 409 Phyllanthus (Euphorb.) 52, 108 - australis 150 - saccata 397 - calycinus 375, 380, 429, 432 - cotonifolia 184 - saundersiana 397 - filicaulis 473 - euphlebia 174 - striata 397 - thymoides 313, 409, 413 - macrocarpa 174 - teretifolia 397 Phyllocladus 40, 43, 58, 75, 142 - myrsinoides 150 - tortifolia 397 - aspleniifolius 151, 157, 158F, 295, - obovoidea 174 Petalostigma (Euphorb.) 88, 108 - papyracea 174 454 - banksii 189, 202, 223, 299 Phylloglossum 34 - singuliflora 178 - glabrescens 305 - drummondii 434, 564 Planchonia (Lecythid.) - pubescens 203, 301, 303, 309, Phyllota (Papil.) 98 - careya 203, 211, 213, 215, 299, - philicoides 254 332,489 301,562 - quadriloculare 213, 224, 239, 247 Phymatocarpus (Myrt.) 81 Plantaginaceae 47 Petalostylis (Caesalpin.) 112 Phytophthora infestans 374 Plantago (Plantagin.) 104 - labichioides 224 Pigface, Round-leaved = Disphyma - antarctica 451 Petermanniaceae 48 australis - coronopus 548, 631 Petiveraceae 47 Pileanthus (Myrt.) 81, 98, 105 – gunnii 451 Petrophile (Prot.) 86, 98 Pilidiostigma (Myrt.) 81 - muelleri 451 - brevifolia 397 Pilostyles (Raffles.) 54 - - - Montia australasica alliance 451 - chrysantha 397 Pilularia 36, 37 paradoxa 451 - novae-hollandiae 37,586 - circinata 397, 428 – varia 553 Platycerium 36, 140 - conifera 397, 427 Pimelea (Thymel.) 52, 103 - divaricata 397 - alpina 446, 452, 453 F - superbum 176F Platylobium (Papil.) 85, 98 - drummondii 397 - argentea 432 - ferruginea 435, 436 formosum 235, 238, 246, 259 - ericifolia 397, 427 - fastigiata 359, 397 - floribunda 600 Platysace (Umbell.) 77 - fucifolia 255, 411, 413 - billardieri 401 - lehmanniana 426 – linearis 239 - heterophylla 397 - ligustrina 236 - latifolia 397 - linifolia 232, 244, 246, 254, 401, Platyzoma 35 Playa 129, 550, 557 - linearis 397, 426 409,410 - microcephala 483 Plectorrhiza (Orchid.) 93 - media 397 - megalostegia 397 - pygmaea 446, 449 F, 450 Plectrachne (Gramin.) 105, 106, 112, - microstachya .397 - rosea 430, 432 130,511 Pindan Wattle = Acacia pachycarpa = – danthonioides 424 - multisecta 344,637 - desertorum 357 - phylicoides 397 A. ancistrocarpa Pine, White = Callitris "glauca" - melvillei 366 - semifurcata 397, 427, 428 - seminuda 397, 427 Pinus radiata 44 - plurinervata 487 - pungens 200, 201 F, 202, 208, 209, - serruriae 397 Piper (Piper.) - novae-hollandiae 148, 177 - shuttleworthiana 397 211F, 213, 217, 219, 220F, 221F, 224, 308, 580 - squamosa 397 Piperaceae 47 - rigidissima 355, 428 Piptocalyx (Trimen.) 53 - striata 397 - teretifolia 397 - moorei 149 - schinzii 475, 479, 480, 481, 482, - trifida 397 Pisonia (Nyctag.) 483,492 Phebalium (Rut.) 85, 98, 105 - aculeata 149, 180 – alliance 534 F - brunoniana 149 Plectranthus (Labiat.) - anceps 595 - parviflorus 274,409 - glandulosum 474 - grandis 635 – umbellata 71 Pleiococca (Rut.) - microphyllum 355 Pittosporaceae 47 - wilcoxiana 149 - ovatifolium 270, 443 Pleiogynium (Anacard.) Pittosporum (Pittospor.) 63, 108, 173 - rude 432

- bicolor 140, 151, 153, 291

- phylliraeoides 183, 313, 332, 387,

436, 473, 474, 487, 508, 538F, 568

- squameum 263, 264, 401, 402,

Pheidochloa (Gramin.) 511

407

solandri 146

Pleuromanes 34

Pleistocene glaciation 10, 69, 75

Polytrias (Gramin.) 511

Polytrichum 548 Pseudoraphis (Gramin.) 511 Pleurosorus 34, 101 - rutifolius 37, 569 - juniperinum 293 - spinescens 513, 519 - - alliance 520 Plinthanthesis (Gramin.) 511 Pomaderris (Rhamn.) Plumbaginaceae 47 Pseudoweinmannia (Cunon.) 78 - apetala 71, 152, 273, 275, 277, - lachnocarpa 147, 172 Poa (Gramin.) 273, 511, 523 279, 291, 292, 293 - australis = caespitosa 542 - elliptica 283 Pseudowintera (Winter.) 62, 67 Psilotaceae 34 - costiniana 543 - phylicifolia 71 Pongamia (Papil.) Psilotum 34, 142 - drummondii 559 - fawcettiae 544 - pinnata 181,606,609 - complanatum 36, 140 Pontederiaceae 48 - nudum 36, 38, 140, 247 - fordeana 350 Popowia (Annon.) 53 Psoralea (Papil.) 104, 523 - gunnii 451, 452, 546, 547 - helmsii 544 Poranthera (Euphorb.) 88 - cinerea 526, 528, 555 - microphylla 71, 247 - martinii 606 - hiemata 271, 450 F, 451, 523 - - alliance 543 Porongorups (W.A.) 361, 371, 434 - patens 529, 555 - hothamensis 544 Portulaca 104 Psychotria (Rub.) - labillardieri 452, 523, 543 - daphnoides 149 - oleracea 500, 527, 540, 635 Portulacaceae 47 - loniceroides 149 – alliance 544, 545 F Posidonia (Posidon.) Pteridaceae 36 - poiformis 289, 597, 600, 602, 607, - australis 594, 613, 630 Pteridium 35 636 - - alliance 548 Posidoniaceae 48 - esculentum 40, 232, 235, 237, 239, 240, 246, 260, 272, 278, 287, 293, Potaliaceae 47 - rodwayi 546 Potamogeton (Potamogeton.) - saxicola 544 372,610 Pteridoblechnum 35 - sieberana 240, 268, 269, 270, 272, - australiensis 586 - crispus 585 Pteridophytes 274, 276, 280, 285, 288, 289, 330, - ochreatus 585, 586 - aquatic 33,37 545 Podalyrieae 85, 87 - pectinatus 581, 582 - community dominants 37 - Cretaceous 85 - perfoliatus 581, 582, 586 - epiphytic 36 - cytology 85 - tricarinatus 552 - flora 33 Podocarpaceae 40 Potamogetonaceae 48 - habits 33 Podocarpus 40, 58, 75, 76, 142 Potamophila (Gramin.) 511 - heterosporous 33 - alpina = lawrencei – parviflora 520 - homosporous 33 - amarus 43 Pothos (Arac.) - in caves and ravines 38 - drouyniana 43, 371, 375 - longipes 177 - in road cuttings 38 - elatus 43, 146, 194, 237 Pouteria (Sapot.) - in rocky situations 37 - ladei 172 - invasion into cleared land 40 - sericea 181 - lawrencei 43, 153, 295, 440, 445, Prasophyllum (Orchid.) 52, 98, 115 - primitive 33 - alpinum 451,452 - regeneration after fire 40 452,453 - neriifolius 172 - suttonii 452 - tree-ferns 39 - spinulosus 43 Pratia (Campan.) 66, 110 Pteridosperms 58 Podolepis (Compos.) 508 Pre-Cambrian Shield 9 Pterigeron (Compos.) Primulaceae 47 - macrocephalus 606 - aristata 357 Prionotes (Epacrid.) 80, 88, 89 - canescens 482, 537 - odoratus 536 - capillaris 383 - ceritheroides 151 Pterigeropappus (Compos.) 8 Prostanthera (Labiat.) 52 Podopetalum (Papil.) 85 - lawrencei 445, 450 Pteris 36 Podostemaceae 47 - chlorantha 350 Pogonatherum (Gramin.) 511 - lasianthos 154, 277, 291 - tremula 101 Polyalthia (Annon.) 53 - nivea 410 Pterostylis (Orchid.) 52, 98, 115 – nitidissima 146 – sieberi 236 - baptistii 92 Polygalaceae 47 - striatiflora 474 - mutica 71 Polygonaceae 47 - suborbicularis 474 - nutans 238 Polygonum (Polygon.) Proteaceae 47, 59, 75, 76 - pedunculata 92 - minus 585 - centre of origin 84 – plumosa 71 - lapathifolium 552 - fossils 84 Pterygopappus (Compos.) 80 Polyosma (Escallon.) - in rainforests 85 Ptilanthelium (Cyper.) - cunninghamii 146 - subfamilies 84 - deustum 411,591 Polyphlebium 34 - xeromorphy 85 Ptilotus (Amaranth.) 52, 80, 103, 112 Polypodiaceae 36 Proteacidites 59, 60, 62 - alopecuroideus 357 Polypodium acrostichoides 621 Prunus (Ros.) - exaltatus 358, 364, 388, 424, 558 Polypompholyx (Lentib.) 55, 571 - turnerana 173 - leucocoma 364 Polyscias (Aral.) Psammagrostis (Gramin.) 511 - obovatus 425, 484, 485, 508 - bellendenkerensis 178 Pseudanthus (Euphorb.) 88 Ptychosema (Papil.) 85, 98 - elegans 147, 172 - orientalis 600 Ptychosperma (Palm.) Pseudocarapa (Mel.) – bleeseri 180 - murrayi 147 Puccinellia (Gramin.) 511 - sambucifolius 147 - nitidula 148 Pseudochaetochloa (Gramin.) 511 - willmottii 178 Puff-shelf soil surface 30 Polystichum 35, 38 Pseudomorus (Mor.) Pultenaea (Papil.) 52, 85, 98, 105 - brunonianus 148 - aculeatum 274, 292, 449 - acerosa 343

Pseudopogonatherum (Gramin.) 511

- boormanii 314

| Pultenaea (Papil.)                                 | Ranunculus (Ranuncul.) 77, 452                    | Rhopalostylis (Palm.) 60                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - capitata 395                                     | - anemoneus 450                                   | Rhynchosia (Papil.)                                   |
| - cunninghamii 306                                 | - glabrifolius 585                                | - minima 523                                          |
| - daphnoides 404, 413                              | - inundatus 451, 585, 586                         | Riccia fluitans 570                                   |
| – dasyphylla 395                                   | - muelleri 450                                    | Rice, Native = Oryza australiensis                    |
| – foliolosa 314                                    | - muricatus 600                                   | Richea (Epacrid.) 80, 89                              |
| – georgei 395                                      | - nanus 451                                       | - continentalis 459                                   |
| - juniperina 261, 285, 404                         | - rivularis 582, 585, 586, 588                    | - dracophylla 295                                     |
| - trifida 637                                      | - trichophyllus 586                               | – gunnii 295                                          |
| – villosa 246                                      | Rapanea (Myrsin.)                                 | – pandanifolia 89, 152, 454                           |
| Pycnonia (Prot.) 87                                | - variabilis 148, 231, 238                        | - scoparia 442, 448, 453 F, 454, 455                  |
| Pyrrosia 36                                        | Rauwenhoffia (Annon.) 53                          | 457                                                   |
| - rupestris 411                                    | - leichhardtii 146                                | - sprengelioides 454                                  |
|                                                    | Recent Arid Period 75                             | Ricinocarpus (Euphorb.) 88                            |
|                                                    | Recherche Archipeligo 363, 382, 435               | - pinifolius 401, 405, 409                            |
| Q                                                  | Redheart = Eucalyptus decipiens                   | Rimicola (Orchid.) 98                                 |
|                                                    | Redwood = E. oleosa                               | Ripogonum (Smilac.) 150                               |
| Quaking bog 460                                    | Reed, Common = Phragmites australis               | River                                                 |
| Quandong 115                                       | Reedia (Cyper.) 91                                | – Darling 9                                           |
| Quartzite 23                                       |                                                   |                                                       |
|                                                    | Reediella 34                                      | - gradients 549                                       |
| Quaternary environment 73                          | Regelia (Myrt.) 81,98                             | - Murray 7,9F                                         |
| Quintinia (Escallon.) 60, 76                       | - velutina 436                                    | Rivers 5, 6, 8F                                       |
| - sieberi 140, 146, 155                            | Relicts 76,99                                     | Rockinghamia (Euphorb.)                               |
| – verdonii 146                                     | Remirea (Cyper.) 91                               | - brevipes 178                                        |
|                                                    | Restio (Restion.) 63                              | Rocks 22                                              |
|                                                    | – applanatus 596                                  | - chemical composition 22                             |
| R                                                  | – australis 459                                   | - igneous 22                                          |
| m (0)                                              | - complanatus 591                                 | – metamorphic 22                                      |
| Rafflesiaceae 47,54                                | – fastigiatus 591                                 | – phosphorus content 22                               |
| Rainforest 124, 130                                | – gracilis 460, 591                               | – sedimentary 22                                      |
| - alliances 143, 144, 145                          | – monocephalus 591                                | Rosaceae 47, 56                                       |
| <ul> <li>arborescent monocotyledons 143</li> </ul> | - pallens 591                                     | Rottboellia (Gramin.) 511                             |
| – arid zone 181                                    | <ul><li>tetraphyllus 240, 405, 407, 591</li></ul> | Roxburghiaceae 48                                     |
| – assemblage 73                                    | Restionaceae 48, 92, 411                          | Roycea 493                                            |
| - buttressing 139                                  | Rhacomitrium 413                                  | Rubiaceae 47                                          |
| - classification 136                               | - pruinosum 450                                   | Rubus (Ros.)                                          |
| - cyclones 167                                     | Rhagodia (Chenopod.) 493                          | - gunniannus 451                                      |
| - distribution 136                                 | - baccata 380, 600, 604 F, 607, 608               | - procerus 270                                        |
| - dry 136, 164, 301                                | – billardieri 600                                 | – vulgaris 160                                        |
| <ul> <li>edaphic factors 136</li> </ul>            | – hastata 325                                     | Rumex (Polygon.)                                      |
| - epiphytes 139, 142, 143                          | - nutans 350,600                                  | - bidens 552, 585, 586                                |
| - Filicales 141                                    | – obovata 425                                     | – brownii 270, 334, 335, 529                          |
| - fire 138, 181                                    | - preissii 607                                    | Rumohra 35                                            |
| - floral relations 69                              | - spinescens 120, 486, 497, 500,                  | Rupicola (Epacrid.) 98                                |
| – Asia 69, 70                                      | 502, 504, 542, 569                                | Ruppia (Rupp.)                                        |
| New Guinea 69, 70                                  | Rhamnaceae 47                                     | - maritima 551, 581, 582, 613, 632                    |
| - floristics 141, 142                              | Rhaphidophora (Arac.) 170F                        | Ruppiaceae 48                                         |
| – gallery 193                                      | - australasica 177                                | Rutaceae 85                                           |
| - Indo-Malayan 167, 169                            | – pinnata 177                                     | - chromosome numbers 85                               |
| - leaf characters 138                              | Rhinerrhiza (Orchid) 93                           | - disjunction 85                                      |
| – lianas 139                                       | Rhizanthella (Orchid.) 54                         | - polyploidy 85                                       |
| - life-forms 138                                   | Rhizobia 33, 127                                  | Rutile 400, 603                                       |
| - littoral 166, 181                                | Rhizophora (Rhizophor.)                           |                                                       |
| - margins 136                                      | - apiculata 614, 621, 624                         |                                                       |
| - monsoon 136                                      | - spp. alliance 621                               | S                                                     |
| - orchids 143                                      | - stylosa 614, 615 F, 621, 624 F, 625,            | _                                                     |
|                                                    | 627                                               | Sacciolepis (Gramin.) 511                             |
| origins 69, 70, 71                                 | Rhizophoraceae 47                                 | Saccopetalum (Annon.) 53                              |
| - palms 143                                        |                                                   |                                                       |
| - relicts 181                                      | Rhodamnia (Myrt.) 70, 81                          | Salicornia (Chenopod.) 104, 493  – australis 595, 623 |
| - saprophytes 143                                  | - argentea 149                                    | - quinqueflora 602, 626 F, 628, 630                   |
| - subtropical 136                                  | - trinervia 149, 231, 237                         |                                                       |
| - taxa 69, 70, 71                                  | Rhododendron (Eric.) 69, 88                       | Sally, Black = Eucalyptus stellulata                  |
| - temperate 136                                    | - lochae 178                                      | - Narrow-leaved = E. moorei                           |
| - tropical 136, 167, 171                           | Rhodomyrtus (Myrt.)                               | Salsola (Chenopod.) 104, 493                          |
| - woody species 138                                | - beckleri 149, 231                               | - kali 102, 382, 501, 517, 531, 540,                  |
| Randia (Rub.)                                      | – psidioides 228                                  | 555, 561, 606, 607, 628                               |
| - benthamiana 149                                  | Rhodosphaera                                      | Saltbush 493                                          |
| Ranunculaceae 47                                   | - rhodanthera 146                                 | <ul> <li>Bladder = Atriplex vesicaria</li> </ul>      |

Saltbush Silybum (Compos.) 530 - tenuissimus 591 - Oldman = A. nummularia Scholtzia (Myrt.) 81,98 - marianum 330 - Silver = A. rhagodioides Simaroubaceae 47 Scirpitis 62 Salvinia auriculata 571 Scirpus (Cyper.) 91 Sinoga (Myrt.) 81 Samolus (Primul.) 581 - lysicephala 399 - antarcticus 592 - repens 600, 602, 630 - fluitans 456, 585, 586 Sinopteridaceae 36 - inundatus 456, 585 Samphire = Arthrocnemum or Sali-Siphonodon (Celastr.) cornia spp. - litoralis 581 - australe 147 Siphula 434 - communities 628 - nodosus 580, 600, 603, 607, 608, Sisymbrium (Crucif.) 330,530 Sand dunes 5, 6, 29 634 - orientale 103 Sandplain 414,421 - vallidus 554, 581, 594, 595 Sandstones (Sydney region) 242 Sclerandrium (Gramin.) 511 Sium (Umbell.) Santalaceae 47, 55 Scleranthus (Caryophyll.) - latifolium 582 Santalum (Santal.) 55, 108, 115 - pungens 600 Sloanea (Elaeocarp.) Scleria (Cyper.) - australis 146 - acuminatum 425, 427, 474, 532 – macbrydei 172 - lanceolatum 181, 466, 469, 532 - poiformis 519 - spicatum 474 Scleroblitum (Chenopod.) 493 – woollsii 146 Santalumidites 60 - atriplicinum 568 Smilacaceae 48 Sapindaceae 47, 76 Sclerophylly 80, 93 Smilax (Smilac.) Sapotaceae 47 Sclerothamnus (Papil.) 98 - australis 150, 177, 180, 230, 233, Sarcochilus (Orchid.) 92, 93 Scolopia (Flacourt.) 237, 238 - falcata 155 - glycyphylla 177, 238 - brownii 147 - hillii 141 Screw Pine = Pandanus spp. Snow Grass = Poa spp. Scrophulariaceae 47, 55, 56 Sarcopetalum (Menisperm.) Snow Daisy = Celmisia longifolia Softwood scrub 137, 182, 466 - harveyanum 148 Scrub 124 Sarcopteryx (Sapind.) - -heath 427 Soil(s) - high mountain 399 - stipitata 149 - acidity 129 Sarcostemma (Asclepiad.) 114, 115 F Scyphiphora (Rub.) - alkalinity 129 - hydrophylacea 614,622 - classification 31 - australe 213 Saurauiaceae 47 Sea-grasses 611 - depth 126 Sebaea (Gentian.) - development 23 Savannah 124,510 Scaevola (Gooden.) 52, 63, 103, 105 - albidiflora 631 - fertility 23, 126, 127, 249, 400, 533 - aemula 364 Secamone (Asclep.) - group and vegetation 31,74 - anchusifolia 393 - elliptica 180 - groups 24 (Table 1.4) - canescens 393 Sedge-heath 407 - nitrogen 249 - crassifolia 433, 607, 608, 638 Sedgeland 114, 456, 574, 584, 595, - nutrients 127 - organic matter 477 - glandulifera 393 - globulifera 393 Sehima (Gramin.) 511 - parent materials 22 - platyphylla 371 - nervosa 202, 215, 223, 308 - phosphorus 30, 126, 128, 249, 416 - spinescens 321, 350, 357, 366, Selaginella 34, 37 - profiles 23 - uliginosa 404, 405, 408, 591 - properties 31 474,559 - suaveolens 579, 600, 605, 606, Selaginellaceae 34 - salinity 127 607,635 Selenodesmium 34 - texture 127, 128 - thesioides 393 Selliera (Gooden.) 63, 66 - waterlogging 127, 128, 129 Scald 495 - radicans 71,581,631 Solanaceae 47, 56 Schelhammera (Lil.) 90 Senecio (Compos.) 104 Solanum (Solan.) 52, 104, 108 Schismus (Gramin.) - australis 292 - ferocissimum 107 - gregorii 475, 537, 540, 541 - barbatus 103, 564 - lasiophyllum 484 Schizachyrium (Gramin.) 211, 511 - lautus 430, 600, 608, 636 - mauritanium 228 Schizaea 34 - linearifolius 274 - orbiculatum 492 - rupestris 38, 593 - minimus 293 - quadriloculatum 213 Schizaeaceae 34 – odoratus 600 Solonization 20 Schizeilema (Umbell.) 66 Sequences 126 Sonchus (Compos.) Schizomeria (Cunon.) Serpentine 130 - asper 607 Sesbania (Papil.) - ovata 147, 230 - megalocarpus 607, 608 - benthamii 525, 555 - - - Doryphora - Ackama - Cryto-- oleraceus 103, 559 carya alliance 161 Sesuvium (Aizo.) Sonneratia (Sonnerat.) 60 Schlefflera (Aral.) - portulacastrum 601, 606, 623, - caseolaris 614 - actinophylla 140, 177, 188 627, 628, 635 - - alliance 621 Schoenia (Compos.) Setaria (Gramin.) 511 Sonneratiaceae 47 - cassinioides 354 Shrubbery 124 Sophora (Papil.) Schoenus (Cyper.) 52, 91, 414 Shrubland 124 - tomentosa 607 - apogon 338, 563 Shrub steppe 124, 493 Sorghum (Gramin.) 511 - brevifolius 581, 588, 591 Sida (Malv.) 103, 104 - leiocladum 280, 330 - imberbis 259, 591 - corrugata 332, 334, 350, 531 - plumosum 199, 200, 202, 211, - nitens 593 - trichopoda 504 215, 299, 520 - virgata 350, 483, 504 - paludosus 591 Sowerbaea (Lil.) 90 - sparteus 399 Silcrete 23 - juncea 252, 413, 591

Spartochloa (Gramin.) 511 Stenochlaena 35 Stylidium (Stylid.) 52, 63, 210, 520, Spartothamnella (Verben.) 108 - palustris 178, 180 596 - juncea 181, 182 Stenopetalum (Crucif.) 113 - floribundum 569 Stephania (Menisperm.) Sparganiaceae 48 - graminifolium 244, 246 Spathia (Gramin.) 511 - japonica 148, 232, 241, 287 - pseudohirtum 426 - nervosa 527 - hernandifolia 228 - pubigerum 435 Spergularia (Caryophyll.) Steppe 493 Stylobasium (Ros.) - rubra 630, 631 Sterculia (Stercul.) 70 - spathulatum 359, 483, 638 Sphaerocionium 35 - australis 537 Stypandra (Lil.) 90 Sphaerolobium (Papil.) 98 – laurifolia 174 - glauca 260, 282, 410, 430 - vimineum 591 - quadrifida 180, 182, 606 - imbricata 436 Sphagnum 129, 240, 418, 443, 456, - shillinglawii 174 Styphelia (Epacrid.) 98 Sterculiaceae 47, 76 - triflora 282 460,570 - cristatum 457, 459 Sticherus 34 - viridis 239 Sphalmium (Prot.) 86 Stigonema 411 Suaeda (Chenopod.) 104, 493 Sphenotoma (Epacrid.) 98 Stipa (Gramin.) 52, 103, 104, 111, - australis 623, 626, 628, 630 - drummondii 436 Sulphur dioxide 264, 407 348, 511, 528 Spiculaea (Orchid.) 98 - aristiglumis 190, 320 F, 325, 330, Sundew = Drosera spp. Spigeliaceae 47 332, 334, 467, 490, 523, 524, 530 Swainsona (Papil.) 52, 85, 87, 103, Spinifex (Gramin.) 511 – alliance 529F 112, 512, 600 - hirsutus 513, 515, 603, 604, 605 F, - bigeniculata 523,530 - procumbens 489 606, 608, 610 - blackii 530 - stipularis 504 - longifolius 515F, 606, 607, 609F, - compacta 530 Swamp 124,570 628, F, 637, 637 - compressa 380, 381 Symphionema (Prot.) 85, 87, 98 - spp. alliance 515 - densiflora 314 - paludosa 408, 591 Spinifex - elegantissima 241, 354, 383, 386 Symplocaceae 47 - "country" 533 Symplocus (Symplococc.) - eremophila 337, 339, 475, 489, - Eastern = Triodia mitchellii - stawellii 150, 174 523, 530, 531 - Feather-top = Plectrachne schinzii - falcata 313, 326, 334 Synaphea (Prot.) 86, 98 - Gummy = Triodia pungens - - - Danthonia caespitosa discli-- favosa 397 - Hard = T. basedowii - petiolaris 397, 419 max 530 - Soft = T. pungens - nitida 492, 501, 508, 523, 531 polymorpha 397 Spiranthes (Orchid.) 98 Syncarpia (Myrt.) 81,82 - scabra 326, 330, 332, 334, 523 Spirodela (Lemn.) 552 - - S. bigeniculata alliance 530 - glomulifera 149, 225, 226, 229, - semibarbata 261, 344, 405, 530 - oligorrhiza 585, 595 230F, 231, 239, 246, 410 Spirogardnera (Santal.) 55 - setacea 326, 530 - hillii 237, 636 - teretifolia 631 Synoum (Mel.) Sporobolus (Gramin.) 104, 511 - actinocladus 325, 469, 504, 526, - variabilis 190, 269, 303, 307, 321, - glandulosum 148, 230, 232, 233, 527, 528, 540, 542 326, 328, 330, 335, 336, 337, 475, 237 Syringodium (Zanichell.) - australasicus 219 487, 501, 509, 523, 530, 593 - verticillata 313, 336, 563 - - Enneapogon spp. grassland - isoetifolium 613 Stirlingia (Prot.) 86, 98 Syzygium (Myrt.) 70,81 540 - latifolia 397, 417, 419, 422 - coolminianum 149 - benthamii 522 - caroli 324, 465, 467, 489, 530 - simplex 397 - erythrodoxum 178 - elongatus 320, 332, 546 - tenuifolia 397 floribundum 194 Stirling Range (W.A.) 361, 376, 434 – francisii 149 - mitchellii 121, 465, 526 Stony downs 498 - luehmannii 149 - virginicus 111, 121, 215, 513, 517, 528, 606, 607, 608, 623, 628, 630 Storckiella (Caesalpin.) 172 - paniculatum 149 - alliance 516, 518F Strangea (Prot.) 86, 98 Sprengelia (Epacrid.) 98 - linearis 401,402 stenocarpoides 422 - incarnata 252, 263, 264, 401, 404, Т Streptothamnus (Flacourt.) 407, 408, 591 - beckleri 155 - sprengelioides 401, 408, 591 Stringybark 84 Tacca (Taccac.) Spyridium (Rhamn.) - Bailey's = Eucalyptus baileyana - leontopetaloides 180 - globosum 432, 433, 436, 608 Baxter's = E. baxteri - halmaturinum 637 Taccaceae 49 - Broad-leaved = E. caliginosa Tainia (Orchid.) 93 Stackhousia (Stackhous.) Tallerach = Eucalyptus tetragona - Darwin = E. tetrodonta - spathulata 607 - Red = E. macrorhyncha Tallow-wood = Eucalyptus micro-- viminea 591 - Silver-top = E, laevopinea Stackhousiaceae 47 - Swamp = E. conglomerata Tanglefoot = Nothofagus gunnii Stawellia (Lil.) 90 - White = E. eugenioides or E. globo-Tasman Geosyncline 9 Steganthera (Monim.) 53 Tasmannia (Winter.) 53, 62, 63 Stellaria (Caryoph.) - Yellow = E. muellerana - lanceolata 153, 268, 273, 291, - flaccida 274 - Youman's = E. youmanii 295, 297, 413, 439, 453 Stenocarpus (Prot.) 86 Structural form 124 - purpurascens 155, 268 - reticulatus 173 Strychnaceae 47 Taxodiaceae 40 - salignus 148, 233 Stylidiaceae 47 Tectaria 35 - sinuatus 148, 173

545F, 546

- - Eriachne burkittii alliance 520 Tecticornia (Chenopod.) - zeylanica 424 Trichomanes 35 - cinerea 623,628 - - on headlands 517 - avenacea 479, 527 Tricoryne (Lil.) 90 Telopea (Prot.) 87, 98 Thesium (Santal.) 55 Tricostularia (Cyper.) - oreades 153, 278 Thespesia (Malv.) - pauciflora 591 - speciosissima 258 Trifolium (Papil.) 329, 330 - populnea 606, 608, 623 - truncata 152, 295, 296, 454 Thicket 124, 417 Triglochin (Juncagin.) Templetonia (Papil.) 85, 98 - egena 486, 487 Thismia (Thism.) 52 - procera 581, 582, 585, 586, 588F, - retusa 352, 420, 421, 430, 637 Thismiaceae 49, 52 595 Tepualia (Myrt.) 80,82 Threlkeldia (Chenopod.) 113, 493 - striata 586, 595 - diffusa 600, 603, 608 Trigonella (Papil.) 85 Teratophyllum 35 - suavissima 557 Terminalia (Combret.) 108, 215, 319 Thryptomene (Myrt.) 81, 98, 105, - aridicola 187, 188, 537 110,112 Trimeniaceae 48, 53 - australis 436 - - Bauhinia alliance 187 Triodia (Gramin.) 106, 130, 213, - baeckeacea 359, 638 - canescens 186, 187, 188, 202, 210 322, 511, 533 F - catappa 606, 635 - denticulata 394 - basedowii 366, 475, 491, 492, 534 - kochii 355, 394, 436 - circumalata 109 - - alliance 537F, 538 - maisonneuvii 437 - clelandii 475 - erythrocarpa 195 - oligandra 399 - ferdinandiana 187, 319 - concinna 366 - racemosa 394 - inutilis 224 - oblongata 191,466 - platyphylla 186, 188, 195 - roei 428 - irritans 475 -- saxicola 430 - - alliance 538F - platyptera 186, 187, 188F, 189, 562F, 563 - urceolaris 394 - longipes 367 Thuarea (Gramin.) 511 - microstachya 213, 219 - sericocarpa 180 Thymelaeaceae 47 - mitchellii 304, 306, 307, 308, 309, Tertiary environment 73,74 Thyridolepis (Gramin.) 511 Tetracarpaea (Escallon.) 79 320 Tetracera (Dillen.) 53 Thysanotus (Lil.) 115 - - savannahs 539 – nordtiana 177 - multiflorus 417 - plurinervata 359,638 - tuberosus 408, 409 Tetragonia (Aizo.) - pungens 121, 200, 208, 214 F, 216, Tides 598 221, 222, 223 F, 224, 363, 364, - decumbens 600, 608 Tieghemopanax (Aral.) 366, 399, 469, 475, 479, 492, 606 - eremaea 531 - expansa 473, 502, 506, 540, 542, - sambucifolius 238 - - alliance 535, 536F - scariosa 345, 347, 348, 349, 354, Tiliaceae 47 600,630 Tilliaepollenites 60 - implexicoma 600, 608 358, 428, 513 F Tingle, Red = Eucalyptus jacksonii Tetrameles (Tetramel.) - spicata 475 Yellow = E. guilfoylei - nudiflora 169, 174 - stenostachya 226 Tinospora (Menisperm.) 108 - wiseana 219, 224, 365 F Tetraria (Cyper.) - smilacina 109, 180, 199 Tripogon (Gramin.) 511 - halmaturina 637 Tetrarrhena (Gramin.) 511 Tmesipteridaceae 34 - loliiformis 542 - juncea 400, 512 Tmesipteris 34, 36, 140 Triraphis (Gramin.) 511 - mollis 482, 509, 528, 542 Tetrastigma (Vit.) Todea 34 - barbara 37,39F - nitens 149 Trisetum (Gramin.) 511 Tetrasynandra (Monim.) 53 Toechima (Sapind.) Tristania (Myrt.) 70, 81, 82 - daemeliana 174 Tetratheca (Tremandr.) - conferta 149, 167 F, 225, 226, 229, - ericifolia 261, 262, 337, 637 Toona (Mel.) 70 230,401,593 - halmaturina 637 - australis 148, 163 F, 165 F, 173, - - alliance 166 Tetricornia (Chenopod.) 493 194, 229 - grandiflora 181, 195, 593 Teucrium (Lab.) - lactiflua 204, 277 F, 575 Topography 4F, 5 - racemosum 553 Townsownia (Orchid.) - - Grevillea pteridifolia - Banksia Thaumastochloa (Gramin.) 511 - viridis 92 dentata alliance 576 - laurina 149, 194, 232, 241, 593 Toxic substances 129 Theaceae 47 Theleophyton (Chenopod.) 493 Trachymene (Umbell.) - neriifolia 593 Thellungia (Gramin.) 511 - glaucifolia 538 - suaveolens 188, 189, 228, 231, – advena 527 232, 233, 234, 235, 239, 245, 247, - ornata 383 Thelymitra (Orchid.) 92, 98, 115 Trachystylis (Cyper.) 91 562, 563, 635 - ixioides 71 Trithuria (Centrolepid.) Tragia (Euphorb.) 70 - longifolia 71 Tragus (Gramin.) 511 - thymifolia 456 - australianus 328, 540 – venosa 71 Triunia (Prot.) 87 Thelypteridacceae 36 Trema (Urtic.) 103 Triuridaceae 49 Thelypteris 36 - aspera 109, 149, 228, 241 Trochocarpa (Epacrid.) 89 Themeda (Gramin.) 511 Tremandraceae 48 - gunnii 89, 151, 152 - australis 199, 202, 208, 211, 215, Trianthema (Aizo.) 104 - laurina 89, 146, 178, 231, 238 217, 229, 231, 232, 234, 235, 236, - crystallina 627 - thymifolia 454 238, 239, 244, 245, 246, 269, 279, - turgidiflora 628 Trymalium (Rhamn.) - spathulatum 370, 371, 372 280, 299, 301, 302, 303 F, 318, Tribulus (Zygophyll.) 104 320, 325, 330, 332, 338, 402, 405, - hystrix 540 Tuart = Eucalyptus gomphocephala 408, 409, 475, 511, 523, 530, - terrestris 500, 527 Tylophora (Asclepiad.)

Trichodesma (Boragin.)

- barbata 147, 232

| ypna (Typn.) 104                      | Vicariiads 99                        | Winteraceae 48, 53, 75               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| domingensis alliance 552, 581,        | Vigna (Papil.)                       | Wittsteinia (Eric.) 88               |
| 582, 593, 595                         | - marina 635                         | - vacciniacea 153                    |
| yphaceae 49                           | Villarsia (Menyanth.)                | Wolffia (Lemn.) 552                  |
|                                       | – exaltata 581,585,586               | – arrhiza 44                         |
|                                       | - reniformis 240, 585, 586, 588      | – australiana 585                    |
| U                                     | Viminaria (Papil.) 98                | Woodland 124                         |
|                                       | - denudata 99, 254, 418              | Woollsia (Epacrid.) 98               |
| lmaceae 48                            | - juncea 591, 595                    | Woollybutt = Eucalyptus miniata      |
| lothrix 413                           | Vine Forest                          | Wrightia (Apocyn.)                   |
| mbelliferae 48, 56, 77                |                                      |                                      |
| ncinnia (Cyper.) 67, 92               | - mesophyll 136                      | - pubescens 181                      |
| compacta 71                           | - microphyll 136                     |                                      |
| flaccida 456                          | - notophyll 136                      |                                      |
| riparia 71                            | - semi-evergreen 179                 | X                                    |
|                                       | Vine Thicket 183                     |                                      |
| tenella 71                            | - microphyll 136                     | Xanthium (Compos.)                   |
| nona (Annon.) 53                      | - notophyll 136                      | - spinosum 103                       |
| ranthoecium (Gramin.) 511             | Viola (Viol.)                        | Xanthophyllum (Polygal.)             |
| rticaceae 48                          | - betonicifolia 270                  | - octandrum 173                      |
| tricularia (Lentibular.) 55, 408, 571 |                                      |                                      |
| australis 585, 586, 591               | - hederacea 232                      | Xanthorrhoea (Xanthorrh.) 91, 224    |
| chrysantha 399                        | Violaceae 48                         | - australis 91 F, 259, 288, 289, 311 |
| dichotoma 585, 586, 591               | Viscaceae 48, 55                     | 344, 404, 409, 611                   |
|                                       | Viscum (Visc.) 55                    | – – – Banksia ornata – Hakea rostr   |
| exoleta 574                           | Vitaceae 48                          | ta – Casuarina paludosa alliano      |
| flexuosa 574                          | Vitex (Verben.)                      | 413                                  |
| lateriflora 591                       | – glabrata 180                       | – – – Banksia ornata – Casuarina     |
| Ivaria (Annon.) 53                    | Vittadinia (Compos.) 110             | pusilla alliance 414                 |
|                                       |                                      |                                      |
|                                       | - australis 71, 336, 350             | - johnstonii 201, 299, 302, 399      |
| V                                     | - triloba 337, 530                   | – macronema 266                      |
|                                       | Vittaria 36                          | - media 246, 401, 405, 411           |
| 'aginularia 36                        | Vittariaceae 36                      | - minor 404                          |
| /allisneria (Hydrocharit.)            | Volcanic activity 10, 74             | - preissii 373, 375, 378, 379, 381,  |
| exiliflora 574                        |                                      | 419, 427, 431, 432, 433, 595, 597    |
| spiralis 581, 582, 585, 586           |                                      | - reflexa 422, 423 F                 |
| 'alvanthera (Hernand.) 53             | W                                    | - resinosa 252, 254, 591             |
|                                       | **                                   | - semiplana 338                      |
| regetation regions 124                | W-1: 0                               |                                      |
| 'elleia (Gooden.)                     | Wadi 551, 568                        | - tateana 339                        |
| montana 451                           | Wahlenbergia (Campan.)               | Xanthorrhoeaceae 49, 90, 91          |
| 'entilago (Rhamn.) 108                | - gracilis 286                       | Xanthosia (Umbell.) 77               |
| viminalis 148, 187, 188, 191, 193,    | Waitzia (Compos.) 113                | – pilosa 409                         |
| 213, 319, 320, 364, 469, 479          | - acuminata 354, 357, 385, 482, 538  | Xanthostemon (Myrt.) 70, 81, 82      |
| 'erbenaceae 48                        | - citrina 432                        | - chrystanthus 173                   |
| Veronica (Scrophul.)                  | Wandoo = Eucalyptus wandoo           | - whitei 173                         |
|                                       | - Powderbark = E. accedens           | Xerochloa (Gramin.) 511, 628         |
| calycina 274,371                      | - Salmonbark = E. lane-poolei        | - barbata 516, 517, 518F, 528, 579   |
| densiflora 449                        |                                      |                                      |
| Verticordia (Myrt.) 52, 81, 103, 105  | Watercourse communities 549          | 580                                  |
| acerosa 394, 426                      | Waterlily, Blue = Nymphaea gigantea  | - imberbis 516, 517, 518F, 627       |
| brownii 394                           | Waterlogging 23                      | - spp. alliance 517                  |
| chrysantha 394, 428                   | Watershed (eastern) 19               | Xeromorphs 73, 80, 93                |
| cunninghamii 200, 399                 | Weathering 23                        | – ash 95                             |
| densiflora 394                        | Wedelia (Compos.)                    | – in arid zone 96, 99                |
| etheliana 357                         | – biflora 635                        | - centres of abundance 95            |
|                                       | Weeds 56                             | - cold climate 96                    |
| grandiflora 394                       |                                      | - effects of aridity 97              |
| grandis 394                           | Wehlia (Myrt.) 81, 105, 112          | accordance distribution of           |
| habrantha 394                         | Weinmannia (Cunon.) 63               | – geographic districution 95         |
| humilis 394                           | – rubifolia 155                      | - habitat factors 96                 |
| insignis 394                          | Westringia (Labiat.)                 | - history 96,99                      |
| lepidophylla 394                      | – cheelii 314                        | - leaf size 94, 95                   |
| picta 394                             | - fruticosa 600, 602, 636            | - leaf texture 94,95                 |
| plumosa 394                           | - rigida 358,600,638                 | – phosphorus levels 94               |
| •                                     | Whiteochloa (Gramin.) 511            | - silica content 94                  |
| prizelii 394                          |                                      | - stomates 95                        |
| roei 394                              | William (Manim)                      |                                      |
| serrata 394                           | Wilkiea (Monim.) 53                  | - taxa 95,97                         |
| stelligera 394                        | - huegeliana 148                     | - Tertiary taxa 94                   |
| errucaria 413                         | Wilsonia (Convolvul.)                | - water potential 94                 |
| etiveria (Gramin.) 511, 520           | - backhousei 581,600,630             | Xylocarpus (Mel.)                    |
| elongata 517, 518F                    | Wind pollination 19                  | - australasicus 614,625F             |
| pauciflora 215,520                    | Wingecarrabie Tableland (N.S.W.) 411 | - granatum 614                       |
| Padelilora 213, 320                   | -0                                   |                                      |

Xylomelum (Prot.) 85, 86, 98

– angustifolium 418, 425, 426 F
Xyridaceae 49
Xyris (Xyrid.) 408

– complanata 520, 591

- gracilis 591

- operculata 264, 407, 591

Y

Yarravia 57
Yate = Eucalyptus cornuta
- Flat-topped = E. occidentalis
- Swamp = E. occidentalis

Warted = E. megacornuta
 Yorell = Eucalyptus gracilis

Z

Zamiaceae 40
Zannichelliaceae 49
Zanthoxylum (Rut.)
– brachyacanthum 149
Zeuxine (Orchid.) 93
Zieria (Rut.) 85, 98
– arborescens 275
– smithii 236, 238, 291
Zinc 130
Zingiberaceae 49
Zircon 400, 603
Ziziphus (Rhamn.)

Ziziphus (Rhamn.)
– quadrilocularis 181
Zonation 122
Zostera (Zoster.)

- capricorni 581,613,630
- muelleri 594,613,630
Zosteraceae 49
Zosterophyllum 57
Zoysia (Gramin.) 511
- macrantha 516,517,630,634F
Zygochloa (Gramin.) 111,112,511
- paradoxa 105,512,560
- alliance 539F
Zygophyllaceae 48,111
Zygophyllum (Zygophyll.) 103,104
- ammophilum 527,531,603
- apiculatum 348,432,531
- compressum 560
- fruticulosum 348

- howittii 540

- iodocarpum 542

## Geobotanica selecta

# Ökologie der Wälder und Landschaften

Herausgegeben von Prof. Dr. R. Tüxen, Todenmann

## Band I · Die inneralpine Trockenvegetation

Von der Provence bis zur Steiermark Von Dr. J. Braun-Blanquet, Montpellier 1961, VIII, 273 S., 78 Abb., 59 Tab., Gzl. DM 132,-

#### Band II · La Végétation du Sahara

Du Tchad à la Mauritanie Von Prof. Dr. P. Quézel, Marseille 1965, XII, 333 S., 72 Abb. im Text, 18 Abb. aus 4 Farbtafeln, 15 Karten, 93 Tab., Gzl. DM 178,—

Vol. III · Geobotanical Foundations of the Middle East In 2 Volumes By Prof. Dr. M. Zohary, Jerusalem 1973, XXIV, 739 pp., 279 fig., 8 col. plates, 7 col. maps, cloth DM 390,— (In Gemeinschaft mit Swets & Zeitlinger, Amsterdam)

#### Band IV · Vegetation Südosteuropas

Von Prof. Dr. I. Horvat, Prof. Dr. V. Glavač, Kassel, und Prof. Dr. H. Ellenberg, Göttingen

1974, XXXII, 768 S., 412 Abb., 153 Tab., 2 farb. Vegetationskarten, Maßstab: 1:3 Mill./1:500000, Gzl. DM 360,–

## Band V· Schwermetallvegetation der Erde

Von Prof. Dr. W.H. O. Ernst, Amsterdam 1974, X, 194 S., 45 Abb., 100 Tab., Gzl. DM 150,-

Preisänderungen vorbehalten

Herausgegeben von Prof. Dr. F.-K. Hartmann, Hann.-Münden Vorzugspreis für Bezieher des Gesamtwerkes

#### Band 1 · Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen

Tabellen, Grundlagen und Erläuterungen Von Prof. Dr. F.-K. Hartmann und Dr. G. Jahn, Hann.-Münden 1967, Textteil: VIII, 636 S., Gzl. Tabellenteil: 50 Tabellenausschlagtafeln, 2 Klimakarten, beide Bände in Schuber DM 210,— (Vorzugspreis DM 189,—)

#### Band 3 · Wälder des Ostalpenraumes

Standort, Aufbau und waldbauliche Bedeutung der wichtigsten Waldgesellschaften in den Ostalpen samt Vorland Von Prof. Dr. H. Mayer, Wien 1974, XVI, 344 S., 63 Abb., 11 Tab., Gzl. DM 142,—(Vorzugspreis DM 127,80)

#### Band 4 · Klimagrundlagen natürlicher Waldstufen und ihrer Waldgesellschaften in deutschen Mittelgebirgen

Herausgegeben von Prof. Dr. F.-K. Hartmann, Hann.-Münden, und Reg.-Dir. Dr. F. Schnelle, Offenbach Unter Mitarbeit von E. Franken, Hamburg, M. Schneider, Offenbach, H. W. Moll 1970, XV, 175 S., 106 Abb., Gzl. DM 79,— (Vorzugspreis DM 71,10)

#### Band $5 \cdot$ Mitteleuropäische Wälder

Ein Bildband Von Prof. Dr. F.-K. Hartmann, Hann.-Münden 1974, XX, 214 S., 212 Abb., Gzl. DM 89,– (Vorzugspreis DM 80,10)



### Weitere Fachbücher - eine Auswahl -

#### Die ökologischen Systeme der Kontinente (Biogeosphäre)

Prinzipien ihrer Gliederung mit Beispielen Von Prof. Dr. H. Walter, Stuttgart-Hohenheim 1976, VIII, 131 S., 63 Abb., 20 Tab., kart. DM 32,–

#### Die Vegetation der Erde

in öko-physiologischer Betrachtung In zwei Bänden Von Prof. Dr. H. Walter, Stuttgart-Hohenheim

## Band I · Die tropischen und subtropischen Zonen

3., stark umgearbeitete Aufl., 1974, 743 S., 470 Abb., 135 Tab., Gzl. DM 84,-

### Band II · Die gemäßigten und arktischen Zonen

1968, 1001 S., 642 Abb. und 161 Tab. sowie 7 Tafeln mit Farbaufnahmen als Anhang, Gzl. DM 96,-

#### Bekenntnisse eines Ökologen

Erlebtes in acht Jahrzehnten und auf Forschungsreisen in allen Erdteilen Von Prof. Dr. H. Walter, Stuttgart-Hohenheim 1980, XII, 334 S., 12 Abb., kart. DM 19,–

#### Vegetationskarte von Südosteuropa

mit Erläuterungstext Von Prof. Dr. I. Horvat†, Dr. V. Glavač, Bonn und Prof. Dr. H. Ellenberg, Göttingen (2. Auflage in Vorbereitung)

## Die Kanarischen Inseln und ihre Pflanzenwelt

Von G. Kunkel, Coin (Malaga)/Spanien 1980, X, 185 S., 74 teilw. farb. Abb., 12 Taf., 13 Karten, kart. DM 36,–

#### Das Kakteenlexikon

Enumeratio diagnostica Cactacearum Von C. Backeberg † Mit einem Anhang von W. Haage, Erfurt 5. Aufl., 1979, 822 S., 543 z.T. farb. Abb. und 18 Verbreitungskarten, Gzl. DM 58,—

#### Lehrbuch der Botanik für Hochschulen

Begründet von E. Strasburger, F. Noll, H. Schenck, A. F. W. Schimper 31. Aufl. neubearbeitet von Prof. Dr. D. von Denffer, Gießen, Prof. Dr. F. Ehrendorfer, Wien, Prof. Dr. K. Mägdefrau, München, Prof. Dr. H. Ziegler, München 1978, XX, 1080 S., 1031 Abb., 51 Tab., 1 farb. Karte, Gzl. DM 69,—

#### In Verbindung mit

#### »Studienhilfen« Botanik

Von Dr. L. Eickhorst-Hurdelbrink, Prof. Dr. W. Frey, Dr. F. Hagemann, Giessen, Dr. B. Haller Stuttgart, Dr. W. Höll, München 2., neubearbeitete Aufl., 1979, VI, 223 S., Ringheftung DM 16,—

#### Ikonographie der Flora des südöstlichen Mitteleuropa

Von S. Jávorka und V. Csapody, Budapest 1979, 783 S., 4090 Abb. in Einzeldarstellungen auf 40 Farbtafeln und 576 Schwarzweißtafeln, einschließlich 80 S. Anhang, Gzl. DM 240,–

#### Biologie der Kulturlandschaft

Eine Einführung Von Prof. Dr. W. Tischler, Kiel 1980, X, 253 S., 70 Abb., kart. DM 29,–

Preisänderungen vorhehalten



Bestellkarte

| Geobotanica selecta                          | Walter, Vegetation der Erde                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Expl. Bd. I, Trockenvegetation               | Expl. Bd. I, DM 84,-                       |
| DM 132.—                                     | Expl. Bd. II, DM 96,-                      |
| Expl. Bd. II, Sahara                         | Expl. Walter, Bekenntnisse                 |
| DM 178,—                                     | DM 19,—                                    |
| Expl. Bd. IV, Südosteuropa                   | Expl. Kunkel, Die Kanar. Inseln<br>DM 36,— |
| DM 360,—                                     | Expl. Backeberg, Kakteenlexikon, 5.        |
| Expl. Bd. V, Schwermetallvegetation          | DM 58,—                                    |
| DM 150,—                                     | Expl. Strasburger, Botanik, 31. A.         |
| Ökologie der Wälder und Landschaften         | DM 69,-                                    |
| Expl. Bd. I, Waldgesellschaften              | Expl. Studienhilfe Botanik, 2. A.          |
| DM 210,-/189,-*                              | DM 16,                                     |
| Expl. Bd. III, Ostalpenraum                  | Expl. Jávorka, Ikonographie                |
| DM 142,-/127,80 *                            | DM 240,—                                   |
| Expl. Bd. IV, Klimagrundlagen                | Expl. Tischler, Kulturlandschaft           |
| DM 79,-/71,10 *                              | DM 29,—                                    |
| Expl. Bd. V, Mitteleurop. Wälder             | Vegetationsmonografien der                 |
| DM 89,-/80,10 *                              | einzelnen Großräume                        |
| Vorzugspreis für Bezieher der gesamten Reihe | Expl.                                      |
| Expl. Walter, Ökolog. Systeme der            | Expl.                                      |
| Kontinente, DM 32,—                          | Preisänderungen vorbehalten                |
| Datum: Unterso                               |                                            |
| Jatum. Unterst                               | arrut:                                     |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |
|                                              |                                            |

| auf ihrem Fachgebiet unterrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | euerscheinungen des GUSTAV F<br>nten wollen, schicken wir Ihnen<br>iete bitte ankreuzen und Karte au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | auf Wunsch laufend kostenios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medizin  Blophysik, Physik Blochemie, Physiolog. Chemie. Chemie Hystochemie, Zytochemie Biologie Genetik Physiol., Ernährungswiss. Anatomie, Embryologie Zytologie, Histologie Pathologie Pathologische Anatomie Pathologische Physiologie Medizinische Mikrobiologie, Virologie, Parasitologie Hygiene Pharmakologie, Pharmakotherapie, Toxikologie Innere Medizin, Aligemeines Herz, Kreislauf, Anglologie Respirationsorg., Tuberkul. Stoffwechsel, Endokrinologie, Verdauungskrankheiten Hämatologie, Serologie Infektionskrankheiten Immunologie, Allergologie Gerlatrie Chirurgie, Orthopädie, Unfallhelik., Anästhesie, Urologie Grynäkol., Geburtsh., Perlnatol. | Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik Psychologie Ophthalmologie Oto-Rhino-Laryngologie, Sprachtherapie, Zahnheilk. Dermatologie, Venerologie Röntgenologie, Nuklearmedizin, Strahlenheilkunde Physikal. Med., Rehabilitatlon Laboratoriums- und Untersuchungsmethoden Med. AssBerufe, Krankenpflege Krankengymnastik, Massage Sozial-, Rechtsmed., Begutacht. Krankenhauswesen Statistik, Dokument., Wörterb. Medizingeschichte Patientenliteratur Veterinärmedizin Biologie Allg. Blol., Molekularbiol., Zytol. Biochemie, Biophysik Genetik Mikrobiologie Evolution, Paläontologie Biogeographie Alig. Botanik (Morphol., Zytol., Histol., Physiol.) Spez. u. angew. Botanik | □ Botan. Praktika, Methoden □ Alig. Zool. (Morphol., Zytol., □ Histol., Physiol., Immunol.) □ Spez. u. angew. Zoologie □ Zool. Praktika, Methoden □ Versuchstierkunde und □ Tierhaltung □ Wasser-, Boden- und □ Lufthygiene □ Philosophie und Geschichte □ der Naturwissenschaften □ Statistik, Blometrie □ Physik, Chemie, Astronomie, □ Geologie □ Anthropologie, Ethnologie Wirtschaftswissenschaften □ Allgemeines □ Wirtschaftspolitik □ Wirtschaftspolitik □ Wirtschaftsvordnung □ Finanzwissenschaft □ Statistik und Ukonometrie □ Außenwirtschaft und □ Entwicklungsländer □ Empir. Wirtsch u. Sozialfersch. □ Wirtschafts- u. Sozialgesch. □ Geschichte der wirtschafts- wiss. Lehrmeinungen □ Soziologie − Polit. Wissensch. |
| ☐ Neurologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☐ Pharmazeut. Biologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☐ Betriebswirtschaftsiehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Absender                                                                                                                                                          |                                                                | Bitte<br>ausreichend<br>frankleren |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Beruf: Ich bitte um kosteniose Zusendung von                                                                                                                      | Werbeantwort/Postkarte  Gustav Fischer Verlag  Postfach 720143 |                                    |
| ☐ Teilverzeichnis Medizin ☐ Teilverzeichnis Biologie ☐ Teilverzeichnis Wirtschaftswissenschaften  Vegetationsmonogr. Bd. 4. IV. 81. 0,95. nn.  Printed in Germany | D-7000 Stuttgart 70                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                |                                    |
| Absender                                                                                                                                                          |                                                                |                                    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                | Bitte<br>ausreichend<br>frankleren |
| Beruf:                                                                                                                                                            | Werbeantwort/Postkarte                                         |                                    |
| ch bitte um kostenlose Zusendung von Teilverzeichnis Medizin Teilverzeichnis Biologie Teilverzeichnis Wirtschaftswissenschaften                                   | Gustav Fischer Verlag<br>Postfach 720143                       |                                    |
| /egetationsmonogr. Bd. 4. IV. 81. 0,95. nn.<br>Printed in Germany                                                                                                 | D-7000 Stuttgart 70                                            |                                    |





Vol. III · Die Vegetation von Afrika unter Berücksichtigung von Umwelt, Wirtschaft, Agrar- und Forstgeographie

Foreword, introduction and contents in German and English

By Prof. Dr. R. Knapp, Gießen 1973. XLIV, 626 pp., 823 fig., 825 tab., cloth DM 248,—

Vol. VII · Die Vegetation Osteuropas, Nord- und Zentralasiens

By Prof. Dr. Dr. H. Walter, Stutt-gart-Hohenheim

1974. XII, 452 pp., 363 fig., cloth DM 149,-

Vol. X · Klimadiagramm-Karten der einzelnen Kontinente und ökologische Klimagliederung der Erde

Eine Ergänzung zu den Vegetationsmonographien

By Prof. Dr. Dr. H. Walter, Stuttgart-Hohenheim; Dr. E. Harnickell, Stuttgart-Hohenheim, and Prof. Dr. D. Mueller-Dombois, Honolulu

1975. 9 tab. with climate maps, VI, 36 pp., 14 fig., cloth DM 72,—

In preparation:

Vol. V · Ashton · The Vegetation of Tropical Asia

Vol. VI · Miyawaki · Die Vegetation Ostasiens

Vol. VIII · Mayer/Klötzli · Die Vegetation Europas ohne Osteuropa

Vol. IX · Fosberg/Mueller-Dombois · The Vegetation of the Pacific Islands

Prices are Subject to change without notice

Gustav Fischer Verlag Stuttgart · New York

